## GLASENAPP-STIFTUNG BAND 4, 2

## HERMANN JACOBI

# KLEINE SCHRIFTEN

HERMANN JACOBI

KLEINE SCHRIFTEN

TEIL 2

HERAUSGEGEBEN VON
BERNHARD KÖLVER

TEIL 2



FRANZ STEINER VERLAG GMBH  $\cdot$  WIESBADEN 1970



FRANZ STEINER VERLAG GMBH • WIESBADEN 1970

## Zur Frühgeschichte der indischen Philosophie.

Von Hermann Jacobi in Bonn.

(Vorgelegt am 22. Juni 1911 [s. oben S. 679].)

Über die Entstehung ihrer sechs philosophischen Systeme haben die Inder keine geschichtliche Überlieferung; der gemeine Glaube, daß sie uralt seien, wurde, wenn nicht veranlaßt, so doch aufs wirksamste unterstützt durch den Umstand, daß als ihre Urheber, für die man die Verfasser der Sūtras ansah, Rsis, d. h. Seher der Vorzeit, genannt werden. Von solchen Vorurteilen frei, gelangte die philologische Forschung auf Grund allgemeiner Erwägungen zu einer relativen Chronologie der sechs Systeme oder, da immer je zwei derselben enger zusammen gehören, der drei Paare philosophischer Systeme. Die beiden Mīmāmsās schließen sich inhaltlich eng an die Offenbarung an; ihre Anhänger sind die vedischen Theologen, die Vertreter der Sruti. Sānkhya und Yoga haben das jüngere religiöse Ideal, nicht das Opfer, sondern Askese und Kontemplation; ihre Anhänger sind die Vertreter der Smṛti 1. Vaiśeṣika und Nyāya stehen zu keiner Schicht der älteren Literatur, weder zur Offenbarung noch zur Tradition, in näherer Beziehung; sie bilden die Philosophie des weltlichen Gelehrten, des Pandit<sup>2</sup>. So tun sich drei Hauptrichtungen der Philosophie hervor, deren Vertreter je einer Klasse der brahmanischen Gesellschaft angehörten. Die erste schöpft ihre Begriffe und Ideen aus der Offenbarung, die zweite bereitet sich durch kühne Spekulation eine rationale Welterklärung, und die dritte sucht durch Untersuchung der Erfahrungstatsachen diese in systematischen Zusammenhang zu bringen. Wie Sruti, Smrti und Sastra die drei nacheinander hervortretenden Entwicklungsstufen des indischen Geisteslebens sind, so müssen auch die einer jeden angehörenden philosophischen Hauptrichtungen in einem ähnlichen zeitlichen Verhältnisse zueinander stehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Behauptung wird im Verlauf der Abhandlung eingehender begründet werden. Vorläufig sei daran erinnert, daß in religiösen, aber nicht zum Veda gehörigen Werken, wie den Puränen, Sänkhya-Ideen die philosophische Grundlage bilden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das älteste Werk weltlicher Wissenschaft, das Vaisesika- und Nyāyalehren zu seiner philosophischen Grundlage macht, ist die Carakasamhitä: Vaisesika in I 1, 43 ff., 63 ff.; Nyāya in III 8, 24 ff.

Soviel läßt sich durch allgemeine Erwägungen mit ziemlicher Sicherheit ausmachen. Neuerdings haben wir aber einen positiven Anhalt für die Geschichte der indischen Philosophie gewonnen, dessen Bedeutung darzulegen diese Zeilen bestimmt sind. Er findet sich in dem jüngst zugänglich gewordenen Kautiliyam<sup>1</sup>, der Staatskunde des Kautilya oder Visnugupta. Der Verfasser ist am besten bekannt unter dem Namen Cāṇakya: es war der erste Reichskanzler der Mauryas, der den letzten Nanda stürzte und Candragupta, dem Candrakottoc der Griechen, zum Throne verhalf, wie er selbst in dem letzten Verse seines Werkes sagt:

yena śāstram ca śastram ca Nandarājagatā ca bhūḥ | amarṣeno 'ddhṛtāny āṣu tena śāstram idam kṛtam ||

Die Abfassung des Kautiliyam muß also gegen 300 v. Chr. angesetzt werden, solange nicht der Beweis erbracht werden kann, daß es eine alte Fälschung sei<sup>2</sup>. — Kautilya handelt im ersten Adhikarana (Vidyāsamuddeśa) über die vier Wissensgebiete (vidyās): 1. Ānvīkṣikī Philosophie; 2. Trayī Theologie; 3. Vārttā Erwerbskunde und 4. Dandanīti Staatskunde. Der zweite Adhyāya gibt die Meinungen verschiedener Autoritäten über die Zahl der Vidyās (die Mānavas nehmen drei [2.—4.], die Bārhaspatyas zwei [3. u. 4.], die Auśanasas nur eine vidyā [4.] an) und erklärt dann, daß unter Philosophie Sānkhya, Yoga und Lokāyata zu verstehen seien (Sāmkhyam Yogo Lokāyatam cety ānvīkṣikī).

Dann fährt der Text fort: dharmādharmau trayyām, arthānarthau vārttāyām, nayānayau dandanītyām, balābale cai 'tāsām hetubhir anvīkṣamānā lokasyo 'pakaroti, vyasane 'bhyudaye ca buddhim avasthāpayati, prajnāvākyakriyāvaisāradyam ca karoti:

pradīpas sarvavidyānām upāyas sarvakarmanām ašrayas sarvadharmānām šašvad ānvīksikī mātā |

\*Indem die Philosophie in der Theologie (religiöses) Verdienst und Schuld, in der Erwerbskunde Gewinn und Verlust, in der Staatskunde richtige und falsche Maßregeln, sowie das relative Gewicht dieser (drei Wissenschaften) mit Gründen untersucht, nützt sie der Menschheit, gibt sie die rechte Einsicht in Glück und Unglück und verleiht Scharfsinn, Geschäfts- und Redegewandtheit:

Immerdar gilt die Philosophie als eine Leuchte für alle Wissenschaften, als ein Hilfsmittel für alle Geschäfte und als eine Stütze bei allen Pflichten.«

Kautilya setzt also das Wesen der Philosophie in die methodische Untersuchung und logische Beweisführung; nach seinem Urteil entsprachen diesen Anforderungen nur (iti): Sänkhya, Yoga und Lokāyata.

Es ist nun von Interesse, mit obiger Auslassung Kautilyas über das Wesen der anvikşiki eine Erörterung Vatsyayanas über denselben Gegenstand in Nyāyabhāsya (I 1, 1) zusammenzuhalten. Ich gebe die Stelle hier zugleich mit einigen Bemerkungen Uddyotakaras (6. Jahrh. n. Chr.) dazu im Varttika<sup>1</sup>. Die Veranlassung zur Erörterung dieses Gegenstandes im Nyāyabhāsya ist die Frage, warum im Nyāya Sūtra sechzehn Kategorien: pramāna, prameya, samšoya usw. aufgeführt werden, da doch samšaya »Zweifel « und alle folgenden schon in den beiden ersten, » Erkenntnismittel « und » richtige Erkenntnis«, einbegriffen seien. Vātsyāyana gibt das zu (satyam etad), und fährt dann fort: imās tu catasro vidyāh prthakprasthānāh prānabhrtām anugrahāyo 'padiśyante, yāsām caturthī 'yam ānvīkṣikī nyāyavidyā. »Aber diese (d. h. allbekannten) Wissenschaften, von denen eine diese Philosophie, die Nyāyawissenschaft ist, werden, insofern jede ihre speziellen Gegenstände hat, zu Nutz und Frommen der Menschen gelehrt. « Dazu bemerkt der Uddyotakara: catasra imā vidyā bhavanti, tāś ca prthakprasthānāh: agnihotrahavanādiprasthānā trayī, halasakaṭādiprasthānā vārttā, svāmyamātyānuvidhāyinī dandanītih, saṃsayādibhedānuvidhāyinī ānvīkṣikī. »Diese Wissenschaften sind vier an Zahl und jede hat ihre besonderen Gegenstände; die der Theologie sind agnihotra, Opfern usw.; die der Erwerbskunde Pflug, Wagen usw.; die Staatskunde handelt von solchen Dingen wie Fürst, Minister usw.; die Philosophie von "Zweifel" und den übrigen (Kategorien). « Vātsyāyana fährt nach der eben übersetzten Stelle fort: tasyāḥ pṛthakprasthānāḥ saṃśayādayaḥ padārthāḥ; teṣām pṛthagvacanam antareņā » tmavidyāmātram³ iyam syād, yatho 'paniṣadaḥ. »Ihre (d. h. der Philosophie) speziellen Gegenstände sind die Kategorien "Zweifel" usw.; wenn dieselben nicht besonders gelehrt würden, würde sie nichts weiter als eine Lehre vom Atman (oder Heilslehre) sein wie die Upanisads. « Der Uddyotakara sagt: tasyāḥ saṃsayādiprasthānam antareṇā \*tmavidyāmātram iyam syāt. tatah kim syāt? adhyātmavidyāmātratvād upaniṣadvidyāvat trayyām evā 'ntarbhāva iti catustvam nivarteta«. »Ohne diese speziellen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Arthasastra of Kautilya, ed. R. Shama Sastri, Mysore 1909. — Vgl. den inhaltreichen Aussatz von Alfred Hillebrandt: •Über das Kautiliyasästra und Verwandtes«, Sonderabdruck aus dem 86. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur, und J. Hertel, Literarisches aus dem Kautiliyasästra WZKM 24, S. 416 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zitate und Erwähnungen in der klassischen Literatur hat HILLEBRANDT, a. a. O. S. 4 ff., identifiziert. Zu diesen Zeugnissen für die Echtheit kommt noch, wie wir gleich sehen werden, das Nyāya Bhāṣya des Vātsyāyana aus dem 4. oder 5. Jahrhundert n. Chr. Weitere Indizien werden im Verlause dieser Abhandlung besprochen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bibl. Ind. S. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> caturthī im Sinne der indischen Grammatik (Pāṇ V 2, 48) als pūrana zu verstehen, nicht zur Bestimmung der Reihenfolge; denn die ānvīkṣikī steht bei Kauṭilya an erster Stelle, und Vātsyāyana bezieht sich, wie wir sehen werden, auf Kauṭilya. caturthī bedeutet also hier die vidyā, welche die Vierzahl voll macht.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Einige Manuskripte lesen adhyātmavidyā. Beide Wörter werden synonym gebraucht; vgl. die gleich folgende Stelle aus dem Vārttika.

Gegenstände 'Zweifel' usw. würde sie (die Philosophie) nichts weiter als eine Lehre vom Atman sein wie die Upanisads. Was würde das ausmachen? Dann würde sie, weil sie nichts weiter als eine Heilslehre wäre, in der Theologie einbegriffen sein wie die Lehre der Upanisads, und dann würden es nicht vier Wissenschaften geben. Vatsyayana definiert die Anviksiki einige Zeilen nach der behandelten Stelle also: pramānair arthaparīksanam nyāyaļi. pratyaksāgamāśritam anumānam, sā 'nvīksā, pratyaksāgamābhyām īksitasyā 'nvīksaņam anvīksā, tayā pravartata ity ānvīksikī nyāyavidyā nyāyasāstram. »Die Untersuchung eines Gegenstandes vermittels der richtigen Erkenntnismittel heißt Beweisführung (nyāya). Der Schluß gründet sich auf sinnliche Wahrnehmung und Mitteilung; er ist Nachprüfung (anvīkṣā), d. h. nachträgliche Erkenntnis dessen, was man schon durch sinnliche Wahrnehmung und Mitteilung erkannt hatte; mit dieser Nachprüfung operiert die anviksiki, die also die Wissenschaft von der Beweisführung, das Nyāyasāstra ist. « Und das Bhāsya zum ersten Sūtra schließt Vātsyāyana folgendermaßen: se 'yam ānvīksikī pramānādibhih padārthair vibhajyamānā: pradīpah sarvavidyānām upāyah sarvakarmanām āśrayah sarvadharmānām Vidyoddeśe prakīrtitā | tad idam tottvajāānam nihśresjasādhigamārtham yathāvidyam veditavyam; iha tv adhyātmavidyāyām ātmādi tattvajāānam, niḥśreyasādhigamo 'pavargaprāptiḥ. "Diese unsere Philosophie, disponiert nach den Kategorien "Erkenntnismittel" usw., wird (von Kautilya in dem adhyāya) Vidyoddeśa<sup>1</sup>, als eine Leuchte für alle Wissenschaften, als ein Hilfsmittel für alle Geschäfte, als eine Stütze bei allen Pflichten' gepriesen. Worin die Erkenntnis der Wahrheit, die zum vorgesetzten Ziele führen soll, in den einzelnen Wissenschaften besteht, wird man für jede derselben zu ermitteln haben. Hier aber in dieser Heilslehre (adhyātmavidyā) bezieht sich die Erkenntnis der Wahrheit auf Seele usw. (I 1, 9), und die Erreichung des höchsten Zieles ist die Erlangung der Erlösung.«

In dieser Erörterung Vātsyāyanas sind drei Punkte für unsere Untersuchung von Wichtigkeit: 1. die Behauptung Kauṭilyas, daß es nicht mehr und nicht weniger als vier Wissenschaften gebe, hat dogmatische Geltung bekommen; die von ihm angeführten abweichenden Ansichten (s. S. 733) erscheinen definitiv erledigt. 2. Vātsyāyana erhebt für die Nyāya-Philosophie den Anspruch, die ānvīkṣikī ĸat' ἐΞΟΧΗΝ

im Sinne Kauṭilyas zu sein. 3. Er bezeichnet sie ausdrücklich als eine adhyātmavidyā, d. h. als eine Philosophie, die den ātman anerkennt und zu dessen Heile dienen soll.

Was nun den zweiten Punkt betrifft, so ist der Anspruch der Nyāyaphilosophie, die wahre ānvīkṣikī zu sein, objektiv durchaus berechtigt, da sie die an diese von Kautilya gestellten Anforderungen im Verein mit dem Vaiseṣika in höherem Grade als die anderen Philosophien erfüllt. Und das wird auch sonst anerkannt. So sagt der Kommentar zu Kāmandakis Nītisāra 2,7 (ānvīkṣiky ātmaviyānānam), die ānvīkṣikī sei anumānavidyā Nyāyadarsana-Vaiseṣikādikā; und Madhusūdana Sarasvatī erklärt ānvīkṣikī mit Nyāya (nyāya ānvīkṣikī pañcādhyāyī Gautamena praṇītā). Um so mehr fāllt ins Gewicht, daß Kautilya bei der Aufzāhlung der von ihm als ānvīkṣikī anerkannten Systeme gelrade Nyāya und Vaiseṣika nicht namhaft macht. Wir können daraus mit Sicherheit den Schluß ziehen, daß zu seiner Zeit, also 300 v. Chr., Nyāya und Vaiseṣika noch keine Anerkennung als philosophische Systeme gefunden hatten, geschweige denn, daß die uns vorliegenden Sūtra des Gautama¹ und Kanāda schon bestanden hätten.

Kautilya nennt in seiner Aufzählung der von ihm als ānvīkṣikī anerkannten Philosophien nach Sānkhya und Yoga das Lokāyata (sānkhyam yogo lokāyatam cety ānvīksikī). Das Lokāyatasystem ist uns nur bekannt aus Erwähnungen bei brahmanischen, buddhistischen und Jainaphilosophen, die alle einig sind in ihrer Verabscheuung dieser ungläubigen Philosophie; Mādhava im Sarvadarsanasamgraha widmet ihr das erste Kapitel und bezeichnet ihren Urheber Cārvāka als Nāstikaširomaņi »Erzketzer«. Die Lokāyatalehre ist ein krasser Materialismus: nur die Sinne liefern richtige Erkenntnis, nur die materiellen Dinge (die vier Elemente: Erde, Wasser, Feuer und Wind) sind wirklich; es gibt keine immaterielle Seele, sondern der Geist entsteht durch eine bestimmte Mischung der Elemente, wie die berauschende Wirkung eines Trankes aus den gärenden Ingredienzen desselben; die Veden sind ein Betrug wie alles, was sie lehren. Dies sind die Grundsätze des Systems; darüber sind alle Quellen in vollständiger Übereinstimmung miteinander.

¹ Noch an einer andern Stelle bezieht sich Vātsyāyana auf das Kautiliyam. Am Schluß des Bhāsya zu l 1,4 sagt er: paramatam apratigiddham anumatam iti tantrayuktih. Der letzte adhyāya des Kautiliyam behandelt die 33 methodischen Begriffe (tantrayuktayah), nach denen dieses Kapitel benannt ist. Die 19. tantrayukti lautet: paravākyam apratigiddham anumatam (qui tacet consentire videtur). Daraus hat Vātsyāyana jenen Grundsatz entlehnt.

¹ Gautama ist natürlich nicht der Begründer des Nyāya, sondern er verhalf nur einer Schule von Naiyāyikas zu allgemeiner Anerkennung. So erwähnt Vātsyāyana zu l 1, 32, daß einige Naiyāyikas statt der im Sūtra gelehrten fünf Schlußglieder zehn annahmen. Vielleicht sind auch die zwei Erklärungen der drei Schlußarten, die Vātsyāyana zu I 1, 5 lehrt, nicht erst nach der Abfassung des Sūtra entstanden, sondern bestanden schon vorher. Beachtenswert ist, daß Caraka llI 8, 24 ff. ein kurzes Nyāyakompendium für den Arzt gibt, das zum Teil genau mit unserm Nyāya übereinstimmt, in Einzelheiten aber bedeutend abweicht. Haben wir hierin die Spur einer neben Gautama bestehenden Nebenschule des Nyāya zu suchen?

Es ist nun schwer zu glauben, daß Kautilya, der die auf den Veda gegründete soziale Ordnung durchaus anerkennt, dieses kraß materialistische System mit demjenigen Lokavata gemeint habe, welches er als einen Vertreter der anviksiki zusammen mit Sankhya und Yoga auf eine Linie stellt. Und doch ist nicht daran zu zweifeln. Die Lokavatalehre wird nämlich dem Brhaspati, dem Lehrer der Götter zugeschrieben, und viele der überlieferten Verse werden ihm in den Mund gelegt. Nun gab es ein Nītiśāstra, das ebenfalls dem Brhaspati zugeschrieben wird. Über dessen Lehre sagt Kautilya im 2. adhyāya: vārttā daņdanītis ceti Bārhaspatyāh; samvaraņamātram hi trayī lokayātrāvida iti. Die Anhänger des Brhaspati erkennen nur zwei Wissenschaften an: die Erwerbskunde und die Staatskunde. Denn die Theologie ist nur ein Trug<sup>1</sup> für den, der das Leben kennt.« Hier haben wir es offenbar mit demselben Leugner der Offenbarung zu tun, der als Urheber des Materialismus gilt. Und daß dieser Brhaspati der Lehrer der Götter sein soll, geht daraus hervor, daß eine mit den Bārhaspatyas rivalisierende Schule<sup>2</sup>, die der Ausanasas, sich auf Uśanas, i. e. Sukra oder Kāvya Uśanas, den Lehrer der Asuras zurückführt. Die Bārhaspatyas waren also nicht lediglich eine Philosophenschule, sondern eine Smrtischule wie die Manavas, die Parāśaras und Auśanasas, die Kautilya auch nennt.

So verstehen wir, wie er dazu kommt, das Lokāyata auf eine Linie mit Sānkhya und Yoga zu stellen. Denn auch diese Systeme galten als Smṛtis. Als Smṛtis bezeichnet sie Śaṃkara zu Brahma Sūtra II 1, 1—3 ausdrücklich, und Bādarāyaṇa war derselben Ansicht, wie aus dem Wortlaut der Sūtras³ hervorgeht, wenn er auch nur den Yoga mit Namen nennt⁴. Der Smṛticharakter des alten Sānkhya

zeigt sich auch in seiner Lehrmethode, für welche die Erläuterung der Grundsätze durch Gleichnisse und Parabeln so charakteristisch war, daß das allerdings ziemlich moderne Sänkhya Sütra ihnen das ganze vierte Kapitel, den ākhyāyikādhyāya, widmet. İśvarakṛṣṇa bezeugt ebenfalls, daß die ākhyāyikās einen integrierenden Bestandteil des alten Sānkhya waren; kārikā 72 lautet: saptatyām kila ye crthās te crthāḥ kṛtsnasya ṣaṣṭitantrasya | ākhyāyikāvirahitāḥ paravādavivaryitās cápi ||.

Sānkhya, Yoga und Lokāyata gehören also derselben Schicht der älteren indischen Literatur an, darum konnte Kautilya sie auch zusammen nennen. Wir wußten zwar, daß Sānkhya und Yoga zwei alte Systeme sind — sanātane dve (mate) nennt sie das Mahābhārata XII 349, 72 — aber nichtsdestoweniger ist das positive Zeugnis Kautilyas von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Wir haben jetzt die Gewißheit, daß Sankhya und Yoga schon 300 v. Chr. bestanden, und zwar als philosophische Systeme, die sich auf logische Beweisführung stützten (anviksiki), und nicht etwa nur in der Form intuitiver Spekulation, wie das sogenannte »epische Sānkhya«, das nur eine popularisierende Entartung des eigentlichen Sankhya ist 1. Allerdings dürfen wir nicht annehmen, daß Sānkhya und Yoga zu Kautilyas Zeit in allen Einzelheiten der Lehre mit diesen beiden uns aus den Sānkhyakārikās und dem Yogasūtra bekannten Systemen übereingestimmt hätten. Diese sind vielmehr die letzte Entwicklungsstufe jener, und da zwischen dem Anfang und dem Ende der Entwicklung sieben bis acht Jahrhunderte liegen, wenn nicht mehr, so werden Veränderungen im Detail nicht ausgeblieben sein, wie denn in der Tat die Unterscheidungslehren (pratitantrasiddhānta) von Sānkhya und Yoga, die Vātsyāyana zu Nyāyadarsana I 1, 29 anführt, nicht recht mit unserer Kenntnis dieser Systeme in Einklang zu bringen sind<sup>2</sup>.

Wir sahen oben, daß Kautilya in seiner Aufzählung der Philosophien Vaisesika und Nyāya übergeht, weil zu seiner Zeit diese Systeme offenbar noch nicht bestanden; er nennt die Mīmāṇṣā nicht, weil er sie nicht für eine methodische Philosophie (ānvīkṣikī), sondern für eine zur Theologie gehörige Disziplin wird gehalten haben. Zwar nennt er sie nicht ausdrücklich in seiner summarischen Übersicht über die Theologie (Trayī) adhy. 3: »Die vier Veden und der Itihāsaveda nebst den sechs Vedāngas«; aber wir dürfen annehmen, daß

¹ samvaraṇa muß hier eine ähnliche Bedeutung haben wie das mahāyānistische samvṛti, welchem māyā der Vedāntins entspricht. Zur Sache vergleiche das von Mādhava zitierte Sprichwort (ābhāṇaka) a. a. O. Seite 2: agnihotraṃ trayo vedās tridaṇḍam bhasmaguṇṭhanam | buddhipauruṣahīnānām jīvike 'ti Bṛhaspatiḍ. || Dieser Vers wird schon zitiert im Prabodhacandrodaya II 26. — Kauṭilya erwāhnt die Bārhaspatyas mehrfach, z. B. S. 29, 63, 177, 192. — Die Nītilehren Bṛhaspatis, die Draupadī, Mahābhārata III 32, vortrāgt, sind allerdings so orthodox, wie man es nur wünschen kann!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die famose Sukraniti, aus der einst G. Offert nachwies, daß die alten Inder schon Feuerwaffen besaßen, ist natürlich eine späte Fälschung.

<sup>\*</sup> smṛtyanavakāśadoṣaprasanga iti cen nd'nyasmṛtyanavakāśadoṣaprasangāt (1). ita-reṣām cd'nupalabdheḥ (2). etena yogaḥ pratyuktaḥ (3).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Er brauchte die Sānkhyas hier nicht zu nennen, da der ganze 1. adhyāya in seinem polemischen Teile gegen sie gerichtet ist. ΤΕΙΒΑUΤ (SBE vol. XXXIV S. XLVI) erklärt: -it is perhaps not saying too much if we maintain that the entire first adhyāya is due to the wish, on the part of the Sūtrakāra, to guard his own doctrine against Sānkhya attacks.- Nur unter dieser Voraussetzung lāßt sich der Anfang des zweiten adhyāya verstehen: im 1. adhy. waren die Versuche der Sānkhyas, einzelne Schriftstellen als Beweis für ihre Lehren auszulegen, zurückgewiesen worden. Das 1. Sūtra

im 2. adhy. weist den Anspruch des Sänkhyas zurück, als Smrti Glauben zu verdienen, und das zweite Sütra sagt, daß ihre übrigen Lehren keine Stütze in der Heiligen Schrift fänden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. W. Hopkins, The great epic of India, S. 97 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. P. Turen, Yoga, en oversigt over den systematiske Yegafilesofie paa Grundlag af Kilderne. Kopenhagen 1911. S. 10ff.

die Pūrva Mīmāṃsā (Adhvara-Mīmāṃsā) als eine Hilfswissenschaft des Kalpa (speziell der »Śrautasūtras«¹) unter diesem Vedānga mit einbegriffen war. Kāmandaki, der zur Schule Kauṭilyas gehört, nennt die Mīmāṃsā ausdrūcklich:

angāni vedās catvāro mīmāṃsā nyāyavistaraḥ | dharmasāstraṃ purāṇam ca trayī dam sarvam ucyate ||.

Man sieht also, daß Kautilyas Aufzählung dessen, was zur Theologie gehört, sehr summarisch ist; daß auch Purāṇa und Dharmasāstra dazu gehören, ergibt sich aus seiner Erklärung von ithāsa, p. 10. In einer solchen über die Vedāṇgas würde die Pūrva Mīmāmsā sicher genannt worden sein. Ob aber die Uttara-Mīmāmsā, der Vedānta, als schulmäßige Philosophie schon bestand, könnte bezweifelt werden. Denn das Sūtra ist, wie ich anderswo² gezeigt habe, kaum älter als das 3. Jahrhundert n. Chr.; anderseits aber werden in ihm eine Reihe von Lehrern³ erwähnt, die auf eine schulmäßige Exegese der Upaniṣads schon in frühen Zeiten schließen lassen. Wie dem aber auch sei, es war für Kautilya keine Veranlassung, die Uttara-Mīmāmsā zu erwähnen, da auch sie zur Theologie gerechnet werden muß.

Noch ein Wort über die buddhistische Philosophie, worunter ich natürlich hier nicht die dogmatischen Spekulationen des Kanons verstehe<sup>4</sup>, sondern metaphysische und erkenntnistheoretische Philosopheme wie den Ksanikavāda, die Lehre von der Momentaneität des Seienden, wogegen die ganze Philosophie der späteren Zeit einen so erbitterten Kampf kämpfen mußte. Hätte diese Lehre, die sicher mit ebensoviel Scharfsinn begründet wurde, wie die Gegner bedurften, um sie zu widerlegen, schon zu Kautilyas Zeit bestanden, so wäre es wohl denkbar, daß er, der das ungläubige Lokāyata als methodische Philosophie anerkannte, auch einer irrgläubigen Philosophie, wenn sie nur die Bezeichnung Philosophie (ānvīkṣikī) verdiente, dieselbe Anerkennung nicht verweigert haben würde. Doch sicher würde ein solcher Schluß nicht sein. Denn ein wirklicher Staatsmann wie Kautilya würde sich wohl mit dem theoretischen Unglauben des »Brhaspati« abgefunden haben, solange ihm keine praktischen Folgen gegeben wurden; es wird aber nicht berichtet, daß Brhaspati die auf brahmanischer Grundlage beruhende Staats- und Gesellschaftsordnung beseitigen wollte, die zu erhalten Kautilya als die vornehmste Aufgabe des Fürsten bezeichnet. Die Buddhisten und Jainas nahmen aber in dieser prinzipiellen Frage einen anderen Standpunkt ein, und das könnte auch der Grund gewesen sein, daß ein brahmanischer Staatslehrer ihre Philosophie ignorierte.

Wir haben gesehen, daß Kautilya vier vidyās aufstellte. Er legt großes Gewicht auf die Vierzahl. Denn er führt erst die abweichenden Ansichten dreier Schulen, der Mānavas, Bārhaspatyas und Ausanasas an, die in dieser Reihenfolge drei, zwei und eine vidyā anerkennen, und fährt dann fort: catasra eva vidyā iti Kautilyalı. tābhir dharmārthau yad vidyāt, tad vidyānām vidyātvam. • Kautilya lehrt: es gibt vier vidyās, nicht mehr und nicht weniger. Sie heißen vidyās deshalb, weil man durch sie dharma und artha erkennt (vidyāt). Aus diesen Worten läßt sich entnehmen, daß er der Erste war, nicht nur der die Vierzahl der vidyās lehrte, sondern auch der die ānvīkṣikī als besondere vidyā anerkannte. Denn von den Mānavas sagt er, daß sie die anviksiki in die Theologie eingeschlossen hätten1. Sie leugneten also nicht die anviksiki, sondern erkannten ihr noch nicht den Rang einer selbständigen vidya zu; daher konnten sie sie der Theologie zuzählen. Bezüglich der beiden Mīmāmsās waren sie dazu völlig berechtigt. Aber auch Sānkhya und Yoga konnten als besondere Disziplinen der Theologie betrachtet werden, weil sie, wie wir sahen, als smṛtis galten. Dafūr, daß die Mānavas diese beiden Philosophien kannten, spricht der Umstand, daß Manu, der doch wohl als ein später Ausläufer der Schule der Manavas anzusehen ist, in den theoretischen Teilen seines Werkes von Sänkhya- und Yoga-Ideen reichlichen Gebrauch macht. Die Neuerung Kautilyas besteht also wohl darin, daß er in der Philosophie eine besondere Wissenschaft erkannte, weil sie ihre eigene Methode habe. Darum führt er auch das Lokayatam an, das schon durch seinen Inhalt von der trayī ausgeschlossen ist. Wäre der Begriff der anvīkṣikī, so wie ihn Kautilya faßte, schon vor ihm gang und gäbe gewesen, so würden die Barhaspatyas nicht zwei vidyās: vārttā dandanīti, wie wir oben sahen, aufgestellt, sondern als dritte die ānvīksikī genannt haben. Denn sie selbst waren ja Anhänger des von Kautilya als ānvīksikī anerkannten Lokāyatam. — Wenn wir nun in Gautamas Dharmasastra XI 3 die Angabe finden: trayyam anviksikyām cá'bhivinītaḥ, »der Fürst soll gut geschult in der Theologie und Philosophie sein«, so liegt die Vermutung nahe, daß diese Stelle eine spätere Überarbeitung sei. Rechnet doch J. Jolly das Werk zu den überarbeitzten Dharmaśāstras<sup>2</sup>. Die von Gautama gelehrte Kombination:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SBE XXXIV, S. XII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. A. O. S. XXXI, S. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Deussen, System des Vedānta, S. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diese wird Kautilya, wenn er sie kennen zu lernen für der Mühe wert gehalten hat, als besondere theologische Disziplinen der Ketzer angesehen haben. Er erkannte aber nur die brahmanische Theologie, die trayī, als eine berechtigte vidyā an. Vgl. Manu XII. 95 yā vedabāhyāh śrutayo yāś ca yāś ca kudṛṣṭayaḥ | saroās tā niṣphalāḥ pretya tamonṣṭhā hi tāḥ smṛtāḥ ||.

<sup>1</sup> trayī vārttā daņdanītis ceti Mānavāļi. trayīviseso hy anvīksiki ti.

Recht und Sitte, im Grundriß der indoar. Phil., S. 5.

742

trayī und ānvī kṣikī, wird von Kautilya überhaupt nicht erwähnt; wahrscheinlich ist sie dem Bestreben eines Eiferers entsprungen, der die Autorität des Veda und der Brahmanen für alle Aufgaben des Fürsten betonen wollte, wie es ja Gautama auch sonst tut1. Alle andern Autoren erkennen aber vier vidyās an. Die oben übersetzte Stelle aus dem Nyāyabhāṣya zeigt, daß fūr Vātsyāyana die Vierzahl geradezu kanonische Geltung hat, da er aus ihr die Berechtigung ableitet, das Nyāyaśāstra als die wahre ānvīksikī zu bezeichnen. Andere frühe Zeugnisse dafür, daß die von Kautilya gelehrte Vierzahl der vidyās allgemeine Anerkennung gefunden hat, werde ich gleich anführen. Aber in einem Punkte sind alle Spätern gegen Kautilya einig, nämlich in der Forderung, daß die anviksiki eine atmavidya sein solle. Wir sahen oben, daß der Verfasser des Nyāyabhāsya von der anvīksikī zwar verlangte, daß sie nicht lediglich eine  $\bar{a}tmavidy\bar{a}$  sei, sondern einen ihr eigentümlichen Stoff habe, aber daß er am Schluß der oben übersetzten Stelle betont, daß das Nyāyaśāstra nicht nur eine ānvīksikī, sondern auch eine adhyātmavidyā sei, eine Philosophie, welche die Seele anerkennt und zur Erlösung führt. Der Gedanke ist offenbar, daß nur eine Philosophie, die zugleich eine  $\bar{a}tmavidy\bar{a}$  ist, auf Anerkennung Anspruch habe. Damit war nicht nur das Lokāyatam ausgeschlossen, das Kautilya noch zugelassen hatte, sondern auch die buddistischen Philosophien, die wahrscheinlich erst nach Kautilya in den ersten Jahrhunderten vor und nach Anfang unserer Zeitrechnung sich als gefährliche Gegner der brahmanischen Philosophie auftaten. Zu ihrer Abwehr legte sich letztere den Charakter des jāānamārga bei, eines Heilsweges, der auf philosophischer Erkenntnis beruht. Das ist identisch mit der Forderung, daß die Philosophie eine ātmavidyā sein solle. Sie zeigt uns, daß in den maßgebenden Kreisen der brahmanischen Gesellschaft ein entschiedener Umschwung zugunsten exklusiv orthodoxer Ansichten eingetreten war.

Dieser Wandel hatte sich bereits vollzogen, als der zu Kautilyas Schule gehörende Kāmandaki seinen Nītisāra schrieb. Bei der Besprechung der vier vidyās im 2. sarga sagt er:

ānvīkṣiky ātmāvidyā syād īkṣaṇāt sukhaduḥkhayoh | ikṣamāṇas tayā tattvam harṣaśokau vyudasyati || 11 ||

»Die Philosophie soll eine  $\bar{a}tmavidy\bar{a}$  sein, insofern man durch sie Lust und Leid durchschaut; indem (der Fürst) durch sie die Wahrheit erkennt, eliminiert er Übermut und Kummer.«

Über das Alter von Kamandakis Nitisara hat Prof. C. Formichi auf dem XII. Internationalen Orientalisten-Kongreß zu Rom gehandelt (Alcune osservazioni sull'epoca del Kāmandakīva Nītisāra, Bologna 1899) und gezeigt, daß Kāmandaki verhältnismäßig jung sei (ein Zeitgenosse Varāha-Mihiras oder etwas älter). Mit Benutzung der von FORMICHI vorgebrachten Argumente, die ich in Einzelheiten ergänze, stellt sich die Sachlage folgendermaßen dar. Kamandaki IV 33 (tādrk sāmvatsaro 'py asya jyotiḥśāstrārthacintakaḥ | praśnābhidhānakuśalo horāganitatattvavit ||) erwähnt bei der Aufzählung der Minister den Astrologen nach dem Purohita, während Kautilya seine Bemerkungen über die Minister mit letzterem abschließt, ohne den Astrologen dabei zu nennen, und den mauhūrtika überhaupt nicht mit den Ministern, sondern mit dem Arzt und Küchenmeister (S. 38) auf dieselbe Linie stellt. In der Zeit zwischen Kautilya und Kamandaki fand die Aufnahme der griechischen Astrologie ( $hor\bar{a}$ ) statt und der Astrologe gelangte zu großem Ansehen beim Könige, wie der » große Seher Garga« bezeugt1:

Krtsnāngopāngakuśalam horāgaņitanaisthikam |
yo na pūjayate rājā sa nāsam upagacchati || 7 ||
yas tu samyag vijānāti horāgaņitasaṃhitāḥ |
abhyarcyaḥ sa narendreṇa svīkartavyo jayaisiṇā || 2 1 ||.

Hiernach würde Kamandaki frühestens im 3. oder 4. Jahrhundert n. Chr. gelebt haben. Mit dieser Zeitbestimmung steht dann auch in Einklang, daß Kamandakis Beweis für das Dasein der Seele 1, 20 mit Nyāya Darśana I 1, 10 und Vaiśeşika Darśana III 2, 1 im allgemeinen und der für das Dasein des innern Sinnes (manas) I 30 fast wörtlich mit N. D. I 1, 16 (cf. V. D. III 2, 1) übereinstimmt. Denn wie ich anderswo<sup>2</sup> gezeigt habe, kann das N. D. in der uns vorliegenden Form nicht wohl vor das 3. Jahrhundert n. Chr. gesetzt werden. Es sei aber darauf hingewiesen, daß Kāmandaki mit diesen Nyāya bzw. Vaiśesika-Vorstellungen solche, die aus dem Sānkhya bzw. Yoga entlehnt sind (1, 28, 30b-35), verbindet; er macht also eine eklektische Philosophie in usum delphini zurecht. Dagegen hat bei Kautilya die Philosophie die Bedeutung, den Fürsten im logischen Denken zu üben, wobei es ihm auf den Inhalt der Philosophie nicht viel anzukommen scheint, da er ja das ungläubige Lokāyata neben Sānkhya und Yoga anerkannt. Dies zeigt deutlich den großen Abstand zwischen Kautilya und seinem späten Nachfolger Kamandaki.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn die Tradition (SBE II, S. XLV), die Gautama zu einem Enkel oder Urenkel des Usanas macht, ernst genommen werden könnte, müßte Gautama zur Schule der Ausanasas gehört haben; diese erkannten aber nach Kautilya nur eine vidyā an: dandanītir ekā vidye'ty Ausanasāḥ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brhatsamhitā, adhy. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. A. O. S. XXXI, S. 9 ff.

Ein älterer Zeuge ist Manu. Nach Kautilya erkannten die Manavas nur drei Wissenschaften an, weil die Philosophie in der Theologie mit einbegriffen sei (trayī vārttā daṇḍanītis ce 'ti Mānavāḥ; trayīviseṣo hy ānvīkṣikt 'ti). Man sollte daher bei Manu drei vidyās erwarten; er hat aber vier wie Kautilya, indem er ebenso die Philosophie von der Theologie trennt; jedoch fordert er, daß die ānvīkṣikī eine ātmavidyā sei (VIII 43):

traividyebhyas trayīm vidyām dandanītim ca sāsvatīm | ānvīksikīm ca 'tmavidyām vārttārambhāms ca lokataḥ ||

»Von vedakundigen Brahmanen (erlerne der König) die Theologie, die ewige Staatskunde und die Philosophie, welche die Seele lehrt; von kundigen Leuten aber die Aufgaben der Erwerbskunde. Wir finden also schon bei Manu dieselben Anschauungen wie im Nyāyabhāṣya und bei Kāmandaki; sie knūpfen an Kauṭilyas Lehre an, korrigieren diese aber im Sinne der orthodoxeren Zeitströmung, die erst nach Kauṭilya, wahrscheinlich nach dem Zusammenbruch des von dem Ketzer-Kaiser Aśoka versuchten Regierungssystems eingetreten ist. Es spricht für die Echtheit des überlieferten Textes des Kauṭilīyam, daß die Angaben über die Philosophie, wie wir sie in ihm finden, einige Generationen nach Cāṇakyas Lebzeit nicht mehr möglich gewesen wären.

Ich fasse das Resultat unserer Untersuchung dahin zusammen, daß im 4. Jahrhundert v. Chr. die Mīmāmsā, Sānkhya, Yoga und Lokāyata schon bestanden, wärend Nyāya und Vaiseşika sowie wahrscheinlich auch die buddhistische Philosophie erst später entstanden sind.

The Dates of the Philosophical Sūtras of the Brahmans.— By Hermann Jacobi, Professor in the University of Bonn, Germany.

Subject of the investigation.—Some of the Sütras of the six orthodox philosophical Systems of the Brahmans<sup>1</sup> refer to Buddhist doctrines and refute them. As we are now sufficiently acquainted with Buddhist philosophy and its history, we can attempt to make out the peculiar school of Buddhist philosophy which is referred to in a passage of a Sütra, and thus to determine the date, or rather terminus a quo, of the Sütra in question. Our inquiry will be chiefly concerned with the Śūnyavāda or philosophical nihilism, and with the Vijnānavāda or pure idealism. The former is the philosophy of the Madhyamikas; the latter is that of the Yogācāras. It may be premised that both these systems admit the Kşanikavada or the theory of the momentariness of everything, so far at least as is consistent with their peculiar principles; to these I will now briefly advert. The Sünyavāda maintains that all our ideas, if analysed, contain logical impossibilities or self-contradictions, and that therefore nothing real can underlie them; and that that upon which they are based is a nonentity or the void (sūnya, nirupākhya). This system<sup>2</sup> was established by Nāgārjuna, who flourished

¹ Abbreviations: M.S. = Mīmāṃsā Sūtra; B.S. = Brahma Sūtra (Vedānta); V.D. = Vaiśeṣika Darśana; N.D. = Nyāya Darśana; Y.S. = Yoga Sūtra; S.S. = Sāñkhya Sūtra.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The Śūnyavāda may be compared with the philosophy of Zeno, who by a similar method tried to refute the common opinion that there exist many things of a changing nature. Aristotle called Zeno εὐρετὴν τῆν διαλεκτικῆς; the same may be said of Nāgārjuna whose Mādhyamikasūtras set the example for the dialectical literature of the Hindus which reached its height in Śrīharṣa's Khaṇḍana-Khaṇḍa-Khādya. It deserves to be remarked that in this regard also the Vedāntin of Śaṅkara's school follows in the track of the Śūnyavādin,

about the end of the second century A.D.¹ The Vijñānavāda contends that only consciousness or vijñāna is real. There are two kinds of vijñāna: 1. ālaya-vijñāna or consciousness proper, which lasts till the individual reaches Nirvāṇa (ā-laya); and 2. pravṛtti-vijñāna or the thoughts of the same individual concerning objects. The latter is produced from ālaya-vijñāna. The Vijñānavāda was established by Asañga and his younger brother Vasubandhu, who seem to have flourished during the latter part of the fifth century A.D.² To this school belong Dignāga and Dharmakīrti, the greatest Buddhist philosophers and writers on Logic (pramāṇa). Dignāga attacked Vātsyā-yana's Nyāyabhāṣya, and was answered by the Uddyotakara (6th century A.D.) in the Nyāyavārttika. Dharmakīrti, who further developed Dignāga's philosophy, appears to have flourished about the middle of the seventh century A.D.

It will be our task to examine closely the Buddhist doctrines controverted in the philosophical Sūtras in order to decide whether they belong to the Śūnyavāda or to the Vijñānavāda. On the result of our inquiry will depend the presumable date of the Sūtras in question. If they refer to the Vijñānavāda, they must be later than the fifth century A.D.; if however this is not the case, and we can assign to them an acquaintance with the Śūnyavāda only, they must date somewhere between 200 and 500 A.D.

Doubts about the conclusiveness of this argumentation.—Even if we should succeed in recognising the true origin of the controverted doctrines, still it might be doubted whether the few passages on which we must rely for proof, form a genuine part of the work in which they occur, or are a later addition. For the aphoristical style of the Sūtras, the somewhat desultory way of treating subjects, and the loose connexion of the several parts (adhikaranas) in most of these works make the insertion of a few Sūtras as easy as the detection of them is difficult. The text of the Sūtras as we have them is at best that which the oldest Scholiast chose to comment upon, and it cannot be

safely traced further back. The uncertainty occasioned by the nature of our texts is, however, in the present case partly remedied by the repeated allusions in one text to the same doctrines, or by the occurrence in two Sūtraworks of the same discussion with the same arguments. These facts make it probable that the topic in question was one which at that time a Sūtrakāra considered himself bound to discuss.

Another objection may be raised against our chronological argument. It may be said, and not without a considerable amount of plausibility, that even before Nagarjuna had brought the Śūnyavāda into a system, similar opinions may already have been held by earlier Buddhist thinkers; and the same remark applies to the Vijnanavada. Therefore, it may be argued, a reference to doctrines of the Śūnyavāda or Vijñānavāda, need not be posterior to the definite establishment of these systems. On the other hand, however, it is almost certain that a Sūtrakāra would not have thought it necessary to refute all opinions opposed to his own, but only such as had successfully passed the ordeal of public disputation. For only in that case would the doctrines themselves and the arguments pro and contra have been defined with that degree of precision which rendered their discussion in aphorisms possible to the author and intelligible to the student. Now when a philosopher succeeds in upholding his individual opinions against all opponents in public disputations, he is henceforth considered the founder of a new school or sect, and the author of its tenets.<sup>1</sup> Therefore we may be sure that a discussion of Sūnyavāda or Vijnānavāda opinions in a Sūtra must be referred to the period after the definite establishment of those schools.

Origin and development of the views here presented.—I conceived the general ideas set forth above and began to work them out in the summer of 1909. My first impression, supported by the comments of Śañkara and Vācaspatimiśra and others, was that the Sūtras, especially B.S. and N.D., refer to the Vijāānavāda. On a closer examination, however, of the evidence, I became convinced that they really refer to the Śūnyavāda, and that the later commentators had brought in the Vijāānavāda because that system had in their time risen to paramount importance. I had nearly finished my article

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A contemporary of Nāgārjuna was Aryadeva. A poem ascribed to him has been edited in JASB. 1898. As in that poem the zodiacal signs  $(r\bar{a}\dot{s}i)$  and the weekdays  $(v\bar{a}raka)$  are mentioned, it can not be earlier than the third century A.D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See Takakusu in Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient, 1904, vol. iv, p. 53f.

<sup>1</sup> Compare my remarks on the Dhvanikara in ZDMG. 56. 409 f.

when Professor von Stcherbatskoi told me that he had treated the question about the age of the philosophical Sūtras in his work Teopis noshahis u логика по ученю поздивших Буддистов, часть II, St. Petersburg, 1909, and had arrived at the conclusion that the Sūtras refer to the Vijāānavāda. He kindly sent me an abstract in English of his arguments, which I subjoin for the benefit of those readers who, like the author of this paper, cannot read the Russian original.

In his work "Epistemology and Logic as taught by the later Buddhists" Mr. Stcherbatskoi maintains (p. 29) that the Sütras of the chief philosophical systems in their present form do not belong to that high antiquity to which they commonly are assigned, nor to those half-mythical authors to whom tradition ascribes them. The philosophical systems themselves have been evolved at a much earlier period than that in which the Sutras were written. The Sutras in their present form must have been elaborated during the period subsequent to the formation of the Yogācāra school (Vijnānavāda), and their authorship has been attributed to writers of a high antiquity in order to invest them with greater authority. In a previous paper (Notes de littérature buddhique, Muséon nouv. série, vol. vi. p. 144). Mr. Stcherbatskoi had already established. on the authority of the Tibetan historian Bouston, that the Vijnanavada system (Buddhist idealism), professed by a part of the Yogācāra school, was clearly formulated for the first time by Vasubandhu in his celebrated Five Prakaranas. As Vasubandhu could not have lived much earlier than the fifth century A.D., it follows that those philosophical Sūtras which refer to his doctrine, in order to refute it, cannot have been written at an earlier time.

It is well known that Buddhist idealism is mentioned, and that its tenets are refuted, in the Sūtras of Bādarāyana and of Gotama. Thus B.S. ii. 2. 28 refutes the doctrine of the non-existence of external things. Again, ii. 2. 30 refutes the erroneous opinion of those who admit solely the existence of a series of mental impressions unsupported by external objects, and, arguing from the Buddhist's point of view, demonstrates that a series of mental impressions (internal cognitions) could not exist, unless there were external objects to produce the impression. Once more, B.S. ii. 2. 31 maintains, according to Śañkara's interpretation, that, inasmuch as, according to Buddhist doctrine, the stream of internal cognition consists of a series of separate moments, it cannot have actual existence on account of its momentariness.

It appears upon consideration of these Sütras that their author is bent upon refuting the doctrine which proclaims 1. the unreality of the external world, and 2. the actuality of an internal consciousness which consists of a series of cognitional acts. Both these tenets are characteristic of Buddhist idealism which developed subsequently to the nihilistic doctrine of the Madhyamikas. The latter denied the reality of the internal consciousness as well as that of the external world.

In his commentary, Śankara corroborates our opinion, inasmuch as

he avers that the above mentioned Sūtras refute the doctrine of those who maintain that the stream of our consciousness is an altogether internal process, existing only so far as it is connected with the mind. Now it is well known that the Vijñānavādins alone professed the doctrine that prameya and pramāṇa and pramāṇahala have existence only in so far as they are connected with the mind (cf. p. 418 of vol. i of Thibaut's translation of B.S.; Ślokav. iv. 74 ff.; Nyāyabindu, i. 18, ii, 4). Śañkara mentions likewise the scholastic argument against realism of which Dignāga made use at the opening of his work Ālambanaparīkṣā (cf. Tanjour, mdc v. 95). This work, in which the main tenet of idealism (Vijñānavāda, otherwise termed Nirālambanavāda) is proved, is one of the fundamental works of the school. The argument starts from the antinomic character of the ideas of the whole and of the parts, and states that the external object can be neither the whole, nor can it consist of atoms (indivisible partless things: cf. p. 419 in Thibaut's transl. of B.S.).

Further we find in the Nyāyasūtras a refutation of Buddhist idealism, namely in iv. 2. 26—35. It is worthy of note that the Buddhist doctrine is referred to in the course of an argument upon the nature of atoms—thus as it were answering the considerations which we likewise find in the work of Dignāga in favor of the Nirālambanavāda. The Nyāyasūtras maintain the indivisibility of atoms, and, while refuting the opposed opinions touching this point, they refer to the Buddhists, to the Madhyamikas (who denied the existence of atoms), and to the idealists (who admitted atoms to be a percept of the mind or an idea). In the Tātparyaṭīkā, p. 458, Vācaspatimiśra avers that the Sūtra, N.D. iv. 2. 24 implies a refutation of the Mādhyamika doctrine, while the Sūtras iv. 2. 26—35 are directed against those who proclaim that all ideas of external things are false (ibid. p. 461). It is thus established by the testimony of Vācaspatimiśra and of Vātsyāyana (Nyāya-bhāṣya, p. 233. 6) that Sūtra iv. 2. 26 is directed chiefly against the school of the Vijñānavādins.

Though the philosophical Sūtras of the remaining systems do not contain any clear reference to the Vijūānavadins, yet it has been noted that some of the Sūtras display a remarkable knowledge of each other. To judge by the whole tone and drift of the philosophical Sūtras, they must be the production of one and the same literary epoch.

On the basis of what has been here said, it can be averred with a considerable degree of probability that the philosophical Sūtras of the chief systems belong approximatively to one and to same period, a comparatively late one, and can in no wise be attributed to those venerable authors to whom tradition ascribes them.

Improbability of this view.—As stated before, I too entertained at first the opinion expressed by Professor von Stcherbatskoi, but I was induced to give it up by reason of the following chronological considerations. As the Nyāyabhāṣya was criticised by Dignāga, its [author Vātsyāyana (Pakṣila-svāmin) must be earlier than the latter, by at least ten or

twenty years, since it is not Vātsyāyana, but the Uddyotakara (Bhāradvāja) who answered Dignāga. He may therefore have flourished in the early part of the sixth century or still earlier. Now Vātsyāyana is not the immediate successor of Akṣapāda Gautama, the author of the Sūtra; for, as Professor Windisch pointed out long ago, Vātsyāyana incorporated in his work, and commented upon them, sentences of the character of Varttikas which apparently give in a condensed form the result of discussions carried on in the school of Gautama. Hence Gautama must have been separated by at least one generation from the Bhāsyakāra, and can therefore not be placed after the last quarter of the fifth century.1 Thus if we accept the latest possible date for the composition of the N.D., it would fall in a period when the Vijnanavada could scarcely have been firmly established. The V.D. is probably as old as the N.D.; for V.D. iv. 1. 6 is twice quoted by Vatsyayana, namely in his comment on N.D. iii. 1. 33 and 67, and V.D. iii. 1. 16 is quoted by him<sup>2</sup> in his comment on N.D. ii. 2. 34, and the Uddyotakara quotes the V.D. several times simply as the Sūtra or Sāstra, and once calls its author Paramarsi, a title accorded only to ancient writers of the highest authority.3 We are therefore almost certain that two Sūtras at least, N.D. and V.D., preceded the origin of the Vijnanavada, or rather its definite establishment; and the same assumption becomes probable with regard to some of the remaining Sūtras, because the composition of the Sūtras seems to be the work of one period

[1911.

rather than of many. In order to prove this assumption to be true, we must show, as stated above, that the Buddhist doctrines refuted in several Sūtras need not be interpreted as belonging to the Vijāānavāda, but that the discussion in the Sūtra becomes fully intelligible if understood as directed against the Śūnyavāda.

Difficulty of distinguishing both systems in our case.—The point at issue is whether perception (pratyaksa) is a means of true knowledge (pramāna) or not. The realistic view, strictly maintained by the Nyāya and Vaisesika philosophies, is that by perception we become truly cognizant of real objects. The Śūnyavāda, Nihilism or Illusionism, contends that no real objects underlie our perceptions, but that those imagined objects as well as our ideas themselves are intrinsically illusory, in other words, they are nonentities or a mere void. On the other hand, the Vijnanavada declares that our ideas or mental acts (perception included) are the only reality, and that external objects (since they have no existence) are not really perceived and do not cause our ideas about them, but are produced, so far as our consciousness is concerned, by ideas existing independently of objects. It will thus be seen that both Vijñanavada and Śunyavada are at one as far as regards the unreality of external objects; and therefore a refutation of this theory may be directed against the one of these doctrines as well as the other. Commentators chose between them as suited their purpose. Thus Kumārila, commenting on a passage which will be dealt with later, makes the following remarks:1 "(Among the Bauddhas) the Yogācāras hold that 'Ideas' are without corresponding realities (in the external world), and those that hold the Madhyamika doctrine deny the reality of the Idea also. To both of these theories, however, the denial of the external object is common.2 Because it is only after setting aside the reality of the object that they lay down the Samvrti (falsity) of the 'Idea.' Therefore on account of this (denial of the reality of external objects) being common (to both), and on account of (the denial of the reality of the 'Idea') being based upon the aforesaid denial of the external

¹ This result is supported by collateral proofs. 1. When commenting on N.D. i. 1, 5, Vātsyāyana gives two different explanations of the terms pūrvavat, śeṣavat, sāmānyato dṛṣṭam, the names of the three subdivisions of inference, showing thereby that the meaning of these important terms had become doubtful at his time. 2. In his concluding verse, which however, is wanting in some MSS., Vātsyāyana calls Akṣapāda a Rṣi, which he would not have done, if he had not considered the Sutrakāra as an author of the remote past.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See Bodas's Introduction (p. 23) in Tarkasamgraha BSS., 1897.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> At this point I may mention that Professor von Stcherbatskoi, when passing through Bonn on his way to India in December 1909, told me that he had meanwhile studied the first pariccheda of Dignāga's Pramānasamuccaya in the Tanjour. Dignāga giving there his definition of pratyakṣa (perception) and refuting the opinions of the Mīmāmsā, Nyāya, Vaišeṣika, and Sānkhya, quotes N.D. i. 1. 4 and several Sūtras of V.D. which treat of pratyakṣa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ślokavārttika, translated by Gangānātha Jhā, p. 120, 14—16 (Bibliotheca Indica).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Similarly Śrīdhara ad Praśastapādabhāsya p. 229 speaks of nirālam-banam vijānanam icchatām Mahāyānikānām.

object,—the author of the Bhāsya has undertaken to examine the reality and unreality of the external object." And accordingly Kumārila interprets his text in such a way as to make it serve as a basis for the refutation first of the Vijnanavada and then of the Sunyavada. He, as well as Sankara and Vācaspatimiśra and later authors who wrote when the Vijñānavāda had become the most famous Buddhist philosophy, felt of course bound to refute it; and if the text they commented upon still ignored the Vijnanavada and combated the Sunyavāda only, they could introduce their refutation of the Vijnānavāda by doing just a little violence to their text. That such was actually the case, is the thesis I want to prove.1

Mentioning of the Vijnānavāda in the Sānkhya Sūtra.—Before examining those texts which give rise to doubts regarding the particular school combated, I briefly advert to one which beyond doubt discusses the Vijnanavada doctrine. I refer to the Sānkhya Sūtra. In that work the principal doctrines of the four philosophical schools of the Buddhists are discussed: those of the Vaibhāṣikas i, 27—33, of the Sautrāntikas i, 34-41, of the Vijāanavādins i. 42, and of the Sūnvavādins i. 43-47. The Sūtra referring to the Vijnānavādins reads thus: na vijnānamātram bāhyapratīteh; 'Not Thought alone because of the conception of the external.' 1 The next Sūtra (43): tadabhāve tadabhāvāc chūnyam tarhi, 'Since as the one does not exist, the other too does not, there is the void then' is according to Vijnanabhikşu a refutation of the Vijnanavada, but according to Aniruddha the statement of the Śūnyavāda which is discussed in the following Sūtras. However this may be, there can be no doubt that here both the Vijnanavada and the Śūnyavāda are discussed, in that sequence which (as stated in the last note) has become customary for later theoretical writers. Now it is admitted on all sides that the Sānkhya Sūtra is a very late, or rather a modern, production, and that it does not rank with the genuine philosophical Sūtras. Therefore the fact that the Sānkhya Sūtra mentions the Vijnanavada does in no way prejudice any one in deciding the question whether the Sūtras of the other systems also were acquainted with it. Perhaps it might be said that the directness of reference to the Vijnanavada in the Sankhya Sutra shows what we should expect to find in the other Sūtras if they did really know and refute that doctrine.

#### ı. Nyāya.

I begin our inquiry with the examination of the passage N.D. iv. 2, 25 ff., which, according to Vācaspatimiśra, is directed against the Vijnanavadins; for, as explained above, chronological considerations make it almost certain that our Sūtra was composed before the establishment of the Vijāānavada, and therefore entitle us to doubt, in this matter, the authority of the author of the Tatparva Tika. The subject treated in those Sūtras, namely, whether perception is a means of true knowledge, is connected with and comes at the end of a discussion of, other subjects which for the information of the reader must briefly be sketched. First comes the problem of the 'whole and its parts,' iv, 2, 4ff. The adherents of Nyāya (and Vaisesika) maintain that the whole is something different (arthantara) from the parts in which it 'inheres,' an opinion which is strongly combated by other philosophers. Connected

<sup>1</sup> Remarks on the development of the Śūnyavāda.—Like Kumārila, other brahmanical philosophers treat the Sunyavada as the logical sequence of the Vijāānavāda or as a generalization thereof; but the true or historical relation is just the reverse: the belief in the unreality of external things is a restriction of the previously obtaining and more general belief in the unreality or illusory nature of everything whatever, consciousness included. Buddhist Nihilism or Illusionism, introduced and supported by a splendid display of the novel dialectic art, seems to have deeply impressed and invaded the Hindu mind of that period. But realistic convictions or habits of thought could not be wholly eradicated; they entered into various kinds of compromise with Illusionism. The belief in the transcendent reality and oneness of Brahma as taught in the Upanisads admitted a combination with Illusionism in the Mavavada of the Vedantins of Śankara's school, nicknamed Pracchannabauddhas, who maintained that Brahma alone is real and that the phenomenal world is an illusion (see Sukhtankar, The teachings of Vedanta according to Ramānuja in WZKM. vol. xii). On the other hand the 'cogito ergo sum' proved irresistibly self-evident to many Mahayanists also, and led them to acknowledge the reality of consciousness. These were the Vijnanavadins or pure Idealists. But the great Logicians of this school seem to have further encroached on its principles; for Dharmakirti, in this particular point also probably following Dignaga, declared the object of perception to be svalaksana, i. e. the catena or series (santāna) of ksanas to be parmārthasat, i. e. really existing.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aniruddha's Commentary, Garbe's translation, in BL, page 23.

[1911.

with this problem is the atomic theory, which is discussed in 14ff, After Sūtra 17, Vātsyāyana introduces an opponent, 'a denier of perception, who thinks that everything is non-existent' (ānupalambhikah sarvam nāstīti manyamānah). There can be no doubt that an adherent of the Śūnyavāda is meant. He attacks the atomic theory, 18-24, and is refuted in 25 thus: "as your arguments would lead us to admit a regressus in infinitum (by acknowledging unlimited divisibility) and as a regressus in infinitum is inconsistent with sound reason, your objection is not valid (anavasthākāritvād anavasthānupapattes cā 'pratisedhah'). Vātsyāyana, after explaining this Sūtra, continues: '(An opponent objects:) what you say with regard to notions (buddhi), that their objects are really existing things, (that cannot be proved). These notions are intrinsically erroneous (mithyābuddhayas); for if they were true notions, (tattvabuddhayas) they would, on being analysed by the understanding, teach us the true nature of their objects." The argument of this opponent is stated in Sūtra 26 which the above passage serves to introduce, and runs thus: "If we analyse things, we do not (arrive at) perceiving their true nature (or essentia); this not-perceiving is just as, when we take away the single threads (of a cloth), we do not perceive an existing thing (that is called) the cloth." Vātsyāyana explains: "(This is) just as on distinguishing the single threads (of a cloth): this is a thread, this is a thread, &c. &c., no different thing is perceived that should be the object of the notion cloth. Since we do not perceive the essentia, in the absence of its object, the notion of a cloth, that it exists, is an erroneous notion. And so everywhere." Sūtras 27 and 28 contain the counter-arguments, and Sūtra 29 adds to them the following: "And because by right perception (pramānatas, viz. upalabdhyā) we come to know things (whether and how they are)." Sūtra 30 gives a proof for this view: pramānānupa pattyupa pattibhyām. Vātsyāyana explains: 'Now then the proposition that nothing exists is against reason; why? (answer): pramānānupapattyupapattibhyām. If there is proof pramāna (in favour of the proposition) that nothing exists, (this proposition that) nothing exists, sublates the (existence of) proof as well. And if there is no proof for it, how can it be established that nothing exists? If it is regarded to be established without proof, why should (the contrary) that all things do exist, not be regarded as

established?" Here it is quite clear that the opponent whom Vātsyāyana refutes, is a Sūnyavādin just as in Sūtra 17. For there is no indication that Vatsyavana in the mean time has changed front, and that the opponent in Sūtra 26 is not a Sūnyavādin, but a Vijnānavādin. The latter contends that external things do not exist (bāhyārthā na santi), while Vātsyāyana (on 27) makes his opponent uphold sarvabhāvānām yāthātmyānupalabdhih. Moreover, this opponent maintains that "notions about things are erroneous notions (mithyābuddhayas)," and this is primarily the view of the Sunyavada. The fundamental principle of the Vijnanavada is that ideas only (vijnāna) are really existent, and not that they are erroneous ideas. That Vātsyāyana really has in view the opinions of the Sūnyavādins, may be seen from his concluding words in 36, "therefore erroneous notions too are really existing," and in 37, where he speaks of his opponent as one for whom "everything is without essence and unreal" (nirātmakam nirupākhyam sarvam). Nevertheless Vācaspatimiśra, 1 commenting on Vātsyāyana's words in Sūtra 25 translated above ("An opponent objects: what you say," &c.), remarks that the opponent is a Vijnānavādin. That he is mistaken, we have seen, and a general cause of such a mistake on the part of later commentators has been given above, p. 7. In the present case we can watch the gradual development of this mispresentation. For in his comment on 26 the Uddyotakara again introduces the opponent's argument that every part of a thing may be regarded as a (minor) whole consisting of minor parts, and that this analysis may be continued not only down to atoms but in infinitum till everything is dissolved into nothing, Now as Professor von Stcherbatskoi informs us (see above p. 5), Dignāga in his work Ālambanaparīkṣā makes the discussion of the problem of 'the whole and its parts' the basis of his exposition of the Vijnanavada. Therefore the Uddyotakara, who answers Dignāga's attacks on Vātsyāyana, avails himself of an opportunity to undermine the antagonist's basis of argumentation. And Vācaspatimiśra, knowing what was the starting-point of Dignaga's speculations, and seeing that it was exhaustively treated by the authors of the Sūtra and the Bhāṣya, was easily misled to believe that they were defend-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nyāyavārttikatātparyatīkā (viz. S. S.), p. 460, 3d line from below.

[1911.

ing it against the Vijñānavāda. Being separated from them by 400 years or more, he was ignorant of their historical interrelation, and consequently interpreted the philosophical discussion in the text before him from a merely theoretical point of view. For, as indicated above, a rational refutation of the Śūnyavāda was naturally divided into two parts, the first proving the reality of objects and the second the reality of ideas; and a theoretical construction could well treat the Śūnyavāda as the logical outcome of the Vijñānavāda, and take the first part of the refutation of the Śūnyavāda as directed against the Vijñānavāda.

We proceed in our analysis of the Sūtra. After the last passage translated above, we have another objection of the Illusionist in Sūtras 31 and 32. "Like the erroneous belief in the objects seen in a dream is this belief in the means of true knowledge and the things known through them erroneous." Vātsyāyana explains: "Just as in a dream the objects seen in it are not real, while there is belief in them, so the means of knowledge and the things known through them are also not real (na santi), though there is belief in either." Sūtra 32 completes this argument: "Or like magic, fata morgana, and mirage." As this argument serves to demonstrate that pramāna and prameya are an illusion, it is evident that the opponent is a Sunyavadin. The next Sutra 33 answers his objection, in pointing out that 'he has established nothing, as he has given no reason' for declaring (1) that the belief in pramāna and prameya is like that in objects seen in a dream and not like the perception of objects in the waking state, (2) that in a dream non-existing things are perceived. This argument of the Sūtra is supplemented in the Bhāsya by another formulated in what looks like a Varttika; it comes to this. If you say that things seen in a dream do not exist because they are no more seen in the waking state, you must admit that those seen in the waking state do exist; for the force of an argument is seen in the contrary case, viz. that things exist because they are seen. The Uddyotakara enlarging upon this argument unmistakably introduces Vijnanavada views; for he speaks of things independent of the mind (cittavyatirekin) and uses the term vijnāna; but there is no trace of all this in the Bhāṣya. The Sūtra then goes on to explain the belief in things seen in a dream and other topics connected with the subject in hand which, however, do not concern us here.

To sum up: our investigation has proved that neither the Sūtra nor the Bhāṣya refer to the Vijūānavāda, and that the whole discussion is perfectly intelligible if we consider it as meant to refute the Śūnyavāda.

#### 2. Vedānta and Mīmāmsā.

Brahma Sūtra, 2nd Adhyāya; 2nd Pāda, contains a discussion and refutation of other philosophical systems. The Sūtras 18—32 deal with Buddhist philosophy. Sūtras 18—27 deal with the doctrines of the Sarvāstivādins; and 28—32, according to Śañkara; with those of the Vijñānavāda. Rāmānuja agrees with Śañkara in so far as he also refers Sūtras 28—30 to the Vijñānavāda, but he differs from him in that he interprets the last Sūtra² as containing a refutation of the Sūnyavāda. For convenience of reference I subjoin the text of the Sūtras 28—32 and the translation of them by Thibaut according to Śañkara's and Rāmānuja's interpretation:

nābhāva upalabdheḥ 28 vaidharmyāc ca na svapnādivat 29 na bhāvo 'nupalabdheḥ 30 kṣaṇikatvāc ca 31 sarvathānupapatteś ca 32.

I. Śankara's interpretation, SBE. vol. xxxiv, p. 418ff.:

The non-existence (of external things) cannot be maintained, on account of (our) consciousness (of them), 28.

And on account of their difference of nature (the ideas of the waking state) are not like those of a dream, 29.

The existence (of mental impressions) is not possible (on the Buddhist view) on account of the absence of perception (of external things), 30.

And on account of the momentariness (of the ālayavijāāna it cannot be the abode of mental impressions), 31.

And on account of its general deficiency in probability, 32.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> If the Sütrakāra knew the Vijnānavāda, we should expect him to combat it in ii, 1, 8 ff., where pratyakṣādīnām aprāmānyam is discussed. But in that place even Vācaspatimiśra (p. 249) assigns this opinion to the Madhyamikas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> He omits Sutra 31 of Sankara's text.

11911.

II. Rāmānuja's interpretation, SBE. xlviii, p. 511ff.:

Not non-existence on account of consciousness, 27.1

And on account of difference of nature (they are) not like dreams, 28.

The existence [of mere cognitions] is not on account of the absence of perception, 29.

[Here ends the adhikarana of perception.]

And on account of its being unproved in every way (viz. that the Nothing is the only Reality), 30.

Now it would be rather surprising if the Sūnyavāda had been ignored by the Brahma Sūtra as Śankara in his treatment of the above Sūtras would make us believe; he says that Sunyavada is thoroughly irrational and may therefore be left out of account. But the Sunyavadins were once formidable opponents, and it would have delighted an orthodox dialectician to expound their unreasonableness. Rāmānuja apparently was conscious of this deficiency and therefore introduced the refutation of the Sūnyavāda in the very last Sūtra. But this Sūtra contains only an argument, and if Rāmānuja be right, we search in vain in the preceding Sūtras for the statement, or even a hint, of the doctrine he wishes to refute. However this Sūtra reads like a finishing blow dealt to a vanquished opponent whose arguments the author had just been refuting. That this opponent was a Sūnyavādin becomes probable if we compare the Sūtras in question with those in N.D. which we have examined above and, which, as we have seen, refer to the Śūnyavāda only. For Sūtra 29: vaidharmyāc ca na svapnādivat, deals with the same argument which is stated in N.D. 31 f.: svapnābhimānavad ayam pramānaprameyābhimānah; māyāgandharvanagaramrgatrsnikāvad vā. The ādi in svapnādivat means according to Sankara māyādi, in other words the things fully enumerated in the second of the quoted Sūtras of N.D. As the argument in N.D. and B.S. is the same, it is almost certain that the same doctrine is discussed in both works, and as the doctrine refuted in N.D. is the Sūnyavāda, it is highly probable that it is meant in B.S. also. Though we have thus very weighty reasons for not trusting Sankara, Rāmānuja, and all the later commentators in their interpretation of the passage under consideration, still the almost deliberately enigmatical character of the Sūtras would make it a hazardous task to explain them without the aid of tradition. Fortunately, however, the same philosophical problem aphoristically discussed in those Sūtras has been dealt with at considerable length by an other ancient author.

For Śabarasvāmin, the Bhāsyakāra of the Mīmāmsā Sūtra, after having commented on M.S. i, 1, 5 transcribes a long passage from the unknown Vrtti, which begins in the edition of the Bibliotheca Indica on p. 7, line 7 from below, and ends on p. 18, line 6, as the editor remarks in a footnote p. 18.1 The whole passage is without doubt by the Vrttikāra; it gives an explanation of Sūtras 3-5, and is introduced by Sabarasvāmin at the end of his own comment on Sūtra 5. It is therefore a matter of no little surprise to find that Kumārilabhatta in the Ślokavārttika (on Sūtra 5) assigns only the first part of this passage, viz. from p. 7, l. 7 from below, down to p. 8, l. 8 from below, to the Vrttikara; and accordingly his comment on this part only bears the title Vrttikaragrantha in the edition of the Ślokavārttika in the Chowkhamba Sanskrit Series, p. 212, 216. Kumārila himself refers to the author of this part of the passage as the Vrttikāra, ib., p. 136; but he refers to the author of the following part (which is actually the work of the same author) as Bhāṣyakṛt, p. 221 (v. 16) and Bhāṣyakāra, p. 224 (v. 29), i. e., Śabarasvāmin. That part which Kumārila ascribes to the Vrttikāra, contains the explanation of Sūtra 3 and part of Sūtra 4 only. If Kumārila were right, this passage should have been quoted by Sabarasvāmin at the end of his comment on Sūtra 4, and not, where he actually introduces it, at the end of his comment on Sūtra 5. Kumārila does not notice nor attempt to account for the fact that Sabarasvāmin, on his assumption, twice interprets part of Sūtra 4 and the Sūtra 5, once at the proper place, and then

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rāmānuja's numbering here differs from that of Śankara. In order to avoid confusion I shall refer to the latter only.

<sup>&#</sup>x27;Sabarasvāmin introduces this passage by the following words: Vrtti-kāras tv anyathe 'mam grantham varnayāmcakāra: tasya nimittaparīstir ity evamādim. We first have a comment on Sūtra 3; the comment on Sūtra 4 commences p. 8, 1. 2, that on the second part of Sūtra 4 (animittam, &c.) on p. 12, 1. 2 from below; on p. 11, 1. 2 from below, begins the comment on Sūtra 5, and that on the last part of the same Sūtra on p. 17, 1. 10 (avyatirekaś ca); arthe 'nupalabdhe, p. 17, last line; tat pramānam (Bādarāyaṇasya) anapekṣatvāt, p. 18,1. 3.

[1911.

again after what he contends to be the end of the quotation from the Vrttikara. And any lingering doubt that also the second part of the passage ending on p. 18, l. 6, is not by Sabarasvāmin, is removed by the passage that comes after it. For there (p. 18, l. 7, 14, 16; p. 24, l. 9) he controverts and sets right some assertions in the preceding part which according to Kumārila is not by the Vrttikāra. Whether Kumārila himself or some predecessor of his was the author of this error, we do not know; but we can well understand how it crept in. For Sabarasvāmin, whose habit is not to make long quotations, apparently inserted this passage from the Vrttikāra because it contains a discussion of peculiar Mīmāmsaka doctrines, e. g., on the six pramānas, for which his succinct commentary on the Sūtras of Jaimini would not otherwise have offered an opportunity. In quoting, and not criticising, those doctrines, he intimated his acceptance of them; and Kumārila therefore, misled by Sabarasvāmin's words Vrttikāras tv anyathe 'manı grantham varnayāmcakāra, ascribed to the Vrttikāra only that part of his exposition where it obviously differs from Sabarasvāmin's comment, not the remaining part which chiefly contains the additional matter. This second part was so important for the Mīmāmsaka philosophy, that Kumārila devoted to the discussion of its contents little less than half the volume of his Ślokavārttika. He had therefore a strong motive to ascribe this part of the quotation to Sabarasvāmin on whose Bhāṣya he wrote his Varttika. But from the fact that he did so, we may perhaps conclude that at his time, or earlier, the original work of the Vrttikara had been lost or at least had ceased to be studied at all; for otherwise he could not have committed or repeated this gross error.

Now the question arises as to who is the author of the Vrtti from which the passage under consideration has been taken. Gangānātha Jhā in his admirable translation of the Ślokavārttika, p. 116, note (17) says with regard to this passage: "Kārikās 17—26 expound the view of the author of the Vrtti (Bhavadāsa)." However, the name of Bhavadāsa is not given by Pārthasārathi commenting on the passage in question (printed text, p. 212—216); but on p. 11, commenting on v. 33, in which Kumārila adverts to a controverted opinion brought forward 'in other commentaries' vrttyantareşu, he mentions as the authors 'Bhavadāsa and others,' in accordance with

Kumārila's statement in v. 63, p. 21. On these passages, it would seem, Gangānātha based his conjecture, which in my opinion is unacceptable. For if an author is referred to simply by the title Vṛttikāra, an authority of high rank must be intended, as is seen in many other cases; and it is not at all likely that Kumārila would have ranked such an authority together with other commentators, as he did with regard to Bhavadāsa in the phrase vṛttyantureṣu. If there had been more than one Vṛtti, then it would have been inaccurate to speak of the Vṛttikāra. And besides, the Bhāṣya contains no reference to Bhavadāsa; Kumārila must therefore have learned Bhavadāsa's opinion from his work. But as shown above, he most probably did not know the original work of the Vṛttikāra. Hence it would follow that the Vṛttikāra is not to be identified with Bhavadāsa.

The same scholar ascribes, on p. III of the introduction of his work named above, the Vrtti to the revered Upavarşa. But as the *bhagavān* Upavarşa is mentioned in the very passage from the Vrttikāra, he must be not only different from, but also considerably older than, the latter; for the title *bhagavān* is given only to authors of high authority and some antiquity.

As thus both conjectures of Gangānātha Jhā about the author of the Vṛtti can be shown to be wrong, I venture to advance one of my own. Rāmānuja quotes a Vṛtti on the Brahma Sūtra by Bodhāyana and refers to him as the Vṛtti-kāra.² Now I think it probable that Bodhāyana wrote the Vṛtti not only on the Uttara Mīmāmsā (i. e. B.S.), but also on the Pūrva Mīmāmsā, just as Upavarṣa, the predecessor of the Vṛttikāra, commented on both Mīmāmsās. For, according to Śaākara ad B.S. iii, 3, 53, Upavarṣa in his commentary on M.S. referred to his remarks in the Śārīraka, i. e. his commentary on B.S. And Śabarasvāmin also was equally versed in the Uttara and the Pūrva Mīmāṃsās; for a lengthy dissertation on the existence of the soul, called Ātmavāda, (p. 19, l. 3—p. 24, l. 9 of the printed text) in his Bhāṣya reads like part

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hall, Index, p. 167, says with reference to the Śābara Bhāṣya "Kṛṣṇa Deva states, in the Tantra Cūḍāmaṇi, that a Vṛtti was composed on this work, by Upavarṣa." If Kṛṣṇa Deva is right, his Upavarṣa must be a different person from our Upavarṣa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thibaut in SBE. vol. xxxiv, p. xxi. Sukhtankar, The teachings of Vedānta according to Rāmānuja, p. 7, 9 (WZKM. vol. xii, p. 127, 129).

[1911.

of a Vedānta treatise. Śaākara ad B.S. iii, 3, 53 says¹ with regard to that passage that the Ācārya Śabarasvāmin took (his subject) from B.S. iii, 3, 53, and treated it in the pramāṇalakṣaṇa (i.e. ad M.S. 1, 5). The meaning of this statement is that Śabarasvāmin by anticipation discussed the existence of the soul in the Bhāṣya on M.S. i, 1, 5, while the proper place for this subject is in a commentary on B.S. iii, 3, 53; we can not safely conclude from Śaākara's words, that Śabarasvāmin actually wrote a commentary on B.S., and even less, that he transcribed the passage in question from it (for it is clearly worded with reference to the context in which it now stands). But at any rate it is evident that at Śabarasvāmin's time the Pūrva and Uttara Mīmāṃsās still formed one philosophical system, while after Kumārila and Śaākara they were practically

After this necessarily long digression we return to the examination of that part of the passage from the Vrttikāra which relates to the Bauddha doctrines. It consists of two sections called Nirālambanavāda and Śūnyavāda in the Ślokavārttika where the discussion of it is introduced by the remarks translated above, p. 7. The author, i. e., the Vrttikāra, has explained in the preceding part that perception is a means of right knowledge provided that no defect (doṣa) vitiates any of the parts or elements which combined constitute perception; he then goes on as follows:

two mutually exclusive philosophies.

"(An opponent objects:) 'All cognitions (pratyaya) are without foundation (in reality) just like a dream; for we recognise in a dream that it is the nature of cognition to be without foundation. A waking person also has cognitions, e. g. of a post or a wall; and therefore this cognition also is without foundation.' We answer: a waking man's notion (e. g.) \*this is a post is a positively ascertained one; how is it possible that it should turn out wrong? 'The notion in a dream also was, just in the same way, a well ascertained one; previous to the awakening there was no difference between the two.' You are wrong; for we find that (what we saw) in a dream, turns out wrong; but we find that (what we see) in the other case (i. e. in the waking state), does not turn out wrong. If you say that on account of the class-characteristic (cognition as a

genus) (the same predication) will hold good in the other case, (we reply as follows). If you mean that the cognition in a dream is wrong because it is a cognition, then of course the cognition of a waking man must be wrong too. But if cognition is (taken to be) the reason that something is so as it is cognised (and not different), then it is impossible to say that this cognition (viz. one in a dream) is different (i. e. wrong) because it is a cognition. (Not from the nature of cognition by itself), but from something else we come to know that cognition in a dream is wrong on account of its being opposed to truth. 'How do you ascertain this?' In the following way because a sleepy mind is weak, sleep is the reason for the wrongness (of cognition) in a dream; in dreamless sleep it (the mind) is absent altogether; for one without any consciousness whatever, is said to be in dreamless sleep. Therefore the cognition of a waking man is not wrong. 'But the sensorium of a waking man also may be vitiated by some defect.' If so, the defect may be found out! 'While one dreams, a defect is not found out.' It is; for on awaking we find out that the mind had been vitiated by sleep."

The problem discussed in the preceding passage is the same as that in N.D. iv, 2, 31—33, see above, p. 12. The point at issue is this. Perception in a dream cannot be said to be wrong, unless some other perception is admitted to be true, in contradistinction to which that in a dream could be recognised to be wrong. As the opponent maintains that all cognitions are wrong, his argumentation from dreams is without meaning. I now continue the translation of the passage from the Vrtti-kāra:

"(The opponent says: 'The cognition itself) is a void. For we do not perceive a difference of form in the object and the idea of it; our idea is directly perceived, and therefore the so-called object which should be different from the idea, is a non-entity.' (Answer:) Well, this would be the case, if the idea had the form (or shape) of its object. But our idea is without form, and it is the external object which has the form; for the object is directly perceived as being in connexion with a locality outside of ourselves. An idea caused by perception is concerned with an object, and not with another idea; for every idea lasts but one moment, and does not continue to exist while another idea comes up. (The opponent says:)

¹ ita evā ''kṛṣyā ''cāryeṇa Śabarasvāminā pramāṇalakṣəne varṇitam.

'While this second idea is originating, it becomes known (to the first idea) and, at the same time, it makes known to it the object, just as a lamp (illumines and makes thus known things).' We reply: This is not so. For before the object has become known, nobody is conscious of having the idea, but after the object has become known (to us), we become aware by inference that we have an idea concerning it; it is impossible that both these processes should be simultaneous. (The opponent says:) 'We do not contend that we know the object before the idea has originated, but after it has originated; therefore the idea originates first, and afterwards the object becomes known.' (We reply:) Quite right! The idea originates first, but it is not the idea that first becomes known. For as will occur occasionally, we say of an object which we do know, that we do not know it.1-Moreover it is the very nature of every idea to be always and necessarily bound up with the name of (or a word denoting) its object. Therefore an idea is 'intimately connected with a name,' but that which is 'not intimately connected with a name' is termed 'directly perceived.'2—And furthermore, if (the object and the idea) had the same form, this would sublate the idea and not the object which is directly perceived. But there is no such uniformity (between the object and its idea, as you assume); for by inference we become cognizant of the intrinsically formless idea, but we directly perceive the object together with its form. Therefore cognition is based on the object.—And furthermore, the notion of (e.g.) a piece of cloth has an individual cause (in this sense, that we have the idea of the cloth) only when threads form the material cause (of the object, viz. the cloth). For if this were not the case, a man of sound senses might

have the notion of a jar though threads had been used (in the production of the object in question); but that is not the case.¹ Therefore cognition is not without foundation (in external objects), and consequently direct perception does not convey erroneous knowledge."

In this part of the passage from the Vrttikara, the opponent whose arguments are refuted is without doubt a Śūnyavādin. This is not only the opinion of Kumārila (see original, p. 268) to 354, translation, p. 148-182), but it is unmistakably indicated by the word, with which this part opens, viz. śūnyas tu. But if we consider the arguments brought forward, by themselves, we might be led to believe that their object is to prove that only the idea has real existence. And on the other hand in the first part the illusory character of all ideas or cognitions is discussed; and this is properly the view of the Śūnyavādins. Nevertheless Kumārila would make us think that the Vijnanavadins are combated in this first part to which he gives the title Nirālambanavāda (see original, p. 217 to 268; translation, p. 119-148). At first sight the text itself seems to speak in favour of his view; for it opens with the opponent's statement that the pratyayas are mirālambana. But very weighty reasons prove, in my opinion, that Kumārila's view is wrong. (1) As said above, the problem discussed in the first part of our text is the same as in N.D. iv, 2, 31—33, and we have demonstrated above that not only these Sūtras, but also Vātsyāyana's comment on them have in view the Sūnyavāda only. (2) The technical terms peculiar to the Vijnānavāda, e. g. vijnāna, ālayavijnāna, pravrttivijnāna, vāsanā, are absent from our passage, and instead of them only such words as pratyaya, and buddhi, and jñāna (which are common to all Indian philosophers) are used. (3) The only argument discussed is that waking-cognitions being like dream-cognitions are likewise illusory, and as has already been said, this is not an opinion which is peculiar to the Vijnanavadins. (4) The division of the whole passage into two parts, of which the first combats the Nirālambanavāda, and the second the Śūnyavāda, is quite arbitrary. There is in truth but one subject of dis-

<sup>1</sup> We are not conscious of having an idea concerning it.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The printed text is wrong. Instead of 'tasmān na vyapadešyā buddhih, avyapadešyam ca nāpratyakṣam' we must read 'tasmān nāvyapadešyā buddhih, avyapadešyam ca nāma pratyakṣam.'

What is meant is this. An abstract idea is always coupled with a word expressing its object; but this is not the case when we directly perceive a thing. Therefore perception is thus defined in N.D. i, 1, 4: indriyārthasannikarsotpannam jāānam avyapadesyam avyabhicāri vyavasāyātmakam pratyakṣam. Instead of avyapadesyam the Buddhists say more accurately kalpanāpodham. The definition of pratyakṣa, Nyāyabindu I, is pratyakṣam kalpanāpodham abhrāntam; and kalpanāpodha is defined (ibidem) abhilāpasaṃsargayogyapratibhāsapratītih kalpanā, tayā rahitam.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The meaning of this argument is that the object is not caused by the idea, but it has a cause which is independent of the idea, viz. the material from which the object or the thing is produced.

[1911-

cussion in the whole passage, viz. that which is stated at the beginning of the first part, and which is repeated at the end of the second: nirālambanaḥ pratyayaḥ. And therefore the whole text must be directed against the Śūnyavāda because this is avowedly the case in the second.

In the introductory remarks it has already been explained how later commentators came to interpret a refutation of the Śūnyavāda as one of the Vijāānavāda. If radical Scepticism, represented by the former, attacked the validity of perception as a means of true knowledge, it is natural that it brought forward arguments which might be used also by pure Idealism, represented afterwards by the Vijāānavāda. But it is worthy of note that all those arguments on which the Vijāānavādins based their idealistic system, had already been advanced by the Śūnyavādins. Thus it is evident that the Vijāānavāda was potentially contained in the Śūnyavāda, and that Asaāga and Vasubandhu, who founded the idealistic school of Buddhist philosophy, were largely indebted to their predecessors.

The result of the preceding inquiry, viz. that the controversy in the passage from the old Vṛttikāra is about Śūnyavāda opinions only, a fortiori holds good with the Vedānta Sūtras also. But that passage may also serve us as a commentary on B.S. ii, 2, 28—32. I have above identified conjecturally our Vṛttikāra with Bodhāyana who wrote a Vṛtti on B.S.; if this be true, it is most likely that in our passage he should have given the essence of his comment on the quoted Sūtras in B.S., which are concerned with the same problem. But if my conjecture is not accepted, then the case is similar to that of Śabarasvāmin, who, when expounding the Ātmavāda in his Bhāṣya on M.S., anticipates the Sūtras of B.S. in which this topic is discussed. In the same way our author who wrote

the Vrtti on M.S. must have regarded Purva and Uttara Mīmāmsā as the two interconnected parts of one uniform system; and when he treated a subject which properly belongs to the Uttara Mimāmsā, he must have treated it in conformity with the latter. We actually find in the passage from the Vrttikāra the substance of a commentary on B.S. ii, 2, 28—32, disposed in nearly the same order as that of those Sūtras, as will now be proved. The substance of the first part of the passage is epitomised in Sūtras 28 and 29: nā 'bhāva upalabdheh; vaidharmyāc ca na svapnādivat. We may paraphrase these two Sūtras in accordance with the explanation of the Vrttikāra as follows: "The objects of cognition are not nonentities (i. e. cognition is not without foundation in the external world: na nirālambanah pratyayah), because we actually perceive external objects. 28. Nor is our cognition similar to dreams, &c., because there is a real difference of cognition in the state of waking and that of dreaming 29" The next two Sutras contain in a condensed form the substance of the second part of our passage, na bhāvo 'nupalabdheh 30. "(An idea) cannot be the real object (underlying cognition, as proved in Sūtras 28 and 29), because (the idea) is not the object of direct perception." In the passage from the Vrttikara the opponent maintains: 'our idea is directly perceived (pratyaksā ca no buddhih), and the author refutes him by showing that an idea is not perceived, but that we become aware of having an idea by inference. This is the substance of Sūtra 30. The next Sūtra: kṣaṇikatvāc ca (31): "And because cognition has but momentary existence" is explained by the Vrttikara in the passage beginning: 'for every idea lasts but one moment' (kṣaṇikā hi sā). The meaning is of course that one idea cannot perceive another; for while the first exists, the second has not yet come into existence; and when the second has come into existence, the first has ceased to exist. The last Sūtra: sarvathā 'nupapatteś ca (32) "And because it is unreasonable in every way" gives occasion to the Vrttikāra's remarks beginning with 'But there is no such uniformity' (a pi ca kāmam, &c.).

Thus it will be seen that with the help of the passage from the Vittikāra we can fully and consistently explain the original Sūtras. And I venture to presume that this interpretation comes nearer the meaning of the original, than that given either by Śaākara or Rāmānuja; for these commentators living

¹ I draw attention to another passage, p. 14f., though it is not conclusive for the question in hand. There the Vṛṭtikāra discusses the problem about the meaning of words, and touches the problem of the whole and its parts. The opponent denies that there is such a thing as a wood, a herd, &c., and goes on to object to perception as a means of true knowledge 'the trees also are non-existent.' The answer is: "If you say this (we need not enter into a renewed discussion), for this view of the Mahāyānikas has already been refuted" (pratyuktah sa māhāyānikah pakṣaḥ). This is apparently a reference to the passage translated in the text, and the followers of the Mahāyāna are spoken of without the distinction of Madhyamikas and Yogācāras.

[1911.

several centuries after the Vrttikāra did violence to the text because they felt obliged to introduce into their comments the substance of controversies which happened long after the time of the Sūtrakāra.

The preceding inquiry has proved that the Sūnyavāda only has been confuted in the Brahma Sūtras and in the Vrtti quoted by Sabarasvāmin. These two works must therefore have been composed in the period between 200 and 500 A.D. according to what has been said in the beginning of this paper. I am inclined to think that Sabarasvāmin also must be assigned to the same period, since he also appears to ignore the Vijnanavāda and to refer to the Śūnyavāda when controverting the Buddhist denial of the soul (p. 20f.). There a Buddhist combats the argument that knowledge (vijāāna) presupposes a knower (vijnātr), and explains that knowledge and memory can be accounted for by the assumption of skandhas or rather a santāna of momentary skandhas. He concludes: tasmāc chūnyāh skandhaghanāh, "therefore nothing real is behind the skandhas." This doctrine is of course common to all Buddhists, but the expression used here,  $\dot{sunya}$ , seems to betray the Śūnyavādin. And besides, in this controversy, especially where the real meaning of aham, is discussed, a Vijnānavādin would have introduced his term ālayavijnāna; but no special terms of the Vijnānavāda are used by Śabarasvāmin. It is therefore probable that he wrote before the establishment of the Vijnānavāda. His archaic style also speaks in favour of an early date.1

### 3. Yoga.

In Yoya Sūtra, iv, 15 f., the Buddhist denial of the external world is briefly discussed. Sūtra 15: vastusāmye cittabhedāt tayor viviktaḥ panthāḥ. "Since the same object (is perceived by many persons and) causes various impressions on their mind, they (i. e., the objects and the ideas caused by them) must be two different things." This is apparently a refutation of the Nirālambanavāda, but it does not appear whether it is intended against the Śūnyavāda or the Vijñāna-

vāda.1 Sūtra 16: na cai 'kacittatantram vastu; tad apramānakam, tadā kim syāt? "Nor can the existence of an object be dependent on the mind of one observer; for when (his mind being absent) it is not observed at all, (pray) what would become of the object?" (cf. S.S. i, 43) Here, I think, the meaning of the Sūtra will be best understood, if we assume the opponent to be an adherent of the Vijnanavada. For in that philosophy the alayavijnana which represents the self-consciousness of the individual person, contains the vāsanās (= saṃskāras) which becoming mature (paripāka) produce the pravrttivijā ana or the thoughts concerned with objects.2 According to this theory. the object is dependent on pravrttivijnāna or, in common language, on the mind of the observer.3 If this interpretation is right. Patanjali must be later than the middle of the 5th century A.D. At any rate he cannot be earlier than the 3rd century A.D.

Even the earlier of these two dates is at variance with the prevailing opinion that Patañjali the author of the Yogasūtra is the same Patañjali who composed the Mahābhāṣya. For Patañjali is said to have written the Yogasūtra, the Mahābhāṣya, and a work on medicine. This tradition, however, cannot be traced to an ancient source. Nevertheless European

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Bühler in SBE., vol. xxv, p. CXII. After the preceding discussion it is perhaps superfluous to state that I cannot subscribe to the exaggerated chronological estimate of that scholar.

<sup>!</sup> In the Bhāṣya on the preceding Sūtra we find the same argument about things seen in a dream with which we are already familiar. Vācaspatimiśra in the Ṭīkā ascribes this argument to the Vijāānavādin (cf. above, p. 11), but he says expressly that it has been introduced by the Bhāṣyakāra without its being warranted by the Sūtra (utsūtra).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sarvadarsanasamgraha, Anandasram edition, p. 15f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Y.S. iv, 21 might be taken for a reference to the Vijnānavāda; but the commentators are apparently right in referring to the mānasa-pratyakṣa or manovijnāna, which seems to have been acknowledged by the older schools also. The definition in the Tīkā, however, agrees nearly verbatim with that in the Nyāyabinduṭīkā (Bibl. Ind., p. 13, l. 11).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> It occurs in a traditional verse which is quoted, as Professor J. H. Woods informs me, in the commentary on the Vāsavadattā by Śivarāma (p. 239 of the edition in the Bibl. Indica; Śivarāma wrote in the beginning of the 18th century, Aufrecht Cat. Cat., p. 652). According to Bodās (Tarkasamgraha, B.S.S., p. 24) this (?) verse is said to be from Yogabīja. It must be stated that the passage in the Vāsavadattā which refers to Patañjali alludes to his oratorical gifts only. Similarly, a verse in the Patañjalicarita, V, 25 (Kāvyamālā, Nro. 51), by Rāmabhaṭṭa Dīkṣita of the 18th century (cf. Aufrecht, l. c., p. 517), ascribes to him sūtrāni Yogaśāstre Vaidyakaśāstre ca vārttikāni. Here he is identified apparently

scholars are inclined to give it credit, e.g. Lassen, Ind. Alt., I<sup>2</sup>, p. 999, Garbe, Sānkhyaphilosophie, p. 26, note, and Sānkhya und Yoga, p. 36, and others; and accordingly they place Patañjali in the 2nd century B.C. But it can be shown on internal evidence that the author of the Mahābhāşya cannot be identical with the author of the Yogasūtra. It is worth while definitely to establish this point.

Hermann Jacobi.

Professor Garbe admits that there are no special coincidences between the language of the Yogasūtra and the Mahābhāsya, and accounts for this want of agreement by the difference of the subject of both works. But on the other hand we certainly might expect that the greatest grammarian of his age should have observed the rules of his grammatical work when he wrote another on Yoga. Yet in Y.S. i, 34 he writes pracchardanavidhāranābhyām instead of vidhāranapracchhardanābhyām as it ought to be according to the rule laghvaksaram (i.e., pūrvam) in vārttika 5 of ii, 2, 34; and here the meaning of the two parts of the compound furnishes no reason for altering their grammatical order, as might perhaps be pleaded for the order in sarvārthataikā gratayoh iii. 11 instead of ekā gratāsarvāthatayoh as postulated by Pānini's rule ajādyadantam ii, 2, 33. A similar case is grahītrgrahanagrāhyesu in i, 41. Vācaspatimiśra says when commenting on that Sūtra: "the order of the members of the compound as given in the Sūtra is irrelevant, because it is opposed to the order required by the subject (viz. grāhyagrahanagrahītr)." Now grammar is in favour of that very order which is also required by the subject; for this order is in accordance with Pāṇini's rule: alpāctaram ii, 2, 34: "In a Dvandva the member of fewer syllables should come first." And though a deviation from this rule might be defended, still the grammarians seems to have regarded it as an irregularity better to be avoided.2 At any rate our

case would have given cause to a grammarian to consider the order in which he should place the members of the compound, and he certainly would not have chosen that order which could be impugned for reasons derived from grammar and from the nature of the subject. The reason why the author of the Sutra placed *grahitr* first in the dvandva, was perhaps a linguistic instinct that words not ending in a or  $\bar{a}$  should come first, a rule which grammarians restrict to words ending in i and u (dvandve qhi ii. 2. 33).

27

On the other hand it can be shown that the author of the Mahābhāsya held philosophical ideas which differed considerably from those of Yoga and Sānkhya. Commenting upon Vārttika 53 ad i, 2, 64 he discusses a kārikā on the meaning of gender: the feminine denotes the congelation (samsty $\bar{a}$ , a), the masculine the productivity (prasava) of the qualities (qunas): sound, touch, colour, taste, and smell. "All individual things (mūrtayas) are thus constituted, they are qualified by congelation and productivity, possessing sound, touch, colour, taste, and smell. Where there are but few qualities, there are at least (avaratas) three: sound, touch, and colour; taste and smell are not everywhere." This is a very crude theory about the qualities and one that is very far removed from the refined speculations of the Śānkhyas and Yogas about the tanmātras and mahābhūtas.—Therefore, since the author of the Yogasūtra does not conform to the grammatical rules taught by the author of the Mahābhāṣya, and because the latter is ignorant of the philosophical views of the former, they cannot be identical, but must be two different persons.

Having shown that the only argument for the great antiquity of the Yogasūtra is fallacious, I shall now bring forward internal evidence for a rather late date of that work. The Yogaśāstra of Patanjali is described as being part of the Sānkhyasystem (yogaśāstre sānkhyapravacane); and it is well known that it generally conforms to the Sankhya. But there are some Yoga doctrines which differ from the Sānkhya. Yoga admits the Iśvara, while Sānkhya is essentially atheistic; and

with Caraka. This is expressly done according to Bodas (l. c.) by the grammarian Nāgeśa, who lived in the 18th century, in his Vaiyākaraņasiddhantamañiūsā (cf. Aufrecht. Cat. Cat., s. v.).

<sup>1</sup> tatra grahītrgrahana grāhyesv iti sautrah pāthakramo 'rthakramavirodhān nā ''daranīyah.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Patañiali discusses the question whether the rule alpactaram applies to compounds of more than two members, to which alone the comparative alpāctaram would seem to apply. He adduces two verses which contain three-membered dvandvas: mrdanqaśankhatūnavāh and dhanapatirāmakeśavānām. Kātyāyana in vārttika 1 accounts for these ex-

ceptions by assuming that the two last members are a dvandva (śañkhatūnava) and form the second member of the whole dvandva (atantre taranirdeśe śańkhatūnavayor mrdangena samāsah).

[1911.

this peculiarity of the Yoga seems to be very old, since it is mentioned in so ancient a work as the Mahābhārata (xii. 300. 3ff.). But there are other Yoga doctrines not countenanced by Sānkhya which are clearly adoptions from other systems. They are the following:

(1) The doctrine of Sphota has been adopted from the Vaiyākaraņas; it is expounded in the Bhāşya ad iii. 17. This theory is however not directly mentioned in the Sūtra and its introduction rests entirely on the authority of the Bhāṣya. (2) The doctrine of the infinite size of the antahkarana seems to have been adopted from the Vaisesika philosophy (ātman). It is given in the Bhāṣya on iv. 10 and there ascribed to the 'Acarya.' (3) The atomic theory which originally belonged to the Vaisesika,2 is clearly referred to by Patanjali in i. 40 (cf. Bhasya on iii, 44). (4) The doctrine that time consists of ksanas, which was first put forth by the Sautrāntikas, is clearly assumed in iii. 52, though the details are explained in the Bhāṣya only.—The Sphotavāda and the Manovaibhavavāda (1. and 2.) may be later additions to the system, but the Paramānuvāda and the Ksanikavāda must be ascribed to Patañjali and cannot be later than him. That he did adopt them, directly or indirectly, from the Vaisesikas and Buddhists, though of course not in their original form, presupposes that these doctrines had somehow ceased to be shibboleths of hostile schools, and that the general idea underlying them had been acknowledged by other philosophers too. We know that this has been the case with regard to the atomic theory which has also been admitted by Buddhists, Jainas, Ajīvakas, and some Mīmāmsakas.3 The Kṣaṇikavāda, in an altered and restricted form, has been adopted by the Vaisesikas. For according to them some qualities (quas) exist for three kṣanas only, e.g., sound originates in one kṣana, persists in the second, and vanishes in the third. This is a kind of Ksanikavada so changed as to avoid the objections to which the original doctrine was exposed. Still it must be remarked that even this altered form of the Ksanikavāda is not yet found in the

Sūtra, t but is first taught in the Praśastapādabhāşya, p. 287.— This adoption of originally heterodox doctrines by Patañjali therefore unmistakably points to a relatively modern time, and thus it serves to confirm the result at which we arrived by examining the allusions to Buddhist doctrines contained in Y.S.; namely, that the Yogasūtra must be later than the 5th century A.D. It is probably not far removed in time from Īśvara Kṛṣṇa, the remodeler of Sānkhya.

Nor can an objection be raised against this date from the remaining literature of the Yoga. For the Bhāṣya by Vyāsa, which is next in time to the Sūtra, contains nothing that would make the assumption of an earlier date necessary. Garbe places Vyāsa in the seventh century (l. c., p. 41); and though his estimate is supported only by a legendary account of Vyāsa's pupils, still it is not improbable in itself.

The results of our researches into the age of the philosophical Sutras may be summarized as follows. N.D. and B.S. were composed between 200 and 450 A.D. During that period lived the old commentators: Vātsyāyana, Upavarṣa, the Vṛttikāra (Bodhāyana?), and probably Śabarasvāmin. V.D. and M.S. are about as old as, or rather somewhat older than, N.D. and B.S. Y.S. is later than 450 A.D., and S.S. is a modern composition.

<sup>1</sup> See Garbe, Sānkhya und Yoga, p. 49 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. Encyclopedia of Religion and Ethics, vol. i, p. 199 ff.

<sup>3</sup> See my article quoted in the last footnote.

<sup>1</sup> V.D. ii. 2. 31 teaches that sound is produced by conjunction and disjunction and sound. This is the germ of an undulatory theory of the transmission of sound in India; but the details of this theory, containing the above mentioned doctrine of the three ksanas, are not yet worked out in the Sūtra.

### Die indische Logik

VOI

#### Hermann Jacobi.

Vorgelegt von F. Kielhorn am 26. October 1901.

Seitdem Max Müller im 6. Bande der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft die indische Logik auch für den Nicht-Sanskritisten verständlich dargestellt hat, ist durch Veröffentlichung zahlreicher Texte für unsere Kenntnis des Gegenstandes und für sein genaueres Verständnis durch die Erklärungen der Herausgeber indischer Compendien¹) so viel geschehen, daß eine neue zusammenfassende Darstellung sich wohl lohnen und auch außerhalb des engen Kreises der Fachgenossen Interesse finden dürfte. Ich gebe also im Folgenden zunächst den wesentlichen Inhalt der indischen Logik in ihrer vollendeten Form, wie sie uns in Gangeśa's Tattvacintāmaņi (Ende des 12. Jhd.) entgegentritt; dann werde ich das Vorstadium derselben in den Sūtren des Nyāya und Vaišeṣika und in kurzen Umrissen ihren weiteren Entwicklungsgang skizziren.

1

Die Logik (die Lehre vom anumana oder Schluß) bildet ein Kapitel der Lehre von den Mitteln richtiger Erkenntnis (pramana). Letztere wird in dem philosophischen System da behandelt, wo das Wissen überhaupt (jäana) zur Sprache kommt. Das Wissen

ist eine Eigenschaft der Seelen (ātman) so etwa wie der Schall eine Eigenschaft der Luft ist. Dabei tritt die Vorstellung eines Vorganges mehr zurück hinter der der Eigenschaft, etwa wie bei unserm Worte 'Wissen' in der gemeinen Ausdrucksweise. Aber wie ein individueller Schall keine dauernde Eigenschaft der Luft ist, ebenso ist eine individuelle Erkenntnis eine schnell vergehende, nur drei Momente dauernde Eigenschaft der als Substanz gedachten Seele. Sie hinterläßt in ihr einen Eindruck (samskara), der geeigneten Falls eine Erinnerung hervorruft. Das Wissen ist also entweder ursprüngliche Erkenntnis (anubhava) oder Erinnerung (smrti). Hier handelt es sich zunächst um Erkenntnis mit Ausschluß der Erinnerung. Die Erkenntnis ist entweder eine richtige (pramā) oder eine falsche (apramā). Sie ist richtig, wenn die Form oder das Characteristicum (prakāra) ihres Objektes (viśesya) i. e. des vorgestellten Dinges, den wesentlichen Merkmalen (viśesana) des wirklichen Dinges entspricht, oder, freier ausgedrückt, wenn die Form des Gegenstandes in der Erkenntnis der Beschaffenheit derselben in rerum natura entspricht. In aller unserer Erkenntnis findet also eine Zerlegung in das erkannte Objekt und dessen erkannte Eigenschaften statt, und man wird sich in der Erkenntnis dieser beiden Teile und ihres gegenseitigen Verhältnisses bewußt. Alle Erkenntnis, deren wir uns bewußt werden, selbst die Wahrnehmung, ist also complex (savikalpaka). Ihr muß eine absolut einfache oder einheitliche Erkenntnis (nirvikalpaka) vorausgehen, in der also Ding und Eigenschaften ununterschieden enthalten sind; aber sie wird nur erschlossen. zu unserm Bewußtsein kommt sie nicht.

Die in obiger Definition von richtiger Erkenntnis gebrauchten Vorstellungen hätten, wenn präcisirt und weiter entwickelt, zu einer Lehre vom Urteil führen können; aber, wenn sich auch einzelne Ansätze dazu in ihren Spekulationen finden, so haben doch die Inder diese Untersuchungen nicht soweit fortgeführt. Sie sehen mehr auf das Ergebnis, den einheitlichen Gesammtinhalt des Urteils, als auf den Aufbau desselben aus seinen constituirenden Bestandteilen, wie denn auch ihre Sprache gerne statt eines Satzes ein Wort, ein Compositum, verwendet. Darum also bauen die Inder ihre Logik nicht auf einer Lehre vom Urteil als theoretischer Grundlage auf 1). Hierauf sei ausdrücklich hingewiesen, da-

<sup>1)</sup> Namentlich seien Dvivedi's Ausgabe der Tarkakaumudī und die des Tarkasamgraha von Athalye, beide in der Bombay Sanskrit Series (Nros 32 und 55) hervorgehoben. Außerdem sind Siddhāntamuktāvalī, Tarkabhāṣā, Saptapadārthī und Tattvacintāmaṇī herangezogen. Bhīmācārya's Nyāyakośa 2. ed. bedarf für den mit diesen Studien Vertrauten keiner besonderen Erwähnung.

<sup>1)</sup> Die Inder würden das Urteil etwa als eine in Worte gekleidete Erkenntnis (śābda) bezeichnen. Die Schlußerkenntnis (anumiti) ist aber unabhängig von ihrer Fassung in Worte.

mit man nicht mit einem nicht berechtigten, aus der aristotelischen Logik entlehnten Maßstabe an die indische Lehre vom Schluß hinantrete.

Der Schluß (anumāna) ist nach der üblichen Definition die wirkende Ursache (karuṇa) für die Schlußerkenntnis (anumit). Letztere ist nämlich eine Erkenntnis sui generis und ist verschieden von der durch die Sinne (incl. inneren Sinn) vermittelten Wahrnehmungserkenntnis (pratyakṣa)¹). Diese lehrt uns den Gegenstand nach seiner individuellen Bestimmtheit, jene nach seiner generellen Allgemeinheit kennen²). Sehe ich auf einem fernen Berge Rauch, so schließe ich, daß es dort brennt. Gehe ich aber zur Brandstätte und sehe das Feuer, so habe ich eine Wahrnehmungserkenntnis: ich nehme das Feuer wahr mit allen Einzelheiten und Zufälligkeiten, die ich nie durch Schluß erfassen könnte.

Die Schlußerkenntnis entsteht nun durch den Akt (vyāpāra) des Schließens, die Schlußvorstellung (parāmarśa), in welcher der Grund als stets von der Folge begleitet und als Attribut der Sache gedacht wird. In dieser Vorstellung sind also die drei Faktoren eines jeden Schlusses in der richtigen Weise verknüpft. Denn in jedem Schlusse handelt es sich um eine Sache (pakṣa), von der etwas bekannt ist, nämlich der Grund oder das syllogistische Merkmal oder Beweismittel (hetu oder linga oder sādhana), und von der etwas anderes erwiesen werden soll, nämlich die Folge (sādhya). In dem Schulbeispiel ist der Berg Sache, der Rauch Grund und das Feuer Folge.

Es muß aber, damit ein richtiger Schluß zustande komme, zwischen Grund und Folge das Verhältnis der Concomitanz (vyāpti) walten in der Form, daß wo immer der Grund ist, ausnahmslos auch die Folge angetroffen wird, oder anders ausgedrückt, daß der Grund stets von der Folge begleitet wird. In der Concomitanz ist also der Grund, das was stets von der Folge begleitet wird (vyāpya), und die Folge das, was den Grund begleitet (vyāpaka). Man beachte, daß "begleiten" überall nur im logischen, nicht im physischen Sinne zu verstehen ist: der Rauch ist also das Begleitete (vyāpya) und das Feuer das Begleitende (vyāpaka).

In der Schlußvorstellung (parāmarśa) sind also zwei Erkenntnisse vereinigt: 1) daß der Grund ein Attribut der Sache ist (pakṣadharmatā), und 2) daß dies Attribut mit einem andern in Concomitanzverhältnis steht. Es wird daher etwas zu einem Grunde oder syllogistischem Merkmal (linga), wenn man erkannt hat, daß es Attribut der in Rede stehenden Sache ist, und daß es Glied eines Concomitanzverhältnisses ist. Darum wird die Schlußerkenntnis (anumiti) auch definirt als die aus der Kenntnis des linga sich ergebende Erkenntnis desjenigen, dem das linga angehört (lingin). Vergl. den Satz der Scholastiker: nota notae est nota rei, und die wörtlich übereinstimmende Definition Stuart Mill's: knowledge of the thing from the knowledge of its mark.

Es wird nun unterschieden, ob man einen Schluß für sich selbst macht, oder einem andern einen Schluß vorträgt. Der "Schluß für einen selbst" (svärthänumäna) wird folgendermaßen beschrieben. Durch wiederholte Wahrnehmung in der Küche etc. gelangt man zu der Erkenntnis der Concomitanz: wo's raucht, da brennt's. Ist man dann im Zweifel, ob es auf dem Berge brennt, so erinnert man sich beim Anblick des Rauches der Concomitanz: wo's raucht, da brennt's. Darauf entsteht die Schlußvorstellung: dieser Berg hat Rauch, der stets von Feuer begleitet wird. Und hieraus ergiebt sich sofort die Schlußerkenntnis: auf diesem Berge ist Feuer. — Der "Schluß für einen selbst" ist demnach der geistige Vorgang des Schließens (er ist jñanatmaka); dagegen ist der "Schluß für einen andern" (parärthanumäna) nur eine sprachliche Mitteilung (vākya), die einen andern in Stand setzen soll, den betreffenden Schluß zu machen (er ist sabdatmaka). Die Bezeichnung als Schluß ist also bei dem Schlusse "für einen andern" nicht im eigentlichen Sinne zu nehmen, indem mit dem Namen des Vorganges das dazu dienende Mittel belegt wird 1). Doch kehren wir zur Untersuchung der beim Schließen vorhandenen Faktoren und ihrer genaueren Begriffsbestimmung zurück.

Die Concomitanz ist ein in der Natur zweier Dinge begründetes Verhältnis (svābhāvikasambandha) derart, daß das eine stets von dem andern (im logischen Sinne) begleitet wird, wie Rauch vom Feuer. Das umgekehrte Verhältnis gilt aber nicht von denselben Dingen: wo Feuer, da Rauch (denn in einer glühenden Eisenmasse ist zwar Feuer, aber kein Rauch); dagegen besteht es zwischen den Negationen beider: wo kein Feuer, da kein Rauch. Es giebt also eine positive Concomitanz (anvaya-vyāpti) zwischen Grund und Folge, und eine negative Concomitanz (vyatireka-vyāpti), d. h. eine Concomitanz, die zwischen der Negation der Folge und

<sup>1)</sup> Im Nyāya werden noch zwei andere Arten von Erkenntnis anerkannt; die aus 'Analogie' und die durch Zeugnis eines andern (śābda); das Vaiśeşika aber läßt sie nicht als besondere Arten neben den im Text Genannten gelten.

Hierfür hat der Nyayabindu die prägnanten Ausdrücke svalakşana und samanyalakşana.

<sup>1)</sup> Nyāyabindutīkā p. 21 f. Saptapadārthī (V. S. S.) p. 65.

der Negation des Grundes liegt. Beide sind natürlich gleich conclusiv.

Die Concomitanz ist ein in der Natur der beiden Glieder allein begründetes Verhältnis. Kommt aber noch ein Drittes in Betracht, das nicht schon mit der Setzung des Begleitenden gegeben ist, also eine Bedingung, so haben wir ein bedingtes Verhältnis (aupādhika sambandha), und dies ergiebt keine Concomitanz, weil es Ausnahmen zuläßt (vyabhicāra). So ist es, wenn nicht vom Rauch auf Feuer, sondern umgekehrt vom Feuer auf Rauch geschlossen werden soll; denn, wie wir wissen, ist die Entstehung von Rauch nicht schon durch das Feuer gegeben, sondern es ist dazu auch seine Verbindung mit feuchtem Brennstoff nötig. Das ist also die Bedingung (upadhi). Ihr Wesen besteht darin, daß sie zwar die Folge stets begleitet, nicht aber den Grund. Wo sich eine solche Bedingung zwischen Grund und Folge einschiebt, da ist die Statuirung der Concomitanz, und damit der Schluß überhaupt unmöglich. Denn die Inder lassen nur allgemeine Schlüsse gelten.

Die Concomitanz und alles, was Gegenstand des Schlusses bildet, wird in letzter Linie durch die Wahrnehmung geliefert 1). Denn auch die Inder erkennen principiell die Richtigkeit des Satzes an: nihil est in mente quod non prius fuerit in sensu. Man muß nun die Zusammengehörigkeit von Grund und Folge des öfteren wahrnehmen, ohne je auf eine Ausnahme gestoßen zu sein, die eine bis dahin unbekannte Bedingung verriete; dann erst hat man eine Concomitanz erfaßt. Es gehört also dazu die Nichtwahrnehmung einer Bedingung, die sich bei der nötigen Aufmerksamkeit und eventueller Prüfung') unserer Kenntnisnahme nicht entziehen könnte. Dann erst haben wir ein Concomitanz, die zum bleibenden Gedächtniseindruck (samskāra) wird. Das ist die erste Etappe beim Schließen. Die zweite wird erreicht, wenn man sich der Concomitanz bei der Wahrnehmung (auch der inneren) des ersten Gliedes derselben, also z. B. beim Anblick des Rauches auf dem Berge, erinnert. Darauf gelangt man zu der dritten Etappe, der oben erwähnten Schlußvorstellung (parāmarśa): dieser Berg ist mit Rauch versehen, der stets von Feuer begleitet wird.

Man erfaßt eine Concomitanz nicht durch einen Induktionsschluß: das würde einen circulus vitiosus involviren; denn zum Schließen bedarf es einer Concomitanz, man kann sie also nicht durch einen Schluß finden. Auch nicht auf irgend einem Wege der Abstraktion. Denn diese Philosophen sind im Sinne des Mittelalters Realisten: sie nehmen an, daß der Artbegriff (sāmānya oder jāti) den Dingen inhärent (samaveta) sei und durch dasselbe Sinnesorgan (incl. inneren Sinn), welches das betreffende Ding wahrnimmt, zu unserer Wahrnehmung gelange<sup>1</sup>). Der Artbegriff bildet (wenn auch wohl nicht ausschließlich) die Form oder das Characteristicum (prakāra) der richtigen Erkenntnis (pramā), also auch der Wahrnehmungserkenntnis, wovon oben (p. 461) gesprochen war. Anderseits bildet die Kenntnis des Artbegriffes (sāmānyajñāna) das Mittel einer nicht sinnlichen Wahrnehmung (alaukika pratyaksa), einen Connex von besonderer Art (sāmānyalakṣaṇā pratyāsatti). Wenn wir also ein Ding sehen, so setzt uns die Kenntnis seines Artbegriffes mit allen unter ihn fallenden Individuen in diesen Connex, wodurch sie alle, wenn auch nicht individuell, zum Gegenstand unserer Erkenntnis werden. Beim Anblick von rauchendem Feuer haben wir also die übersinnliche Collektivwahrnehmung jeglichen Feuers und Rauches und erfassen zugleich das zwischen ihnen bestehende Verhältnis, die Concomitanz. Durch eine solche Annahme suchte man den principiellen Schwierigkeiten zu begegnen 3).

Etwas gilt als Sache (pakṣa) oder Subjekt des Schlusses, wenn als dessen Attribut die Folge (sadhya) noch nicht sicher erkannt ist oder doch wenigstens erwiesen werden soll. Bei der 'Sache' ist also die 'Folge' Gegenstand des Zweifels, bei den ähnlichen Fällen (sapakṣa) oder Beispielen ist sie Gewißheit, bei den unähnlichen Fällen (vipakṣa) oder Gegenbeispielen ist die Abwesenheit der Folge Gewißheit. In dem Schulschlusse sind alle mit Feuer versehenen Dinge 'Beispiele' (sapakṣa), z. B. glühendes Eisen, und alle des Feuers ermangelnden Dinge 'Gegenbeispiele' (vipakṣa), z. B. ein Teich. Ein Beispiel heißt Beleg (dṛṣṭanta), wenn bei dem betreffenden Dinge nicht nur die Folge, sondern auch der Grund unzweifelhaft vorhanden ist, wie die Küche; es dient dazu, die positive Concomitanz zu demonstriren, während jedes 'Gegenbeispiel' (vipakṣa) genügt, um die negative Concomitanz (wo's nicht brennt, da raucht's auch nicht) zu belegen.

<sup>1)</sup> Schon N. D. I, 1,5: tatpūrvakam.

<sup>2)</sup> Nämlich der durch die Wahrnehmung sofort widerlegten Annahme einer bestehenden Bedingung; tarka, siehe unten p. 469, note 1.

 <sup>&</sup>quot;Weil der Artbegriff zum Wesen des Dinges gehört" sāmānyasya vastubhūtatvāt. Tarkabhāsā.

<sup>2)</sup> Siehe das Kapitel sāmānyalakṣaṇā in dem Anumānacintāmaṇi und Siddhāntamuktāvali zu Bhāṣāpariccheda 62 f. Das ist natūrlich spātere Theorie. Ursprünglich war der indische Schluß einfach, aber uneingestanden, ein Analogieschluß, wie klar aus Vātsy. zu N D I 1,37 hervorgeht.

Zu fast allen Schlüssen giebt es 'Beispiele' und 'Gegenbeispiele', da bei ihnen die Concomitanz sowohl positiv (anvaya: wo's raucht, da brennt's) als auch negativ (vyatireka: wo's nicht brennt, da raucht's auch nicht) gegeben werden kann. Solche Schlüsse heißen positiv und negativ (anvayavyatirekin). Es giebt aber auch Fälle, in denen nur die positive Concomitanz denkbar ist, oder nur die negative; erstere heißen rein positive (kevalānvayin), letztere rein negative (kevalavyatirekin). Ein rein positiver Schluß ist: "der Topf ist benennbar, weil er erkennbar ist". Denn die positive Concomitanz, was erkennbar ist, ist auch benennbar, besteht zu Recht; dagegen ist die negative Concomitanz: was nicht benennbar ist, ist auch nicht erkennbar, nicht zu erweisen, weil es dafür keinen Beleg geben kann, da nur von dem Erkennbaren, nicht aber von dem Nichterkennbaren etwas ausgesagt werden kann. Es giebt also bei obigem Schluß keine Gegenbeispiele (vipaksa) und die Concomitanz ist mithin nur positiv. — Bei dem rein negativen Schlusse, z. B. "lebende Organismen (pakşa, Sache) sind beseelt (sādhua, Folge), weil sie animalische Funktionen haben (hetu, Grund)", läßt sich die negative Concomitanz: "was keine Seele hat, hat auch keine animalischen Funktionen" am Topfe belegen, nicht aber die positive Concomitanz "was animalische Funktionen hat, ist beseelt"; denn der als Folge gegebene Begriff (beseelt) hat genau denselben Umfang wie der der Sache (lebende Organismen), und kann daher nirgends anders als bei der Sache, deren Attribut der Grund ist, vorkommen. Darum giebt es in diesem Falle keine Beispiele (sapaksa) und die Concomitanz ist nur negativ<sup>1</sup>). — Es sei bemerkt, daß einige Autoren nicht die

1) Zur Veranschaulichung dieser Verhältnisse diene folgende Figur:

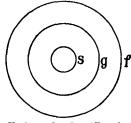

Der Kreis s bezeichne den Umfang des Begriffes der Sache (pakṣa), g den des Grundes (hetu), f den der Folge (sādhya); dann bezeichnet der ringförmige Ansschnitt zwischen den Peripherien von s und f die Beispiele (sapakṣa), der ganze Raum außerhalb f die Gegenbeispiele (vipakṣa). Vorstehende Figur stellt den positiven und negativen Schluß dar; denn sie versinnbildigt sowohl die positive Concomitanz: wo g, da f, als auch die negative: wo non-f, da non-g. Läßt man nun s wachsen, so daß seine Peripherie mit der von f zusammenfällt, so muß dies

Schlüsse in obige drei Kategorien einteilen, sondern die Gründe. Sie sprechen also von positiv und negativen, von rein positiven und von rein negativen Gründen, wobei in der dargelegten Weise der Charakter der Concomitanz maßgebend ist 1).

Eingangs wurde der Schluß (anumana) als die wirkende Ursache (karana) der Schlußerkenntnis (anumiti) definirt. Nachdem wir alle beim Schließen in Betracht kommenden Faktoren kennen gelernt haben, müssen wir nun auch fragen, welcher derselben denn eigentlich als anumana zu betrachten sei. Die Antwort fällt verschieden aus, je nachdem man den Begriff von wirkender Ursache (karana) faßt. Dem Sprachgebrauch zufolge ist karana soviel wie Instrument<sup>2</sup>), und daher lautet eine Definition von karana: eine thätige (vyāpāravat) Ursache (kārana) heißt wirkende Ursache (karana); sie ist also eine specielle Ursache, welche durch eine mit ihr verknüpfte Aktion oder Funktion (vyapara) das Produkt erzeugt. Es muß daher, wenn karana also definirt wird, auch die damit verknüpfte Funktion aufgezeigt werden können. Die wirkende Ursache beim Schließen, i. e. der Schluß (anumana), ist die Kenntnis der Concomitanz (vyāptijñāna)); seine Funktion ist die Schlußvorstellung (trtīvalingaparāmarśa).

auch g thun, da ja der Umfang von g nicht größer als der von f, und nicht kleiner als der von s sein kann. In diesem Falle also, wo die drei Kreise durch einen einzigen repräsentirt sind, fällt der Ring zwischen s und f weg; es giebt dann keine Beispiele und der Schluß ist ein rein negativer. Will man den rein positiven darstellen, so muß der Raum um f wegfallen, d. h. der Radius von f muß unendlich werden.

- 2) sādhakatamam karanam Pāņ. I 4,42. So auch in der Tarkabhāṣā.
- 8) Andere meinten, der als Hauptglied einer Concomitanz erkannte Grund sei der Schluß (anumāna). Das geht aber nicht an. Denn wenn ich aus dem

<sup>1)</sup> Andere Philosophen erkennen den reinpositiven und den reinnegativen Schluß nicht an. Namentlich gegen letzteren werden kaum zu beseitigende Einwürfe geltend gemacht. Doch konnte unsere Schule nicht auf ihn verzichten, weil sie sonst die selbstverständliche Annahme (arthapatti) als besonderes Erkenntnismittel neben dem Schlusse hätte anerkennen müssen, was sie im Gegensatz zu den Mīmāmsakas und Vedāntins nicht that. Das Schulbeispiel der arthāpatti ist: der feiste Devadatta ißt nicht am Tage, also ißt er in der Nacht. Die Logiker sehen darin kein besonderes Erkenntnismittel (keinen geistigen Vorgang sui generis), sondern einen rein negativen Schluß, den sie also formuliren: Devadatta ist nachts, weil er ohne am Tage zu essen feist ist. Die positive Concomitanz: "wer ohne am Tage zu essen feist ist, ißt nachts", können wir nicht gewonnen haben, weil sich alle Beispiele unserer Wahrnehmung entziehen. Dagegen fällt die negative Concomitanz: "wer überhaupt nicht ißt, ist auch nicht feist". unter unsere Erfahrung; wir sehen es bei dem Hungerleider Yainadatta etc. Somit ist die "selbstverständliche Annahme« (arthäpatti) nur ein verkappter rein negativer Schluß.

Andere definirten die wirkende Ursache als diejenige Ursache, welche unmittelbar und stets das Produkt zur Folge hat. Danach ist nicht das Instrument selbst, sondern dessen Aktion die wirkende Ursache. Auf das Schließen angewandt, muß also die Schlußvorstellung (parāmarśa) als Schluß anumāna bezeichnet werden. Diese Ansicht, die den Jüngeren zugeschrieben wird 1, empfahl sich um so mehr, als der Schluß nichts materielles wie ein Instrument ist und darum nicht wohl der Träger einer Aktion sein kann.

Sowie der 'Schluß' gegeben ist, ergiebt sich unmittelbar die Schlußerkenntnis, sowohl bei dem Schluß 'für einen selbst' als auch bei dem Schluß 'für einen andern'. Bei letzterem müssen die zum Schließen erforderlichen Bestandteile einem andern mitgeteilt, also der ganze Vorgang in bestimmter Form sprachlich dargestellt werden.

Das geschieht nach festem Schema (nyāya), das aus fünf Gliedern (avayava) besteht, und zwar im Schulbeispiel also:

- 1) Die Behauptung: Auf dem Berge ist Feuer;
- 2) Der Grund: denn es ist Rauch darauf.
- 3) Das Beispiel: Wo Rauch ist, da ist Feuer, wie in der Küche (oder: wo kein Feuer ist, da ist auch kein Rauch, wie im Teiche);
- 4) Die Anwendung: und ebenso (d. h. versehen mit Rauch, der stets von Feuer begleitet ist) ist dieser;
- 5) Die Schlußfolgerung: darum ist er ebenso (d. h. er ist mit Feuer versehen).

In der Behauptung (pratijna) wird die Folge der Sache zugesprochen; in dem Grunde (hetu) geschieht dasselbe mit dem syllogistischen Merkmal (linga); das Beispiel (udāharana) giebt die Concomitanz und einen Beleg für sie an; die Anwendung (upanaya) legt das als Glied dieser Concomitanz erkannte syllogistische Merkmal der Sache als Attribut bei; die Schlußfolgerung (nigamana) endlich spricht aus, daß darum die Folge Attribut der Sache sei?). Der Zweck der fünf Glieder ist, der Reihe nach, zu lehren:

1. die Kenntnis der Sache, 2. die Kenntnis des syllogistischen Merkmals, 3. die Kenntnis der Concomitanz, 4. die Kenntnis des syllogistischen Merkmals als eines Attributes der Sache, 5. daß keine andere Thatsache dem Schlußresultate entgegensteht.

Um zu einer richtigen Würdigung dieses Schlußschemas zu gelangen, sei zunächst an Voraufgegangenes erinnert, daß nämlich der Schluß die wirkende Ursache der Schlußerkenntnis (anumiti) und diese eine Unterart der richtigen Erkenntnis (pramā) überhaupt ist. Daraus ergiebt sich, daß die indische Lehre vom Schluß von inhaltlich richtigen Schlüssen handeln muß 1). Die formale Richtigkeit können sich also die Inder nicht von der in haltlichen getrennt denken. Es ergiebt sich aber auch des weiteren, daß sie partielle Schlüsse nicht anerkennen können. Denn in ihrem Sinne ist die Erkenntnis, daß einige A B sind, noch keine richtige Erkenntnis, es sei denn, daß man wisse, welche A B sind. Der Unterschied zwischen kategorischen und hypothetischen Schlüssen kommt für den Inder auch nicht in Betracht, da er nur den Ausdruck der Concomitanz betrifft, und das Sanskrit gestattet, auch den hypothetischen Satz kategorisch auszudrücken, also z. B. statt: "wenn es raucht, dann brennt es" zu sagen: "alles was mit Rauch versehn ist, ist mit Feuer versehn". Eigentlich sind die indischen Schlüsse kategorisch gedacht; denn die Sache (paksa) ist der Träger von Attributen (dharmin), und wo derselbe nicht ein 'Ding' ist, muß man 'bestimmter Ort' oder 'bestimmte Zeit' als solchen ansetzen. Endlich bedingt die Bejahung oder Verneinung keinen principiellen Unterschied, da die Geschmeidigkeit der Sprache es gestattet, jeden negativen Satz in einen positiven umzuformen, also statt "der Teich hat kein Feuer (hrade vahnir nāsti)" zu sagen: "der Teich ist mit der Abwesenheit von Feuer versehen (hrado vahnyabhāvavān)". Somit genügt ein Schema für alle Arten unserer Schlüsse. Doch ist noch folgendes zu beachten. Das dritte

Rauche, der gestern anf dem Berge war, heute auf das Feuer auf ihm schließe, so würde nach dieser Meinung als wirkende Ursache ein nicht mehr seiendes, nämlich der Rauch von gestern, fungiren. Ein Nichtseiendes kann aber doch nicht wirkende Ursache sein. — Solche Finessen sind recht häufig in der indischen Logik.

<sup>1)</sup> Schon in der Saptapadarthi p. 60.

Praśastapāda nennt die Glieder: 1. pratijñā, 2. apadeśa, 3. nidarśana,
 anusandhāna, 5. pratyāmnāya (V. S. S. p. 233).

<sup>1)</sup> Ein falscher Grund ergiebt natürlich eine falsche Folgerung, die eine Art von unrichtiger Erkenntnis bildet. Ein solcher falscher Schluß kann aber als reductio ad absurdum (tarka) zur Feststellung der Wahrheit, allerdings nur mittelbar, dienen und findet daher reichliche Verwendung in der Discussion. Z. B. wenn die Richtigkeit des Schlusses: auf dem Berg ist Feuer, weil Rauch darauf ist, bezweifelt würde, würde der Gegner nachzuweisen haben, daß das Gegenteil der Behauptung richtig ist. In diesem Falle schlägt der Inder aber ein abgekürztes Verfahren ein; er stellt den Satz auf, wenn kein Feuer auf dem Berge wäre, wäre auch kein Rauch darauf, und schiebt dem Gegner die Erbringung des Gegenbeweises zu. So dient die reductio ad absurdum (tarka) zur Beseitigung eines Zweifels (śankā) an der Richtigkeit einer Behauptung und ist ein Mittel zur Feststellung einer Concomitanz (vyāpti); siehe p. 464, note 2.

Glied (udāharaṇa) ist oben in zwei Formen ausgedrückt, mit positiver und mit negativer Concomitanz, die beide gleich schlüssig sind. Aber bei den rein positiven und bei den rein negativen Schlüssen kann nur je eine in Anwendung kommen, wobei denn auch noch beim rein negativen (kevalavyatirekin) in dem 4. und 5. Gliede das 'nicht' aufzunehmen ist.

Man hat sich oft gewundert, daß der indische Schluß fünf Glieder habe und nicht drei wie der aristotelische; denn man hat das indische Schema ohne weiteres mit dem aristotelischen auf eine Linie gestellt. Das indische Schema will aber von Haus aus nichts anderes sein, als die geeignetste Form, wie man einem andern einen selbst gemachten Schluß mitteilt. Zuerst verlangt man zu wissen, um was es sich handelt: der Berg hat Feuer. Dann fragt man sofort: warum; darauf antwortet der Grund: weil er Rauch hat. Nun fragt man: aber wieso. Darum muß dann gezeigt werden, daß Grund und Folge in Concomitanz stehen, was durch einen Beleg erhärtet wird. In den beiden letzten Gliedern wird dann der eigentliche Schluß vollzogen. Es waren also didaktische Rücksichten maßgebend, keineswegs aber der Gesichtspunkt ausschließlich, in knappster Form nur das Notwendigste zu geben 1). Darum scheute man sich auch nicht, in dem letzten Gliede den Inhalt des ersten zu reproduciren; denn derselbe erscheint in anderm Licht, wenn er am vorderen und wenn er am hinteren Ende der Beweiskette erscheint.

Andere Philosophen haben allerdings gefragt, welche Glieder des Schema's notwendig seien <sup>2</sup>). So haben die Mīmāṃsakas es auf die letzten drei Glieder reducirt, wodurch es der aristotelischen Schlußform sehr genähert wird; die Vedāntins ließen die Wahl zwischen den drei ersten oder den drei letzten Gliedern, die Buddhisten endlich begnügten sich mit dem dritten und vierten Gliede <sup>3</sup>). — In der (litterarischen) Praxis werden die beiden

letzten Glieder fast immer weggelassen; es werden also nur die unentbehrlichen Bestandteile mitgeteilt und dem Leser überlassen, den Schluß selbst zu ziehen, dessen Resultat im ersten Gliede zum Voraus ausgesprochen ist. Ja meistens wird auch noch im dritten Gliede die Concomitanz nicht ausgesprochen und nur ein Beleg, bezw. Gegenbeispiel, angeführt. So bekommt der Schulschluß folgende Form: der Berg hat Feuer, weil er Rauch hat, wie die Küche etc. 1). Dies war, wie der gelehrte Herausgeber und Erklärer des Tarkasamgraha, Athalye 1), scharfsinnig bemerkte, die ursprüngliche Form der drei ersten Glieder, weil sich die stereotype Form der beiden letzten "dieser ist ebenso, darum ist er ebenso" nur verstehen läßt, wenn sich dies 'ebenso' auf den Beleg allein bezieht. Und das ist auch die Form des Schlusses, wie sie Gautama und Vātsyāyana noch haben 8). Die Zufügung der Concomitanz vor dem Beleg ist also eine spätere Vervollkommnung des Schemas, die sich zuerst bei Prasastapāda findet.

Es ist also zweifellos, daß der Lehrzweck die Gestalt des Schemas bestimmt hat. Wenn es auch geeignet ist, die Auffindung von Fehlern zu ermöglichen, so wird es doch nicht dazu gebraucht. Vielmehr wird die Lehre von den Fehlschlüssen, zu der wir jetzt übergehen, ganz ohne Rücksicht auf das Schema behandelt. Das vollendete System faßt dabei nur einen Punkt ins Auge, den Grund. Seine Prüfung ist eine inhaltliche, keine formale. Richtige Gründe geben richtige Schlüsse, falsche unrichtige. Falsche Gründe sind aber nur Scheingründe; man reducirte also die Lehre von der Fehlerhaftigkeit der Schlüsse auf die Untersuchung der Scheingründe (hetväbhäsa)<sup>4</sup>).

Scheingründe erfüllen nicht alle Anforderungen, die an richtige Gründe gestellt werden müssen. Die Bedingungen, denen ein richtiger Grund (saddhetu) immer genügt, sind folgende. Er muß 1) Attribut der Sache sein, 2) nur noch in Beispielen (sapaksa) vorkommen, 3) dagegen von den Gegenbeispielen (vipaksa) voll-

<sup>1)</sup> Das sieht man auch daraus, daß ältere Logiker gar 10 Glieder verlangten, nämlich außer den 5 genannten noch 5 andere: der Wunsch zu Erkennen, der Zweifel, das Vertrauen auf die Möglichkeit der Lösung, der Zweck und die Beseitigung des Zweifels. Diese Punkte, sagt Vätsyäyana, haben mit dem Schluß selbst direkt nichts zu thun, wohl aber kommen sie für die Discussion, für die Untersuchung als solche in Betracht. Vätsyäyana zu N. D. I 1,32.

<sup>2)</sup> Notwendig müssen die beiden Bestandteile des parāmaráa (= anumāna) gegeben werden. anumānasya dve ange: vgāptib pakṣadharmatā ca. Tarkabhāṣā. Daher heißt es in der Vedāntaparibhāṣā: ..., avayavatrayenaiva vyāptipakṣadharmatayor upadarśanasambhavenā 'dhikāvayavadvayasya vyarthatvād.

Cf. Mathuranātha zu Anumānacintāmani. Bibl. Ind. p. 689. Vedāntaparibhāgā.

<sup>1)</sup> Parvato vahnimän, dhūmavattvād, mahānasādivat.

<sup>2)</sup> L. c. p. 279.

<sup>3)</sup> Aus den zahlreichen Schlüssen, die Vätsyäyana formulirt, namentlich im 1. Ähnika des 5. Adhyäya, ersieht man, daß der Beleg nicht immer nackt hingestellt wurde, sondern daß das Beispiel auch ausgeführt werden konnte. Dann geschah es in folgender Form: "Man sieht, daß die Küche Rauch hat und Feuer hat". Damit ist man aber noch weit von der Aufstellung der Concomitanz als solcher entfernt.

<sup>4)</sup> In der älteren Logik behandelt man auch die paksäbhäsas und drstäntäbhäsa, Scheinsachen und Scheinbelege.

ständig ausgeschlossen sein, 4) nicht direkt durch die Thatsachen widerlegt sein, und 5) keinen Gegengrund zulassen. — Natürlich fällt in den rein negativen Schlüssen (kevalavyatirekin) die zweite Bedingung fort, in den rein positiven (kevalānvayin) die dritte, wie es sich aus deren Definition direkt ergiebt. Davon abgesehen gilt also die Regel, daß ein vorgeblicher Grund, der einer oder mehreren der obigen Bedingungen nicht genügt, ein Scheingrund ist. Scheingründe sind also fehlerhafte Gründe, und es gilt daher, den Fehler eines solchen Grundes zu entdecken. Ein derartiger Fehler ist nun etwas, dessen richtige Erkenntnis die Schlußerkenntnis (anumit) oder eine ihrer Ursachen: die Erkenntnis der Concomitanz und die Schlußvorstellung (paramarśa), unmöglich macht.

Es werden fünf Arten von Scheingründen unterschieden.

- 1. Der conträre Grund (viruddha). Derselbe steht nicht mit der angeblichen Folge, sondern mit deren Negation in Concomitanz: z. B. der Ton ist ewig, weil er erzeugt wird; hier liegt die Concomitanz thatsächlich nicht zwischen Erzeugtsein und Ewigsein, sondern deren Gegenteil, der Vergänglichkeit. Oder: jenes Tier ist ein Pferd, weil es Hörner hat. Dieser Scheingrund verstößt gegen die 2. und 3. Bedingung, und der ihm anhaftende Fehler verhindert direkt die Schlußerkenntnis, da er deren Gegenteil beweist.
- 2. Der nichtzwingende Grund (anaikāntika) läßt auch eine andere Folgerung als die beabsichtigte zu (savyabhicāra), weil bei ihm das Verhältnis zwischen Grund und Folge nicht das richtige ist. Man unterscheidet drei Unterarten:
- a) der zu allgemeine Grund (sādhāraṇa)<sup>1</sup>) ist nicht auf die Sache und (einige oder alle) Beispiele beschränkt, sondern kommt auch bei Gegenbeispielen vor; er genügt also nicht der 3. Bedingung und verhindert die Aufstellung einer gültigen Concomitanz. Z. B. jenes Tier ist eine Kuh, weil es Hörner hat. Denn der Grund, das Gehörntsein, kommt auch bei Gegenspeispielen, d. h. andern Tieren als Kühen vor.
- b) der zu specielle Grund (asādhāraṇa)\*) ist nicht nur von den Gegenbeispielen, sondern auch von den Beispielen vollkommen ausgeschlossen, so daß also kein 'Beleg' angeführt werden kann. Er ist ein Scheingrund, weil er der zweiten Bedingung nicht genügt. Z. B. der Ton ist ewig, weil er ein Schall ist. Das Schall-

sein findet sich weder bei den Gegenbeispielen, den nicht ewigen Dingen, noch bei den Beispielen, den ewigen Dingen; es ist ganz auf die Sache, den Ton, beschränkt. Dieser Fehlschluß scheint auf den ersten Blick nicht von dem reinnegativen Schlusse unterschieden. Der Unterschied liegt aber darin, daß es bei letzterem keine 'Beispiele' giebt, wohl aber bei unserem Fehlschluß (aber in keinem dieser Beispiele kommen Grund und Folge zusammen vor). Bei dem rein negativen Schlusse deckt sich der Umfang der drei als Sache, Grund und Folge fungirenden Begriffe vollkommen; bei dem Fehlschlusse aus zu speciellem Grunde decken sich nur die beiden ersteren Begriffe, während der Umfang des Begriffes der Folge ein weiterer ist 1).

- c) Nicht subsummirend (anupasamhārin) heißt ein Grund in dem Falle, wenn die 'Sache' ein Begriff von solchem Umfang ist, daß es daneben keine Beispiele noch Gegenbeispiele geben kann. Z. B. Alles ist vergänglich, weil es erkennbar ist. Ein solcher Fehlschluß verstößt gegen die 2. und 3. Bedingung und sein Fehler besteht darin, die Aufstellung der gültigen Concomitanz zu verhindern?).
- 3. Der unreale Grund (asiddha), der an eine unmögliche Bedingung geknüpft ist. Man unterscheidet drei Arten:
- a) unreal hinsichtlich des Substrats (āśrayāsiddha) heißt ein Grund, wenn die Sache, sein Substrat, ein Unding ist<sup>3</sup>). Z. B. der Himmelslotus ist wohlriechend, weil er ein Lotus ist. Es giebt aber keinen Himmelslotus. Da ein Grund nicht Attribut einer Sache sein kann, die es nicht giebt, so verstößt dieser

<sup>1)</sup> samdigaha bei Prasastapāda p. 238.

<sup>2)</sup> anadhyavasita bei Praśastapāda, l. c.

<sup>1)</sup> Nach der Tarkakaumudi verbindert dieser Scheingrund die Schlußerkenntnis. Denn das Ausgeschlossensein von den Gegenbeispielen beweist das Vorhandensein der Folge, während das Ausgeschlossensein von den Beispielen umgekehrt das Fehlen der Folge beweist. Beides hebt sich gegenseitig auf, also ist keine Schlußerkenntnis möglich.

<sup>2)</sup> So wird die Sache gemeiniglich dargestellt, aber es verbleiben Schwierigkeiten. Denn man konnte nicht umbin, den durchaus ähnlichen Schluß: "alles ist benennbar, weil es erkennbar ist" als einen richtigen Schluß zu bezeichnen. Die Tarkabhäss erwähnt den anuvasamhärin überhaupt nicht.

<sup>3)</sup> D. h. "wenn zur 'Sache' etwas gemacht wird, dem das für eine 'Sache' charakteristische Merkmal fehlt" (unrichtig Athalye l. c. 309). Dieses Merkmal ist hier die Realität (siddhi). Es kann aber auch dafür das genommen werden, wodurch etwas zur Sache wird, nämlich daß die Folge bei ihm Gegenstand des Zweifels sei; fehlt dies Merkmal, wie in dem Schlusse: die Kugel ist rund, weil sie rund ist (siddhasādhana), so ist das auch nach Ansicht der 'Alten' ein unrealer Grund. Die 'Neuern' verwiesen den siddhasādhana in die Kategorie der nigrahasthāna.

Scheingrund gegen die 1. Bedingung und sein Fehler verhindert die Schlußvorstellung (parāmarša).

b) unreal als solcher (svarūpāsiddha) heißt ein Grund, der nicht Attribut der Sache ist. Z. B. der See ist eine Substanz, weil er Rauch hat. Aber der See hat keinen Rauch. Grund und Wirkung dieses Fehlers ebenso wie beim vorhergehenden.

c) unreal hinsichtlich der Concomitanz (vyāpyatvāsiddha) heißt ein Grund, wenn seine Beschaffenheit es fraglich oder unmöglich erscheinen läßt, daß er mit der Folge in regelrechter Concomitanz stehe, also immer wenn der Grund ein Unding ist. Z. B.: Auf dem Berge ist Feuer, weil er goldenen Rauch hat. Da es keinen goldenen Rauch giebt, so kann man auch seine Concomitanz mit dem Feuer nicht erfassen, und darum ist, wie in den beiden vorhergehenden Arten, die Schlußvorstellung unmöglich. Die strengeren Logiker lassen den sachlich richtigen Grund "dunklen Rauch" ebenso wenig gelten, weil man dann irrtümlich das Attribut "dunkel" als eine notwendige Bedingung für die Concomitanz auffaßt, während doch nur der Rauch als solcher in Concomitanz mit dem Feuer steht.

Einige<sup>1</sup>) rechnen in diese Kategorie (3 c.) den bedingten (sopādhika) Grund, d. h. einen solchen, welcher zu der Folge nicht in einem schlechthin gültigen Concomitanz steht, sondern in einer durch eine Bedingung (upādhi) eingeschränkten. Z. B. der Berg hat Rauch, weil er Feuer hat. Die Bedingung ist, wie oben schon gesagt wurde, die Verbindung des Feuers mit feuchtem Brennstoff, und diese Bedingung würde z. B. nicht erfüllt sein, wenn das Feuer in Gestalt von glühendem Eisen auf dem Berge wäre. — Die Anderen betrachten den bedingten Grund nicht als einen Scheingrund, weil auf ihn nicht die Definition paßt, daß der Fehler eines Scheingrundes etwas sei, dessen Erkenntnis die Schlußerkenntnis oder eine ihrer Ursachen unmöglich mache. Denn wenn man auch die Bedingung erkannt habe, von der die Gültigkeit der Concomitanz abhängt, so verhindere das noch nicht, eventuell einen richtigen Schluß zu ziehen. Um an Stelle des indischen Beispiels, das längere sachliche Erklärung nötig machen würde, ein selbstgewähltes zu setzen, so würde der Schluß, daß, wenn der Blitz in einen Heuschober einschlägt, es bald rauchen werde, doch richtig sein, weil hier die oben genannte Bedingung für die Richtigkeit der Concomitanz thatsächlich erfüllt ist.

Dieselbe Rücksicht auf die Definition der Fehler eines Grundes wird es weniger befremdend erscheinen lassen, daß man die beiden folgenden Arten von Scheingründen mit den drei vorhergehenden auf dieselbe Linie gestellt hat. Das thaten die Naiyāyikas von Anfang an, N. D. I 2,4. Dagegen fehlen jene beiden noch im Vaisesika Sutra III 1,15; und ebenso im Bhāsya des Prasastapāda, während die späteren Vaisesikas sich in dieser Beziehung dem Nyāya anschlossen¹). Die Vaisesikas ließen ursprünglich nur die drei ersten Bedingungen für die Richtigkeit eines Grundes gelten, die Naiyāyikas haben die beiden letzten Bedingungen hinzugefügt, um ihre beiden letzten Scheingründe treffen zu können.

4. Widerlegt (bādhita) heißt ein Grund, wenn das Gegenteil der Folge Thatsache ist, sei es, daß dieselbe durch Wahrnehmung oder durch glaubwürdiges Zeugnis feststeht. Z. B. das Feuer ist kalt, weil es rot ist. Der Grund kann hier nicht die Schlußerkenntnis herbeiführen, weil schon eine ihr widersprechende Erkenntnis durch die Wahrnehmung als richtig erwiesen ist. Ein Grund ist überhaupt nicht mehr in diesem Falle anwendbar, was auch ein anderer Name dieses Scheingrundes kālātyayāpadista oder kālātīta besagen soll<sup>2</sup>).

5. Bestritten (satpratipaksa oder prakaraņasama) heißt ein Grund, dem ein Gegengrund entgegengestellt wird. Da Grund und Gegengrund zu entgegengesetzten Folgerungen führen, so ist eine Schlußerkenntnis nicht möglich. Z. B. der Berg hat Feuer, weil er Rauch hat; und der Berg hat kein Feuer, weil er ein nackter Fels ist. Ob der Grund oder der Gegengrund falsch ist, ist natürlich a priori nicht zu entscheiden; es kann also ein in jeder Beziehung richtiger Grund zu einem sogenannten Scheingrund werden, allerdings nur, indem man sich an die obige Definition der Fehler des Grundes hält.

Im Vorhergehenden habe ich alle wichtigen Punkte, die ein indisches collegium logicum behandeln müßte, berührt und so dargestellt, wie es in den gangbaren Compendien geschieht. In ausführlicheren Werken findet sich kaum sachlich Neues, sondern fast nur äußerst scharfsinnige oder wenigstens spitzfindige Untersuchungen über die Richtigkeit der aufgestellten Erklärungen. Dabei sieht man wenigstens, daß die Inder selbst die mannigfachsten Einwände erhoben und erwogen haben, wenn auch nicht

<sup>1)</sup> Tarkasamgraha, Tarkabhāşā.

Nach dem Upaskāra zu V.D. III 1, 17 scheint es zuerst der Vrtiikāra gethan zu haben; wer damit gemeint sei, ist aber unbestimmt.

<sup>2)</sup> N. D. I 2,9. Es scheint aber doch dieser Name ursprünglich eine etwas andere Bedeutung gehabt zu haben, wie aus Vätsyäyana's Beispiel und den Bemerkungen der Tätparyatikä zu dieser Stelle hervorgeht. — Ueberhaupt stimmen die 5 hetväbhäsas der Sütra nicht genau mit denen des vollendeten Systems.

gerade immer diejenigen, die uns zunächst einfallen würden. Einzelne Andeutungen habe ich in obige Darstellung aufgenommen. Es sei mir noch gestattet, auf einen interessanten Punkt hinzuweisen. Wir sind gewohnt, den Schluß aus zwei Urteilen hervorgehen zu lassen, von denen der erste die Concomitanz, der andere die pakṣadharmatā (Prädicirung des Grundes von der Sache) enthält. Die indischen Logiker lassen dies nicht zu, sondern verlangen einen einheitlichen Denkakt, in dem beides verschmolzen ist, die Schlußvorstellung (parāmarśa). Aber die erstere Betrachtungsweise war ihnen nicht fremd — sie ging von den Mīmāṃsaka's aus —, aber sie entschieden sich für die zweite, namentlich weil es undenkbar sei, daß zwei von einander unabhängige Erkenntnisse (wir würden sagen Urteile) die Schlußerkenntnis hervorrufen könnten 1).

2.

Die Schule des Nyāya gilt, wohl mit Recht, als diejenige, welche zuerst die Logik behandelt hat <sup>2</sup>). Die in dieser Schule gewonnenen Erkenntnisse, und wieviel von seinen eigenen wissen wir natürlich nicht, hat Akṣapāda, gewöhnlich nach seinem gentile Gautama oder Gotama genannt, in dem Nyāyasūtra oder Nyāyadarsana dargestellt. Dazu besitzen wir einen alten Commentar, der noch im Wesentlichen auf demselben Standpunkt wie das Original steht, von Pakṣilasvāmin dem Vātsyāyana, der spätestens im 5. Jhd. n. Chr. gelebt haben kann. Auch er wird meist mit seinem gentile, Vātsyāyana, genannt <sup>3</sup>).

Gautama steht den philosophischen Problemen als Dialektiker gegenüber und behandelt demgemäß die Logik durchaus vom praktischen Standpunkt. Ohne den Unterschied vom Schluß "für einen selbst" und dem "für einen andern" zu kennen, hat er eigentlich nur den letzteren im Auge. So widmet er acht Sūtra den Gliedern des Schlußschemas und sechs den Scheingründen, während er in einem einzigen (I 1,5) den Schluß selbst abthut. Er kennt noch keinen der für die Theorie wichtigsten Termini, wie pakṣa pakṣa-dharmatā vyāpti anvaya vyatireka parāmarśa, selbst sādhya hat noch

eine andere Bedeutung und entspricht meist dem späteren paksa; Vātsyāyana steht auch in dieser Beziehung offenbar noch auf gleicher Stufe wie Gautama. Wie gering noch zu seiner Zeit die theoretische Einsicht und das Verständnis der logischen Principien war, erfährt man gelegentlich bei der Behandlung der Schlußglieder. Gautama sagt: "Der Grund (das 2. Glied) beweist das was zu beweisen ist durch die Gleichartigkeit mit dem Beispiel (oder Beleg, da beides noch synonym ist), bez. durch die Ungleichartigkeit. Das Beispiel hat die Eigenschaften der Sache wegen seiner Gleichartigkeit mit ihr". I 1, 34-36. Am Ende seiner Besprechung dieser Stelle bemerkt Vātsyāyana: diese Beweiskraft von Grund und Beispiel ist äußerst subtil, schwer zu verstehen und nur von einem tüchtigen Gelehrten zu erkennen." Alles was sonst theoretische Bedeutung hat, ist im Sūtra 5 enthalten: "Der Schluß setzt die Wahrnehmung voraus und ist dreifach: pūrvavat, śeşavat, sāmānyato dṛṣṭam." Vātsyāyana giebt zwei Erklärungen von diesen drei Schlußarten, woraus man entnehmen kann, daß er von Gautama durch eine längere Zwischenzeit getrennt ist.

Nach seiner ersten Erklärung ist pūrvavat der Schluß von der Ursache auf die Wirkung, sesavat von der Wirkung auf die Ursache und sāmānyato dṛṣṭam, wenn man z. B. daraus, daß die Sonne verschiedene Stellungen einnimmt, auf ihre an sich nicht wahrnehmbare Bewegung schließt. Nach der zweiten Erklärung heißt pūrvavat ein Schluß, wenn man die Verbindung zwischen Grund und Folge früher wahrgenommen hat, wie zwischen Rauch und Feuer, und sie nachher ebenfalls annimmt, obschon sie sich der Wahrnehmung entzieht; samanyato drstam dagegen der Schluß, wenn die Verbindung zwischen Grund und Folge (lingulinginoh) überhaupt nicht wahrnehmbar ist, sondern aus dem Begriff des betreffenden Grundes die nicht wahrnehmbare Sache erschlossen wird, wie z. B. aus Wünschen etc. die Seele; denn Wünsche etc. sind Eigenschaften, Eigenschaften inhäriren Substanzen, das Substrat von Wünschen etc. ist die Seele. 'Sesavat endlich sei der Schluß durch Elimination, z. B. der Ton ist eine Eigenschaft, weil er aus bestimmten Gründen keine Substanz, noch eine Bewegung sein kann, und alles objektiv Seiende einer der genannten drei Kategorien angehört¹) - Ich glaube, daß keine der beiden Erklärungsweisen die Ansicht Gautamas wiedergiebt; denn es läßt sich mit Rücksicht auf II 1,37 wahrscheinlich machen, daß Gautama

Siddhāntamuktāvalī zu Bhāṣāpariccheda 67 und der Abschnitt über Parāmarśa im Anumānacintāmaņi.

<sup>2)</sup> Die Lehre vom Schluß wird auch einfach als nyāya bezeichnet, Vāts. zu N. D. I 1,5 (p. 20). Auch die Buddhisten haben nyāya als Titel ihrer erkenntnistheoretischen Werke gewählt, wie Nyāyabindu etc.

<sup>3)</sup> Die chronologischen Fragen sind im Zusammenhang behandelt von Bodas Introduction p. 33. Tarkasamgraha, B. S. S.

<sup>1)</sup> Diese drei Arten von Schluß finden sich ebenso im Sänkhya wieder. Väcaspatimisra folgt bei ihrer Erklärung in der Sänkhya Tattvakaumudī der zweiten Erklärung Vätsyäyana's, siehe Bürk, WZKM 15,251ff.

unter pūrvavat den Schluß von dem Späteren auf das Frühere, unter śeṣavat den vom Früheren auf das Spätere verstanden habe 1).

Das ist alles, was Gautama über die Theorie und das Wesen des Schlusses zu sagen hat; selbst Vātsyāyana wundert sich, daß der große, umfangreiche Gegenstand in einem knappen Sūtra abgethan werde; darum würde aber niemand Anstoß nehmen, wenn andere Gegenstände kurz abgethan würden; das sei eben so der Brauch in diesem 'Sāstra²). Der Grund ist wohl, daß die Naiyāyikas bis dahin, und auch Vātsyāyana ist sachlich nicht viel weiter, wenig über die Theorie des Schlusses spekulirt hatten. Den auf die Praxis bezüglichen Teil der Logik hatten sie zu einem gewissen Abschluß gebracht. Denn die Lehre von dem Schlußschema und den Scheingründen blieb auch später in ihren Umrissen unverändert stehn, wenn auch mancherlei Detail etwas umgemodelt wurde. Dies im Einzelnen darzulegen, würde zu weit führen; auf manches ist schon im ersten Teil in den Noten gelegentlich hingewiesen worden.

Während die Naiyāyikas offenbar kein Bedürfnis empfanden, ihre Logik weiter auszugestalten, geschah dies in der verwandten Schule der Vaiśeṣikas. Als Verfasser des Vaiśeṣika Darśana gilt Kaṇāda, der Kāṣyapa. Leider hat sich kein alter Commentar nach Art des Nyāya Bhāṣya zu seinem Werke erhalten; denn das sogenannte Bhāṣya des Praśastapāda ist ein selbständiges Lehrbuch mit neuer, systematischer Anordnung des Stoffes. Zwischen Kaṇāda und Praśastapāda fällt der Ausbau des Vaiśeṣikasystems, mit letzterem ist es im Großen und Ganzen fertig. Wir müssen also sehr wohl zwischen den Lehren Kaṇāda's und denen Praśastapāda's unterscheiden.

Kaṇāda's Interesse ist hauptsächlich darauf gerichtet, die Natur der Dinge zu erkennen, und er behandelt den Schluß nur, soweit er diesem Zwecke dienlich ist. Darum untersucht er (III 1,9—14 und IX 2,1.2), welche sachlichen Verhältnisse der Dinge das logische Verhältnis von Grund und Folge bedingen, und findet, daß dieses der Fall sei, wenn zwei Dinge sich wie Ursache

und Wirkung verhalten, oder mit einander verbunden sind, oder zu einander in einem Gegensatz stehen, oder eins in dem andern inhärirt. Doch müsse dieses Verhältnis als thatsächlich erkannt sein; wenn das nicht zutreffe, so handele es sich um einen Scheingrund, nämlich einen Ungrund, z. B. dies Tier ist ein Pferd, weil es Hörner hat; oder einen zweifelhaften Grund, z. B. dies Tier ist eine Kuh, weil es Hörner hat1). - Dies sind die einzigen Gegenstände der Logik, die Kanada behandelt: es sind eben Punkte, in denen er die Logik der Naiyāyika's ergänzte oder verbesserte. Daß er diese gekannt hat, scheint durch seine gelegentliche Erwähnung eines Schlußgliedes, avayava, womit das 'Beispiel' gemeint ist, erwiesen zu werden<sup>2</sup>). Für die Zeit nach den Satrakāra ist gegenseitige Entlehnung bei den beiden verwandten Schulen Thatsache. Denn wie Vātsyāyana mit den Vaisesika-Kategorien operirt 3) und sie auch aufzählt 4), so werden wir jetzt sehen, daß umgekehrt auch Prasastapāda von den Naiyāyikas viel entlehnt.

Praśastapāda muß geraume Zeit nach Kaṇāda gelebt haben, da er ihn muni nennt<sup>5</sup>). Er bringt die Lehren, wie sie sich in der Vaiśesika-Schule bis zu seiner Zeit entwickelt hatten, in ein festgefügtes Gebäude, das im Großen und Ganzen von der Folgezeit beibehalten wurde, wenn sie auch im Einzelnen an- und umzubauen Veranlassung fand. An die Spitze des Abschnittes über die Logik stellt Praśastapāda zwei Verse, die offenbar die in der Vaiśesika-Schule ausgebildete, und darum dem Kāśyapa (i. e. Kaṇāda) zugeschriebene Logik in nuce enthalten. Da Praśastapāda sonst keine Verse citirt, und da er diese mit einem Prosacommentar versieht, so haben wir es offenbar mit versus memoriales zu thun<sup>6</sup>),

<sup>1)</sup> In jenem Sütra wird nämlich die Beweiskraft des Schlusses vom Gegner in Frage gestellt: (nicht der Regen im Oberland müsse das Anschwellen des Flusses veranlaßt haben, sondern eine) Stauung; (nicht wegen des bevorstehenden Regens liefen die Ameisen mit den Eiern im Neste herum, sondern weil einer darin) herumstöckert. Die Reihenfolge der Beispiele entspricht offenbar der Aufzählung im früheren Sütra: pūrvavat, sesavat.

<sup>2)</sup> N. D. p. 20.

<sup>1)</sup> Diese Erklärung der Sütra III 115—17 und die Teilung des 15. Sütra in zwei findet sich schon in Candrakänta Tarkälankära's Ausgabe des Vaiseşika Dalsana und selbst verfaßtem Commentar (Calcutta 1887). Diese vortreffliche Arbeit hat, so weit ich sehe, nicht die verdiente Beachtung gefunden. Der Verfasser macht sich von den gekünstelten und oft unnatürlichen Erklärungen des Upaskära und der Vivrti frei und versucht mit Kritik und Geschick den ursprünglichen Sinn und Zusammenhang der Sütra zu eruiren.

<sup>2)</sup> IX 2, 2.

<sup>3)</sup> Z. B. bei Erklärung des sesavat und samanyato dretam I 1,5.

<sup>4)</sup> I 1,9.

Ueber die chronologischen Fragen siehe Bodas Introduction Tarkasamgraha, p. 32f.

<sup>6)</sup> Daß Prasastapāda nicht selbst der Verfasser dieser Verse ist, ergiebt sich direkt daraus, daß dieser nur drei Scheingründe aufstellt, während jener noch einen vierten hinzufügt, den anadhyavasita, weswegen er sich mit ausdrücklicher Berufung auf ein Sūtra verteidigt: ayam 'aprasiddho 'napadesa" iti vacanād aviruddhas p. 239.

die darum für die Entwicklungsgeschichte der Logik von großer Wichtigkeit sind. Ich setze sie daher in Uebersetzung hierhin:

"Ein Grund (linga) ist beweiskräftig, wenn er mit der 'Sache' ') (anumeya) verbunden ist, nur noch in 'Beispielen' (tadanvita) beobachtet wird, und in den 'Gegenbeispielen' (tadabhāva) nicht vorkommt."

"Was davon in einem oder zwei Punkten abweicht<sup>2</sup>), das bezeichnete Kāśyapa<sup>3</sup>) als Nichtgrund (und zwar als) conträren, unrealen und zweifelhaften."

Wie viel von dem übrigen, was Prasastapāda von neuen logischen Lehren hat, ihm zuzuschreiben ist und wieviel er aus dem Besitze der Schule überkommen, läßt sich jetzt nicht mehr überall mit Sicherheit entscheiden; jedenfalls haben die Vaisesikas vor ihm die Logik eifrig gepflegt, in gewisser Unabhängigkeit von den Naiyāyikas, wie sich auch daraus ergiebt, daß die von Prasastapāda mitgeteilten Namen der 5 Schlußglieder, vom ersten abgesehen, andere sind als die von Gautama gebrauchten 4).

Von principieller Bedeutung ist, daß er den Begriff der Concomitanz unter dem Namen sāhacarya eingeführt hat <sup>6</sup>), also Kanāda's Versuch aufgiebt, alle thatsächlichen Verhältnisse aufzusuchen, auf denen das logische Verhältnis von Grund und Folge beruht <sup>6</sup>). Ein weiterer principieller Fortschritt ist, daß er den Schluß "für einen selbst" (svaniścitārtha) von dem "für einen andern" (parārtha) unterscheidet. Ersteren betrachtet er offenbar als den eigentlichen Schluß; denn nachdem er ihn behandelt hat, zeigt er,

daß die weitern, von andern Philosophen (Naiyāyikas und Mīmāṃsakas) außer Wahrnehmung und Schluß noch aufgestellten Erkenntnismittel (pramāṇa) sammt und sonders nur Abarten des Schlusses, also in diesem einbegriffen seien. Dann erst geht er zu dem Schluß "für einen andern", dem fünfgliedrigen Schlusse, über.

Beim Schlusse "für einen selbst" teilt er die Schlüsse in zwei Arten ein, im Gegensatz zu den Naiyāyikas, die drei Arten aufstellten. Er unterscheidet dṛṣṭam und sāmānyato dṛṣṭam; jenes ist der Schluß, wenn Sache und Beispiel nicht heterogen sind, dieses der Schluß kraft des Folge und Grund gemeinsamen Begriffes, wenn Sache und Beispiel absolut heterogen sind. Letzteres ist sachlich dasselbe wie im Nyāya und Sānkhya, und ist, wie Bürk es treffend ausdrückt¹), der Schluß auf etwas nicht sinnlich Wahrnehmbares, nur in abstracto zu Erkennendes.

Der Schluß "für einen andern" ist der fünfgliedrige Satz. Die Glieder sind dieselben wie im Nyāya, nur sind die Namen, mit Ausnahme des ersten, andere (siehe oben p. 468, Note 3). Jedoch sei hervorgehoben, daß im 3. Gliede, dem 'Beispiel' (nidarśana), nicht blos ein 'Beleg', sondern auch die Concomitanz ausgesprochen wird. Beim zweiten Gliede werden die Scheingründe behandelt. Wir sahen, daß Kaṇāda deren zwei²), und die versus memoriales drei Arten unterscheiden; Praśastaṇāda fügt den dreien noch einen, den anadhyavasita (= asādhāraṇa, cf. oben p. 472, Note 2) hinzu, und teilt den asiddha in vier Unterarten. — Es sei noch bemerkt, daß bei dem 1. Gliede vier Fehler erwähnt werden, die

<sup>1)</sup> Ich gebrauche die im ersten Abschnitte eingeführten Termini in dem dort bestimmten Sinne, wenn auch hier die dort angefürten in dischen Ausdrücke noch nicht gebraucht werden. In diesem Verse sind die drei ersten der oben, p. 471, aufgeführten für einen gültigen Grund erforderlichen Bedingungen enthalten.

<sup>2)</sup> D. h. einer oder zweien der eben angeführten Bedingungen nicht genügt.

<sup>3)</sup> Dies ist die älteste Stelle, die Kaṇāda als Kāsyapa bezeichnet. Es scheinen also wie die Naiyāyikas auch die Vaiseşikas ihren Sūtrakāra ursprünglich mit dem Gotranamen bezeichnet zu haben. Daß mit Kāsyapa wirklich Kaṇāda, der Sūtrakāra, gemeint ist, geht aus den Worten Prasastapāda's am Schlusse seiner Erklārung derbeiden Vers eher vor: "Dies eben sagt der Sūtrakāra (in dem Sūtra): aprasidāho 'napadeso 'san samdigāhas' ca''.

Siehe oben p. 468 Note 3. Der Name apadesa an Stelle von hetu geht auf Kanāda zurück.

Für 'begleitet' (vyāpya oder vyāpta) gebraucht er sahacarita und avinābhūta.

<sup>6)</sup> Diese Neuerung vertheidigt er damit, daß er sie als Ansicht Kapāda's hinstellt. Dieser habe jene verschiedenen Verhältnisse nur beispielbalber angeführt. Er rechtfertigt dies mit einem Interpretenkniff: mit den Worten asyedam (1X 2, 1) sei jede Verbindung gemeint.

<sup>1)</sup> L. c. p. 263.

<sup>2)</sup> Es sei mir gestattet, anmerkungsweise zu zeigen, wie diese Fortschritte auf die Textgestaltung des Sütra eingewirkt haben. Der restituirte Text von IlI 1,13 ff. lautet; prasiddhipūrvakatvād apadešasya (Definition von Grund). aprasiddho 'napadeśaḥ (Definition von Scheingrund); asan samdigdhaś ca (Aufzāhlung der beiden Arten); yasmād visānī tasmād asvah (Beispiel der ersten); yasmād visānī tasmād gaur iti cā' naikāntikasyo 'dāharanam (Beispiel der zweiten Art). So ist alles sofort klar und verständlich. Da aber Kanada's Nachfolger drei Arten von Scheingründen aufstellten, so interpretirte man es in den Text hinein, indem man das zweite und dritte Sūtra in eins las. So schon Praśastapāda p. 204; aprasiddho 'napadeso 'san samdigdhas' ca. Damit ging die Definition von anapadesa verloren, und es war auch nicht ausgedrückt, daß dieses Sütra die Aufzählung der Scheingründe enthalten soll. Man fügte also noch anapadeśak hinzu, und so lautet in dem überlieferten Text sutra 14: aprasiddho 'napadeśo 'san samdigdha's canapadesah. Der von 'Sankaramisra erwähnte anonyme Vrttikāra, der den Nyāya Lehrsatz von 5 Scheingründen annahm, interpretirte den bādhita und satpratipaksa hinein auf Grund des ca (V. D. p. 161). Immerhin scheint man sich vor größeren willkürlichen Textveränderungen gescheut zu baben.

paksābhāsa von Andern genannt werden, und beim 3. Gliede mehrere nidarśanābhāsa. — Die Termini vyāpti vyāpya vyāpaka paksa sapaksa vipaksa gebraucht Prašastapāda (in dem Absbhnitt über anumāna) noch nicht, obgleich er die Begriffe derselben kennt; nur einmal gebraucht er die später so häufigen Ausdrücke anvaya und vyatireka (p. 251).

Wir sahen, daß die Logik als technische Disciplin im Nyāya zu einer gewissen Vollendung gebracht war, dagegen als Wissenschaft von den beim Schließen gültigen Principien im Vaisesika ausgebildet wurde, und in der Darstellung des Prasastapāda schon die wichtigsten Grundzüge des späteren Systems erkennen läßt. Es ist schwer zu sagen, ob Praśastapāda später als Vātsyāyana ist. Man sollte es wohl glauben in Anbetracht der großen Fortschritte, die er vor ihm voraus hat. Aber bei dem Synkretismus der indischen Schulen, bei der Zähigkeit, mit der man an dem von dem ersten Meister und Stifter der Schule gelehrten beharrt und es hartnäckig verteidigt, ist es nicht ausgeschlossen, daß das umgekehrte zeitliche Verhältnis obgewaltet habe. Jedenfalls haben nicht die Vaisesikas die Naiyāyikas zur Fortentwicklung ihrer ars logica veranlaßt, sondern der Anstoß ging von den Buddhisten aus. Der berühmte buddhistische Philosoph Dinnaga (Anfang des 6. Jhd. n. Chr.) griff nämlich Vātsyāyana an, und zu dessen Verteidigung schrieb Utyotakāra (6. Jhd.) sein Vārttika. Ihm soll Dharmakirti (7. Jhd.) geantwortet haben 1). Dem Dharmakirti wird der Nyāyabindu zugeschrieben, zu dem Dharmottara den Commentar Nyāyabindutīkā verfaßte; beides zusammen von Peterson in der Bibliotheca Indica 1889 herausgegeben. Wir besitzen, wenigstens bis jetzt, nicht das Sūtra des Dinnāga, sondern nur die Schrift seines Vārttikakāra, den Nyāyabindu\*). Wenn wir auch sachlich Dinnāga's System daraus kennen lernen, so müssen wir doch im Detail, namentlich was Termini technici angeht, vorsichtig mit Rückschlüssen auf Dinnaga sein.

Die buddhistische Logik ist zweifellos aus derjenigen der Vaisesika hervorgegangen. Sie beruht thatsächlich auf den Grundsätzen, die in den oben mitgeteilten versus memoriales liegen. Im 2. Pariccheda des Nyāyabindu wird nämlich nach der Einteilung der Schlüsse in solche "für einen selbst" und "für einen andern" gesagt, daß der Schluß dann richtige Erkenntnis liefere, wenn der Grund so beschaffen sei, daß er drei Bedingungen ge-

nüge: nämlich "von dem Grund müsse feststehen, daß er in der Sache enthalten sei, nur in Beispielen vorkomme und von den Gegenbeispielen ausgeschlossen sei"1). Und am Ende der Darstellung der Scheingründe, die bei dem Schlusse 'für einen andern' behandelt werden, heißt es: "Wenn so von den drei Bedingungen je eine, oder je zwei nicht thatsächlich erfüllt oder zweifelhaft sind, so ergeben sich dementsprechend die drei Scheingründe, der unreale, der conträre oder der zweifelhafte".). Man ersieht daraus die vollkommene principielle Uebereinstimmung mit der Vaisesika-Lehre, wie sie zwischen Kanada und Prasastanada galt. Aber auch in der Ausführung stimmt der Nyāyabindu mit Praśastapāda in den meisten Punkten überein, z. B. in der Einteilung des unrealen Scheingrundes; und wenn Prasastapada einen vierten Scheingrund aufstellt, den anadhyavasita, so findet sich auch dieser, allerdings als eine besondere Unterart des samdigdha im Nyāyabindu; und endlich behandeln Beide dieselben pakṣābhāsa's sowie die drstantadosa's oder nidarśanābhāsa's. Doch das mag zum Teil auf späterer Entlehnung beruhen, das wichtigste bleibt die Uebereinstimmung in principiellen Dingen.

Und bei dieser müssen wir annehmen, daß die Entlehnung vor Prasastapāda's Auftreten stattgefunden habe. Denn in dem wichtigsten Punkte, was die Concomitanz betrifft, da stehen die Buddhisten noch auf dem älteren Standpunkt der Vaisesikas, indem sie nämlich die thatsächlichen Verhältnisse angeben, welche die Beweiskraft eines Grundes bedingen. Sie stellen zwei positive auf: die Wesenseinheit (tādātmya) und das Verhältnis von Ursache und Wirkung (tadutpatti); dazu kommt ein negatives, die Nichtwahrnehmung von etwas eventuell Wahrnehmbaren (anupalabdhi), als dessen Abwesenheit beweisend 3). Wenn die Buddhisten schol den umfassendern Begriff der Concomitanz (sāhacarya oder vyāpti) gehabt hätten, würden sie kaum an dessen Stelle jene zwei Verhältnisse gesetzt haben, die ihnen die Angriffe der Gegner zuzogen.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß im Nyāyabindu die Lehre von den Schlußgliedern nicht behandelt wird. Nach dem oben, p. 470

<sup>1)</sup> Siehe Introduction p. 34 Tarkasamgraha (B. S. S.).

Nyāyabinduṭikā p. 78. Auf diese Stelle hat mich zuerst Herr von Stcherbatskoi aufmerksam gemacht.

<sup>1)</sup> trairūpyam punar lingasyā 'numeye sattvam eva, sapakṣa eva sattvam, asapakṣe cā 'sattvam eva niścitam, p. 104.

evam trayānām rūpānām ekaikasya dvayor dvayor vā rūpayor asiddhau samdehe ca yathāyogam asiddha-viruddhā-naikāntikās trayo hetvābhāsāh p. 114 f.

<sup>3)</sup> Letzteres kommt bei den Naiyāyikas und Vaiseşikas nicht in Betracht, da nach ihrer Ansicht die Abwesenheit eines Dinges direkt wahrgenommen wird. Sie nennen daher, wenn sie die buddhistische Theorie vom Schluß angreifen, nur tādātmya und tadutpatti. 'Srīdhara zu Prašastapāda p. 206.

Note 3, gegebenen Citate erkannten die Buddhisten nur das 3. und 4. Glied des Schemas als unumgänglich notwendig an.

So erkennen wir denn in der buddhistischen Logik eine frühe Abzweigung derjenigen der Vaisesikas, die von dieser nicht stark divergirt 1). Ihr Einfluß auf die Entwicklung dieser Wissenschaft ist ein indirekter gewesen, insofern ihr Hauptvertreter Dinnaga durch seine Angriffe auf Vātsyāyana die Naiyāyikas zur Abwehr zwang, wobei sie die Waffen ihres Gegners schätzen lernten und sich von ihnen soviel aneigneten, als sich mit ihrem eigenen Rüstzeug vertrug. In der That weist der Udyotakara nicht nur die Angriffe der Buddhisten zurück, sondern setzt sich auch mit abweichenden Ansichten der Vaisesikas (des Prasastapada) auseinander. So war der Anstoß zur Weiterentwicklung gegeben. Nachdem die Naiyāyikas die Resultate der Vaisesika-Forschung mit der ihrigen verschmolzen hatten, übernahmen sie wieder die Führung in der Logik. Oder vielmehr, der Unterschied der beiden Schulen wurde von immer schwächerer Bedeutung, da die Naivāvikas schon frühe, wie man bei Vatsyavana sieht, den physikalischen und metaphysischen Speculationen der Vaisesikas zugestimmt hatten. Es bereitete sich so die Verschmelzung der beiden Systeme vor, wie sie in den gangbaren Lehrbüchern vertreten ist, die die Logik in derjenigen Form lehren, von welcher ich im ersten Abschnitt eine genaue Vorstellung zu geben versucht habe.

Bonn, 16. September 1901.

## Vīta und Avīta

#### Von

#### Hermann Jacobi

Wenn ich, verehrter Herr Jubilar, als Beitrag zu Ihrer Festschrift eine Untersuchung über die vīta und avīta genannten Schlußformen wähle, so darf ich wohl dafür Ihr Interesse voraussetzen. Hatten Sie doch in der 2. Auflage Ihrer "Sānkhya-Philosophie" (p. 219 f.) nach dem Vorgang Ihres Schülers A. Bürk die Aufmerksamkeit auf diese, damals nur in der Sānkhya-Tattva-Kaumudī nachgewiesene Terminologie gelenkt. Bei eingehender Nachforschung stellt sich zwar die Bedeutung dieses Gegenstandes anders dar, als sie bei dessen erster Auffindung erschien; aber dafür entschädigt uns ein Einblick in die Entwicklungsgeschichte der indischen Logik, der von allgemeinerem Belang ist 1).

Ich schicke eine kurze Erklärung einiger grundlegenden Begriffe voraus, welche für die weitere Untersuchung wesentlich sind. Der spätere oder synkretistische Nyāya unterscheidet drei Arten des Schlusses (anumāna), öder, was in diesem Falle auf dasselbe hinausläuft, des Grundes (hetu oder linga); in Form eines Lehrsatzes ist dies ausgesprochen von Gangeśa (12. Jahrh.): tac câ' numānam trividham kevalânvayi-kevalavyatireky-anvayavyatirekibhedāt²).

Das Prinzip der Einteilung ist das Verhältnis von "Grund" (hetu) und "Folge" (sādhya), auf dem der Schluß beruht. Dies

<sup>1)</sup> In dieser Form kam die Logik nach China und Japan, wo sie viel behandelt, aber kaum weitergebildet wurde; genaueres hierüber in: Sadajiro Sugiura, Hindu Logic as preserved in China and Japan edited by Edgar A. Singer; Philadelphia 1900. — Vergl. meine Anzeige dieses Buches in der Deutschen Litteraturzeitung 1901, p. 2640 ff.

<sup>1)</sup> Über denselben Gegenstand hatte ich schon in meiner Anzeige von Garbes Sämkhya Philosophie<sup>2</sup> GGA. 1919 p. 9 ff. gehandelt. Seitdem bin ich auf weitere Angaben in der philosophischen Literatur aufmerksam geworden, die teils zur Bestätigung teils zur Berichtigung des dort Vorgetragenen dienen. Darum ergreife ich gern die jetzt gebotene Gelegenheit, um die ganze Frage noch einmal zu behandeln und in der Hauptsache wenigstens zum Abschluß zu bringen.

<sup>2)</sup> Tattvacintāmani, Anumānakhanda, Bibl. Ind., p. 552.

Verhältnis, die Konkomitanz (vyāpti), kann nämlich positiv ausgesprochen werden: "wo der 'Grund' ist, da ist auch die 'Folge'" (positive Konkomitanz, anvayavyāpti), oder negativ: "wo die 'Folge' nicht ist, da ist auch nicht der 'Grund'" (negative Konkomitanz, vyatirekavyāpti). Bei den meisten Schlüssen können beide Arten der Konkomitanz durch "Belege" als richtig erwiesen werden. Belege für die positive Konkomitanz, in denen also das Zusammenvorkommen von Grund und Folge zweifellos zutage liegt, heißen sapaksa d. h. mit dem Subjekt des Schlusses (paksa) homogen, insofern diesem als sein Attribut der "Grund" zukommt, aus dem die "Folge" erschlossen werden soll. Wenn z. B. bewiesen werden soll, daß der Ton nicht-ewig ist, weil er etwas hervorgebrachtes ist (anityah sabdah, kṛtakatvāt), dann sind sapakşa alle jene Dinge, die als nicht-ewig und als hervorgebracht allgemein anerkannt sind, wie Töpfe usw. Die negativen Belege, in denen das Fehlen der "Folge" als mit dem Fehlen des "Grundes" verbunden erkannt wird, heißen vipaksa, d. h. sie sind dem paksa heterogen, bei dem ja Grund und Folge, nicht ihre Negationen verbunden sind. In obigem Schlusse sind vipakşa alle nicht hervorgebrachten Dinge, die anerkanntermaßen ewig sind, wie Raum, Seele usw. - Ein solcher Schluß, bei dem sich sowohl sapakṣas wie vipakṣas anführen lassen, heißt anvayavyatirekin; derart sind wie gesagt die meisten Schlüsse, und ihnen gegenüber gelangen die beiden andern Arten, nämlich der kevalânvayin, bei dem es keine vipakşas, und der kevalavyatirekin, bei dem es keine sapaksas gibt, gewissermaßen nur in Ausnahmefällen zur Anwendung.

Die Lehre von diesen drei Arten des Schlusses findet sich zuerst ausgesprochen im Nyāya Vārttika bei der Erklärung von ND. I 1, 5: tatpūrvakam trividham anumānam: pūrvavac šeṣavat sāmānyatodṛṣṭam ca. Dazu bemerkt Uddyotakara (p. 48, l. 9): trividham iti: anvayī, vyatirekī anvyayavyatirekī cê 'ti'). Er will damit nicht etwa die im sūtra genannten drei Arten pūrvavat usw. erklären, denn über die handelt er erst nachher; sondern er will schon hier eine Lehre, die er für besonders wichtig hält und vermutlich selbst ausgeklügelt hat, einschmuggeln. Das Bhāṣya gab ihm zu seiner aus der Luft gegriffenen Erklärung keinerlei Anlaß, wie Vācaspatimiśra ausdrücklich bezeugt: trividham iti

sūtrāvayavagauravād Vārttikakāra udbhāṣyam vyācaṣte (Tātparyaṭīkā p. 114, l. 10). Später bei Erklärung des fünfgliedrigen Schlußsatzes kommt Uddyotakara (116, 13 ff.) auf seine neue Lehre zurück und sucht sie in die betr. sūtra hineinzuinterpretieren, wozu sich aber weder in ihnen noch im Bhāṣya irgendwelcher Anhalt findet. Das ergibt sich unmittelbar, wenn man die betr. sūtra I 1, 32—39 prüft, die ich darum hier in Text und Übersetzung vorlege.

- (32.) pratijnā-hetūdāharaņôpanaya-nigamanāny avayavāḥ. "Behauptung, Grund, Beispiel, Anwendung und Schlußfolgerung sind die Glieder (des Schlußsatzes oder Syllogismus)."
- (33.) sādhyanirdeśah pratijnā. "Die Behauptung gibt an, was zu beweisen ist." Genauer ausgedrückt bezeichnet sādhya die in Rede stehende Sache mit dem noch zu erweisenden Attribut versehen.
- (34.) udāharaṇasādharmyāt sādhyasādhanam hetuh, (35.) tathā vaidharmyāt. "Der Grund beweist das, was zu beweisen ist, dadurch, daß er die gleiche Eigenschaft wie das Beispiel hat; und daß er (von dem Gegenbeispiel) verschiedene Eigenschaft hat."
- (36.) sādhyasādharmyāt taddharmabhāvī dṛṣṭānta udāharaṇam; (37.) tadviparyayād vā viparītam. "Das Beispiel ist ein bekannter (sicherer) Fall (dṛṣṭānta vgl. I 1, 25), bei dem die (fragliche) Eigenschaft des Zubeweisenden vorkommt, weil er die gleiche Eigenschaft wie dieses hat; oder das gegenteilige (Beispiel ist ein bekannter Fall, bei dem die betr. Eigenschaft des Zubeweisenden nicht vorkommt), weil seine Eigenschaft das Gegenteil von der jenes ist."
- (38.) udāharanāpekṣas tathê 'ty upasamhāro, na tathê 'ti vā sādhyasyô 'panayaḥ. "Die Anwendung rekapituliert mit Bezug auf das Beispiel das, was zu beweisen ist, in der Form "ebenso" bezw. "nicht ebenso."
- (39.) hetvapadesāt pratijnāyāh punarvacanam nigamanam. "Die Schlußfolgerung ist die Wiederholung der Behauptung mit Berufung auf den Grund."

Hier wird also die Schlußformel sowohl für die positive Konkomitanz (bei sādharmya) als auch für die negative Konkomitanz (bei vaidharmya) bezüglich hetu, udāharaṇa und upanaya gelehrt, ohne daß sich aber erkennen läßt, wie der Sūtrakāra über die Verwendung beider Arten von Beweisführung dachte. Aus dem Bhāṣya zu 39 scheint hervorzugehen, daß beide Arten

<sup>1)</sup> Man beachte, daß diese termini männlich sind, es ist also zu ihnen nicht anumānam sondern hetuh zu ergänzen.

als gleichberechtigt galten, zwischen denen also die Wahl freistand. Denn Vātsyāyana illustriert beide an ein und demselben Schulexempel: anityah śabdah, utpattidharmakatvāt "der Ton ist nicht-ewig, weil er die Eigenschaft hat zu entstehen". Dann geht die Schlußformel weiter für den positiv ausgesprochenen Grund (sādharmyôkta hetu): utpattidharmakam sthālyādi dravyam anityam; tathā cô 'tpattidharmakah sabdah; tasmād utpattidharmakatvād anityah śabdah. "Substanzen wie Kochtöpfe usw., welche die Eigenschaft zu entstehen haben, sind nicht-ewig; und so hat diese Eigenschaft zu entstehen der Ton; darum wegen dieser Eigenschaft ist der Ton nicht-ewig." Bei dem negativ ausgesprochenen Grunde (vaidharmyôkta hetu) lauten dieselben drei Glieder wie folgt: anutpattidharmakam ātmâdi dravyam nityam dṛṣṭam; na ca tathâ 'nutpattidharmakah śabdah; tasmād usw. (wie oben). "Substanzen, die nicht die Eigenschaft haben zu entstehen, wie Seele usw. sind als ewig bekannt; nicht aber ist so, (d. h.) mit der Eigenschaft zu entstehen nicht behaftet, der Ton; darum wegen seiner Eigenschaft zu entstehen ist der Ton nichtewig."

Wahrscheinlich wußte Vātsyāyana nicht anders, als daß es zu jedem Schlusse positive und negative Belege, sapaksas und vipaksas, gäbe, oder mit andern Worten, daß jeder Schluß ein anvayavyatirekin (nach der späteren Terminologie) wäre. Unsere Vermutung wird zur Gewißheit, wenn wir in dieser Beziehung die Logik anderer philosophischer Systeme vergleichen. Von der des Sankhya wird nachher zu handeln sein. Von den Buddhisten wissen wir nach chinesischen Berichten 1), daß sie die Logik auf Sokmock (foot-eye), womit offenbar Aksapada gemeint ist, zurückführen. Wenn auch die ihm zugeschriebenen Lehren eine buddhistische Weiterentwicklung des Nyaya darstellen, so verdient doch hervorgehoben zu werden, daß nach Sokmock ein richtiger Grund in allen oder einigen sapaksas enthalten, aber von allen vipaksas ausgeschlossen sein müsse; d. h. ein richtiger Schluß ist allemal ein anvayavyatirekin. In Angemessenheit mit diesem Grundsatz verlangte Maitreya, daß in einem Schlußsatz beiderlei Belege gegeben werden sollen (a. a. O. p. 30 f.); also: 1. sound is non-eternal, 2. because it is a product, 3. like a pot (but not like space); 4. a product like a pot is non-eternal,

5. whereas an eternal thing like space is not a product. Maitreya's Schüler Asanga nahm die Lehre seines Meisters an, gab aber zuletzt den beiden letzten Gliedern, 4 und 5, eine veränderte Form (a. a. O. p. 31) 1). In der vollendeten buddhistischen Logik, derjenigen Dignäga's, muß ein richtiger Grund drei Bedingungen entsprechen, was Dharmakirti prägnant folgendermaßen formuliert 2): trairūpyam punar lingasya: anumeye sattvam eva, sapakşa eva sattvam, asapakşe câ 'sattvam eva niścitam. Es wurde also als selbstverständlich angenommen, daß es bei jedem Schlusse sapakşas und vipakşas geben müsse, mit anderen Worten: man kannte nur das anvayavyatirekin anumāna.

Die Lehre von diesen drei Arten des anumāna ist also zweifellos eine Neuerung. Wenn sie Uddyotakara vielleicht auch nicht ganz selbständig gefunden haben sollte, so hat er sie jedenfalls zuerst in den Nyāya eingeführt. Was ihn dazu veranlaßt hat, ergibt sich aus seiner Stellung zu den Buddhisten, speziell zu Dignāga. Letzterer hatte Vātsyāyana angegriffen, Uddyotakara verteidigt ihn; seine Polemik gegen Dignaga und dessen Vorgänger findet sich besonders in dem Abschnitt, der über die Logik handelt. Da nun, wie wir sahen, die buddhistische Logik, insonderheit diejenige Dignāga's, darauf beruht, daß es bei allen Schlüssen positive und negative Belege, sapaksas und vipakşas, gäbe, so glaubte Uddyotakara sie prinzipiell widerlegen zu können, wenn er zeigte, daß bei einer Art von Schlüssen (seinem anvayī) es keine vipakṣas, bei einer andern Art (seinem vyatirekī) es keine sapaksas gäbe. Das ist die Bedeutung dieser Lehre, der Vācaspatimisra und die späteren Naiyāyikas zugestimmt haben.

Uddyotakara verteidigt seine Lehre im Vārttika zu sūtra 35. Er bemerkt, daß das im Bhāṣya gegebene Beispiel für den negativen Grund (siehe oben p. 13) unangemessen (asamanjasa) sei, weil es sich von demjenigen für den positiven nur formell, nicht sachlich unterscheide (prayogamātram hi bhidyate, nā rtha iti). Darum gibt er ein Beispiel, auf das wir nachher zurückkommen, für den kevalavyatirekin, den er hier avīta nennt (so

<sup>1)</sup> Sadajiro Sugiura, Hindu Logic as preserved in China and Japan, Philadelphia 1900 p. 20 ff.

<sup>1)</sup> Hier möge auch noch die Definition des Grundes bei den Sautrantikas erwähnt werden: hetur vipakṣād viśeṣaḥ (NV. 128, 9. 131, 10), woraus zu entnehmen ist, daß es in jedem Falle vipakṣas geben müsse.

Nyāyabindu II 5—7. Bibl. Buddhica. Zitate aus Dignāga über denselben Gegenstand bringt Vācaspatimiśra Tātp. Ţ. p. 198 bei.

'yam avītaḥ parapakṣapratiṣedhârtha eva bhavati 126, 8). Er gebraucht an dieser Stelle die Ausdrücke vīta und avīta für das, was er an der früheren (p. 48) anvayī und vyatirekī genannt hatte. Hierzu bemerkt Vācaspatimiśra (Tātp. T p. 192 unten), daß Uddyotakara sich der in einem andern System (tantra) üblichen Ausdrücke bedient habe, um einen Lehrsatz seines eigenen, den von anvayin, vyatirekin und anvayavyatirekin, darzustellen. Dieses andere System ist, obschon Vācaspatimiśra es nicht ausdrücklich sagt, das Sānkhya, wie man längst vermutete. Den strikten Beweis dafür liefert die Mahāvyutpatti (Bibl. Buddh. p. 63); es werden nämlich in dem Abschnitt 201, der dem Sānkhya gewidmet ist, die Ausdrücke vītaḥ und avītaḥ (so für āvītaḥ zu lesen) in Verbindung mit andern über den Schluß handelnden aufgeführt.

Uddyotakara hat aber die Ausdrücke vīta und avīta nicht in der ihnen ursprünglich zukommenden Bedeutung gebraucht. Letztere teilt Vācaspatimiśra in der Sānkhyatattvakaumudī zu kārikā 5 mit. Dort erklärt er vīta als anvayamukhena pravartamānam vidhāyakam vītam "das vītam anumānam ist die in positiver Weise verfahrende etwas aussagende (d. h. bejahende Schlußart)." Und so ist avītam die in negativer Weise verfahrende etwas verneinende Schlußart. vīta ist hier aber keineswegs kevalānvayin; denn dem vītam werden die in ND. I 1, 5 genannten Schlußarten pūrvavat und sāmānyatodrstam zugeteilt, die beide anvayavyatirekin sind, wie auch die dafür gegebenen Beispiele zeigen. vīta ist also der Schluß in positiver Form ausgedrückt. avītam erklärt Vācaspatimiśra mit Berufung auf das Bhāsya zu ND. I 1, 5 als śesavat = pariśesa. Darunter versteht man den disjunktiven Schluß1). Parisesa ist ein Beweisverfahren, das schon im VD. II 1, 27 genannt wird. Vātsyāyana erläutert es an dem Nachweis, daß śabda ein guna sei, in Anlehnung an das Vaišesika. Dieses älteste Beispiel ist aber ein anvayavyatirekin, wie Vācaspatimisra, Tātp. T. 122, 17 ff., zeigt. Somit befaßten sich vītam und avītam mit dem anvayavyatirekin, ersterer als Schluß in positiver, letzterer in negativer Form, dasselbe was im Nyāya (s. oben p. 12) durch sādhyasādharmya (und sādhyavaidharmya) des "Beispiels" ausgedrückt wird. — Es ist also eine Willkür Uddyotakara's, wenn er den Sankhya-Terminis vīta

und avīta die Bedeutung von kevalānvayin und kevalavyatirekin unterschiebt; er tut es offenbar, um seiner Neuerung den Schein des Althergebrachten zu verleihen. Er erklärt aber nur den avīta Schluß, unter den die meisten kevalavyatirekins fallen, wie der häufig als Schulexempel angeführte: prthivī itarebhyo bhidyate gandhavattvāt. In dem kevalavyatirekin haben der Begriff des Grundes und der der Folge gleichen Umfang, sie sind nicht materiell, sondern nur nominell verschieden; und ihre Gleichheit wird nicht erschlossen, sondern ist schon vorher erkannt. In obigem Beispiel ist gandhavattva das charakteristische Merkmal (lakşana oder linga) der Substanz "Erde". Jedes lakşana ist vyāvartaka, d. h. es sondert das mit ihm behaftete von allem andern ab 1). Daraus ergibt sich für uns ein disjunktives Urteil. Die Gesamtheit der Dinge zerfällt in zwei Abteilungen (rāśi), je nachdem sie Geruch haben oder nicht. Indem ich "Erde" in die erste Abteilung setze, ergibt sich von selbst, daß sie von allen Dingen der zweiten verschieden ist. Das kann als formal richtiger disjunktiver Schluß ausgesprochen werden. Aber der Inder verlangt von seinem Schlusse, daß er materiell richtig sei, und um pramāna zu sein, soll er etwas lehren, was vorher nicht erkannt war 2). Derartige Bedenken haben wohl die übrigen Philosophen außer den Naiyāyikas veranlaßt, den kevalavyatirekin nicht anzuerkennen<sup>3</sup>).

Uddyotakara erläutert sein avītam an einem Beispiel, das eher den Schein eines regulären Schlusses erwecken kann als obiges, aber doch prinzipiell auf dasselbe hinausläuft. Es lautet: nē dam nirātmakam jīvac-charīram, aprāṇādimattvaprasangāt (NV. 126, 5) "dieser lebende Leib ist nicht ohne Seele, weil er sonst ohne prāṇa usw. sein müßte". In der Form: jivac-charīram sātmakam prāṇādimattvāt, ist dieser Schluß zu einem Schulexempel für den kevalavyatirckin bei späteren Naiyāyikas geworden. Man könnte nun vermuten, daß Uddyotakara sein Beispiel für das avītam daher hätte, woher er auch den Aus-

<sup>1)</sup> N. bh. p. 19: prasakta-pratisedhe 'nyatrâ 'prasangāc chişyamāņe sampratyayaḥ.

<sup>1)</sup> NV. p. 29 l. 18 f.: lakṣaṇaṃ khalu lakṣyaṃ samānâsamānajātīyebhyo vyavacchinattí.

<sup>2)</sup> na'nupalabdhe na nirnite nyāyah pravartate, N. bh. p. 3. Dieser Grundsatz wird im Värttika p. 49 l. 7 als anumānamud ā bezeichnet.

<sup>3)</sup> Die späteren Naiyāyikas erklärten die arthāpatti der Mīmāmsakas für ein kevalavyatirekin. Tattvacintāmani, Anumānakhanda p. 645: vyatirekyanumānasiddhāv arthāpattir na mānántaram, tenaiva tadarthasiddheh.

druck avīta entlehnt hat, nämlich vom Sānkhya. Das ist aber nicht der Fall. Der Sankhya-Beweis für die Existenz der Seele wird in kārikā 17 gegeben, und dieser (pararthās caksurādayah samghātatvāt) wird von Dharmakīrti (Nyāyabindu III 90-94) kritisiert, wobei Dharmottara den Sankhya als vadin bezeichnet. Dharmakīrti behandelt auch obigen Beweis jīvac-charīram sâtmakam (a. a. O. III 99-110) sehr eingehend, offenbar weil er gegen die Buddhisten und ihre Lehre vom anumana gerichtet war; weder er noch Dharmottara deuten an, von wem dieser Fehlschluß (nach ihm ein anaikāntika) aufgestellt war. Das läßt sich aber leicht feststellen; denn er beruht auf dem Vaisesika sūtra III 2, 40, in dem die lingāni (Indizien und charakteristischen Merkmale) der Seele angegeben werden: prāṇāpānanimesõnmesa - mano gatîndriyântaravikārāh sukhaduḥkêcchādvesaprayatnāś câ 'tmano lingāni. Die im ersten Kompositum genannten physiologischen Funktionen¹) sind offenbar mit prānādi in dem angegebenen Grunde prāņādimattvāt gemeint. Derjenige, welcher den obigen Schluß aufstellte, erkannte also die Autorität des Vaisesika Darsana an, und das tut bekanntlich Uddyotakara, der mehrfach sūtras aus dem VD. zitiert als śāstra, sūtra einmal (p. 222, l. 17) als pāramarṣam sūtram. Darum glaube ich, daß wir Vacaspatimiśra's Bemerkung (Tatp. T. p. 192, l. 7 von unten) zu obigem Beispiel des avīta, nämlich: tad etad bhāşyakārīyam udāharaņam dūsayitvā svakī yam udāharaņam āha, wört lich verstehen sollen. Uddoytakara selbst hat diesen kevalavyatirekin Schluß für die Beseeltheit des lebendigen Leibes aufgestellt, und zwar wie bereits oben gesagt, um die buddhistische Logik prinzipiell zu Fall zu bringen. Er verteidigt die Berechtigung dieses avīta-Schlusses sehr geschickt (125, 11—127, 8), worauf hier einzugehen nicht der Ort ist. Aber ein Bedenken will ich hervorheben. Bei dem Beispiel Uddyotakara's wird die Existenz der Seele als erwiesen vorausgesetzt, und zwar in Angemessenheit mit dem oben angeführten Vaisesika sūtra. Danach ist prāvādi ein linga (charakteristisches Merkmal) des ātman. Und somit gilt von diesem Beispiel prinzipiell dasselbe, was oben von dem andern (prthivī itarebhyo bhidyate gandhavattvāt) gesagt wurde. Da nun die Buddhisten die Seele leugnen, so verwirft Dharmakīrti Uddyotakara's Beispiel; denn bei jedem Dinge sei es nicht ausgemacht, ob es beseelt oder unbeseelt sei, und jener Schluß gebe keine Handhabe, es für den lebenden Leib auszumachen. Darum sei er ein Fehlschluß, der hetväbhäsa anaikāntika (nach Dharmottara ein asādhāraņo 'naikāntikaḥ).

Über vītam (kevalānvayin) handelt Uddyotakara nicht eingehender. Er gibt p. 122, 18 zwei Beispiele, die, wie er selbst sagt, nur für den sarvānitya-vādin gelten. Nicht besser ist es mit dem Schulexempel: sarvam abhidheyam prameyatvāt, bestellt. Gott erkennt und benennt alles; wer einen solchen Gott nicht anerkennt, für den beweist dieser "Schluß" nichts, und für den Gottgläubigen bringt er nichts, was er nicht schon vorher wußte. Es ist daher begreiflich, daß Dharmakīrti diesen Schluß ignorierte. Aber die Naiyāyikas haben mit großem Eifer und vielem Scharfsinn über kevalānvayin und kevalavyatirekin gehandelt. Diesem Gegenstande wird im Tattvacintāmaņi ein längerer Abschnitt gewidmet, und die Kommentare dazu wachsen sich zu größeren Traktaten aus. Aber trotzdem haben die übrigen Philosophen sich immer ablehnend gegen diese neue Lehre verhalten.

<sup>1)</sup> Im ND. I 1, 10: (icchā lveṣaprayatnasukhaduḥkhajnānāny ātmano lingam) fehlen dieselben; aber in III 1, 12: indriyāntaravikārāt wird die letzte derselben, und zwar genau gleichlautend, als Beweis für die Seele angeführt.

### Über das Alter der Manimêkhalai.

Von Hermann Jacobi.

(Beitrag zur Festschrift für E. Hultzsch.)

In dem alten Streit über das Alter der Sangam-Literatur im Tamil beruft man sich verschiedentlich auf einen Bericht über die sechs philosophischen Systeme in der romantischen Manimêkhalai. Wāhrend S. Krishnasvami Aiyangar<sup>1</sup>) in demselben nichts sehen kann, was seiner Ansicht widerspräche, 5 daß die Sangam-Literatur im 1. und 2. Jahrh. n. Chr. entstanden sei, behauptet Subramaniya Iyar2), daß die in jenem Bericht geschilderte Phase der indischen Philosophie nicht vor dem 8. und 9. Jahrh. n. Chr. bestanden haben könne. Bei solcher Meinungsverschiedenheit der bedeutendsten Kenner der Tamu- 10 lischen Literatur lohnt es sich, jenen Bericht genau und unvoreingenommen zu prüfen; und da das Haupterfordernis dabei die Kenntnis der Entwicklungsgeschichte der indischen Philosophie ist, so will ich, obgleich des Tamil unkundig, mich an dieser Aufgabe versuchen, indem ich meiner Untersuchung 15 V. Kanakasabhai's<sup>3</sup>) Übersetzung des betreffenden Abschnittes zugrunde lege. Allerdings ist dieselbe an manchen Stellen zweifellos ungenau oder irrig und dazu nicht einmal vollständig; doch läßt sich auch in ihr trotz mancher Unklarheiten die wahre Sachlage mit ziemlicher Sicherheit erkennen. So 20 bitte ich denn Sie, verehrter Herr Jubilar, meinen Beitrag zur Lösung der alten Streitfrage nachsichtig zu beurteilen, und

wenn er Ihre Zustimmung finden sollte, das Zweifelhafte und Fehlende, worauf ich an den betreffenden Stellen aufmerksam mache, durch Hinzuziehung des Urtextes zu berichtigen und zu ergänzen.

Der buddhistische Verfasser der Manimekhalai, Śīttālai Śāttan aus Madurā war nach der Tradition eins der 49 Mitglieder des Śangam (Akademie, sangha), aber sein Gedicht ist nicht ein Śangam Werk, d. h. es gehört nicht zu den vom Śangam approbierten Büchern¹). Es dürfte eher etwas spāter 10 sein, weil in ihm Zitate aus dem Kuraļ, dem populārsten Śangam Werke, vorkommen²).

Der Abschnitt über die indische Philosophie besteht aus einer Einleitung über die Erkenntnismittel und dem Bericht über die sechs philosophischen Systeme. Die Auseinander-15 setzung über die Erkenntnismittel wird einem 'Vedic Philosopher' in den Mund gelegt. Derselbe erklärt zehn Erkenntnismittel, die Vedavyāsa aufgestellt habe. Acht von diesen sind aus brahmanischen Quellen bekannt, nämlich die vom Nyāya anerkannten vier pramāņas: 1. pratyakşa, 2. anumāna, 3. upa-20 māna, 4. śabda (oder āgama), und vier von ihm abgelehnte, ND. II 2, 1 ff.: 5. arthāpatti, 6. sambhava, 7. aitihya, 8. abhāva. Diese acht werden von der brahmanischen Tradition den Paurānika (Nyāyakośa s. v. pramāna), in unserm Text aber dem sonst unbekannten Krutakôdi zugeschrieben. Daselbst auch 25 die Angabe, daß Jaimini sechs pramānas gelten lasse; das trifft auf die Mīmāmsā Philosophie zu<sup>3</sup>), nicht aber auf Jaimini selbst, da im MS. nur die drei pramāņas vorkommen, die auch das Sānkhya kennt. — Nach den richtigen Erkenntnismitteln werden acht 'fallacions mediums' aufgezählt und erklärt. Woso her diese Lehre entlehnt ist, wüßte ich nicht anzugeben; vermutlich stützt sich hier der Verfasser auf ein buddhistisches Elaborat von zweifelhafter Autorität.

<sup>1)</sup> Some contributions of South India to Indian culture, Calcutta 1923; und desselben Beginnings of South Indian History, Madras 1918.

<sup>2)</sup> Zitiert von S. Kr. Alyangar, Beginnings p. 175.

<sup>3)</sup> The Tamils eighteen hundred years ago, Madras and Bangalore 1904, p. 212—225.

<sup>1)</sup> Siehe S. K. AIYANGAB, Some Contributions, p. 16 f.

<sup>2)</sup> Ebenda p. 125.

<sup>3)</sup> Die sechs pramāṇas (1—5 und 8) werden zuerst erwähnt in der alten Vṛtti, aus der Śabarasvāmin zu MS 1 1, 5 eine längere Stelle mitteilt, Bibl. Ind. Ausgabe, I p. 10.

Sicher ist das der Fall mit der letzten Äußerung des 'Vedic Professor', die zu dem eigentlichen Bericht überleitet; er erklärt: "The different systems of philosophy are Lokâyatam, Bauddham, Sânkhyam, Naiyâyikam, Vaiseshikam and Mimânsakam: and the authors of these systems are Brihaspati, 5 Jina, Kapila, Akshapatha, Kanada, and Jaimini respectively". Denn es ist ausgeschlossen, daß Brahmanen jemals diese Systeme als die maßgebenden anerkannt hätten. Richtig ist nur die Sechszahl der Systeme, wenn unter ihnen die orthodoxen brahmanischen Philosophien verstanden werden; von da 10 aus muß die Sechszahl als alle philosophischen Systeme umfassend zu volkstümlicher Anerkennung gelangt sein, so daß auch Buddhisten und Jainas dieser Vorstellung Rechnung tragen und ihrerseits sechs Hauptsysteme namhaft machen mußten, so wenig sie auch dadurch den Tatsachen gerecht wurden. Der 15 Jaina Haribhadra (gegen 750 n. Chr.) behandelt in seinem Şaddarśana-samuccaya folgende Systeme: 1. Bauddha, 2. Naiyāyika, 3. Sānkhya, 4. Jaina, 5. Vaišeşika, 6. Jaiminīya; dann fügt er aber noch das Lokāyata hinzu, das die Sechszahl vollmache, wenn man Naiyāyika und Vaiśesika nicht als zwei Systeme 20 rechne. Um jeden Preis mußte also die Sechszahl gerettet werden. An ihr hält auch Siddharşi fest, indem er in der Upamitibhavaprapanca Kathā (verfaßt 906 n. Chr.) p. 661 von den eben genannten sieben Systemen das Sānkhya wegläßt. Nach demselben Grundsatz, daß es sechs Hauptsysteme geben müsse, 25 verfuhren auch, wie wir aus der Maņimêkhalai erfahren, die Buddhisten. Da nun die solenne Sechszahl der orthodoxen philosophischen Systeme der Brahmanen, (die ja vorbildlich für Buddhisten und Jainas war), erst spät in der brahmanischen Literatur, und die Anpassung derselben an ihren Stand-30 punkt in der Literatur der Jainas erst bei Haribhadra nachweisbar ist, so spricht die Sechszahl in der Manimêkhalai jedenfalls nicht für ein hohes Alter dieses Werkes.

Bemerkenswert ist, daß der Verfasser die sechs Systeme nicht in der zuerst angegebenen Reihenfolge behandelt, son- 35 dern in einer andern, die er zum Schluß p. 217 folgendermaßen rekapituliert: (I) "The Vedic Pramânavâta or Mimânsa,

(II) the Naiyâyika which comprised the Ajivaka and Nirgranta Schisms, (III) the Sânkhya, (IV) Vaisêshika, and (V) Bhûtavâta or Lokâyata"; daran schließt sich die Darstellung der Buddhistischen Lehre als sechstes System. Das Auffallendste 5 ist aber, daß gar keine Darstellung des Naiyāyika unter diesem Titel gegeben wird. Das Schweigen des Autors über den Nyāya erklärt sich wohl daraus, daß die physikalischen Lehren des Nyāya aus dem Vaiśesika stammen, wo sie zur Behandlung kommen, die Logik des Nyāya aber von den Buddhisten über-10 nommen und weitergebildet worden ist, weshalb sie im Abschnitt über das Bauddha dargestellt werden. Um den Ausfall des eigentlichen Nyāya zu decken und doch die solenne Sechszahl zu wahren, behandelt der Autor unter dem Titel Naiyâyika die Irrlehren der Ājīvakas und Jainas, über die 15 in buddhistischen Schriften Angaben enthalten waren. Sada-JIRO SUGIURA1) sagt darüber: "Two more schools are frequently included by Chinese and Japanese authors among the great ones. They are called Nikendabtra and Ashibika and are quite similar to each other". Der erste Bestandteil des Namens 20 Nikendabtra kann nur Nigantha sein, die letzte Silbe ist allerdings dunkel; Ashibika ist zweifellos Ājīvaka.

Der Bericht über das Mimāmsaka hat mit der Lehre Jaimini's wenig zu tun; nur daß der Veda, wie der Vedic Brahman erklärt, 'self-existent' sei und 'neither beginning nor end' 25 habe, ist ein Dogma dieser Schule. Zuerst gibt ein Saiva-vati an, daß Isa der eine Gott sei. Es dürfte sich um eine Form des Saivismus handeln, wie wir ihm bei Kalidāsa begegnen; ja aus dem Namen Īśa des Gottes und der Angabe "He governs the two luminaries (Sun and Moon), life²), and the five eleso ments" möchte man schließen, daß dem Dichter die Nāndīstrophe der Śakuntala vorschwebte. Das Weitere übergehe ich.

<sup>1)</sup> Hindu Logic as preserved in China and Japan, Philadelphia 1900, p. 16.

<sup>2)</sup> Es ist wohl ātman gemeint, wodurch der Autor das ihm unverständliche yā ca hotrī ersetzte. Die Purāṇas haben dafür ākṣito brāhmaṇaḥ; sie zählen aber die 8 mūrtis Siva's in anderer Reihenfolge auf; vgl. Kirfel, Purāṇam pancalakṣaṇam p. 40, 122.

298

Doch sei bemerkt, daß sich auch sonst in des Verfassers Bericht mancherlei Unrichtigkeiten nachweisen lassen; so ist z. B. das, was er als Vaiśeṣika-Lehre über die Eigenschaften der fünf Elemente vorträgt (p. 217), tatsächlich Lehre des Sänkhya, aber im Vaiśeṣika und Nyäya unbekannt; und seine Erklärung 5 von Dharma und Adharma bei den Jainas (Substrate der Bewegung und Ruhe) als "wheel of Law" und "axle of the Law" ist ein handgreifliches Mißverständnis. Man wird daher auch in andern Fällen mit Unrichtigkeiten und Verdrehungen in den Angaben des Dichters der Manimêkhalai zu rechnen be-10 rechtigt sein.

Der Abschnitt über die buddhistische Philosophie, dem wir wir uns jetzt zuwenden, zerfällt in zwei Teile; der erste behandelt die buddhistische Erkenntnistheorie und Logik, der andere die 12 nidānas und ähnliches. Über die Entwicklung 15 der buddhistischen Logik sind wir einigermaßen unterrichtet durch Sadajiro Sugiura's in der vorletzten Anmerkung genanntes Buch. Eine wertvolle Ergänzung dazu bietet das in dem über die buddhistische Philosophie handelnden Teile auf tibetischen Quellen beruhende Werk von S. Ch. Vidyabhusana: 20 History of the mediaeval school of Indian Logic, Calcutta 1909. - Wir können zwei Phasen der buddhistischen Logik unterscheiden. In der älteren Zeit gilt im großen und ganzen noch die Logik des Nyäya mit seinem fünfgliedrigen Schlußsatz. Die Kritik an dem Überlieferten und eigene Verbesserungs- 25 versuche in größerem Umfang scheinen namentlich von Vasubandhu ausgegangen zu sein, von dem einzelne Definitionen auch in Sanskrit Quellen bewahrt sind. Die neue buddhistische Logik beginnt mit Dignāga, der die alte Logik vollkommen umgestaltete und auf eine durchaus wissenschaftliche Grund-30 lage stellte. — Unsere Aufgabe wird es sein zu untersuchen, ob und welche in der Manimêkhalai vorgetragenen Lehren auf Dignaga zurückgeführt werden können.

Der Bericht beginnt mit dem Satze: "The sources of true knowledge according to Ädijinendra are only two. Right per- 35 ception and inference" (p. 218). Der Nyāya erkennt bekanntlich vier pramānas an: pratyakṣa, anumāna, upamāna und

sabda. Von den Vaisesikas und Buddhisten gilt allgemein, daß sie nur die beiden ersten pramāṇas anerkannten¹). Es ist aber nicht überliefert, welcher buddhistische Lehrer die vier pramāṇas auf die zwei ersten reduziert habe. Vermutlich war es 5 Dignäga. Denn dieser hat im Pramāṇasamuccaya, Kapitel IV und V²), eingehend die Frage, ob upamāna und śabda besondere Erkenntnismittel seien, erörtert und verneint³). Uddyotakara bekämpft ihn heftig im Värttika zu ND. I 1, 6. 7; aber im Bhāṣya zu diesen sūtras findet sich keine Andeutung darüber, 10 daß irgend ein Gegner jene beiden pramāṇas nicht habe gelten lassen; es enthält nur die Erklärung der sūtras, ohne daß ein Bedenken gegen sie erhoben und gehoben würde, das man als Einwand eines Gegners auffassen könnte.

Unser Text fährt fort: "Perception he has described as 15 conscious feeling (through the senses); name, species, quality, action and so forth (of an object) are (known by) inference". Das in Klammern Zugesetzte enthält Erklärungen des Übersetzers, die natürlich für uns keine bindende Kraft haben. Lassen wir sie, wie billig, unberücksichtigt, so scheint der erste 20 Satz die Definition von pratyaksa, der zweite die von anumāna zu enthalten. Letzteres ist aber unmöglich, weil anumāna nie so definiert worden ist. Es ist darum wahrscheinlich, daß der zweite Satz zur Definition von pratyakşa gehört, etwa als erklärende Einschränkung derselben. Die Frage ist nun, welche 25 Definition von pratyaksa der (vielleicht nur in der Übersetzung) verworren erscheinenden Erklärung unseres Autors zugrunde liegt. Um darüber ins Reine zu kommen, empfiehlt es sich zur Orientierung die in der indischen Philosophie hervorgetretenen Ansichten über das Wesen der Wahrnehmung zu mustern.

Die ursprüngliche und weit verbreitete Vorstellung scheint die gewesen zu sein, daß die Wahrnehmung durch einen Kontakt von Sinnesorgan und Objekt (indriya und artha) ent-

<sup>1)</sup> Ślokavārttika, śabdapariccheda v. 15: nach den Buddhisten und Vaiśesikas ist śabda in anumāna eingeschlossen.

<sup>2)</sup> S. Ch. Vidyabhusana a. a. O. p. 85, 88.

<sup>3)</sup> In unserm Text heißt es: All other sources of knowledge are irregular inferences.

299

Mit dem Vorstellungskreise, aus dem die bisher besprochenen Ansichten über pratyaksa hervorgegangen sind, hat —

darüber kann kein Zweifel bestehn — die Begriffsbestimmung in der angeführten Stelle der Manimêkhalai auch nicht das geringste zu tun. Es verbleiben uns so nur noch zwei originelle Definitionen von pratyaksa, eine von Vasubandhu und die 5 andere von Dignāga. Die erstere lautet: tato 'rthād vijnānam pratyakşam<sup>1</sup>) "Wahrnehmung ist die Erkenntnis, die (lediglich) auf ihrem Objekt beruht". Dignāga hat das Wesen des Wahrnehmens tiefer erfaßt: pratyaksam kalpanâpodham²) "Von der Wahrnehmung ist begriffliches Denken ausgeschlossen"; kalpanā 10 wird (a. a. O.) erklärt als nāma-jātyādi-yojanā "Begriffliches Denken besteht in der Verknüpfung mit Wort, Genus usw." Vācaspatimiśra (a. a. O.) gibt an, was mit jātyādi gemeint ist, nāmlich jāti, guņa, kriyā, dravya, worunter die vier Arten der Wortbedeutung zu verstehen sind3). Diese mit nāmajātyādi 15 angedeuteten Begriffe finden wir in dem zweiten Satze obiger Stelle der Manimêkhalai wieder als 'name, species, quality, action and so forth4)': es ist also offenbar kalpanā gemeint. Hatte der Verfasser gesagt "are not perception", so hatte er Dignāga's Definition richtig wiedergegeben; aber er hat, um 20 für den Leser verständlicher zu reden, sich positiv ausgedrückt "are inference", was allerdings dem Sinne nicht gerecht wird. Sein Gedanke war wahrscheinlich folgender: da es nur zwei Erkenntnismittel, 'perception' und 'inference', gibt, so gehört das, was von dem Gebiet der 'perception' ausgeschlossen ist, in das-25 jenige von 'inference'. So hat er scheinbar 'inference' charakte-

<sup>1)</sup> trayānām samnipātah sparsah; pali: tinnam samgati phasso. Vgl. Stcherbatskoi, The Central Conception of Buddhism, London 1923, p. 17, 55, 100.

<sup>2)</sup> So erklärt Vācaspatimiśra, Tātp. Ţ. p. 103, l. 11 ff., Vārṣagaṇya's Definition von pratyaksa als śrotrâdivṛttil, vgl. NV. p. 45, l. 13.

<sup>1)</sup> Zitiert von Uddyotakara, NV. p. 42, l. 16 und von Vācaspatimiśra bezeichnet als Vāsubandhavam pratyaksalaksanam, Tātp. T. p. 99, l. 13.

<sup>2)</sup> NV. p. 44, l. 1. Tātp. Ţ. p. 102, l. 1.

<sup>3)</sup> Sāhityadarpaṇa II 4: saṃketo grhyate jūtau guṇa-dravya-kriyāsu ca. Diese Lehre ist schon bei Patanjali zu belegen: catuṣtayā śabdānām pravṛttiḥ: jūtiśabdā guṇaśabdā kriyāśabdā yadrcchāśabdāś ca caturthāḥ (Mahābhāṣya, ed. Kielhorn p. 19, l. 20, cf. Kumārasambhava II 17). Vācaspatimiśra deutet allerdings nāma als yadrcchāśabda und versteht unter dravya Wörter wie daṇḍin, was nicht mit der Terminologie der Grammatiker übereinstimmt.

<sup>4)</sup> Dieses ,and so forthe ist offenbar ein Verlegenheitsbehilf des Verfassers, dem *dravya* nicht klar war; warum, das dürfte sich aus der letzten Anmerkung erklären.

risiert, aber in einer Weise, die kein philosophischer Schriftsteller befolgt hat, noch überhaupt billigen würde<sup>1</sup>).

Dignāga's Definition geht über das Verständnis des philosophisch ungeschulten Lesers hinaus und gibt ihm außerdem keinen positiven Begriff von dem, was Wahrnehmung ist. Um 5 dem abzuhelfen, hat der Verfasser im ersten Satze die Wahrnehmung als ein 'conscious feeling' bezeichnet, wahrscheinlich mit Bezug auf Vasubandhu's Definition. Aus demselben Grunde scheint auch Bhāmaha, der ein Buddhist ist und die Logik für den 'general reader' vorträgt, beide Definitionen in einem 10 Verse (Bhamahâlamkāra V 6) zusammengestellt zu haben:

pratyakşam kalpanâpodham, tato 'rthād iti kecana; | kalpanām nāma-jātyādi-yojanām pratijānate. ||

Es ist also höchst wahrscheinlich, daß der Verfasser der Manimêkhalai Dignāga's Definition von pratyakşa wiedergeben 15 wollte, weil nur bei dieser Annahme das, was er in der fraglichen Stelle sagt, einen vernünftigen Sinn bekommt.

In dem auf die eben behandelte Stelle folgenden Abschnitt über anumāna scheint auf den ersten Blick die ältere buddhistische Logik zugrunde gelegt zu sein. In derselben steht, 20 soweit man aus Sugiura's Angaben (a. a. O. p. 20 ff.—30 ff.) entnehmen kann, die Lehre vom Schluß noch ungefähr auf demselben Standpunkt wie im Nyāya Sütra, dem sie ursprünglich entlehnt war. So gilt in ihr bis auf Vasubandhu²) noch der fünfgliedrige Syllogismus, nur daß in ihm zwei Belege 25 (dṛṣṭānta), ein positives und ein negatives, seit Maitreya gefordert wurden³). Dignāga reduzierte den Syllogismus auf drei

Glieder: pratijnā, hetu und dṛṣṭānta (= udāharaṇa)¹). Daß der Verfasser der Maṇimêkhalai zunächst der ālteren buddhistischen Lehre folgt, dürfte darin seinen Grund haben, daß der fünfgliedrige Syllogismus des Nyāya in der dialektischen Praxis zu allgemeiner Annahme gelangt war. Dennoch zeigt sich unser Autor von Dignāga's Logik beeinflußt. Denn der richtige Schluß, den er auf p. 218 formuliert, besteht nur aus drei Gliedern, und ebenso der darauf folgende falsche Schluß. Der erstere lautet: "Sound is non-eternal" is Assertion. "Because it 10 is made" is Reason. "Whatever is made is non-eternal like a jar" is Example. "Whatever is non-eternal is not made like the sky" is Negative Example.

In dem, was auf diese Stelle folgt, ist manches zu dunkel und verwirrt, um befriedigend erklärt werden zu können. Doch 15 glaube ich, daß die sinnlosen Angaben (p. 219) über die drei Arten eines richtigen Grundes verständlich werden, wenn man Dignāga's Lehre vom trairūpyam des linga zugrunde legt. An der betreffenden Stelle heißt es nämlich: "Right Reason is of three kinds: it may be founded on the Assertion itself; or it 20 may be from Analogy or from the Negative proposition". Das ist sinnlos; denn wie könnte sich ein richtiger Grund auf die Behauptung gründen, da doch letztere durch ersteren erst begründet werden soll? Nun beachte man den letzten Satz der ganzen Stelle: "To be made: and to appear during a 25 certain action<sup>2</sup>), constitute a proper reason for non-eternity, according to Assertion, Analogy and the Negative Proposition". Hier ist nicht wie im Anfang von dreierlei Gründen die Rede, sondern von drei Bedingungen, denen ein richtiger Grund genügen muß. Davon handelt aber der Fundamentalsatz der 30 Logik Dignāga's, den dieser zuerst aufgestellt hat. Durch die richtige Erkenntnis und konsequente Durchführung dieses Prinzips hat Dignāga die Logik, welche im Nyāya noch eine praktische Disziplin im Dienste der Dialektik war, zu einer

<sup>1)</sup> Die Unklarheit des Autors in dieser Hinsicht zeigt sich auch in der Erklärung von pratyaksa, die er p. 212 dem Vedic philosopher in den Mund legt; dort heißt es unter anderem: ,to ascertain the place, name class, quality and action of a thing... is Perception\*. Damit ist zweifellos das savikalpakam pratyaksam gemeint, während Dignāga das nirvikalpakam pr. definiert.

<sup>2)</sup> Dieser behauptete nach Sugiura a. a. O. p. 32 , that a thesis can be proved by two propositions only, and that therefore the necessary parts in a syllogistic inference are only three. Nach S. Ch. Vidyabhusana (a. a. O. p. 72) sind diese: paksa, sādhya und hetu.

<sup>3)</sup> a. a. O. p. 30 ff.

<sup>1)</sup> S. Ch. VIDYABHUSANA, a. a. O. p. 90. — Nach Dharmakirti, Nyayabindu III 36 f. darf sogar der paksanirdesa (= pratijnā) fehlen!

<sup>2)</sup> Damit sind kṛtakatva und utpattidharmakatva oder prayatnânantarīyakatva gemeint, Nyāyabhāsya zu ND I 1, 34 ff., V 1, 12 ff.

strengen Wissenschaft erhoben<sup>1</sup>). Wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes, um den es sich hier handelt, sei es gestattet, denselben an der Hand von Dharmakīrti's Nyāyabindu zu erklären. Die neue Definition des Schlusses lautet: trirūpalingād yad anumeye jnānam, tad anumānam (II 3) "die aus 5 dem Grunde, welcher den drei Bedingungen genügt, hervorgehende Erkenntnis bezüglich des Subjekts des Schlusses ist anumāna." trairūpyam punar lingasya: anumeye sattvam eva, sapakşa eva sattvam, asapakşe câ 'sattvam eva niścitam (II 5—7) "die drei Bedingungen für einen richtigen Grund sind, daß be- 10 stimmt erkannt sei, daß er 1. in dem Subjekt des Schlusses tatsächlich vorhanden ist, 2. nur in den positiven Belegen<sup>2</sup>) vorkommt, und 3. von den negativen Belegen gänzlich ausgeschlossen ist." Kürzer und weniger präzis ist Dignäga's Definition, die von Uddyotakara<sup>3</sup>) zitiert wird: anumeye 'tha 15 tattulye sadbhāvo, nāstitâ 'sati. Wenn es in der oben angeführten Stelle heißt: "it may be founded on the Assertion itself", so ist mit Assertion offenbar anumeya gemeint, das ja das Subjekt der Behauptung ist. In der Bestimmung "If it is from Analogy, it should be from a perfect similitude" ist 20 wohl Dignäga's tattulye dem Sinne nach maßgebend gewesen. Die dritte Bedingung (from a Negative Proposition) wird durch das Beispiel "whatever is eternal is not made as the sky" erläutert. Den Sinn der ganzen Stelle versteht man von ungefähr, wenn man weiß, daß vom trilaksano hetuh (Dignāga) bez. 25 trirūpam lingam (Dharmakīrti) die Rede ist; die Verworrenheit der Darstellung (soweit dafür der Autor des Textes die

Schuld trägt), dürfte aber folgende Ursache haben. Der Satz von den drei Erfordernissen eines richtigen Grundes gehört in die Lehre vom eigentlichen Schlusse, svårtham anumänam; er hat aber auch Geltung für den angewandten Schluß (i. e. Syllogismus) parårtham anumänam<sup>1</sup>). Der Autor der Manimêkhalai erwähnt svärtham anumänam überhaupt nicht, sondern handelt nur vom parårtham anumänam. Darum mußte der Verfasser die Lehre vom trairūpyam lingasya in den für den Syllogismus üblichen terminis auszudrücken suchen; und das ist ihm 10 eben mißlungen.

Da ein richtiger Grund allen drei Bedingungen genügen muß, so ist ein vorgeblicher Grund, der dies nicht tut, kein richtiger Grund, er ist ein Scheingrund, hetvabhasa. Nach diesem Prinzip konnte Dignāga die Scheingründe vollzählig 15 aufsuchen und richtig darstellen<sup>2</sup>). Dagegen sind die im Nyäya (ND. I 2, 4-9) aufgeführten aus keinem Prinzip abgeleitet, sondern wohl nur darum zusammengestellt, weil man in Disputationen auf sie aufmerksam geworden war. Es wäre daher von großer Bedeutung für unsere Aufgabe zu wissen, welcher 20 Lehre bezüglich der hetvābhāsas der Verfasser der Manimêkhalai gefolgt ist. Leider fehlt aber in der Übersetzung dieser Abschnitt; Kanakasabhai bemerkt in Note 1 zu p. 219: "The Manimekalai explains further in detail Fallacious Assertion, Fallacious Reason and Fallacious Example. — I omit them 25 however as their description is too technical to be interesting to the general reader (XXIX 143-473)."

'Fallacious Assertion' und 'Fallacious Reason' heißen im Sanskrit pakṣâbhāsa und dṛṣṭāntâbhāsa. Im Nyāya Sūtra kommen diese Ausdrücke nicht vor, noch wird darin dies Thema systeso matisch dargestellt; aber eine größere Anzahl dahin gehöriger Einzelheiten werden unter den Jātis und Nigrahasthānas, die den Inhalt des 5. adhyäya bilden, behandelt. Es ist das eine äußerst verwickelte und schwer verständliche Materie, deren Kenntnis aber nötig war, um die Richtigkeit eines Syllogismus gegen alle Anfechtungen zu verteidigen. Darum sagt auch

<sup>1)</sup> Vätsyäyana hat auch schon eine tiefere theoretische Einsicht in das Wesen des Schließens, die dem Sütra noch mangelt; und dadurch ist er ein Vorläufer Dignägas's, der auf dessen Schultern steht. Aber über den in Rede stehenden Gegenstand hat er keine Andeutung gemacht.

<sup>2)</sup> Beim Schlusse handelt es sich um Subjekt, Grund und Folge (= terminus minor, medius und major). Positive Belege heißen alle bekannten Fälle, in denen die Folge ebenfalls vorkommt; alle andern Fälle sind negative Belege, vgl. II 8—10.

<sup>3)</sup> NV. p. 58, l. 3f., dessen Kritik, soweit sie sachlich berechtigt ist, hat Dharmakīrti durch die verschiedene Setzung von eva in meisterhafter Weise Rechnung getragen.

Nyāyabindu III 1: trirūpalingâkhyānam anumānam (scil. parârtham).
 Vgl. auch Nyāyabindu III 57 ff.

306

Vātsyāyana zu I 1, 37 wohl mit Rücksicht auf die Lehre von den jātis und nigrahasthānas: tad idam hetûdāharanayoh sāmārthyam paramasūksmam duḥkhabodham panditarūpavedanīyam "die dem Grund und Beispiel zukommende Beweiskraft ist etwas āußerst Subtiles, Schwerbegreifliches, das nur ein 5 ausgezeichneter Gelehrter kennen kann." Die neue buddhistische Logik hat nun hier Wandel und Ordnung geschaffen durch ihre Lehre von den fehlerhaften Subjekten des Schlusses und den fehlerhaften Belegen. Dignaga stellt neun, Dharmakīrti vier paksābhāsas1) auf; ersterer zehn, letzterer acht-10 zehn drstantâbhāsas²). Dadurch kommt die Lehre von den jātis und nigrahasthānas in Wegfall, wie sie auch im synkretistischen Nyāya nicht mehr behandelt wird. Da nun in der Manimêkhalai die Lehre von den pakşâbhāsas und drstāntâbhāsas ausführlich vorgetragen wird, so beweist das, daß ihr Ver- 15 fasser die neue buddhistische Logik kannte. Es wäre aber von Interesse zu wissen, ob er Dignāga's Lehre oder gar derjenigen Dharmakirti's folgt. Jedenfalls steht aber fest, daß dem Verfasser der Manimêkhalai Dignāga's Logik bekannt war. Daraus ergibt sich als obere Grenze für die Abfassung 20 dieses Werkes das 5. Jahrh. unserer Zeitrechnung.

Da wir das Alter der Manimékhalai nach unserer Kenntnis der geschichtlichen Entwicklung der indischen Logik beurteilen, so mögen zum Schluß einige Bemerkungen über diesen Gegenstand zugefügt werden. Über das Alter des Nyāya 25 Darśana habe ich in JAOS. XIII p. 9 ff. gehandelt. Dort suchte ich zu zeigen, daß im ND. nur der Śūnyavāda bekāmpft wird, selbst da, wo Vācaspatimiśra den Gegner als Vijnānavādin bezeichnet, insonderheit auch bezüglich ND. IV 2, 26. Nun hat S. Ch. Vidyabhusana in seiner Übersetzung des ND.3) p. 133 30 darauf hingewiesen, daß genanntes sūtra Bezug nimmt auf einen Vers, der sich zweimal 4) in dem zum Yogācāra gehören-

den Lankāvatāra Sūtra findet. Daß Vidyabhusana recht hat, ergibt sich sofort aus der Vergleichung des Verses mit dem sūtra, die ich darum beide im Wortlaut hier anführe:

buddhivivecanāt tu bhāvānām yāthātmyânupalabdhis, tantv-5 apakarşane paṭasadbhāvânupalabdhivat tadanupalabdhih ND. IV 2, 26.

buddhyā vivecyamānānām svabhāvo nâ 'vadhāryate | yasmāt, tad anabhilāpyās te niḥsvabhāvās ca desitāḥ ||

An der der Echtheit dieses Verses ist nicht zu zweifeln, nicht 10 nur weil er zweimal im Lankāvatāra vorkommt, sondern auch weil er in der Prosa p. 115 paraphrasiert wird 1). Dadurch wird die Abfassung, bez. Redaktion des ND. dem Anfang des Vijnānavāda nahegerückt und wird darum gegen 300 n. Chr. anzusetzen sein. Wir haben keinen Grund zu bezweifeln, daß 15 Akṣapāda der Urheber 2) des Nyāyasūtra in ungefāhr der uns vorliegenden Form ist. Wir müssen darum alle Werke, die Akṣapāda als Urheber des Nyāya nennen — und zu diesen gehört auch die Maṇimêkhalai — spāter als 300 n. Chr. ansetzen.

Was nun die Abfassungszeit des Nyāya Bhāṣya betrifft, 20 so steht deren untere Grenze dadurch fest, daß Dignāga es kritisiert hat. Die obere Grenze lāßt sich vielleicht durch eine Bemerkung Vācaspatimiśra's (Tātp. Ţ p. 240 l. 1 ff.), auf die mich Dr. W. Ruben aufmerksam macht, feststellen. Vātsyāyana erwähnt nāmlich zu ND. 12, 9 eine andere Erklārung 25 dieses sūtra, als die er gibt, und lehnt sie ab: avayavavipa-

<sup>1)</sup> Siehe S. Ch. Vidyabhusana, a. a. O. p. 90 f. und Nyāyabindu III 50 f.

<sup>2)</sup> Ebendaselbst p. 96 ff. bez. III 124-136.

<sup>3)</sup> The Nyāya Sūtra of Gotama, Allahabad 1913; Sacred Books of the Hindus, vol. VIII.

<sup>4) 2.</sup> parivarta v. 175 und 10. parivarta v. 167 in der Ausgabe von Bunniu Nanjio, Kyoto 1923.

Das Argument selbst paßt auch für den Śūnyavāda; aber hier kommt es auf die charakteristische Form an, in der es im Yogācāra ausgeprägt ist.

<sup>2)</sup> Gewichtige Gründe sprechen dafür, daß das ND. aus verschiedenen Teilen zusammengefügt ist; aber die Einheitlichkeit des Standpunktes in demselben spricht doch dafür, daß sie von einem Verfasser herrühren. Ich nehme an, daß Akṣapāda verschiedene Werke über Nyāya und einzelne Teile desselben geschrieben hatte und aus ihnen das Sūtra zusammengestellt habe, also ähnlich verfahren habe wie Dignāga, der wie er selbst hinsichtlich seines Hauptwerkes, des Pramāṇasamuccaya, angibt "compiled this from his own works", S. Ch. Vidyabhusana, Mediaeval school of Logic, p. 85. Es ist natürlich, daß neben dem Sūtra ältere Abhandlungen Akṣapāda's als überflüssig in Vergessenheit geraten konnten.

ryāsavacanam na sūtrārthah, und Vācaspatimiśra nennt als deren Urheber Bhadanta, worunter hier nicht wie sonst Dignāga verstanden werden kann, weil dieser ja spāter als Vātsyāyana lebte. Wenn also Vācaspati's Notiz Vertrauen verdient und die von Vātsyāyana zurückgewiesene Erklārung des sūtra wirk-5 lich von einem buddhistischen Lehrer stammt, so könnte es nur Vasubandhu sein, von dem wir wissen, daß er ein Tarka-śāstra geschrieben hat¹). Danach würde Vātsyāyana zwischen Vasubandhu und Dignāga, etwa gegen 400 n. Chr. anzusetzen sein. Uddyotakara lebte spātestens um die Wende des 6. Jahrh., 10 da Subandhu ihn als Nyāya-autoritāt kennt²) und Bāṇa den Subandhu preist. Dharmakīrti, der gegen ihn polemisierte, lebte um 650 n. Chr.³).

#### Nachtrag.

Ich hatte vor einigen Jahren Herrn Prof. Krishnaswami 15 Aiyangar angeregt, eine getreue und vollständige Übersetzung desjenigen Abschnittes der Manimêkhalai, welcher über die philosophischen Systeme der Inder handelt, zu unternehmen, weil sich auf Grund derselben die obere Grenze für das Alter dieser Schrift mit großer Wahrscheinlichkeit würde feststellen 20 lassen. Da ich aber nichts weiter über dieses Projekt hörte, schien mir die Ausführung desselben in unbestimmte Ferne gerückt. Darum glaubte ich denn mit der Veröffentlichung dessen, was ich aus der von Kanakasabhai gegebenen Übersetzung über das Alter jener Schrift herausgebracht hatte, 25 nicht länger zögern zu sollen; sie erfolgte in dem voranstehenden Beitrag zu der für Hultzsch bestimmten Festschrift. Als

mein Beitrag bereits zum Druck fertiggestellt war, schrieb mir Prof. Krishnaswami Aiyangar, daß er die für die Philosophie in Betracht kommenden Kapitel der Manimêkhalai übersetzt habe, und am 10. April erhielt ich eine Kopie in Maschinen-5 schrift von seiner Übersetzung der Kapitel 27 und 29. Im Lichte dieser genauen Wiedergabe des Originals werden die meisten Dunkelheiten in Kanakasabhai's Übersetzung aufgehellt, was im Einzelnen zu zeigen hier zu weit führen würde. Jedoch möchte ich in Bezug auf den Hauptpunkt meiner 10 früheren Deduktion, die Bekanntschaft des Verfassers der Manimêkhalai mit Dignāga's Philosophie, hier in Kürze das Wichtigste mitteilen. Zunächst kann ich mit Genugtuung feststellen, daß ich die verwirrten und entstellten Stellen, die über die Wahrnehmung und über die Bedingungen für die 15 Schlüssigkeit eines Grundes handeln, richtig gedeutet und auf die betreffenden Lehren Dignaga's bezogen habe. Die Erklärung von pratyaksa lautet in der neuen Übersetzung: "name  $(n\bar{a}ma)$ , class  $(j\bar{a}ti)$ , quality (quna), and action  $(kriy\bar{a})$  are excluded from this (viz. perception), as they are obtainable 20 in inference (anumāna) as well". Das entspricht, wie ich oben gezeigt habe, der Lehre Dignāga's. Die Stelle über die drei Bedingungen eines schlüssigen Grundes lautet (in Kap. 29): the reason (hetu) is of three kinds: 1. being attributive to the subject; 2. becoming attributable to a similar subject, 25 and 3. becoming attributable to the opposite". Darauf folgt die Erklärung von sapakşa und vipakşa (= "similar subject" und "the opposite"). Dieser Satz von dem trairūpya des linga bildet die Grundlage von Dignaga's logischem System, wodurch sich dasselbe weit überlegen der Logik des Nyāya erwies und 30 bekanntlich auf die Weiterentwicklung der indischen Logik maßgebenden Einfluß gewonnen hat. Es ist also zweifellos, daß der Verfasser der Manimêkhalai die erkenntnistheoretischen und logischen Lehren Dignaga's gekannt hat. Aber wir können jetzt noch einen bedeutenden Schritt über diese früher fest-35 gestellte Tatsache hinausgehen. Denn in demjenigen Teile des 29. Kapitels der Manimêkhalai, welchen Kanakasabhai nicht übersetzt hatte, wird das System der buddhistischen Logik

<sup>1)</sup> S. CH. VIDYABHUSANA, Mediaeval school of Logic, p. 76.

<sup>2)</sup> Vāsavadattā p. 235.

<sup>3)</sup> S. Ch. Vidyabhusana hat im JRAS. 1914, p. 601 nachzuweisen gesucht, daß Uddyotakara, Dharmakīrti und Vinītadeva Zeitgenossen gewesen seien. Diese Annahme begegnet aber einer inneren Unmöglichkeit; denn Uddyotakara muß nach dem Obigen wenigstens eine Generation vor Bāṇa angesetzt werden, dieser muß während Hiuen Thsang's Besuch in Indien gelebt haben. Letzterer erwähnt Dharmakīrti nicht unter den zeitgenössischen Berühmtheiten, was undenkbar wäre, wenn jener schon literarisch hervorgetreten wäre.

309

vorgetragen, und zwar in genauer Übereinstimmung mit dem Inhalt des Nyāyapraveśa, wie er uns durch die Analysen Sadajiro Sugiura's1) nach der chinesischen, und Satis Chandra Vidyabhusana's2) nach der tibetischen Übersetzung desselben Werkes bekannt ist. Das Sanskrit-Original ist zwar schon 5 seit einiger Zeit für die GAEKWAD's Oriental Series gedruckt, aber bisher noch nicht herausgegeben; wie N. MIRONOW<sup>3</sup>) bezeugt, ist es das Original der tibetischen Übersetzung. die VIDYABHUSANA analysiert hat. Die Übereinstimmung der logischen Lehren im 29. Kapitel der Manimêkhalai mit denen 10 des Nyāyapraveśa erhebt sich zu fast völliger Gleichheit in dem Abschnitt über "fallacious paksa, hetu, and drstanta". Es werden dieselben neun pakşâbhāsas, vierzehn hetvābhāsas und zehn drstantabhasas in derselben Einteilung und fast durchweg derselben Reihenfolge4) in der Manimêkhalai wie 15 im Nyāyapraveśa gelehrt; selbst die zur Erklärung angeführten Beispiele stimmen in den meisten Fällen in beiden überein. Es ist also über jeden Zweifel erhaben, daß der Verfasser der Manimêkhalai den Nyāyapraveśa in ausgiebigster Weise benutzt hat.

Der Verfasser des Nyāyapraveśa ist nach der chinesischen Tradition, der S. Sugiuba folgt, Śankarasvāmin, ein Schüler Dignāga's, aber nach der tibetischen, die den Śankarasvāmin überhaupt nicht kennt, Dignāga, daher ihn auch Vidyabhusana als den Verfasser nennt. Doch das ist ein Irrtum, 25 wie M. Tubianski<sup>5</sup>) gezeigt hat. Dignāga ist der Verfasser des Nyāyadvāra (erhalten in chinesischer Übersetzung), eines kleinen, sehr gedrängten Werkes. Das darin enthaltene logische System hat Śankarasvāmin im Nyāyapraveśa in äußerst klarer Weise dargestellt, wohl mit eigenen Zutaten<sup>6</sup>). Wegen der 30

Vorzüge seiner Darstellung ist der Nyāyapraveśa offenbar das beliebteste Kompendium der buddhistischen Logik geworden<sup>1</sup>). Darum hat auch der Jaina Haribhadra dazu einen Kommentar geschrieben und der Verfasser der Maṇimêkhalai es zur Grund-5 lage seiner Darstellung der buddhistischen Logik gemacht. Letztere Tatsache ist nun in chronologischer Beziehung von Wichtigkeit, weil dadurch die obere Grenze für die Abfassung der Maṇimêkhalai um mindestens eine Generation nach unten und wohl sicher in das 6. Jahrh. n. Chr. verlegt wird.

Es ist aber eine andere Frage, ob damit das Alter der Sangam-Literatur entschieden ist. Denn wie Krishnasvami Aiyangar angibt, gehört zwar der Verfasser der Manimêkhalai zur Sangam-Akademie, sein Gedicht aber nicht zu den von ihr anerkannten Werken. Was von dieser Tradition zu halten 15 ist, darüber liegt die Entscheidung den Kennern der tamulischen Literatur ob.

<sup>1)</sup> Hindu Logic as preserved in China and Japan, Philadelphia 1900, Chapter IV.

<sup>2)</sup> History of the mediaeval school of Indian Logic, Calcutta 1909,p. 89 ff.3) Siehe Garbe-Festschrift, p. 38 ff.

<sup>4)</sup> So sind der 3. und 4. pakṣâbhāsa umgestellt.

<sup>5)</sup> Bulletin de l'Académie de l'URSS. 1926, p. 975 ff.

<sup>6)</sup> Sugiura 1. c., p. 61 sagt, daß Dignāga nur fünf pakṣâbhāsas lehrte; diesen fügte Śankara die letzten vier hinzu.

<sup>1)</sup> Vgl. Sugiura l. c., p. 36f.

### Ueber tejas, vâyu, âkâça, speciell in der Vaiçeshika Philosophie.

Von

#### Dr. H. Jacobi.

Die Hauptschwierigkeit, welche sich uns beim Studium der indischen Philosophie entgegenstellt, ist die elementare Verschiedenheit indischer Vorstellungen und Verhältnissbegriffe von den unsrigen. Daher ist eine wörtliche Uebersetzung eines philosophischen Werkes der Inder in eine europäische Sprache nicht möglich, weil eben die Begriffe sich zu wenig decken; ja selbst eine umschreibende Uebersetzung würde ohne Herbeiziehung des Originals immer nur ein verschwommenes Bild von den Gedanken der indischen Philosophen geben können. Es ist offenbar dies, was Shashi shekhara Sányála in Pandit vol. II p. 118 veranlasste zu behaupten: "but it is a singular fact that all the translations which have been made of some of the Sanscrit philosophical works are not at all accurate". Aber die Schuld liegt weniger an den Uebersetzern, als an ihrer, für accurate Wiedergabe indischer Begriffe so wenig geeigneten Sprache, wie sich sogleich an dem genannten Kritiker selbst zeigte, als er versuchte einige Zeilen der Vedanta paribhasha ins Englische zu übertragen. Die in der Incongruenz der indischen und europäischen Begriffe liegende Schwierigkeit kann nur dadurch überwunden werden, dass man durch Einzeluntersuchungen den Werth der indischen Begriffe feststellt. Auf solche Weise kann erst das genaue Verständniss der indischen Philosopheme ermöglicht werden. Dazu beizutragen ist die Bestimmung der vorliegenden Untersuchung über die Anschauung, welche den drei Elementen tejas, vâyu und âkâça zu Grunde liegt.

Die Fünfzahl der Elemente ist nicht nur in der indischen Philosophie eine ausgemachte Sache, sondern sie kommt schon, wie M. Müller Z. D. M. Ges. VI, 19, Anm. 4 bemerkt, in den brähmana vor. Sie sind somit die physikalische Grundlage der indischen Philosophie, wie die Vorstellungen von ätman und manas die psy-

chologische. Prithivî (Erde) feste Körper und apas Wasser sind an sich klar; dagegen tritt schon bei tejas die verschiedene Auffassung der Erklärer hervor. Während nämlich in Vedanta Samkhya und Yoga tejas mit fire, Feuer wiedergegeben wird, scheint den Erklärern des Nyâya-Vaiçeshika light, Licht besser zu entsprechen, als wenn die letztere, mehr auf physikalische Begriffe eingehende, Philosophie über die gewöhnliche Bedeutung von tejas, nämlich Feuer, hinausgegangen wäre und einen subtileren Stoff, das Licht, als drittes Element angenommen hätte. Mir scheint diese Hypothese unhaltbar, denn der Begriff des Lichtes (bhâsvaratva: paraprakâçakatva) ist nicht mit dem von tejas identisch, sondern sie verhalten sich zu einander wie guna und dravya. Vaiceshika Darçana II 1, 3: tejo rûpasparçavat. Dazu Upaskâra: rûpam bhâsvaram sparcac co 'shnas tadvat teja ity artbah; — bhâsvaratvam paraprakâçakatvam. Rûpa ist nämlich siebenfach als çukla nîla pîta rakta harita kapiça citra. Çukla ist zweifach abhâsvaram çuklam jale, çuklam bhâsvaram tejasi (Sarka Samgraha 22). Das Licht gilt also als eine Modification der weissen Farbe und ist ein guņa, kein dravya; tejas mit Licht zu übersetzen ist also gänzlich unstatthaft. Wie das Licht, so ist auch die Hitze eine Eigenschaft, guna, des tejas; cf. das oben citirte Sûtra des V. D. und tejasa ushnata [lakshanam] II 2, 4. Es ist offenbar, dass tejas nur Feuer in der gewöhnlichen Bedeutung ist, denn nur beim Feuer finden sich beide Eigenschaften, Licht und Hitze. Dass den Indern das Feuer als ein Stoff galt, wird Niemand Wunder nehmen, da dieselbe Vorstellung auch bei den Völkern des classischen Alterthums sich findet. — Da Licht und Hitze bei keinem andern Elemente als dem Feuer vorkommen, so schloss der Inder überall, wo er Licht oder Hitze wahrnahm, auf das Vorhandensein von Feuer. Darum bestehen der Mond, die Metalle, die Edelsteine aus Feuer, weil sie leuchten, aber durch die Beimischung von Wasser oder fester Substanz wird die Hitze nicht wahrgenommen; umgekehrt tritt bei einem heissen Eisen, bei der heissen Jahreszeit das Licht nicht in die Erscheinung, weil hier das Feuer an eine feste Substanz gebunden, oder atomisch vertheilt ist. (Muktavalî zu cl. 40. Upaskâra zu V. D. II 13 etc.) Lediglich leuchtende Substanzen sind somit dem Inder schon verundeutlichte Erscheinungen des tejas; die Natur des tejas ist also nicht in ihnen rein zu erkennen, wie man annehmen müsste, wenn man tejas als Licht oder Lichtmaterie deuten wollte. Es kann also kein Grund gegen das vorhin aufgestellte Resultat aufgeführt werden, dass nämlich auch in der Philosophie die gemeine Anschauung von Feuer als einem von Natur leuchtenden und heissen Stoffe beibehalten wurde. Wenn daher Ballantyne zu T. S. 14 bemerkt: "the Nyâya regards light and heat as one and the same substance; modern research has discovered striking analogies — between light and heat;" oder M. Müller Z. D. M. Ges. VI 22: "In Bezug auf Licht ist es bemerkenswerth, dass Licht und Wärme als Eine Substanz betrachtet werden", so beruht dies auf einer totalen Verkennung der Sachlage: Licht und Wärme gelten nicht als eine Substanz, sondern als zwei verschiedene Eigenschaften derselben Substanz. Wollte man darin keinen Unterschied erkennen, so würde man mit demselben Rechte behaupten können, dass die Inder weisse Farbe und Kälte als Eine Substanz betrachten, weil sie beides dem Wasser als Eigenschaften beilegen.

Wie wir eben nachgewiesen haben, dass der Inhalt der gemeinen Vorstellung und des philosophischen Begriffes von teias "Feuer" im Grunde derselbe ist, so wollen wir jetzt auch dasselbe bei vâyu und âkâça zeigen. vâyu ist dem naiven Beobachter, wie der Sprachgebrauch erweist, ein stets bewegter, tangibler Stoff: Wind; âkâca aber ist Luft, verschieden von Wind und mehr mit Himmel und Raum verwandt. So finden sich im Amarakoça die Synonyma für Wind I, 1, 1, 57 u. 58 von denen für Luft und Himmelsraum I, 1, 2, 1 u. 2 gesondert. Und in der That wird die erste unreflektirte Anschauung von Wind allenthalben die eines besondern Stoffes sein, welcher aus irgend einer Gegend, sei es der Wohnung des Aeolus oder sonst woher ankommend durch Fenster und Thüren eindringt. Davon wird die Luft als die uns stets umgebende Atmosphäre (ὁ περιέγων) verschieden gedacht. Untersuchen wir jetzt in wie weit die Philosophie diese volksthümliche Vorstellung beibehielt, oder ob die Erklärer von Nyâya-Vaiceshika berechtigt waren, vâyu mit air, Luft und âkâça mit ether, Aether wiederzugeben.

Vâyu erhält als viertes Element im Bhâshâ Par. die Benennungen marut cl. 2 und pavana cl. 41., zwei Synonyma für Wind, welche wohl nie die allgemeinere Bedeutung Luft haben. In der Dîpikâ zu T. S. 3 wird dem vâyu sadâgatimattva beigelegt, gerade wie Amarak, I. 1, 1, 57 sadâgati unter den Synonymen des Windes aufgeführt wird cf. satatagati Megh. 68. Die stete Bewegung kann aber nur von dem Winde, nicht von der Luft im Allgemeinen ausgesagt werden. Ebendarauf führt das Beiwort des vâyu im Upaskâra zu V. D. II 1, 14, II 2, 4.: tiryaggamanasvabhâva, in Bhâshâ Par. 42 tirvaggamanavân. Betrachten wir jetzt die charakteristischen Merkmale des vâyu. V. D. II 1, 9 sparçaç ca vâhoh. Dazu der Upaskâra: lingam iti çeshah, cakârât çabdadhritikampâh samuccîvante. Da man den vâyu nämlich nicht sehen kann, so muss man ihn aus einer andern Wahrnehmung erschliessen. Eine solche ist die weder warm noch kalte Berührung, welche bei wehenden Winde eintritt. Dîpikâ zu T. S. 15 vo 'vam vâvau vâti anushpâcîtasparco bhâsate, sa sparcah kvacidâcritah, gunatvât rûpavat. yah pratîyamâuasparçâçrayah sa vâyuh. Das Rascheln der Blätter beim wehenden Winde ist ebenfalls ein Beweis für die Existenz einer unsichtbaren, tangibeln Substanz, vâyu, welche durch ihr Aufschlagen auf die Blätter jenes Geräusch hervorbringt, Upask.

z. a. O. Ferner sind das Fortraffen von Grashalmen, Bewegen von Rohr etc. in ähnlicher Weise Merkmale jener Substanz vâyu. Da alle diese Merkmale nur beim Wehen des Windes wahrgenommen werden, so gelten sie auch nur für den Wind, nicht für die Luft im Allgemeinen. Wenn wir vollends hören, dass es viele vâyu giebt (V. D. II 1, 14: vâyor vâyusammûrchanam nânâtvalingam), dass dieselben von verschiedener Ausdehnung sind (Up. z. V. D. II. 1, 9), so müssen wir unsere Vorstellung von Luft bei der Erklärung von vâyu fallen lassen. Auch in der Philosophie wird der Wind als solcher für eine selbstständige Substanz angesehen.

Zur Vollständigkeit gestatte man mir noch eine Bemerkung über die indische Vorstellung vom Athmungsprocess. Der Wind im menschlichen Körper ist nur einer, obschon er nach seinen verschiedenen Functionen und dem Befinden in verschiedenen Körpertheilen verschiedene Benennungen erhält. Das Athmen geschieht durch den pråna; es ist derjenige Theil des körperlichen Windes, welcher aus Mund und Nase ausgestossen und alsdann wieder eingesogen wird. Unsere Erklärung des Athmungsprocesses war den Indern also unbekannt. Muktåvalî zu Bhåshå Par. 43 citirt aus dem åkara, der von der Dinakarî als Praçastapådabhåshyådi erklärt wird: prånas tv eka eva hridådinånåsthånavaçån mukhanirgamanådinånåkriyåbhedåc ca nånåsamjñåni labhate. Darüber Dinakarî: prånas tv eka eve 'ti. katham tarhy apånådivyavahåra? ity ata åha: sthånavaçåd iti.

hṛidi prâṇo gude 'pânaḥ samâno nâbhisaṃsthitaḥ | udânaḥ kaṇṭhadeçastho vyânaḥ sarvaçarîragaḥ ||

iti. sthânabhedâd ity arthah. kriyâbhedâc ce 'ti: mukhanâsikâbhyâm nishkramaṇapraveçanât prâṇaḥ; malâdînâm adhonayanâd apānaḥ; âhâreshu pâkârtham vahneḥ samunnayanât samânaḥ; nādîmukheshu vitananâd vyâna; iti. kriyâbhedâd dhi pañcasaṃjñâm labhate. na tu saṃjñābhedena saṃjñibheda iti bhâvaḥ. Hierzu die Râmarudrî: samunnayanam uddîpanam. vahner vâyusakhatvena vâyusahakâreṇai 'va tadabhivṛiddhir iti bhâvaḥ. vitananâd annarasasya vistâraṇâd ity arthaḥ. —

Wenn man vâyu mit Luft übersetzte und somit dem fraglichen Element eine allgemeinere Bedeutung beilegte, als der Sprachgebrauch erlaubt, und, wie ich bewiesen zu haben glaube, auch die Philosophie dem vâyu beilegte, so musste man, nachdem man also die vier bekannten Elemente mit solchen der ind. Philosophie identificirt hatte, den âkâça als ein rein fictives Element der Inder ansehen. Deshalb haben denn auch Alle 1), von Colebrooke an, in der Philosophie âkâça mit ether, Aether wiedergegeben. Eine Rechtfertigung versucht M. Müller Z. D. M. Ges. VI, p. 19, Anm. 4:
"Man muss im Sanskrit unterscheiden zwischen âkâca in der ge-

<sup>1)</sup> Ausgenommen Graul in seiner Bibliotheca Tamulica, welcher die Elemente: Erde, Wasser, Feuer, Wind, Aether (oder Luft) bezeichnet.

wöhnlichen Sprachbedeutung, und akaça als technisch-philosophischem Ausdruck. Es kann kein Zweifel sein, dass die letztere Bedeutung die spätere ist, und dass man das Wort akaça, welches ursprünglich die höhere Luftregion bedeutete, erst nachher für die philosophische Sprache herbeizog. Akaça war ursprünglich die helle obere Luft, und insofern dasselbe wie der griechische αἰθήρο. Indra heisst âkâceca, der Herr des Aethers, wie Zeve al θέρα ναίτον Il. XV, 192. Auch kommt âkâça in der allgemeinen Bedeutung von Luft  $\alpha \eta \rho$  vor. Im Naighantuka wird âkâça als Synonym von antariksha gegeben, was Bopp mit "durchsichtig" übersetzt, während die Inder es von antar (zwischen) und riksha (Stern) ableiten". M. Müllers Angabe, dass âkâça ursprünglich die helle obere Luft war, ist aber unbegründet. Das Petersburger Wörterbuch führt als erste belegte Bedeutung von âkâça (s. v.): "freier Raum" an. Wenn die etymologische Bedeutung "Licht" in Wörtern wie anâkâça, nirâkâça noch zu erkennen ist, so bedeutet doch das simplex in der uns vorliegenden Sprache den uns umgebenden von der Erde zum Himmel reichenden Raum oder die Luft. 1) Die Uebersetzung von âkâçeça als "Herr des Aethers" beruht auf der falschen Voraussetzung, âkâça — helle obere Luft. Der Vergleich von âkâçeça mit Zevç αίθερα ναίων ist aber unstatthaft, weil das Gebiet Indra's gerade die Wolkenregion ist, wo seine Kämpfe mit Ahi, Vritra etc. stattfinden. M. Müllers Ansicht über den Ursprung des indischen Aethers a. a. O., abgesehen davon, dass sich nichts davon in den philosophischen Lehrbüchern findet, hat die schon widerlegte Identificirung von vâyu mit Luft zur Voraussetzung.

Lässt sich keine specielle Beziehung von âkâça auf die helle obere Luft nachweisen, so schwindet damit die letzte Analogie zwischen âkâça und αλθήρ: âkâça ist also der Luftraum, die Luft, als verschieden vom Winde gedachte, âkâça ist der feinste allerfüllende Stoff. Hat nun die Philosophie diese sprachliche Bedeutung von âkâça — Luft verworfen, oder ist von der Philosophie das Wort âkâça für einen andern Stoff verwandt worden, als für die Luft? Fände eine solche Verschiedenheit der philosophischen Anschauung von der volksthümlichen Statt, so würden im Bhâshâparicheda nicht die Synonyma für Luft, Luftraum kha çl. 32, vyoman çl. 2 für âkâça gebraucht sein, und sich nicht in der Muktâvali zu 43 der Ausdruck gaganâtmakam für âkâça finden. Für den Philosophen war eben âkâça dasselbe, was es für den gemeinen Mann war.

Die Definition von åkåça in Nyâya-Vaiçeshika als der Träger des Schalles, ein unatomischer continuirlicher Stoff, gilt nicht für die übrigen Systeme. In letztern besteht er aus Theilen und ist erschaffen. Z. B. im Sâmkhya: "a diffused, etherial fluid (âkâśa), occupying space: it has the property of audibleness being the vehicle

of sound, derived from the sonorous rudiment or atom." 1) Gegen letztere Ansicht richtet sich der Vaiceshika: der Schall als Eigenschaft ist ganz anderer Art als die Eigenschaften Farbe, Geschmack, Geruch und Tastbarkeit, welche den Atomen der vier ersten Elemente von Ewigkeit inhäriren (nityâh) oder in den Erdatomen durch Verbindung mit Feuer entstehen (påkajåh). Wenn der Ton eine dergleichen, Atomen inhärirende, Eigenschaft wäre, müsste er ebenso dauerhaft sein, wie jene andern Eigenschaften, Farbe etc. Weil er dies nicht ist, kann er auch nicht Eigenschaft der atomischen Substanzen sein. Der Ton ist akâranapûrvaka, nicht schon in der materiellen Ursache des âkâça enthalten, oder avyâpyavritti an bestimmte äussere Bedingungen geknüpft und kshanika, momentanen Bestandes (Mukt. und Dinak. zu Bh. Par. 43. Bh. Par. 26); deshalb kann der Träger des Tones nicht atomisch, sondern er muss continuirlich sein. Weil der Ton überall gehört werden kann, muss sein Träger unendlich gross, allumfassend vibhu (sarvamûrtadravyasamyogitvam vibhutvam, mûrtatvam parichinnaparimânavattvam krivâvattvam vâ, Dîpikâ zu T. S. 17) und einheitlich sein. Dies ist im Wesentlichen Alles, was die Philosophie von âkâca auszusagen weiss; dadurch wird die populäre Vorstellung von âkâça = Luft nicht aufgehoben, sondern nur bestimmter gefasst und bereichert. Deshalb sehe ich mich berechtigt, auch in der Philosophie âkâça mit Luft zu übersetzen, natürlich mit dem Vorbehalt, dass man Wind als selbstständig davon unterscheidet. Diese für's erste befremdende Vorstellung wird aufhören so zu erscheinen, wenn man bedenkt, dass in Indien starke nnd regelmässige Winde mit vollständiger Windstille wechseln, wodurch begreiflicher Weise dem Beobachter der Wind als seiner Natur nach von der regungslosen Luft verschieden erschien, während in Europa die fast stets bewegte Atmosphäre leichter zur Erkenntniss der Identität von Wind und Luft führen musste. Dazu kam, dass in der abendländischen Philosophie sich jene Theorie von der Schichtung der Elemente nach ihrer Schwere ausbildete, während dem Inder nur Erde und Wasser als schwer gelten, die andern Elemente aber Imponderabilien sind, weshalb sich die Elemente auch nicht schichten konnten. Daher glaubte auch der Inder nicht, dass über den Wolken oder dem Monde eine totale Aenderung der Dinge einträte. Denn auch im Weltraum wehen Winde, welche die Sterne und Planeten in ihrem Umschwung um die Erde erhalten (Siddhânta Ciromani Cap. IV, 1, 2) und die Sonne ist für den Inder eine Feuerkugel, die Planeten und Sterne aber Wasserkugeln (Sürva Siddhanta citirt von Utpala bei Kern, Brihat Samhitâ, preface 44 Anm. † :)

tejasâm golakah sûryo graharkshâny ambugolakâh | prabhâvanto hi driçyante sûryaraçmividîpitâh ||

<sup>1)</sup> Cf. lat. per inane, per inania = durch die Luft.

<sup>1)</sup> Colebrooke, Miscellaneous Essays, second edition I, 255.

# Der Ursprung des Buddhismus aus dem Sānkhya-Yoga.

Von

#### Hermann Jacobi.

(Vorgelegt von F. Kielhorn in der Sitzung vom 14. December 1895.)

Die früheren Erklärer des Buddhismus führten dessen philosophische Grundlage gewöhnlich auf den Sankhya zurück. Ihr Urteil war auf Aehnlichkeit mehr im Allgemeinen als in festen greifbaren Punkten gegründet; daher erhob Prof. M. Müller scharfen Einspruch: "we have looked in vain for any definite similarities between the system of Kapila, as known to us in the Sankhyasūtras, and the Abhidharma or metaphysics of the Buddhists". Prof. Oldenberg stimmte ihm in der ersten Auflage seines Buddha unbedingt bei, während er in der zweiten Anklänge der Sankhyalehren an die buddhistische Doktrin gelten läßt. Aehnlich Herr A. Barth (Religions of India 2 p. 116); derselbe glaubt, daß beide Systeme neben einander aufgewachsen seien und sich gegenseitig beeinflußt hätten. Neuerdings hat nun Prof. Garbe, der gründlichste Kenner des Sankhya, die ursprüngliche Ansicht wieder aufgenommen und den Ursprung der buddhistischen Philosophie aus dem Sānkhya behauptet. Seine Gründe hat er in der Vorrede zu seiner Uebersetzung der Sänkhya-tattva-kaumudi niedergelegt (Abhandlungen der k. bayer. Ak. d. Wiss. I. Cl. XIX. Bd. III. Abth. p. 522 ff.) Es sind folgende acht Punkte: 1) die beiden Systemen gemeinsame Neigung für pedantische Zählung der von ihnen aufgestellten Begriffe. Gegen die Beweisfähigkeit dieses Argumentes habe ich bei Gelegenheit einer Besprechung von Garbe's Sāmkhya-Philosophie in den Gött. gel. Anzeigen 1895 p. 209 geltend gemacht, daß diese Neigung allgemein indisch und in der Natur des wissenschaftlichen Erkennens auf der ersten Stufe seiner Entwicklung begriindet ist. 2) die Vorstellung, daß dies Leben ein Leben der Schmerzen sei. Aber auch diese Vorstellung scheint

allgemein indisch zu sein. Der Begriff von nirveda, nirvinna etc. ist zu eng mit dem weltflüchtigen Asketentum verwachsen, als daß wir seinen Ursprung in einer bestimmten Philosophie suchen dürften. 3) Buddha's Verurteilung des Opferwesens und die Herabsetzung der Opfer im Sankhya auf das Niveau der alltäglichen Mittel zur Bekämpfung des Leides, weil sie mit dem Töten von Tieren verbunden wären. Aber auch die übrigen Philosophien lassen die Opfer nicht als Mittel zur Erlangung des ewigen Heiles zu. Wenn nun als einer der Gründe, weshalb das Opfer ebenso wie andere Mittel unzulänglich sei, von Commentatoren hervorgehoben wird, daß das Opfer von Tieren zwar hauptsächlich Verdienst herbeiführe, diesem aber wegen der Tötung des Tieres, dem Zerstören von Samenkörnern etc. eine geringe Beimischung von Sünde beiwohne, so ist daraus noch keine Abneigung des Sānkhya gegen das Opfer überhaupt und aus dieser die Verurteilung desselben wie bei den Buddhisten herzuleiten. Man beachte daß für alle Asketen, brahmanische, buddhistische und Jaina, das Nichttöten lebender Wesen als höchstes Gesetz galt (cf. Sacred Books of the East vol XXII Introd. p. XXII ff.). — 4) die Verwerfung der Askese bei den Buddhisten und das sthirasukham āsanam "unbeweglich aber bequem soll die Sitzart (des Meditirenden) sein" im Yoga und Sānkhya. Beides hat aber nichts mit einander zu thun. Denn das āsanam, die Sitzart, ist keine Askese, sondern ein Mittel zur Meditation. Die Askese tapas selbst wird im Yoga ausdrücklich empfohlen als erster des kriyāyoga (Yogasūtra II 1) und die Sānkhya-Philosophie verurteilt tapas nirgends. 5) Die Ansicht, daß Alles in stetem Werden und Vergehen begriffen sei; es stimmt also der Grundsatz von dem parināminityatvam aller Produkte der Prakrti mit der Vergänglichkeit aller dharma's bei den Buddhisten überein. Dies ist ein durchaus richtiger Gesichtspunkt, der wohl beachtet zu werden verdient. 6) Der geringe Unterschied, der zwischen dem höchsten Ziele menschlichen Strebens in der Sänkhya Philosophie und dem Nirvana des Buddhismus besteht. Aber größer ist der Unterschied zwischen dem Nirvāna und dem ewigen Heile, mukti apavarga nihśreyasa kaivalya etc. aller anderen Systeme auch nicht. 7) Die Bezeichnung der verschiedenen Stufen der Befriedigung (tusti) als pāra, supāra, pārapāra, und der 3 ersten Vollkommenheiten (siddhi's): tāra, sutāra, tāratāra gehe auf das Bild zurück, welches dem Buddhismus so geläufig ist: das von der Ueberfahrt aus dem Ocean des Weltdaseins in den Hafen der Erlösung. Aber auch dieses Bild ist ein ganz allgemein indisches und beweist daher ebensowenig wie andere dergl. Uebereinstimmungen etwas für die Herkunft der buddhistischen Philosophie aus dem Sānkhya. Zu diesen Gründen tritt noch ein weiterer, den Prof. Garbe in seiner Sāṃkhya Philosophie p. 195 f. dargelegt hat: 8) die Uebereinstimmung der vierfachen heiligen Wahrheit (vom Leiden, von der Entstehung des Leidens, von der Aufhebung des Leidens, von dem Wege zur Aufhebung des Leidens), des ariyasaccam des Buddha, mit der Vierteilung des Lehrstoffes im Yoga (der Saṃsāra, die Ursache des Saṃsāra, die Befreiung und die Mittel zur Befreiung). Etwas abgeschwächt wird das Gewicht dieser Uebereinstimmung durch die Bemerkung Vyāsa's, daß diese Vierteilung analog derjenigen der Medicin sei, aus der sie also entlehnt sein könnte, wie Prof. Kern annimmt (Buddhismus I p. 469).

Wenn auch die von Prof. Garbe angeführten Gründe nicht genügen, seine These zu beweisen, so machen sie dieselbe doch wahrscheinlich. Zu derselben Ueberzeugung wie er war ich schon lange gelangt. Ich will im Folgenden versuchen das Problem, wie ich es erfasse, zusammenhängend zu behandeln und zu seiner Lösung, wie ich hoffe, zu führen.

Prof. Kern hat in seinem "Buddhismus" mehrfach, besonders aber in dem Kapitel "Meditation und ihre Hülfsmittel" p. 470 ff. darauf hingewiesen, daß der Buddhismus viele Begriffe dem Yoga entlehnt hat. Die Ueberlieferung über Buddha's Leben zeigt uns den wahrscheinlichen Weg, auf dem dieser zur Annahme von solchen yoga-technischen Begriffen gelangt ist. Denn Buddha soll, nachdem er das Haus verlassen hatte, bei Ālāra (Arāḍa) Kālāma und Udraka (Rudraka) Rāmaputra in die Lehre gegangen sein. Beide Lehrer waren Anhänger des Yoga. Der erstere hatte es bis zu einer Stufe der Versenkung gebracht, die ākiñcaññāyatana, sanskrit: ākiñcanyāyatana genannt wird, und der zweite zu der Stufe *nevasaññānāsaññāyatana*, sanskrit: *naivasaṃ*jñānāsamjñāyatana 1). Diese Ausdrücke gehören der buddhistischen Terminologie an, und zwar bezeichnen sie die zwei höchsten der āruppakammatthāna<sup>2</sup>). Daß wir es trotz dieser specifisch buddhistischen Ausdrücke mit echtem Yoga zu thun haben, beweisen die Worte des Ariya Pariyosāna Sutta: na kho Ālārass' eva Kālāmassa atthi saddhā, mahyam p'atthi saddhā. na kho Ālārass' eva Kālāmassa atthi viriyam . . . sati . . . samādhi . . . paññā mahyam p'atthi; ähnlich lautet die Stelle im Lalita Vistara p. 295 und 307 1). śraddhā, vīryam, smṛti, samādhi und prajñā sind aber nach Yogasūtra I 20 die 5 upāya's des yoga's derjenigen, welchen er nicht angeboren ist. Wenn wir nun dem Buddhacarita des Aśvaghoşa XII Glauben schenken wollen, so war Arāda Kālāma ein Anhänger der Lehren Kapila's, Janaka's, Parāśara's und Jaigīṣavya's; diese Lehren stimmen in allen Hauptpunkten mit dem uns bekannten Sānkhya und Yoga überein, nur daß, wie schon Prof. Windisch<sup>2</sup>) hervorgehoben hat, die drei guna's nicht in den Vordergrund treten. Aehnlichen Abweichungen, wenn auch nicht denselben, begegnen wir auch bei populären Darstellungen derselben Lehre im Mahābhārata an verschiedenen Stellen. Folglich wäre die erste Philosophie, der Buddha angehangen hätte, die Sankhya Lehre gewesen, und es wäre zu erwarten, daß sie einen starken Einfluß auf seine spätere Entwicklung ausgeübt hätte. Wenn sich aber Aśvaghosa's Darstellung nicht auf eine echte Ueberlieferung stützt, so wird dennoch dieselbe der Wirklichkeit entsprochen haben. Denn die Meditation oder Versenkung war als eine Kunst im Yoga ausgebildet worden; die Kenner des Yoga waren die berufenen Meister und Lehrer in dieser Kunst, die ja auch einfach yoga heißt. Die Praxis des yoga mußte auf Grund einer psychologisch-philosophischen Theorie aufgebaut worden sein. Diese bot die Sankhya Philosophie, die immer mit dem Yoga zusammen vorkommt, weshalb beide auch im M. Bh. als sanatanc dvc bezeichnet werden 3). Soweit uns der Yoga bekannt ist, ist seine philosophische Grundlage dieselbe wie im Sānkhya. Wenn also Buddha sich im Yoga geübt hat, muß er durch die philosophische Schule des Sankhya hindurch gegangen sein, und wir sind daher wohl berechtigt anzunehmen, daß seine Philosophie sich aus der des Sankhya heraus entwickelt habe.

Man beachte, daß nach der Tradition Buddha zu seinen ersten Lehrern nicht in Gegensatz getreten ist; denn nach Mahāvagga

Siehe die zuerst von Prof. Oldenberg aus dem Ariyapariyosana Sutta mitgeteilte Stelle (der Buddha p. 427) und Lalita Vistara 295 f. und 306ff.

<sup>2)</sup> Siehe Childers Pali Dictionary p. 180 und Sallekha Sutta des Majjhima Nikaya (Pali Text Soc. Ausgabe p. 41 f.). Die beiden Stufen entsprechen etwa dem sānanda- und sāsmita-samādhi des Yoga Sūtra I 17., die auch die der videha und prakṛtilaya genannt werden ib. 19. Allerdings stimmen die Erklärungen von Bhoja Rāja und Vācaspatimišra nicht überein.

An der ersten Stelle steht chandas für śraddhā, was p. 307 wirklich gebraucht wird. — Dieselben Ausdrücke in derselben Reihenfolge kehren auch sonst im Canon wieder z. B. in der von Prof. Oldenberg aus dem Anguttara Nikāya (Buddha¹ p. 446) angeführten Stelle. Sie bilden die fünf bala's eines Bodhisattva, siehe Hardy, Manual of Buddhism p. 498.

<sup>2)</sup> Liter. Centralbl. 1894 p. 1205.

<sup>3)</sup> Siehe Garbe: Sāmkbya Philosophie p. 4.

I 6 soll er beabsichtigt haben, ihnen zuerst die von ihm gefundene Wahrheit zu offenbaren. Er konnte es aber nicht mehr, weil jene beiden Männer schon gestorben waren. Mag das auch Erfindung sein, so geht doch soviel daraus hervor, daß Buddha oder wenigstens die Gemeinde den beiden Lehrern ein gutes Andenken bewahrte. Buddha soll sich von ihnen getrennt haben, weil die von ihnen erreichte Stufe der Versenkung nach seiner Meinung nicht die absolut höchste sein konnte. Denn beide Meister waren aus ihr zu weltlichem Dasein zurückgekehrt. So versuchte er dann durch eigene Bemühung auf dem gewöhnlichen Wege der Askese zur höchsten Stufe vorzudringen. Aber er gelangte nicht zu der vom Yoga verheißenen inneren Anschauung des ātman. Darum verwarf er die Askese und ließ den ātman aus seinen Betrachtungen weg, weil er nicht zu innerer Gewißheit über ihn gelangen konnte. Er versuchte ohne ihn auszukommen. Dabei hielt er dennoch an den übrigen psychologisch-philosophischen Grundbegriffen fest, die im Yoga und Sankhya gelten. Dies soll im Folgenden gezeigt werden.

Die buddhistische Philosophie ist zu einer bei den Südlichen und Nördlichen gleichlautenden Formel condensirt in der 12gliedrigen Kette von Ursachen und Wirkungen, dem paţiccasamuppāda oder den 12 Nidāna's, nämlich: 1) avidyā, 2) saṃskāra, 3) vijñāna, 4) nāmarūpa, 4) ṣaḍāyatana, 6) sparśa, 7) vedanā, 8) tṛṣṇā, 9) upādāna, 10) bhava, 11) jāti, 12) jarāmaraņa. Schon Prof. Weber 1) hat versucht, diese Nidāna's mit den tattva's des Sānkhya zu vereinigen, indem er avidyā mit prakrti, die samskāra's mit buddhi, vijāāna mit ahamkāra etc. etc. identificirte. Doch das ist gewaltsam, weil die von ihm zusammengestellten Begriffe nichts mit einander zu thun haben. Die Uebereinstimmung der Nidana's mit den Grundbegriffen des Sankhya wird sich uns auf anderem Wege ergeben; dazu müssen wir uns kurz die Grundbegriffe vergegenwärtigen, wie sie uns namentlich im Yoga entgegentreten. Aus der an sich weder belebten, noch intelligenten Prakrti hat sich durch den Einfluß des Puruşa die Denksubstanz buddhi (cetas, citta) entwickelt, die, soweit sie einem bestimmten Purusa eignet, dessen Verstand bildet. Diese ist in steter Bewegung oder fortwährendem Flusse. Ihre Bewegungen oder Fluctuationen (vrtti) werden durch Abspiegelung des puruşa in ihnen scheinbar intelligent und werden dann als Gedanken oder Gemütszustände von dem puruşa

"geschaut". Wenn diese vrtti's nach außen gerichtet sind, bilden sie in der Denksubstanz die Dinge der Außenwelt nach, dadurch entstehen die Vorstellungen und Begriffe. Indem nun auf diese Weise der Purusa sich für ein denkendes und handelndes Subjekt hält, entwickelt sich aus der buddhi der ahamkāra, das Subjectivirungsorgan, oder kosmisch: die Substanz der Individualität. Aus dieser gehen einerseits die 10 Organe, indriya, und der innere Sinn manas, anderseits die fünf feinen Elemente hervor; aus diesen entstehen die fünf groben Elemente, aus denen die Welt aufgebaut ist. Bei der Entstehung dieser Producte der Prakrti spielen die drei guna's oder Constituenten derselben je nach dem Vorwalten der einen oder anderen eine wichtige Rolle; doch können wir in diesem Zusammenhang davon absehen. Diese im Sānkhya consequent entwickelten Begriffe bilden im Yoga die theoretische Grundlage für die Praxis der Meditation oder Versenkung. Die Versenkung oder yoga besteht in der Unterdrückung der Bewegungen, vrtti's, der Denksubstanz 1). Dann bildet dieselbe gewissermaßen wie unbewegtes Wasser einen glatten Spiegel, in dem sich der purusa unverzerrt, wie er ist, abspiegelt, während sonst sein Bild verzerrt wird in den Fluktuationen der Denksubstanz, wie das des Mondes auf unruhiger Wasserfläche<sup>2</sup>). Wenn die Denksubstanz also zur Ruhe gelangt ist und sich nur der puruşa abspiegelt, dann wird das Wissen unendlich und die Verbindung von puruşa und prakrti löst sich definitiv, es tritt das kaivalyam (oder mukti, nirvrti, nirvāna) ein. Aber selbst wenn man auf dem Wege dahin ist, wird die Denksubstanz immer wieder in Bewegung gesetzt durch die samskāra's oder vāsanā's, d. h. die latenten Eindrücke, die in ihr von früheren Handlungen, karman, zurückgelassen sind 3). So lange die samskāra's nicht vertilgt sind, tritt nicht der für die Erlösung erforderliche Zustand der buddhi definitiv ein, oder mit andern Worten, löst sich nicht die Verbindung zwischen purusa und prakrti. Der Grund dieser Verbindung ist die avidyā, der Irrtum<sup>4</sup>). Schwindet sie, so löst sich die Verbindung definitiv und es tritt das kaivalya ein 5). Also: avidyā ist

<sup>1)</sup> Die neuesten Forschungen auf dem Gebiete des Buddhismus, Berlin 1853 p. 16 f.

<sup>1)</sup> yogaś cittavrttinirodhah. Yogasūtra I 2.

<sup>2)</sup> ib. I 3, 4 tadā drastuh svarū pe 'vasthānam . vrttisārū pyam itaratra.

<sup>3)</sup> ib. IV 26 tacchidreşu pratyayantarani samskarebhyah.

<sup>4)</sup> ib. II 24 tasya hetur avidyā. Vyāsa erklārt hier avidyā als viparyayajāānavāsanā d. h. der latente Eindruck (saņskāra), den unrichtige Erkenntnis in der buddhi zurückgelassen hat. Sie ist der erste der fünf kleśa: avidyā asmitā rāga dveļa abhiniveśa, ib. II 3; und als solche ist sie die Ursach der übrigen: avidyā kļetram uttarejām.

<sup>5)</sup> ib. II 25 tadabhāvāt samyogābhāvo hānam; tad dréeh kaivalyam.

der Grund für das Bestehenbleiben und In-Wirksamkeit-treten der samskāra's. Mit dem Schwinden von avidyā schwinden auch die samskāra's. Wie man sieht, hat der Buddhismus dieselben Begriffe als Nidāna 1. und 2. ebenfalls an die Spitze der Kette von Ursachen und Wirkungen gestellt, die vom Sein des Leidens zur Erlösung führt. Dies hat bereits Prof. Oldenberg anerkannt. In der zweiten Auflage seines Buddha p. 266 Anm. 1 sagt er: "Sollte sich vielleicht diese authentische Gestalt der Doctrin (nämlich daß die samskāra's als Grund die avidyā haben) oder eine ihr nahe kommende im Sankhyasystem erhalten haben?" Er würde seine Frage mit einem unbedingten Ja beantwortet und auch wohl die weitere Entsprechung des Buddhimus mit dem Sankhya aufgesucht haben, wenn er sich von der irrigen Vorstellung hätte losmachen können, daß die philosophischen Systeme der Brahmanen später als der Buddhismus seien, und daß dieser direkt an den Veda anzuknüpfen sei!

Wir sahen, daß nach dem Yoga die saṃskāra's die Denksubstanz zur Bewegung anregen; sie sind der Grund für die vṛtti's der buddhi. Letztere sind nun die Gedanken und entsprechen somit dem 3. Nidāna: vijñāna. Beide Ausdrücke sind synonym; so wird von Vijñānabhikṣu zu Sānkhya Sūtra I 89 vijñāna durch buddhivṛtti erklärt. Nun beachte man weiter folgendes. Durch die vṛtti's wird erst die buddhi zur buddhi, weil ihr wie allen Produkten der prakṛti als charakteristisches Merkmal das In-steter-Veränderung-Begriffensein, pariṇāminityātvam zukommt. Buddhi ist eine Substanz; aber auch vijñāna wird von den Buddhisten substanziell aufgefaßt. Denn es kommt das Element des Erkennens (vijñānadhātu) als sechstes zu den Elementen Erde, Wasser, Feuer, Wind und Luft. Es entspricht also das dritte Nidāna vijñāna seinem Wesen nach der buddhi und steht an derjenigen Stelle, wohin es nach dem Sānkhya-Yoga gehört.

Das vierte Nidāna ist nāmarūpa. Prof. Oldenberg übersetzt es mit "Name und Gestalt" oder "Name und Körperlichkeit". Aus den von ihm gegebenen Erläuterungen geht hervor, daß damit das gemeint ist, was die Individualität ausmacht. Man ersieht das auch noch klarer, wenn man den entsprechenden Ausdruck der Jaina's vergleicht. Derselbe lautet nāmagotra und bezeichnet das Individuum als solches und als zu einer bestimmten Species gehörig. Die Sānkhya Philosophie faßt dies als ahamkāra auf, welchen Ausdruck wir oben mit Substanz der Individualität wiedergegeben haben. Der ahamkāra geht aber aus der buddhi hervor, ebenso geht nāmarūpa aus vijāāna hervor. Somit entspricht nicht nur

das vierte Nidāna dem ahamkāra des Sānkhya, sondern steht auch an derjenigen Stelle der Reihe, welche nach der Entwicklungstheorie des Sānkhya dem ahamkāra zukommt.

Wir können auch aus der Praxis des Yoga das Gegenstück zu der Reihe der Nidāna's 1-4 nachweisen. yoga ist, wie oben gesagt, die Unterdrückung der Modificationen der Denksubstanz; man erreicht diesen Zweck durch Meditation oder Versenkung d. h. yoga. Nun giebt es einen niedern yoga mit Objekt, samprajñāta, und einen höheren ohne Objekt, asamprajñāta. Beim letzteren ist die Denksubstanz regungslos und spiegelt nur den puruşa wieder; dabei bleiben nur die samskāra's bestehen 1), die erst verschwinden, wenn avidyā schwindet. Also das, was den beiden ersten Nidāna's entspricht, fällt in den asamprajnāta yoga. Diesem geht der samprajñāta voraus. Derselbe ist vierfach, je nachdem er durch vitarka, vicāra, ānanda oder asmitā<sup>2</sup>) charakterisirt wird. Die beiden ersten, welche sich auf grobe und feine Objekte beziehen, können wir bei Seite lassen. Beim sananda yoga bleibt ahankara 3), während bei dem sāsmi/a yoga die buddhi allein neben dem puruşa besteht. So bewirkt also hier der Yoga der Reihe nach die Auflösung von Ahamkara, Buddhi als auf die Außenwelt gerichtetes Organ, Samskāra und Avidyā.

Wir kommen zu dem fünften Nidāna: sadāyatana, womit die sechs Organe, nämlich die fünf Sinne und der innere Sinn, manas, mit ihren Objecten, nämlich den fünf Grundeigenschaften der fünf Elemente: Farbe, Geschmack, Geruch, Gefühl und Ton, und die Zustände der Dinge (dharma) gemeint sind. Alles dies geht also aus nāmarāpa hervor. Ganz ähnlich gehen im Sānkhya aus dem ahamkāra die 10 Organe, indriya, mit dem innern Sinn, manas, und die fünf subtilen Elemente, tanmātra's, hervor. Im Sānkhya werden nämlich außer den fünf Sinnesorganen und dem manas, die in der ganzen indischen Philosophie anerkannt sind, 5 Organe der Thätigkeit (karmendriya) angenommen. Die gemeine Ansicht der Inder erkennt diese 5 Organe der Thätigkeit nicht an; es ist also

<sup>1)</sup> Yogasütra I 18. Ich folge der Erklärung Vācaspatimiśra's.

<sup>2)</sup> Beiläufig sei hervorgehoben, dass sich zwischen den verschiedenen Arten des samādhi im Yoga und Buddhismus manche Berührungspunkte finden. So geben auch bei den Buddhisten vitakko und vicāro einen Einteilungsgrund des samādhi ab; siehe Childers, Pali Dictionary p. 423.

<sup>3)</sup> Bhoja gebraucht ahankāra und ānanda als synonym in der Behandlung der obigen Stelle: na ca ahankārāsmitayor abhedah śankanīyah.

<sup>3)</sup> Vācaspatimisra: sā cātmanā grahītrā saha buddhir ekātmikā samvid.

<sup>4)</sup> Ebenso in Arāda's Lehre im Buddhacarita XII 19.

nicht auffällig, daß die buddhistische Lehre sie nicht aufgenommen hat. Die tanmātra's entsprechen den "Objekten der Sinnesorgane"; denn die tanmātra's sind ja nur die substanziell gedachten Eigenschaften Farbe etc. Daher ihr Name. Anderseits fehlen die dharma's der Buddhisten an der betreffenden Stelle der Sankhya-Evolutionstheorie. Aber sie fehlen nicht der Sankhya und Yoga Philosophie. dharma ist nämlich ungefähr mit parināma gleich, wie dharmin mit parināmin. Das Ding (parināmin oder dharmin) nimmt nach bestimmter Reihenfolge (krama) verschiedene Zustände dharma's an (parinamati); ein dharma betritt, nachdem er bis dahin auf dem anāgatādhvan verharrt hatte d. h. nur potentialiter dagewesen ist, den astyadhvan d.h. er ist wirklich, um dann den atītādhvan zu betreten, d. h. er ist gewesen 1). Diese Theorie 2 vertritt im Sānkhya-Yoga die Lehre von der Causalität. Man kann also auch sagen, daß mit dharma die Erscheinung der Dinge gemeint sei 3). Diese wird allein wahrgenommen, das Ding selbst ist nur das Substrat, in dem oder durch das die Erscheinungen sind. Die Buddhisten gebrauchen nun dharma oft scheinbar im Sinne von Ding. Wie Buddha, den übersinnlichen ātman aus seinen Betrachtungen wegließ, so hat er auch das Substrat der Erscheinung, das Ding selbst, nicht ausdrücklich anerkannt. Dem gemeinen Verstande mag diese Lehre unfassbar gewesen sein; einen Ausweg scheint er gesucht zu haben in der späteren buddhistischen Lehre von der nur momentanen Existenz alles Seienden (kşanikatva). Wie dem aber auch sei, den buddhistischen dharma's, Erscheinungen, entspricht ungefähr die Außenwelt, die in den mahābhūta, groben Elementen, des Sānkhya-Yoga enthalten ist. Die mahābhūta gehen nach dem Sankhya als besondere Schöpfung aus den tanmatra's hervor. Dagegen würden sie nach der buddhistischen Lehre mit mit ihnen auf gleicher Linie stehen.

Die folgenden zwei Nidāna 6, 7, sparśa und vedanā, beziehen sich auf den Erkenntnis-Proceß. Die dabei obwaltenden Vorstellungen scheinen gemeinindisch zu sein. Die Organe treten mit den Objekten in Berührung; dadurch entsteht einerseits die Wahrnehmung und anderseits, da bei diesem Akt der innere Sinn, manas, mitwirkt, ein Lust- oder Unlustgefühl vedanā. Aus dieser geht tṛṣṇā "der Wille zum Leben", das 8. Nidāna, hervor. Diesem entspricht im Yoga abhiniveśa oder āśis, wofür auch tṛṣṇā gebraucht wird. Aus dem abhiniveśa "Lebenslust" wird auf in früheren Existenzen erlebte Freuden und Leiden geschlossen, siehe Yoga Sūtra II 9. Also aus sukhaduḥkha geht abhiniveśa hervor, genau wie aus vedanā die tṛṣṇā. Damit ist auch das 8. Nidāna erledigt.

abhinivesa oder āsis, nach IV 10 allein, nach II 12 in Verbindung mit den übrigen kleśa's, ist der Grund für dharmādharmau, Verdienst und Schuld, und diese sind der Grund des weltlichen Daseins, saņsāra, vergl. Sānkhya Sūtra III 3 tad-bījāt saņsṛtiķ. Hier steht also zwischen abhinivesa oder trsnā und samsāra oder bhava als Mittelglied dharmādharma; ähnlich werden in der Sānkhyasūtravṛtti II 1. als die speciellen Ursachen (causa efficiens) aufgeführt: avidyā, tṛṣṇā, dharmādharmau. In der Reihe der Nidāna's folgen nun auf einander: 8) tṛṣṇā, 9) upādāna, 10) bhava; von diesen stimmt trşnā mit trşnā oder abhiniresa des Sānkhya-Yoga überein, ebenso bhava mit samsāra, mit dem es ja nach gemeinindischem Sprachgebrauch synonym ist. So werden wir darauf geführt, in dem upādāna der Buddhisten etwas dem Begriffe von dharmādharmau analoges zu suchen. Aus den von Prof. Oldenberg in der ersten Auflage seines Buddha p. 434 ff. angeführten Stellen scheint mir hervorzugehen, daß upādāna besteht im Gefallenfinden an etwas, das unwahr, unrein oder nichtig ist, ja selbst an dem, was an sich gut ist 1). Dies ist zwar nicht direkt gleich dharma oder adharma, aber wenigstens die Ursache davon. dharmādharma heißen auch adrsta, das Ungesehene, Unsichtbare; sie sind sanskāra's. Man sollte nun dem entsprechend bei den Buddhisten karman erwarten, aber derselbe Begriff war schon im 2. Nidāna saṃskāra gegeben. So konnte an dieser Stelle, wo es sich um bestimmte samskaru's handelt, dieser Ausdruck nicht wiederkehren. Buddha wählte daher die conkrete Ursache derjenigen samskāra's, welche das weltliche Dasein unmittelbar zur Folge

<sup>1)</sup> Siehe Yogasūtra III 13. IV 12.

<sup>2)</sup> Sie scheint auf den ersten Blick recht abstrus, ist aber nur die gemeine, in philosophisch sein wollende Worte gefasste Erfahrung, dass ein Ding wird und vergeht. Es ist nur der erste Schritt gemacht, diese Erfahrung zu analysiren. Die genannte Theorie gehört also einer primitiven Stufe des Denkens an. Die Lehre von der Causalität, wie sie im Nyāya-Vaiseṣika auftritt, bedeutet einen ungeheuren Fortschritt des philosophischen Erkennens.

<sup>3)</sup> Die Erscheinung eines Dinges ist Objekt der Thätigkeit des manas, das also die Wahrnehmungen der einzelnen Sinne zu der Gesammtwahrnehmung combinirt. So erklärte Garbe's Pandit manaso vieayah mit yad vastu samkalpanīyam: nidam icchāmīti", vikalpanīyam ca: nidam ittham asti nāsti veti". Siehe sein Aniruddha's Commentary p. 89 note 3.

upādāna heisst im Sānkhya eine der vier ādhyātmika tuṣṭi's, die ihrerseits an die 4 upādāna's der Buddhisten kāma, diṭṭhi, sīlavvata, und attavāda erinnern. Vrtti zu III 43.

haben, während diejenigen, welche das Seiende überhaupt vom vijāna an bewirken, im 2. Nidāna genannt sind.

Die beiden letzten Nidāna's: jāti, Geburt, und jarāmaraṇa, Alter und Tod, bedürfen keiner Erörterungen. In allen indischen Philosophemen, welche die Wiedergeburt annehmen, ist die Geburt eine Consequenz des Saṃsāra, und die Geburt hat Alter und Tod zur Folge.

Wir haben also gesehen, daß die Causalitätsreihe der Buddhisten sich aus Begriffen zusammensetzt, die denjenigen entsprechen, welche auch im Sānkhya-Yoga gelten und in derselben Reihenfolge als Ursache und Wirkung mit einander verknüpft sind. Natürlich behaupte ich nicht, daß diese Begriffe der beiden verschiedenen Philosophien sich genau deckten, aber sie entsprechen sich gegenseitig, soweit dies bei zwei Systemen möglich ist, von denen das eine ein ewiges Sein sowohl der Seele (ātman) als auch der Natur (prakṛti) anerkennt, das andere aber ein solches Sein leugnet.

Es erhebt sich nun die Frage: welches dieser beiden Systeme ist das ursprüngliche? Darüber kann meines Erachtens kein Zweifel sein. Die Evolutionstheorie des Sankhya ist consequent und verständlich: sie ist ein Versuch primitiver Denker, zwischen dem unveränderlichen Sein, das ja auch die Eleaten forderten, und der Welt der Erscheinungen einen vernunftgemässen Zusammenhang herzustellen. Das unveränderliche Sein wurde in den purușa oder ātman (wir könnten sagen: Seele als Ding an sich) verlegt, während die Welt der Erscheinungen auf die prakrii zurückgeht, deren Wesen ist, sich unablässig zu verändern. Nimmt man aber aus dieser Gedankenreihe den ātman heraus, auf den sich das eigentliche Problem stützt, so wird sie unverständlich und das ganze psychologisch-kosmogonische System sinkt zu einer wilden Phantasie herunter. Das beweisen alle Versuche, die buddhistische Causalitätsreihe zu verstehen; sie blieb ein Rätsel, nach wie vor. Auch Prof. Oldenberg muß darauf verzichten, die beiden ersten Nidana's logisch aus dem System heraus zu begründen; er sagt 1): "Man empfängt den Eindruck, daß, wie die Nennung der Avijjā als letzter Wurzel alles Uebels, so auch diejenige der Sankhāras als des nächsten Produktes aus dem Nichtwissen, von den Buddhisten als etwas fertig ausgeprägtes den Vorräthen der ältern Speculation entlehnt ist". Trotz dieser Annahme verhehlt sich Prof. Oldenberg nicht die Widersprüche?) in der Causalitätsreihe, die auch bei seiner Erklärungsweise zurückbleiben. Nach ihm wird vom 3. Nidāna an die Entwicklung beginnend mit dem Moment der Empfängnis geschildert; mit dem 11. Nidana haben wir erst die Geburt, während die vorhergehenden Nidana's sich schon auf das Leben in der Welt beziehen. Solche Widersprüche würde sich auch ein weniger scharfsinniger Kopf, als Buddha war, nicht haben zu schulden kommen lassen, wenn es sich um eine so einfache Sache handelte, die verschiedenen aufeinander folgenden Zustände eines Wesens von der Empfängnis bis zum Tode in ihrer gegenseitigen Verkettung darzustellen. Ich verwerfe diese Erklärung 1) und nehme an, daß Buddha überhaupt die Begriffe, die er in der Causalitätsreihe zusammenfügt, vom Sānkhya-Yoga überkommen hat; wenn er auch mit Rücksicht auf seine Grundansicht diese Begriffe etwas umgemodelt hat, so sind sie darum nicht weniger Entlehnungen. Sollte Buddha, wird man einwenden, nicht gefühlt haben, daß der ursprüngliche Causalnexus zwischen diesen Begriffen in sich zerfallen mußte, sobald man den Grundstein des Gebäudes, den ātman, weg nahm? Ich glaube, hier war eine Täuschung wohl möglich. Denn mit jenen im Sānkhya-Yoga ausgeprägten Begriffen erfaßte und gruppirte man Erscheinungen des Geisteslebens, Thatsachen der Erfahrung, welche die Grundlage des psychologischen Wissens jener Zeit ausmachten. Wollte man dieses festhalten, so durfte man jene nicht preisgeben. Jene Begriffe hatten also einen wertvollen Inhalt erhalten, der sie unabhängig von der ursprünglichen Begründungsweise zu machen schien. Sie standen gewissermaßen fest durch ihren Inhalt und mit ihnen war ihre gegenseitige Abhängigkeit gegeben. Uns fällt sofort der Widerspruch auf, weil unser Denken von jenen Begriffen unabhängig ist und ihnen objektiv entgegentritt; das indische Denken übersah zunächst den Widerspruch, weil es mit jenen Begriffen zu operiren gewohnt war und sich ihnen also nicht objektiv gegenüberstellen konnte. Es kommt noch hinzu, daß Buddha wohl nicht das Dasein des ātman schlechtweg leugnete, sondern als etwas jenseits der Erkenntnis liegendes aus seinem System fortließ. Er folgte darin einer für jene Zeit durch das Zeugnis der

<sup>1)</sup> Buddha2 265 f.

<sup>2)</sup> ib. p. 256.

<sup>1)</sup> Die von Prof. Oldenberg in Uebersetzung aus dem Mahänidäna Sutta angeführte Stelle erläutert nur den Zusammenhang der Nidäna's 3 u. 4 an einem Beispiel, giebt aber nicht die Erklärung für diesen Zusammenhang. — Die Nennung der Geburt im 11. Nidäna geht auf diejenige Geburt, womit das gegenwärtige Leben eines Individuums beginnt. Diese letzte Geburt ist aber die Folge von früheren. Was in diesen vorging, muss in den vorausgehenden Nidäna's zum Ausdruck gekommen sein.

Jaina gut beglaubigten Richtung, nämlich der der Ajňānavādinas oder Agnostiker, siehe Sacred Books of the East, vol. 45, p. XXVIII. Also, die Entwicklung der Nidāna's auf der Grundlage des Buddhismus wäre unbegreiflich; dagegen ist die Entstehung der entsprechenden Begriffe auf dem Boden der Sānkhya Lehre durchaus folgerichtig.

Auch von einem andern Gesichtspunkte aus betrachtet stellt sich die buddhistische Lehre als eine abgeleitete dar. Im Sänkhya-Yoga ist wohl die Verkettung der Begriffe, die vom Sein zur Erlösung führen, recht bekannt, aber sie erscheint nur als Endresultat in dem System, das hauptsächlich der Begründung dieser Begriffe gewidmet ist. Man hat sie nicht formelhaft als eine Kette dargestellt. Umgekehrt verhält es sich im Buddhismus: die Kette erscheint als Formel, als Grunddogma, und die Begründung blieb anderweitiger Belehrung überlassen. Wenn die Reihe der Nidāna's so aufgestellt werden konnte, wie es im paţiecasamuppāda geschehen ist, so durfte wohl vorausausgesetzt werden, daß die Bedeutung der einzelnen Glieder im Großen und Ganzen allgemein bekannt und verständlich war. Mit andern Worten, die Lehren des Sānkhya-Yoga waren in denjenigen Kreisen bekannt, an die sich Buddha richtete.

Zu diesen inneren Gründen für die Priorität des Sānkhya-Yoga muß aber noch der Nachweis hinzutreten, daß diese Systeme thatsächlich älter als der Buddhismus sind. Es ist schon oben die Erzählung im Buddhacarita erwähnt worden, nach der Buddha's erster Lehrer ein Anhänger des Sānkhya war¹). Aber wenn man derselben keine Beweiskraft beilegen will, so erwäge man, daß die Lehren des Sānkhya-Yoga im Mahābhārata oft erwähnt und diese beiden Systeme als zwei ewige (sanātana) bezeichnet werden. Sie mußten sich sehr lange hohen Ansehens erfreut haben, um diese Bezeichnung zu verdienen und um die philosophische Grundlage zur alten Bhāgavata Religion abgeben zu können, was nach Ausweis der Bhagavadgītā thatsächlich der Fall war. Nun wird man das Mahābhārata nicht später als in das zweite oder dritte Jhd. v. Chr. setzen können²). Daraus folgt, daß die damals schon

als uralt angesehenen Lehren des Sānkhya-Yoga weit in die vorbuddhistische Zeit zurückgehen müssen. Nach diesen Erwägungen war also das zeitliche Verhältnis zwischen Buddhismus und Sānkhya-Yoga derart, wie es sein muß, wenn unsere Ansicht von der Entstehung der buddhistischen Lehre aus dem Sānkhya-Yoga überhaupt möglich sein soll.

Also die buddhistische Philosophie ist auf dem Sānkhya aufgebaut. War jene Sānkhya-Lehre, die Buddha zu seiner Religion umbildete, durchaus identisch mit derjenigen, welche uns in den Sūtras engegentritt, oder war es nicht vielmehr eine Variation des Sānkhya, wie wir solche im Mahābhārata und in den Purāṇa kennen lernen? Ich glaube, letzteres läßt sich wahrscheinlich machen. Denn bei der Vergleichung der buddhistischen Nidāna's mit den Sānkhya-Begriffen konnten wir die drei guṇa's ganz beiseite lassen. In der Sprache der Buddhisten hat, soweit ich nach eigener Erinnerung und nach Childers' Pali Dictionary urteilen kann, das Wort guṇa nur seine gewöhnliche Bedeutung und es findet sich kein Anklang an die technische Bedeutung, die guṇa im Sānkhya hat, während dies wohl in der Sprache der Jaina's der Fall ist. Danach darf man annehmen, daß der Sānkhya, aus dem Buddha's System hervorging, ohne die Theorie von den drei guna's auszu-

Worte angedeutet, dass sie von Barbaren beherrscht worden seien. Im Gegenteil, ihre Fürstenhäuser sind mit denen des orthodoxen übrigen Indiens verschwägert. So ist ja Pāndu's zweite Frau eine Mādrī, während ihr Bruder Salya auf Seiten der Kuruinge kämpft. Zur Zeit, in der die Sagen des Mahabharata sich ausbildeten und in epischen Liedern besungen wurden, konnte das Punjab noch nicht unter die Herrschaft der Acbämeniden geraten sein. Diese Annahme wäre auch wegen der Stellung der Gandhara in der Sage unmöglich. Ihre Fürsten gelten nicht nur als mächtig und durchaus selbständig, sondern sie sind auch mit dem Kuruingen verschwägert und aufs engste befreundet. Dem Inhalte nach geht das M. Bh. also in die Zeit vor dem 6. Jhd. v. Chr. zurück. Sein Text könnte ja später sein. In ihm erscheinen nun die Saka und Yavana, die meist zusammen genannt werden, nicht als in Indien wohnende, keineswegs als in Gandhära und im Punjab herrschende Völker. Von einem Haß gegen dieselben ist nichts zu verspüren; und doch würde ein Dichter ihn nicht ganz haben unterdrücken können, wenn diese Barbaren in seinem Lande oder im benachbarten sich breit gemacht hätten. Gegen die griechische Herrschaft trifft dies Argument vielleicht weniger zu, weil die Griechen wohl nur in geringer Anzahl gekommen sind; dagegen behält es gegen die Horden der Skythen seine volle Beweiskraft. Mit der Skythen Herrschaft, wahrscheinlich schon vorher gelangte der Buddhismus im westlichen Indien zu großem Ansehen. Auch davon ist im M. Bh. noch nichts zu verspüren. Nach alle dem dürfen wir das M. Bh. nicht zu nahe an den Anfang unserer Zeitrechnung setzen; das 2. oder 3. vorchristliche Jahrhundert dürfte der allerspäteste Termin sein.

In diesem Zusammenhang hat schon Prof. Windisch im Literarischen Centralblatt 1894 p. 1205 auf die Bedeutung jenes Berichtes hingewiesen.

<sup>2)</sup> Meine Gründe sind in Kürze folgende. Im Mahābhārata, das dem westlichen Indien angehört, gelten die Völker des Punjab als vrātya, als nicht gleichberechtigt mit den reineren Stämmen. Dies gründete sich auf ihre abweichenden Sitten (unter denen auch das Matriarchat erwähnt wird); es wird aber mit keinem

kommen suchte. Das Bestehen dieser Abart der Lehre Kapila's wird uns nun beglaubigt durch Aśvagsosa, der, wie wir oben gesehen haben, gerade eine solche Lehre dem Arāda Kālāma, dem ersten Lehrer Buddha's, zuschreibt. Wir haben oben immer die Frage unentschieden gelassen, ob Aśvaghosa's Bericht auf Fiktion oder Tradition beruht; ich glaube wir müssen ihn jetzt als Tradition gelten lassen. Denn wenn wir auf Grund anderer Untersuchungen zu der Ueberzeugung gekommen sind<sup>1</sup>), daß Buddha von einer Abart des Sankhya, die von den 3 guna's abstrahirte, ausgehend sein System ausbildete, und wenn dann Asvaghosa uns herichtet, daß Buddha's Lehrer gerade diese Form des Sānkhya vertreten habe, so ist es schwer an Zufall zu glauben. Wir könnten wohl verstehen, daß Asvaghosa aus freier Erfindung dem Lehrer des Buddha irgend eine Philosophie — und warum nicht den Sānkhya - zugeschrieben hätte; aber wenn er ihm die Sānkhya Philosophie andichtete, warum unterdrückte er dann in der Schilderung derselben die Erwähnung der drei guna's? Denn daß die drei guna's zum System gehörten, ist sicher; die Uebereinstimmung der Sūtras 2) mit dem Zeugnis des Mahābhārata und der Purāna läßt darüber keinen Zweifel bestehen. Wir können also die Annahme nicht von der Hand weisen, daß sich eine genauere Ueberlieferung betreffs der Lehre von Buddha's Lehrern erhalten habe, die in Aśvaghosa's Buddhacarita auf uns gekommen ist. Da also das Resultat unserer Untersuchung mit der Ueberlieferung übereinstimmt, so ist der Beweis erbracht, daß die buddhistische Philosophie aus dem Sānkhya-Yoga hervorgegangen ist. Es wäre vielleicht richtiger zu sagen, daß eine Form des Yoga ihr zu Grunde liege. Denn einerseits werden in Aśvaghosa's Bericht von Arāda Kālāma's Lehre die verschiedenen Arten von Versenkung ebenso ausführlich behandelt wie der rein theoretische Teil der Lehre, anderseits spielen gerade die Arten der Versenkung im Buddhismus eine große Rolle, wie ja die letzte Stufe des heiligen achtteiligen Weges, des ariyo atthangiko maggo<sup>3</sup>) eben Versenkung, samāsamādhi, ist. Auch kann man dafür anführen, daß eine Anzahl von technischen Begriffen des Yoga in der buddhistischen Lehre wiederkehren, wovon ich einiges im Vorübergehen oben bemerkt habe, anderes von Prof. Kern hervorgehoben worden ist. Besonders wichtig scheint mir aber noch folgendes. Yoga ist die Aufhebung (nirodha) der Funktionen der Denksubstanz (cittavrtti) I 2. Dadurch wird das kaivalya, die Loslösung des purusa von der Welt des veränderlichen Seins erreicht. Auch im Buddhismus bewirkt die Aufhebung (nirodha) des Leidens das Nirvāņa. Nirodha ist also in gleichem Masse ein Grundbegriff des Buddhismus wie des Yoga. So lautet die stets wiederkehrende Formel: uam kiñci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhammam. Dieser Satz lehrt mehr als dass Alles, was entsteht, auch vergeht; das wusste Jeder, ohne Buddha's Predigt zu hören; der Satz lehrt vielmehr, daß Alles was in's Dasein treten kann, auch daran verhindert werden kann, in's Dasein zu treten. Wer das begriff, dem gieng das dhammacakkhum auf, der war reif die Lehre Buddha's anzunehmen. Dasselbe liegt in dem mantra der Buddhisten, jener alten Āryāstrophe: ye dhamma hetupabhavā tesam hetum tathāgato āha tesam ca yo mirodho evamvādī mahāsamaņo | "Welche Erscheinungen aus einer Ursache hervorgehen, deren Ursache hat der Tathagata erklärt, und ebenso dieser (Erscheinungen) Aufhebung; das ist die Lehre des grossen Śramana". Also überall die engsten Beziehungen zum Yoga. Da aber im Einzelnen schwer zu scheiden ist, was man dem Sānkhya und was dem Yoga zuschreiben soll, so wird es den bekannten Thatsachen entsprechen, wenn wir Sankhya-Yoga als die philosophische Grundlage des Buddhismus bezeichnen.

dings stimmt nur das letzte Glied samādhi in beiden Oktaden überein; andere yogāngas finden dagegen wie Kern l. c. p. 501 bemerkt hat, in den buddhistischen karmasthāna's ihre Entsprechung.

Bonn, 11. December 1895.

H. Jacobi.

<sup>1)</sup> Ich darf wohl erklären, daß als ich meine Untersuchungen über den Zusammenhang des Buddhismus mit dem Sänkhya aufnahm, ich noch nicht das Schlußresultat voraussah, das uns jetzt beschäftigt, und daß ich selbst nicht wenig überrascht war, als sich in so unerwarteter Weise die letzte Lücke der Beweisführung schloß.

<sup>2)</sup> Die Erklärer des Yoga gehen von der Guna-Theorie aus, wie sie im Sänkhya gilt; aber auch in den Sütra wird darauf Bezug genommen. Das Wort guna im technischen Sinne findet sich Yogasütra II 15. IV 13. 32. 34. sattva II 41. III 34. 48. 54. rajas und tamas werden nicht ausdrücklich erwähnt.

<sup>3)</sup> Sollte vielleicht dieser selbst dem astänga yoga nachgebildet sein? Aller-

Über das Verhältnis der buddhistischen Philosophie zu Smänkhya-Yoga und die Bedeutung der Nidānas.

Von

#### Hermann Jacobi.

In einem Aufsatz in den N. G. G. W. phil. Kl. 1896, p. 43 ff. habe ich nachzuweisen versucht, dass die Philosophie des Buddhismus aus dem Sänkhya-Yoga hervorgegangen sei. Meine Darlegungen haben den Widerspruch Oldenbergs (siehe den darauf bezüglichen Excurs in seinem "Buddha", 3. Aufl., p. 448 ff.) und Senarts (Mélanges Charles de Harlez, p. 281 ff.) hervorgerufen. Indem ich nun im Folgenden die gemachten Einwürfe einer Prüfung unterziehe, will ich daran anschliessend die Bedeutung der einzelnen Glieder der Nidänakette nach meiner Ansicht entwickeln.

Zunächst muss ich mich gegen die Unterstellung verwahren, dass ich den Buddhismus für einen einfachen "Abklatsch" der Sankhyaphilosophie hielte, wie sich Oldenberg p. 450 ausdrückt. Ich sehe die Sache nicht so an, als ob Buddha dem fertig abgeschlossenen Sānkhya objektiv gegenüber gestanden und dessen Dogmen kombiniert und modificiert hätte, um sich so ein eigenes System zurecht zu machen; vielmehr gehe ich von der Ansicht aus, dass Buddha in Sānkhya-Ideen gewissermassen aufgewachsen sei. Denn das Sānkhya giebt die philosophische Begründung der Yogapraxis, und da sich nun der Buddhismus letztere in weitem Umfange zu eigen gemacht hat, so müsste es mit sonderbaren Dingen zugegangen sein, wenn Buddha die Praxis der Yogins übernommen hätte, ohne von der ihr zu Grunde liegenden und aus ihr erwachsenen Theorie in seinem Denken bestimmt zu werden. Bei dieser Auffassung erscheint der Buddhismus nicht als ein Abklatsch, sondern als eine individuelle Umgestaltung des Sānkhya; dieses ist nicht das Modell, dem der Buddhismus nachgebildet wurde, sondern es ist die Grundlage, auf dem er erwachsen ist.

Meine Annahme beruht auf der Voraussetzung, dass die Sänkhyaphilosophie nicht auf eine bestimmte Philosophenschule beschränkt gewesen ist, sei es, dass man unter Schule dabei irgend etwas Konkretes verstehe, oder nur die Summe der durch das ideelle Band gleicher philosophischer Überzeugung vereinigten Fachgelehrten. Ich gehe vielmehr von der Voraussetzung aus, wie ich dies auch p. 54 meines ersten Aufsatzes angedeutet habe, dass die Grundanschauungen des Sankhya geistiges Gemeingut jener Zeit gewesen seien und den mannigfaltigen wissenschaftlichen und religiösen Strömungen entsprechend verschiedene Formulierung im Einzelnen erfahren haben. In der That lässt sich eine grosse Mannigfaltigkeit in der Gestaltung der Sankhya-Ideen geschichtlich nachweisen. Zunächst schon in ihrer rein systematisch-philosophischen Ausprägung. Trotz der grossen Übereinstimmung nämlich, die zwischen Sankhya und Yoga herrscht, bestehen doch gewichtige Unterscheidungslehren, welche Sankhya und Yoga deutlich als zwei verschiedene Systeme erkennen lassen<sup>1</sup>): sie laufen seit Alters gesondert neben einander her (sanātane dve im MBh), wenn auch beinahe parallel; die Mitglieder beider Schulen traten denn auch für die Richtigkeit je ihrer speciellen Lehren ein<sup>2</sup>). Erst von ihrem höheren Standpunkte aus vermochte eine unificierende Tendenz über die Differenzpunkte wegzusehen und beide Systeme als wesentlich identisch zu erkennen (ekam Sānkhyam ca Yogam ca yah pasyati sa pasyati).

Ausserhalb dieser beiden Philosophenschulen fanden die Sankhya-Ideen in religiösen Kreisen Aufnahme und eigenartige Weiterbildung. Und zwar treten sie uns in brahmanischen Quellen meist in Verbindung mit bestimmten Vedantalehren entgegen. In welchem Umfange dies geschieht, ersehen wir am deutlichsten aus dem Mahābhārata, in dessen 12. Buche zahlreiche *itihāsa purātana* vorgetragen werden, in denen die Lösung religiöser Probleme mit Hilfe dieses epischen Sankhyas, wie ihn Dahlmann nennt, versucht wird. Es ist nicht eine in allen Einzelheiten festgelegte Philosophie, obschon im Grossen und Ganzen die Lehre bestimmt war. Ähnlich ist das philosophische System des Manu. In manchen Punkten abweichend, aber in der Hauptsache übereinstimmend ist die Philosophie der Purāṇa. So sehen wir denn die Herrschaft der Sānkhya-Ideen auf weiten Gebieten des geistigen Lebens. Für andere Gebiete dürfen wir sie daraus erschliessen, dass sie die theoretische Grundlage für die Yogapraxis abgaben. Es steht also zu vermuten, dass religiöse Richtungen, die Yogaübungen pflegten, in ihrem theoretischen Teile vom Sānkhya ausgingen. Die im Mahābhārata zu Tage tretende Strömung mag eine der mächtigsten gewesen sein; zahlreiche andere, minder bedeutende werden daneben bestanden haben und sind ohne Spuren zu hinterlassen untergegangen.

Die Macht der Sänkhya-Ideen zeigt sich auch in ihrem Einfluss auf den Vedänta. Hatte das epische Sänkhya, wie es z. B. in der Lehre der Sätvatas in der Bhagavadgītā vorliegt, die Lehre vom paramātman nach dem viśiṣṭādvaita Vedānta aufgenommen, so be-

Siehe meine Anzeige von Dahlmanns "Nirvāņa" in Gött. gel. Anz. 1897, p. 272.

<sup>2)</sup> Ebenda p. 268.

diente sich umgekehrt der spätere Vedanta (z. B. im Vedantasara) der wichtigsten Sankhyalehren zum theoretischen Ausbau seines Systems.

Es kann also keinem Zweifel unterliegen, dass das indische Denken während langer Zeiträume von Sankhya-Ideen beherrscht und durchdrungen war, und dass wenn Buddhas Zeit in diese Periode fällt, auch er sich von denselben ebensowenig frei machen konnte, wie ein mittelalterlicher Schriftsteller bei uns von den Grundsätzen der aristotelischen Philosophie. Es erhebt sich also die Frage, ob jene Voraussetzung zutrifft. Direkt können wir dieselbe nicht beantworten, weil wir die Abfassungszeit weder des buddhistischen Kanons noch des Mahābhārata, bez. der in ihm enthaltenen itihāsa purātana mit Sānkhyatendenz, kennen. Aber wenn man bedenkt, dass im MBh, dessen Redaktion man nicht wohl nach den Beginn unserer Zeitrechnung setzen kann, Sankhya und Yoga zwei Systeme "von Ewigkeit her" (sanātane dve) genannt werden, dass daselbst Kapila in eine frühe Urzeit verlegt wird, so kann man nicht annehmen, dass die betreffenden Dichter in diesen Ausdrücken von Ereignissen reden konnten, die nur um zwei oder drei Jahrhunderte vor ihrer Zeit gelegen hätten, wie es ja der Fall sein müsste, wenn der Sankhya-Yoga nachbuddhistisch wäre. Wenn die Inder auch noch so sehr des historischen Sinnes entbehrten, so haben sie doch stets ein Gefühl dafür gehabt, was ein geschichtliches Ereignis war, das sich in den ihrigen ähnlichen Verhältnissen abgespielt hat, und eine in solchen Verhältnissen lebende Persönlichkeit wird nicht so leicht zum Rsi kanonisiert. Dazu gehört, dass jede persönliche Beziehung zu der zeitgenössigen Welt ausgelöscht ist, wie sie z. B. durch die Verkettung von Schüler und Lehrer gegeben ist. Hätten die Begründer von Sankhya und Yoga in den ersten Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung gelebt, so wäre in den auf sie zurückgehenden Schulen die Erinnerung an die historische Wirklichkeit nicht so vollständig schon im MBh. erloschen, und es würden sich wahrscheinlich in jenen Schulen ebensogut Lehrerlisten erhalten haben, wie bei den Buddhisten und Jaina. Das Fehlen solcher Lehrerlisten beweist eben, dass die Diffusion der Sankhya-Ideen und die Differenzierung der Lehre schon soweit vorgeschritten war, dass erstere Gemeingut geworden waren und zu ihrer Überlieferung die Thätigkeit einzelner Schulen nicht mehr in Anspruch genommen zu werden brauchte. Es musste sich thatsächlich jede historische Erinnerung an eine Entstehung der philosophischen Strömungen des Sankhya und Yoga vollständig verloren haben, ehe man dieselbe in mythische Zeit versetzen und in den Anfang der Dinge projicieren konnte. Bei solcher Lage der Dinge scheint es mir nicht zweifelhaft zu sein, dass der Buddhismus eine um viele Jahrhunderte spätere Erscheinung ist als der Sankhya-Yoga.

Wir sahen, dass die Sankhyalehren sich mit solchen des Vedanta verbanden, wodurch eine Vereinigung der Vorzüge beider Systeme erstrebt wurde. Die Anknüpfung des einen Systems an das andere

war gegeben durch die iśvaropāsanā, welche im Yoga eine so wichtige Rolle spielt. Bei einer solchergestalt nahegelegten Verbindung des Vedanta mit dem Yoga ist es nicht auffällig, wenn eine Schule von Yogins darin dem älteren Vedanta sich angeschlossen hätten, dass sie die drei gunas ganz bei Seite liessen, eine Lehre, wie sie in Aśvaghosas Buddhacarita dem Lehrer Buddhas, Arāda, zugeschrieben wird. Ich war arglos genug, anzunehmen, dass Aśvaghosas ausführliche Erzählung, um nicht zu sagen Bericht, auf einer dem Dichter bekannten Überlieferung beruhe. Oldenberg aber bedeutet mir, dass ich ein kühnes Spiel mit der Überlieferung treibe. Denn in dem buddhistischen Kanon finde sich kein Bericht über Aradas Lehre (oder ist bis jetzt noch nicht gefunden). Wo Arada vorkommt, ist von seinem dharma die Rede; es wird uns aber nichts genaueres darüber gesagt, als dass seine höchste Stufe von samādhi das ākincanyāyatana gewesen sei. Also weil es im Kanon keinen Bericht über Aradas Philosophie gab, so gab es, nach Oldenbergs Dafürhalten, überhaupt keine Tradition darüber. Einen so kühnen Schluss ex silentio vermag ich nicht mitzumachen. Angenommen, wie es natürlich ist, dass Arāda einer angesehenen und darum nicht ephemeren Yogaschule angehörte, so konnte sich die Kenntnis seiner Philosophie so lange und länger erhalten als diese Schule bestand; und die kanonischen Schriften hatten darum doch keine Veranlassung sich darüber weitläufig auszusprechen, da ihnen die indische Etikette eine Polemik gegen den guru ihres ācārya verbieten musste. Dass aber in volkstümlichen ākhyānas dieser Punkt nicht mit Stillschweigen übergangen worden sei, ist eine keineswegs von der Hand zu weisende Möglichkeit. Dergleichen ältere Buddhacaritras müssen wir uns als Aśvaghosas Quellen denken. Oldenberg allerdings meint, dass Aśvaghosa nur die kanonischen Bücher als Quellen habe benutzen können, und dass er in der Partie über Arādas Lehre sich die ganze Geschichte aus den Fingern gesogen hätte. Er malt sich die Sache folgendermassen aus: "die Begegnung Buddhas mit Arāda bot ihm die Gelegenheit in einem philosophischen Dialog den Jünger seinen Meister überwinden zu lassen: und wenn er nun in diesem Dialog von einer Reihe von Sankhyaphilosophemen Gebrauch machte, werden wir uns ernstlich zumuten lassen, das, was er sagt, und vollends das, was er nicht sagt, als quellenmässiges Zeugnis über die Gestalt, in welcher die Sankhyalehre auf den jungen Buddha eingewirkt haben soll, gelten zu lassen?" (p. 452). Den ganzen Charakter jenes Textstückes beschreibt Oldenberg folgendermassen: "dasselbe führt in äusserster Kürze die Grundprincipien (tattva) des Sankhyasystems auf und geht dann in der Terminologie, aber nicht in der Sache von Sankhya sich teilweise emancipierend, die Ursachen der Gebundenheit und Befreiung durch, auf einem Wege, auf dem die zufällige Laune des Poeten 1)

<sup>1)</sup> Von mir gesperrt.

genau so gut an der Doktrin von den Gunas vorbeigehen wie dieselbe berühren konnte" (p. 451). Jeder der sich mit den mahākāvyas eingehender beschäftigt hat, wird die Unrichtigkeit von Oldenbergs Ansicht sofort erkennen. Denn erstens ist es im höchsten Grade unwahrscheinlich, dass der Dichter dem Lehrer des Buddha eine bestimmte Philosophie angedichtet hätte, ohne einen genügenden Anlass dazu in seinen Vorlagen gefunden zu haben; zweitens, wenn er dem Arāda auch, ohne von einer Tradition unterstützt zu sein, die Sankhyaphilosophie beigelegt hätte, würde er sich ebensowenig willkürliche Änderungen in der Terminologie wie Auslassung eines Grundelements im System zu schulden haben kommen lassen. In jedem Lehrbuch über alamkāra wird vor einem solchen Fehler (vidyāviruddha) gewarnt und kein Dichter würde der Kritik seiner Neider eine solche Blösse gegeben haben. Ein Kavi darf wohl an der Fabel et was ändern, nicht aber am süstra; in letzterer Beziehung giebt es keine "Dichterlaune". Wenn also der Dichter den Arāda seine Lehre von der Entstehung des Samsāra yathāśāstram vispastārtham samāsatah (XII, 45) auseinandersetzen lässt, so will er ein bestimmtes, bekanntes System darlegen. Dass es nicht das Sānkhya der Sūtras und Kārikās, noch der Yoga des Patanjali sein soll, zeigt die Verschiedenheit der Terminologie. Eher muss man an eine Art des epischen Sankhya denken, der eine Verschmelzung dieses Systems mit dem visistādvaita Vedānta darstellt. Einerseits scheint dies aus v. 65 hervorzugehen:

etat tat paramam brahma nirlingam dhruvam aksaram, yan moksa iti tattvajnāh kathayanti manīsinah,

anderseits weist darauf die Nennung von Janaka und Parāśara in v. 67:

Jaigīsavyo 'pi Janako vrddhaś caiva Parāśarah imam panthānam āsādya muktā hy anye ca moksinah.

Es ist also nicht zu bezweifeln, dass uns in Arādas System, wie es Aśvaghosa schildert, eine bestimmte Lehre vorliegt, die im Grossen und Ganzen dem Sankhya entspricht, aber doch in Einzelheiten deutlich davon abweicht. Ob thatsächlich Arada diese Lehre vertrat, können wir bei dem Mangel an Quellen nicht bestimmt behaupten, aber darum ebensowenig mit Oldenberg leugnen. Und selbst wenn Aśvaghosa einer falschen Tradition gefolgt wäre, so wäre sein Zeugnis uns wichtig für das Bestehen und die weite Verbreitung jener Form des Sankhya im östlichen Indien, die somit wahrscheinlich in hohes Altertum zurückgeht.

Doch wenden wir uns nun zum Kernpunkte der Frage: sind die von Oldenberg gegen meine Herleitung der buddhistischen Philosophie aus dem Sānkhya-Yoga vorgebrachten Gegengründe stichhaltig oder nicht. Oldenberg beginnt seine Auseinandersetzung mit

der Bemerkung, "dass die buddhistische Kausalitätsreihe auf ein ganz anderes Problem zugeschnitten ist, als die Kategorienreihe der Weltevolution des Sānkhya. Dort handelt es sich um die Frage: wie entsteht im Laufe der psychischen Prozesse Leiden? Und als die letzte Ursache des Leidens wird das Nichtwissen angegeben, d. h. die Thatsache, dass an einer bestimmten Stelle eine bestimmte Erkenntnis, die der vier heiligen Wahrheiten, nicht vorhanden gewesen ist"..., Im Sankhya dagegen ist die Frage: wie entwickelt sich aus dem Weltgrunde das Universum? Und als Ursache der Ursachen wird die unendliche natura naturans, die prakrti, hingestellt, die in ewig gleichbleibendem Rhythmus das Weltall aus sich heraustreten lässt und wieder in sich absorbiert" etc. "Man sieht es liegen zwei total verschiedene Fragestellungen und natürlich auch entsprechende Beantwortungen vor".

Ich möchte nun zunächst zu erwägen geben, ob es für die Frage, ob der Buddhismus eine Reihe der wichtigsten Grundbegriffe dem Sānkhya-Yoga entlehnt habe, nicht ganz irrelevant sei, auf welcher Fragestellung das Problem beruhe, zu dessen Lösung die betreffenden philosophischen Grundbegriffe ihre Verwendung finden. Es würde doch nicht einen Beweis gegen die Entlehnung der Grundbegriffe abgeben, wenn die entlehnende Schule mit denselben in selbständiger Weise oder zu ihr eigentümlichen Zwecken operierte. Dann aber muss betont werden, dass Oldenbergs Formulierung der Fragestellung im Sankhya sich in durchaus willkürlicher Weise von derjenigen der Quellen entfernt. Im Sankhya wird nämlich nicht gefragt "wie entwickelt sich aus dem Weltgrunde das Universum"; sondern viel richtiger wäre es, die von Oldenberg für den Buddhismus aufgestellte Fragestellung: "wie entsteht im Laufe der psychischen Prozesse Leiden?" auch als diejenige des Sānkhya anzugeben. Das beweist schon das erste Sūtra: atha trividha-duhkhā-'tyanta-nivrttir atyanta-purusārthah. Die absolute Aufhebung des dreifachen Leides ist das höchste Ziel der Seele". Das Sānkhya lehrt, wie dies Ziel zu erreichen sei und zu dem Zwecke lehrt es. wie das Leiden entsteht. Der letzte Grund ist die Verbindung von purusa und prakrti, die in der Nichterkenntnis ihres Unterschiedes besteht, und mit der Erkenntnis desselben, dem viveka-jñāna, gelöst wird.

Die "Entwicklung des Universums aus dem Weltgrunde" ist nicht das Hauptproblem des Sankhya, und gelingt seine Lösung nicht in konsequenter Weise. Glücklicher ist darin der Vedanta, wie ich in meiner oben angeführten Besprechung von Dahlmanns Nirvāņa in G. G. A. dargelegt habe.

Den psychologischen, nicht den kosmogonischen Gesichtspunkt nimmt ebenfalls der Yoga ein. Die Verbindung (von Prakrti und Purusa) ist der Grund davon, dass man beide in ihrer Natur als das, was seinem Wesen nach das Besessene (prakrti), und das, was der Besitzer (purusa) ist, erkennt. Der Grund der Verbindung

ist die Unwissenheit<sup>1</sup>). Diese, die avidyā, ist aber einer der fünf kleśas<sup>2</sup>). Sie ist die Grundlage der vier übrigen<sup>8</sup>). In den kleśas aber wurzeln die karma, die in diesem oder einem andern Leben zum Austrag kommen<sup>8</sup>). Sie führen zu Geburt, Leben und Genuss. Für den Weisen, der den Unterschied zwischen Purusa und Prakrti erkannt hat, ist eben alles weltliche Dasein Leiden (sarvam duhkham eva vivekinah). Auch hier ist also eine ganz bestimmte Unkenntnis (avidyā) der Grund des Leidens, und die Aufhebung des Leidens durch die Beseitigung jener Unkenntnis ist die Aufgabe von Sankhya-Yoga ebensogut wie die der buddhistischen Philosophie.

Was das Verhältnis von  $avidy\bar{a}$  und  $samsk\bar{a}ra$  betrifft, so hat Oldenberg nicht die "Absicht zu bestreiten, dass die hier berührten Begriffe und Gedanken des Sankhya den buddhistischen nahe verwandt sind". Aber er meint doch, "dass hier keineswegs eine Entwicklung konstruiert wird, bei welcher aus dem Nichtwissen als erstes, direktestes Produkt die Samskāra, dann die weiteren Produkte entstehen" p. 448. Der Begriff Produkt ist in dieser Reihe ebensowenig angebracht wie in der buddhistischen; vergleiche Oldenbergs Bemerkung in Anm. 1, p. 257 über den unklaren Begriff, der mit dem "Entstehen in Abhängigkeit" verbunden wird: bald ist es, um mich der scholastischen Termini zu bedienen, samavā yi kāranam, bald nimittam. Man war eben noch nicht dazu gekommen, die verschiedenen Arten von Ursächlichkeit streng auseinander zu halten; diesen Schritt that erst der Nyāya-Vaiśeşika. Eigentliche Produkte (kārya) statuiert das Sānkhya erst bei dem, was sich aus der Prakrti entwickelt. In der buddhistischen Philosophie hat dieser Begriff keine principielle Berechtigung, da sie nur die Erscheinungen, nicht deren Substrat, die dharmas nicht die dharmins anerkennt.

Aber wenn es vielleicht unangemessen ist, samskāra als kārya der avidyā aufzufassen, so bezeichnet man das umgekehrte Verhältnis doch unbedenklich mit kārana; so erklärt Bhoja das Yogasūtra IV, 29: tatah kleśakarmanivrţtih folgendermassen: 'klesānām' avidyādinām abhinivesāntānām, 'karmanām' suklādibhedena trividhānām jňānodayāt pūrvapūrvakāraņanivettyā nivettih bhavati 'ty arthah.

Auf die Bedeutung von samskāra werde ich gleich zurückkommen und wende mich nun zu dem 3. nidana, vinnana. Oldenberg sagt: "die dritte und vierte Kategorie der buddhistischen Kausalitätsreihe viñnāna und nāmarūpa ("Erkennen"; "Name und Körperlichkeit") sollen resp. aus den beiden ersten Produkten der prakrti der Sankhyas, buddhi und ahamkāra, hervorgegangen sein. Ich meine, dass die oben S. 259 fg. gegebenen Erläuterungen über die Rolle von vinnana und namarūpa zeigen, um wie verschiedenes es sich auf beiden Seiten handelt." Vergeblich habe ich Oldenbergs Erläuterungen an der angeführten Stelle gelesen und nach einer Andeutung gesucht, wodurch sich das vijnana im Sankhya-Yoga von dem viññāna der Buddhisten unterscheidet. In beiden Philosophemen bedeutet es dasselbe: Denken oder Erkennen; vijnāna ist im Sānkhya-Yoga eine Funktion der buddhi, und diese ist eine Substanz. Es würde nun ungereimt sein, buddhi mit dem Nidana viñnāna auf dieselbe Linie zu stellen, wenn nicht auch die Buddhisten ihr vinnāņa als vinnāņa-dhātu substanziell auffassten und als sechstes den gewöhnlichen fünf Elementen der Inder zuzählten. In dem viññana-dhatu ist also das vijñana mit seiner materiellen Ursache, der buddhi enthalten, weshalb wir wohl berechtigt sind viññāna als das Gegenstück von buddhi zu betrachten.

Nicht so einfach ist die Sache bei nāma-rūpa, das Oldenberg mit "Name und Körperlichkeit" übersetzt. In der ersten Auflage seines "Buddha" p. 450 hat er Stellen angeführt, aus denen die in den buddhistischen Texten gewöhnlich mit nāmarūpa verbundene Bedeutung hervorgeht; danach bilden unter anderm auch vedanā sparsa und die vier mahābhūta konstituierende Bestandteile von nāmarūpa. Da aber die genannten Dinge (vedanā etc.) in der nidāna-Reihe auf nāmarūpa folgen, so können sie nicht Bestandteile von nāmarūpa sein. Will man also nāmarūpa in der Nidānareihe so verstehen, wie es in der Regel von den Buddhisten selbst definiert wird, so müsste man auf ein Verständnis der Nidanareihe verzichten, weil wir dann Buddha den Widerspruch beilegen müssten, dass er ein und dasselbe als Ursache und Folge desselben andern bezeichnet hätte. Oldenberg betrachtet daher auch jene Bedeutung von nāmarūpa als eine sekundäre. Damit scheint mir aber auch die Berechtigung der Übersetzung von nāmarūpa mit "Name und Körperlichkeit wegzufallen. Eine so konkrete Bedeutung kann rūpa in der Nidanareihe nicht haben, weil die "Körperlichkeit" auf Folgen von nāmarūpa beruht. Der eigentlichen Bedeutung von nāmarūpa kommen wir näher, wenn wir von dem parallelen Terminus der Jaina nāmagotra ausgehen. Derselbe bedeutet etwa soviel wie Individualität und steht daher mit dem Organ der Individualität im Sankhya, dem ahamkara auf einer Linie. Die Erweiterung des Begriffes nāmarūpa zu der oben angegebenen Bedeutung lässt sich leicht verstehen: es wurde dem Begriffe der Individualität eben alles untergeordnet, was dem konkreten Individuum eignet, und dadurch ihm manches beigelegt, was erst als Folge von nāmarūpa zu denken ist.

Indem wir die Kette der Nidana bis zu ihrem 4. Gliede verfolgten, fanden wir vollständigen Parallelismus in den 3 ersten Gliedern mit Begriffen des Sānkhya; mit dem 4. Nidāna wird die Divergenz grösser. An Stelle des vom Sankhya sanktionierten

<sup>1) 2, 23. 24</sup> sva-svāmišaktyok svarūpopalabdhihetuk samyogak. tasya hetur avidyā.

<sup>2) 2, 3-4:</sup> avidyā asmitā-rāga-dveṣa-abhiniveśāļi panca kleśāļi. avidyā ksetram uttaresām.

<sup>3)</sup> khesamulah karmusayo dretadretajanmayedaniyalı.

Terminus, dessen Herkunft aus der Philosophie nicht zu verkennen war, trat ein volkstümlicher, der von Alters her Geltung hatte und in seiner Grundbedeutung mit jenem philosophischen aufs Engste zusammenhing. In der weiteren Fortsetzung der Reihe treten nun grössere Abweichungen ein; im Einzelnen aber finden sich gleiche Ideenverbindungen wie im Sankhya, um am Schlusse mit dem Zusammenfallen beider Reihen zu endigen. Ich sehe keine Veranlassung, darauf zurückzukommen, und kann auf meine Ausführungen in den N. G. G. W. verweisen. Dagegen glaube ich wird es nützlich sein, die Bedeutung von samkhāra zu prüfen, weil sich daraus mit Gewissheit zu ergeben scheint, dass dieser Begriff nicht von buddhistischer Prägung ist.

Oldenberg kommt in der dritten Auflage seines "Buddha" p. 286 f. zu dem Ergebnis, dass "die Sankhāra, welchen die Formel [der Nidanas] die entscheidende Gewalt über die Wiedergeburt des Menschen beilegt, nichts andres sind als das innere Gestalten des Geistes, welches sich bald daran genügen lässt, nach den Sphären irdischer Hoheit zu streben, bald in reiner Kraft sich zu Götterwelten bis hinauf zu den höchsten Höhen erhebt und in der Wiedergeburt das Wesen thatsächlich in diese Höhen emporträgt." Also ginge den Sankharas der Geist voran, der "gestaltet" oder "sich gestaltet", und doch ist der Geist erst mit dem folgenden Nidana, dem vijnāna, das aus dem vijnānadhātu gebildet ist, gegeben. Derselbe Widerspruch kehrt bei avidyā wieder: das Nichtwissen setzt ein Etwas voraus, das nicht weiss. Hier erkennt man deutlich die Lücke, die durch Weglassung der Buddhi als der Denksubstanz entstanden ist. Zwar konnte man das Denken als vijñāna an eine spätere Stelle der Reihe setzen und ihm eine gewisse Substanzialität dadurch geben, dass man es aus einem subtilen Element, dem vijnānadhātu, gewoben sein liess; so glaubte man der Notwendigkeit überhoben zu sein, ein eigentliches Denkorgan anzuerkennen. Aber das Denkorgan des Sānkhya-Yoga ist nicht bloss Träger der Gedanken, seiner eigentlichen Funktionen, sondern auch der latenten Eindrücke oder Anlagen (samskāra), welche alle Seelenvorgänge, als Denken, Fühlen, Wollen und Handeln, in ihr zurücklassen, um in der Folge andere Vorgänge des innern und äusseren Lebens auszulösen, als Instinkte und Triebe, Charaktereigentümlichkeiten und Leidenschaften, gutes und schlimmes Schicksal bis zur Artbestimmung in der Wiedergeburt. Indem nun Buddha das Substrat dieser "Eindrücke" strich, letztere aber beibehielt, so liess er sie gewissermassen in der Luft schweben, als eine unbegreifliche Grundursache. Sollte nicht diese mystische Unbegreiflichkeit grade einem religiösen Gemüte mehr zugesagt haben, als die nüchterne Verständlichkeit des philosophischen Systems? Aber darum wird man doch nicht annehmen dürfen, dass das Unverständliche das prius gewesen sei. Denn die samskāra sind ja nicht Thatsachen des Seelenlebens, dem Beobachter sich bietende Erscheinungen desselben, sondern sind Ergebnisse einer Spekulation, die objektiv gebotene Erscheinungen zu erklären suchte.

Die Annahme von solchen samskāras ging vermutlich in letzter Linie aus von der religiösen Vorstellung, dass durch sakramentale Handlungen (samskāras) die betreffende Person vorübergehend in einen übernatürlichen Zustand, etwa Stand der Gnade, versetzt werde. Man scheint einen dergleichen Zustand sich materiell gedacht zu haben, ähnlich dem der Parfümierung: der in der Seele durch irgend welche Handlung hervorgerufene Zustand, der bleibende Eindruck dieser Handlung, war einem Parfüm vergleichbar, dass z. B. einem Gewand beigebracht wurde und an ihm haftete, ohne dessen eigentliche Natur zu ändern. Ich glaube nämlich, dass der mit samskāra im Yoga synonyme Ausdruck vāsanā nicht mit Vvas "wohnen", sondern mit vāsayati "wohlriechend machen" zusammenhängt<sup>1</sup>). Man begreift die ausgebildete philosophische Theorie von den samskāra, wenn man von einer derartigen konkreten Vorstellung ausgeht, nicht aber wenn man einen so allgemeinen und farblosen Begriff wie "Gestaltung" zu Grunde legt. Im Sankhya-Yoga sind nun die samskāras der Grund für die Mehrzahl der Lebensäusserungen; man hatte darin ein Erklärungsmittel, das die meisten Rätsel des Lebens in einer tür die Inder befriedigenden Weise löste. Der Buddhismus verzichtete nicht auf dieses anerkannte Erklärungsmittel; hätte er doch etwas anderes an seine Stelle setzen müssen und dazu fehlte ihm die schöpferische Kraft. Hier wie anderswo erhalten wir den Eindruck, dass der Buddhismus nichts durchaus Neues schuf, sondern nur Gemeingut indischen Denkens anders zu gruppieren, im besten Falle anders zu formulieren verstand. So übernahm er denn auch vom Sānkhya-Yoga den Begriff der Saṃskāras. Legt man die von uns gegebene Bedeutung zu Grunde, so wird man leicht das, was in buddhistischen Texten über die Sankhāras gesagt ist, verstehen können. Nur in einer Beziehung scheinen die Buddhisten weiter zu gehen, und zeigt sich darin so recht ihre plumpe Art der Verallgemeinerung. Während nämlich im Sānkhya-Yoga nur gewisse Seelenthätigkeiten, allerdings in weitem Umfange, als Folgen von bestehenden Samskaras erklärt werden, scheint der Buddhismus für alle und jede Seelenthätigkeit einen vorherbestehenden Samkhāra anzunehmen<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Derselbe Begriff von samskāra als ein Etwas, das eine Bewegung auslöst, wird vom Vaisesika auch auf die Materie übertragen. Denn dort gilt samskāra als dreifach; Geschwindigkeit, Elasticität und Gedanke. Die beiden erstern  $samsk\bar{a}ra$  werden durch eine Handlung  $(kriy\bar{a})$  erzeugt, die ihrerseits eine neue  $kriy\bar{a}$  hervorruft, mit deren Ende der  $samsk\bar{a}ra$  erschöpft ist. Der Gedanke  $(bh\bar{a}van\bar{a})$  beruht aber insofern auf einem  $samsk\bar{a}ra$ , als er in der Reproduktion einer frühern direkten Perception besteht.

<sup>2)</sup> Ich halte es für durchaus verfehlt, Sankhara und Dhamma mit Oldenberg (Buddha <sup>8</sup> p. 290) als "wesentlich synonym" zu bezeichnen. Die Dhammas sind die Erscheinungen überhaupt, oder die Dinge, insofern nach buddhistischer Ansicht nur die Erscheinung besteht und diese das Ding ausmacht, ein von der

Sehen wir nun einerseits, dass der Buddhismus den Begriff von Saṃskāra dem Sānkhya-Yoga entlehnt hat, was ja z. B. von Senart direkt zugegeben wird, andererseits, dass er denselben nicht ausschliesslich zur Fortsetzung der Kette von Ursachen und Folgen benutzt hat, sondern ihn auch als vielgebrauchten Terminus in seinen philosophischen Diskussionen und Deduktionen verwendet, so können wir daraus den Schluss ziehen, dass das philosophische System des Sankhya-Yoga auf den werdenden Buddhismus einen principiellen, über die Entlehnung des einen oder andern isolierten Begriffs hinausgehenden Einfluss gehabt habe. Wir dürfen diesen Einfluss als einen vorbildlichen bezeichnen. Man denke sich eine Philosophie, wie Sānkhya-Yoga, welche in konsequenter Durchführung alle Erscheinungen auf Ursachen und diese wieder auf weiter zurückliegende Ursachen zurückgeführt hatte, und alles dies zu dem Ziele, um aus dem weltlichen Dasein hinauszuführen, indem man eine Wurzel desselben nach der anderen in natürlicher Reihenfolge bis zur allerletzten untergrub; und daneben denke man sich eine Mönchsreligion, die dasselbe oder wenigstens ein ganz ähnliches Ziel verfolgte, so wird nur die äusserste Skepsis leugnen können, dass der entstehende Buddhismus sich jene Philosophie zum Muster nehmen musste. Das deutlichste Zeichen einer solchen, sich von selbst aufdrängenden Nachahmung ist die Reihe der Nidanas, die wie jeder sofort erkennen muss, in ununterbrochener Kette die Ursachen des weltlichen Daseins eines Individuums bis auf die letzten erschöpfend darstellen, und zwar so, dass mit der Aufhebung der ersten Ursache alle bis auf die letzte wegfallen.

Die Auffindung und Formulierung des paticcasamuppāda war die erste That des Buddha nach Erlangung der Erleuchtung unter dem Bodhibaume<sup>1</sup>). Der paticcasamuppāda wurde daher als Grundformel der buddhistischen Lehre angesehen, und zwar gilt dies sowohl für die südlichen wie die nördlichen Buddhisten, bei denen vollständige Übereinstimmung in dieser Beziehung sowie hinsichtlich des Wortlautes der Nidānareihe herrscht. Ich sollte meinen, dass diese Thatsache allein genügte, eine Ansicht abzulehnen, nach der

die Reihe der Nidānas ein späteres Machwerk, eine scholastische Kombination von zum Teil selbst schon abgeleiteten Kategorien wäre<sup>1</sup>). Eine solche Ansicht würde erst dann in Betracht zu ziehen sein, wenn die Reihe der Nidāna unvereinbare Widersprüche, unbegreifliche Lücken oder greifbare Wiederholungen enthielte. Das ist meines Erachtens durchaus nicht der Fall; im Gegenteil glaube ich, dass sie vom Standpunkt des indischen Denkens recht wohl verständlich gemacht werden kann. Hierbei müssen wir aber immer die in dische Philosophie zu Rate ziehen, um die Anforderungen zu erkennen und zu würdigen, die man an Deduktionen stellt, wie sie der paticcasamuppāda enthält.

Es heisst, dass Buddha in jener ersten Nacht den paticcasamuppādam anuloma-patilomam manas' ākāsi, ihn in Gedanken von vorne und von hinten durchlief. Wenn die Verkettung von Ursachen und Folgen als eine notwendige erkannt werden soll. so muss sie ebenso einwandsfrei erscheinen, wenn man von den Ursachen zu den Folgen ab-, als von den Folgen zu den Ursachen aufsteigt. In den Texten ist die erste Reihenfolge gewählt, weil sie dem praktisch-religiösen Zweck angemessener ist. Denn so trat die Grundursache des Übels an die Spitze, mit dessen Aufhebung alle Folgen schwinden sollten, worauf ja der Zweck der Religion hinausläuft. Will man sich aber die Verkettung von Ursachen und Folgen klar machen, so wird man von den letzten Gliedern ausgehen müssen, mit denen die Kette aus dem Bereich luftiger Spekulation in die greifbare Wirklichkeit hineinreicht. Also gegeben ist (12) jarāmaranam mit den Leiden des menschlichen Daseins; dasselbe ist eine Folge der Geburt (11) jati. Diese Geburt ist die letzte Wiedergeburt, durch welche das betreffende Individuum in sein jetziges Leben eingetreten ist. Die Ursachen dieser letzten Geburt liegen natürlich in Vorgängen, die sich in früheren Wiedergeburten abgespielt haben; denn da die Reihe der verflossenen Wiedergeburten ohne Ende in die Ewigkeit zurückreicht, so wäre es nach indischen Voraussetzungen unsinnig, nach der ersten Geburt und ihren Ursachen zu fragen, eben weil es keine erste Geburt giebt. Bei den Ursachen, die wir nun aufzusuchen haben, wird weniger ihr zeitliche als das logische Verhältnis zur Folge in die Augen springen. Fragen wir nun, warum Geburt eintreten muss, so wird die Antwort im Sinne der indischen Philosophie lauten: wiedergeboren muss derjenige werden, dessen ātman oder purusa noch nicht mukta sondern baddha, mit andern Worten samsārika ist. Das Gebundensein an den sumsāra (= bhava) ist also die Bedingung für jāti.

Erscheinung unterschiedenes Ding aber geleugnet wird; die Sankhāras aber sind die Ursachen der seelischen Erscheinungen. Oldenberg beruft sich für die Synonymität von dhamma und samkhāra auf drei Verse des Dhammapada (277—279); in den beiden ersten heisst es "alle Sankhāra sind unbeständig, bez. voll Leiden" im dritten: "Alle Dhamma sind Nicht-Ich". Alle drei Verse haben den gemeinsamen Bestandteil: "Wenn er dies in Weisheit schaut, wendet er sich vom Leiden ab; dies ist der Pfad der Reinheit". Oldenberg sagt: im dritten Verse, wo aus metrischen Rücksichten eine Silbe gespart werden muss, wird für Sankhāra Dhamma gesagt". Sollte wirklich bloss eine Silbe gespart werden? Ebendaselbst Note 1 erklärt Oldenberg Dhamma als "alles was den Inhalt dieser Welt ausmacht", und p. 283 verweist er auf zahlreiche Stellen, in denen erklärt wird, es gäbe drei Sankhāra "den Sankhāra des Körpers, den der Rede, den des Geistes". Es ist wohl klar, dass beide Begriffe nicht einander gleichgesetzt werden können.

<sup>1)</sup> Mahāvagga I, 1 ff.

<sup>1)</sup> Senart bezeichnet sie in Mélanges Charles de Harlez p. 284: "une construction plus ou moins tardive où sont amalgamées, sans un ordre logique sévère, des catégories primitivement indépendantes, différentes dans les termes, quoique assez équivalentes par le sens, en sorte que l'on n'y saurait, sans une extrême illusion, chercher la forte structure d'une théorie autonome, sortant tout armée d'une spéculation maîtresse d'elle même".

So erklärt sich (10) bhava.

Die Ursache von bhava ist (9) upādāna. Ich hatte mich in meinem ersten Aufsatz dahin ausgesprochen, dass upādāna mit dem adrsta (dharmādharmau) der indischen Philosophie identisch sei; es wäre vorsichtiger gewesen, wenn ich gesagt hätte, dass in dem Begriffe von *upādāna* derjenige von *adrsta* irgendwie enthalten oder mit ihm gesetzt sei. So sagt Hardy, Man. B. p. 394: "by upádána a new existence is produced, but the manner of its operation is controlled by the karma, with which it is connected. It would sometimes appear that upádána is the efficient cause of reproduction, at others that it is karma". Upādāna ist in der philosophischen Sprache die materielle Ursache (das samavā yi kāranam des Nyāya Vaisesika), und diese Vorstellung liegt auch dem Vergleiche mit dem Feuer, das an dem Brennstoff bez. am Winde haftet, zu Grunde. Der Begriff der materiellen Ursache muss nun in der buddhischen Philosophie, für welche nur die Erscheinungen der Dinge reale Existenz haben, nicht die Dinge selbst, eine Modifikation erfahren haben, so dass er auch auf adrsta anwendbar schien. Eine solche Ansicht scheint Sankhyasūtra II, 81 im Auge zu haben, indem es die Meinung, die Ursache der Welt sei adrsta (karman) abfertigt: na karmana, upādānāyogāt; wozu Aniruddha bemerkt: nimittakāraņam adretam astu, dharmādharmayos tū 'pādānakāraņatvam na kvacid drstam. Auch der Ausdruck anupādāna für arhat begreift sich leicht unter der Voraussetzung, dass der wichtigste Bestandteil von *upādāna* das *karma* ist; denn *arhat* oder *jivan*mukta ist derjenige, dessen karma definitiv getilgt ist. Lässt man die Beziehung zu karma aus den Augen und fasst man upādāna als "das Ergreifen der Sinnenwelt, der Existenz", so scheint mir upādāna und sparsa nicht genügend geschieden; denn sparsa ist ja das in-Berührung-treten der Sinne mit der Sinnenwelt; und fasst man upādāna als das Gefallenfinden an der Sinnenwelt auf, so würde es mit trenā zusammenfallen. Sparsa und trenā aber gelten in der Nidanareihe als Ursachen von Upadana, können also nicht damit identisch sein. Ich glaube, man wird der Bedeutung von upādāna am nächsten kommen, wenn man darunter die Leidenschaften und sonstigen sündhaften Dispositionen versteht, welche die Wirkungen des karma ermöglichen und zur Entstehung neuen karmas beitragen<sup>1</sup>). Wie man aber auch den Begriff von upādāna genauer bestimmen wird, jedenfalls steht fest, dass seine Rolle der von adrsta in der orthodoxen Philosophie parallel geht.

Bei den nächsten Gliedern der Kette stösst die Erklärung sowohl ihres Inhalts als auch ihrer gegenseitigen Verknüpfung kaum auf nennenswerte Schwierigkeiten<sup>2</sup>). *Upādāna* (9), der Grund von

bhava (10) ist seinerseits die Folge von trenā (8), gerade wie im Sānkhya-Yoga adrsta der Grund von Samsāra und die Folge von trsnā ist, die dort meist abhinivesa oder āsis genannt und als "Wille zum Leben und Abneigung vor dem Tode" definiert wird. Abhinivesa ist die Folge von früher erfahrenem sukhaduhkha; dieses entspricht der vedanā (7), die (nach Nyāyabindu 1. par. definiert als sarvam cittacaittānām ātmasamvedanam) eine Art der Wahrnehmung (pratyaksa) und die subjektive Seite des Wahrnehmungsaktes ist, der die Erkenntnis von Äusserem zur Folge hat (iha ca rūpādau vastuni drsyamāne 'ntarah sukhādyākāras tulyakālam samvedyate Nyāyabindutīkā p. 14 l. 9). Jede Wahrnehmung entsteht durch den indriyārthasannikarsa, wofür die Buddhisten sparśa (6) gebrauchen: das Sinnesorgan verbindet sich mit dem Objekt und dadurch entsteht (mit Hilfe des manas) die Wahrnehmung. Damit aber eine Berührung von Objekt und Sinnesorgan zu stande komme, müssen Beide vorhanden sein; sie sind nun gegeben durch sadāyatana (5) i. e. die sechs Sinnesorgane und ihre Objekte. Vor sparsa (6) muss also in der Nidanareihe sadāyatana (5) aufgeführt werden.

Soweit scheint gegen die Folgerichtigkeit der Nidanareihe, wenn nicht von unserem, so doch von dem Standpunkt der indischen Philosophie aus nichts einzuwenden zu sein. Nun aber beginnen Schwierigkeiten, die m. E. ihren Grund darin haben, dass wichtige Begriffe aus einem älteren System entlehnt in anderen Zusammenhang gebracht wurden. Wenn nāmarūpa das ist, wodurch das Individuum als solches in die Erscheinung tritt, so begreift man nicht, warum aus diesem Princip der Individualität, wie wir kurz nāmarūpa wiedergeben wollen, die 6 Sinne und ihre Objekte hervorgehen sollen, oder wie mit der Setzung des einen Begriffes der andere gesetzt sein könne. Und wenn man auch irgendwie die Herleitung der Sinnesorgane aus der Individualität verteidigen zu können glauben möchte, wie verhält es sich mit den Objekten, den sinnlich wahrnehmbaren Dingen? Ihre Existenz scheint doch von der des Individuums durchaus unabhängig. Die Erklärung hierfür liefert uns wiederum der Sankhya-Yoga. Nach ihm gehen die 5 feinen Elemente und die Sinnesorgane aus dem ahamkāra hervor, den wir mit nāmarūpa verglichen haben. Der Schwierigkeit, dass die Welt der Objekte aus dem Individuum hervorgeht, begegnete Sankhya-Yoga durch die Annahme von Schöpfern für die verschiedenen Weltperioden, aus deren ahamkara die Welt hervorgeht, wogegen die Annahme der Entstehung der Sinnesorgange aus dem ahamkāra jedes einzelnen Individuums ohne weiteres verständlich ist. Indem nun Buddha, in den Gedankenkreis von Sankhya-Yoga gebannt, für dessen ahankāra den populäreren Terminus nāmarupa substituierte, mochte er glauben, eine wahre Idee nur richtiger ausgedrückt zu haben. Aber jener Begriff von ahankāra war eben auf das System zugeschnitten; aus seinem Zusamenhange heraus-

<sup>1)</sup> Bezüglich der Ansicht Senarts, dass upādāna = upādānakkhandha verweise ich auf Oldenbergs Erörterung, Buddha<sup>3</sup>, p. 273, Note,

Ich verweise für das Einzelne auf meine Ausführungen in meinem ersten Aufsatze.

gerissen und noch etwas vergröbert büsste er seine Folgerichtigkeit ein. Und so ergaben sich aus dem buddhistischen  $n\bar{a}m\alpha r\bar{u}pa$  jene Rätsel und Widersprüche, die oben angedeutet wurden.

Weiter verläuft die Kette der Nidānas in engstem Parallelismus mit den vom Sānkhya-Yoga festgestellten Ursachen des Daseins. Der Reihe ahamkāra — buddhi — samskāra — avidyā entsprechen auf buddhistischer Seite, wie eingangs dieses Artikels und in meinem früheren ausgeführt, nāmarūpa — vijnāna — samskāra — avidyā.

Zum Schlusse fasse ich die Hauptpunkte meiner Darlegung noch einmal zusammen. Auszugehen hat man bei der Erklärung der Nidanakette von dem letzten Gliede, mit welchem wir in dem wirklichen Leben stehen; das vorhergehende, jāti, führt in dasselbe ein durch die Geburt, und alle vorausgehenden Glieder enthalten die Ursachen für die Notwendigkeit der Geburt, bez. Wiedergeburt, da es nach indischer Anschauung keine erste Geburt giebt. Für den Aufbau dieser Glieder 1-10 diente Sankhya-Yoga als Vorbild. Denn in vielen Asketenkreisen, namentlich brahmanischen, war die Yogaphilosophie massgebend. Buddha, der sich zuerst strenger Askese hingab, also einen regelrechten Yogakursus durchmachte, muss darum auch mit den Ideen des Sankhya vertraut geworden sein, und wenn er sich auch nachher davon selbständig zu machen versuchte, so gaben sie ihm doch für seine spätere Spekulation die Elemente, die er weiter entwickelte und mit anderweitigen in eigener Weise kombinierte. Namentlich musste er dabei die Erklärung des Sankhya für die Entstehung der Welt der Erscheinungen des Leides aus ihren Ursachen bis auf die ersten Gründe durch einen eigenen Erklärungsversuch ersetzen. Diesen gab er in der Formel der Nidanas. Hatte er auch mit der Sankhyaphilosophie gebrochen, speciell ihre Grundprincipien negiert, so zeigte sie ihm doch den Gang eines solchen Erklärungsversuches im Allgemeinen an. Um dem Ideal zu genügen und die Reihe der Folgen und Ursachen bis auf den letzten Urgrund, die avidyā, fortzusetzen, wurden die drei Anfangsglieder aus der Yogaphilosophie übernommen, obschon sie sich mit den principiellen Grundlagen der buddhistischen Philosophie nicht ohne Widerspruch vereinigen liessen, der allerdings denjenigen entgehen musste, welche in der Denkweise des Sānkhya-Yoga aufgewachsen waren. So entstand die Kette der Nidanas, die unter den dargelegten Voraussetzungen ungezwungen verständlich wird. Die inneren Widersprüche aber, die sie barg, mussten mit der Zeit offenbar werden; sie sind nicht im geringsten Masse der Grund für die rapide Entwicklung, ja Zersetzung, welche sich während der ersten Jahrhunderte des Bestehens der buddhistischen Kirche in ihrer Philosophie vollzieht.

Die Sāṃkhyasūtras. — R. Garbe hat bewiesen, daß die Sāṃkhyasūtras ein modernes Werk sind (die Sāṃkhya-Philosophie S. 69 f.; Sāṃkhya und Yoga — im Grundriß — p. 8). Ich glaubte annehmen zu müssen, daß es zwar eine moderne Kompilation, aber mit Benutzung alter Bestandteile sei (Gött. gel. Anz. 1895, S. 210 f.). 5 Ein Argument zur Entscheidung der Frage, und zwar zu Gunsten der Garbe'schen Ansicht, läßt sich der Upamitibhavaprapañcā kathā, welche von Siddharşi 906 n. Chr. vollendet wurde, entnehmen. Ich lege dasselbe im Folgenden vor.

Im 4. Prastāva seines Werkes gibt Siddharşi eine Skizze der 10 sechs Darśanas. Das Nyāyasystem beschreibt er durch möglichst wörtliche Anführung der wichtigsten Sūtra, ebenso das Vaisesikasystem, wobei jedoch einige Definitionen aus dem Prasastapada Bhāsya gegeben werden. An dritter Stelle steht der Sāmkhyadarśana-samksepārtha. (S. meine Ausgabe in der Bibl. Ind., S. 667.) 15 Obschon nun die einzelnen Sätze genau wie Sūtras aussehen, ist doch kein einziger in den Samkhyasutras enthalten. Wir müssen nun folgendermaßen schließen. Hätte ein Samkhyawerk in Sūtras vorgelegen, so würde Siddharsi es sicher benutzt haben, wie er es beim Nyāya und Vaisesika getan hat. Wären ferner die Sāmkhya-20 sūtras mit Benutzung eines älteren Sūtrawerkes entstanden, so würden sicher einige der grundlegenden Sätze aus diesem in jene übergegangen sein und sich bei Siddharsi finden. Da dies aber nicht der Fall ist, so sind auch die zu diesem Schluß führenden Voraussetzungen wenigstens unwahrscheinlich.

Siddharşi hat also wohl jene Sūtra-āhnlichen Sātze selbst gebildet, wobei er einigemale Haribhadra's Ṣaḍdarśanasamuccaya benutzt hat, wie man sich durch Vergleichung der vorzüglichen von Dr. Suali besorgten Ausgabe dieses Werkes in der Bibl. Ind. überzeugen kann.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch erwähnen, daß das von Garbe in der Preface p. VIII zu Sāṇkhya Sūtra Vṛtti angeführte Indizium für das Alter Aniruddha's, nämlich Aniruddha's Benutzung des Wortes vyatibheda in utpalapatraśatavyatibhedavat, das erst aus dem Sāhitya Darpaṇa bekannt war, hinfällig ist; denn derselbe 35 Ausdruck utpaladalaśatavyatibhedavat findet sich schon im Nyāyavārtika p. 37 der Ausgabe in der Bibl. Ind. und geht also in das 6. Jahrhundert zurück.

Hermann Jacobi.

## Sind nach dem Sānkhya-Lehrer Pancasikha die Purusas von Atomgrösse?

Von Hermann Jacobi

TM Yogabhāsya zu i, 36 findet sich ein anonymes Zitat, das nach Vācaspatimiśra von Pancaśikha stammt: (yatrê'dam uktam): "tam anumātram ātmānam anuvidyd'smi'ty evam tāvat samprajānīte. " Garbe hat in seinem Beitrag zum Festgruss an Rudolf von Roth (Stuttgart, 1893) , Pancasikha und seine Fragmente" folgendermassen übersetzt: "Wenn er dieses atomgrosse (anu-mātra) Selbst erkannt hat, so ist er sich dessen bewusst, was es heisst, Ich bin '," und er bemerkt dazu: "Alle Lehrer von İsvarakrana (s. Karika 10, 11) an erklären den Atman (i.e. purusa) für alldurchdringend, allgegenwartig, unendlich gross (vibhu, vyāpaka, parama-mahant), und es wird von ihnen geradezu gegen die Theorie, dass die Seele ein Atom sei, polemisiert. Hierin (i.e. in Pancasikha's Lehre) ist ein offenbarer Einfluss der Vedanta-Philosophie auf das Sankhya zu erkennen." Der Ansicht Garbe's stimmt A. B. Keith (The Samkhya System, p. 43) vollkommen bei. J. H. Woods im Yoga-System of Patanjali, p. 74, note, scheint Bedenken gegen Garbe's Deutung des Fragments zu haben. Er sagt: "might it not however refer to a particular state only of the self?" Da der puruşa keine verschiedenen Zustände haben kann, so scheint Woods unter "self" nicht den purusa, sondern das antahkaranam verstanden zu haben. Er war, wie sich zeigen wird, der Wahrheit auf der Spur.

Wenn man sich nämlich Pancasikha's Ausspruch im Geiste des Sänkhya überlegt, so leuchtet ein, dass er mit seinem ātman nicht den puruṣa gemeint haben könne.¹ Denn das Ichbewusstsein beruht auf dem ahamkāra und wird nicht durch die Erkenntnis des puruṣa (ātmasākṣātkāra) oder ein Nachdenken über ihn (anuvidya = anucintya, Vācaspati), erzeugt. Durch letzteres könnte allenfalls die sattvapuruṣdnyatākhyāti, die Ursache des kaivalya, zustande kommen; jedoch wird dadurch das Ichbewusstsein endgültig aufgehoben.—Wie ausdrücklich, worauf mich Prof. O. Schrader aufmerksam macht, in Kār. 64 gesagt wird: evam tattvābhyāsān 'nā' smi, na me, nā' ham' ity apariseṣam | aviparyayād visuddham kevalam utpadyate jnānam ||—Die Erörterung von anumātra stelle ich vorläufig zurück.

Die Richtigkeit unserer theoretischen Überlegung wird durch die Erwägung des Zusammenhangs, in dem Pancasikha's Ausspruch im Yogabhasya erscheint, vollends bestätigt. Es sei vorab daran erinnert, dass im Yoga es nicht drei antahkarana: buddhi, ahamkāra und manas gibt, sondern nur eins, das einheitliche citta, welches die Funktionen jener je nach der Sachlage ausübt, und dann im Sütra oder Bhāṣya bald buddhi, bald manas genannt wird. Ahamkāra kommt im Sūtra nicht vor, zum Ersatz dient asmitā, das im Sānkhya unbekannt ist. Asmitā, ein reiner Yogabegriff, ist der zweite kleśa (avidyâsmitārāqadveṣâbhiniveśāh panca kleśāh, ii, 3) und wird erklärt als die scheinbare Identität von purusa (drkšakti) und citta (daršanašakti) (drgdarśanayor ekâtmatê 'vâ 'smitā, ii, 6). Der im Samsāra Befindliche hält sein citta für eins mit dem purusa, und so entsteht in ihm die irrige Vorstellung, dass er ein selbständiges Ich sei. Es handelt sich nun im Bhāsya zu i, 36, um eine echte Yogalehre, zu deren sachlichem Verständnis uns Vācaspati's Erklärungen verhelfen. Doch auch hier werden zum Teil Sänkhya-Termini statt der dem Yoga angemessenen gebraucht. Der Yogin soll sein citta in dem mystischen Herzlotus lokalisieren, der sich beim Ausatmen (recaka) aufwärts wendet. Dort verharrend, wird das citta von der Vorstellung des Glanzes von Sonne, Mond, Sternen oder Edelsteinen erfüllt, d.h. es wandelt sich in der Form je des einen oder anderen um. Wenn aber das citta sich vereinselbigt (samāpanna) mit der asmitā, dann ist es wie die glatte Oberfläche des Ozeans, ruhig, unendlich, es ist asmitāmātra. Zu dieser Vorstellung von asmitāmātra, die dem Sānkhya fremd ist, wird nun aus ihm als Parallele (weil es dazu kein genau entsprechendes Gegenstück geben kann) der obige Ausspruch Pancasikha's angeführt. Wenn man auch asmitā mit ahamkāra parallelisieren könnte, so kann mit asmitāmātra, dem damit vereinselbigten citta, nur der innere Sinn, das manas, das aus dem ahamkāra hervorgegangen ist, auf eine Linie gestellt werden. Zur Funktion des inneren Sinnes gehören die Vorstellungen. Hier handelt es sich aber um eine Vorstellung ohne jeden objektiven Inhalt (wie Glanz der Sonne etc.). Die allgemeinste Vorstellung, die über allen inhaltlich bestimmten steht, ist das "ich bin ". Die Reflexion über das Denken (anuvidya), so könnte man sagen, führt also zu dem Satze: cogito ergo sum. In dieser Konsequenz des Sānkhya, dem ,, asmi " findet das Bhāsya eine Parallele zum asmitāmātra. Pancasikha meint also das manas mit dem anumātra ātmā.

<sup>1</sup> Všcaspati erklärt hier ätmänam mit ahamkärdspadam.

 $<sup>^1</sup>$  Siehe meine Abhandlung "Über das ursprüngliche Yogasystem":  $\mathcal{SPAW}.$ 1929, p. 587.

Das manas wird nämlich ausdrücklich im Sänkhya Sütra, iii, 14, als anuparimāna bezeichnet (anuparimānam tat, krtiśruteh). Zwar ist dem Sänkhya die Atomistik fremd, aber die Vorstellung von paramānu und paramamahat ist Sänkhya- und Yoga-Autoren geläufig, so spricht Gaudapāda zu Kār. 7 und 22 anstandslos von paramāņus, und im Yogasūtra, i, 40, werden paramāņu und paramamahat nebeneinander genannt. Allerdings gilt im Sänkhya Sütra anu (= paramānu) nicht als unteilbar: na nirbhāgatvam, tadyogād ghatôdivat, v, 71. Aniruddha beruft sich, zu dieser Stelle, darauf, dass auch die Atome aus Teilen bestehen: satkena yuqapad yogāt¹ paramānūnām sabhāgatvasiddhih. Also konnte Pancasikha das manas mit anumātra ātmā bezeichnen. Wahrscheinlich gebraucht er die Bezeichnung anumätra ātmā für das manas im Gegensatz zur buddhi als dem mahān ātmā. Denn dass der Name Mahān, masc., aus mahān ātmā entstanden oder dazu zu ergänzen ist, steht wohl fest: die Bezeichnung mahān ātmā im Sinne der buddhi des Sänkhya ist mehrfach belegt im Mahābhārata, xiv, 40, 1 ff.

Nach unserer Erklärung des fraglichen Ausspruches Pancasikha's darf man sich auf ihn nicht dafür berufen, dass auch im Sänkhya die Seelen als unendlich klein angesehen worden seien. An sich wäre das nicht unmöglich, jedenfalls wäre es verständlicher als İsvarakrana's Lehre und die aller folgenden Sänkhyalehrer, dass alle purusas unendlich gross (vibhu) seien. So sagt auch A. B. Keith an der oben genannten Stelle: ,, it is clear that with an infinity of spirits the doctrine of their infinite extent is difficult." Wenn er aber diese Lehre für ein Anzeichen von Vedänta-Einfluss halten möchte, so ist mir dies nicht wahrscheinlich. Denn im Vedanta ist die Seele zwar unendlich gross (vibhu), insofern sie identisch mit brahma ist (Sankara zu BS., ii, 3, 29); es gibt aber nicht unendlich viele Seelen von unendlicher Ausdehnung, die zugleich denselben Raum einnähmen. Dagegen stimmt die Lehre des Sänkhya genau überein mit der des Vaiseşika, wonach der ātman (wie der ākāśa) unendlich gross ist, weil er mit allen materiellen Dingen in Verbindung steht (vibhavāt).2

Da nämlich das adṛṣṭa (dharma und adharma) eine Eigenschaft des ātman ist, so könnte es nicht in äusseren Dingen eine Tätigkeit hervorrufen, wenn der ātman nicht mit ihnen in Verbindung stände,

oder mit anderen Worten bis zu allen Dingen reichte und sie in sich umfasste. Nun lehrte aber das Vaisesika,1 dass es viele Seelen gabe. Somit ergab sich durch Systemzwang die ungeheuerliche Vorstellung, dass alle die zahllosen Seelen den ganzen Raum erfüllten und doch gesondert nebeneinander (pythak) beständen. Dieselbe Annahme galt ja schon hinsichtlich ākāśa, kāla und diś, wo sie eher denkbar ist; von da aus mag ihre Übertragung auf die Vielheit der ātmans weniger bedenklich erschienen sein. Dieses Vaiseşika-Dogma hat, wie ich glaube, İsvarakrana übernommen, ebenso wie er die Darstellungsmethode des Vaisesika nach sādharmya und, vaidharmya nachahmt und dadurch seinen Lehrstoff auf die knappeste Form zusammendrängt.2 Ob vor Isvarakrana im Sänkhya die Frage nach der Grösse der purusas überhaupt erörtert worden sei, ist mir zweifelhaft. Es brauchen ja nicht alle Probleme, die aufgestellt werden können oder im Laufe der Zeit diskutiert wurden, schon von Anfang an aufgetaucht zu sein. "Zeit" und "Raum" waren im ursprünglichen Sänkhya auch noch nicht nach dessen Prinzipien erklärt, und erst spät versuchte man, diese Lücke im System auszufüllen.3 So mag auch die Frage nach der Grösse der Seelen zuerst von den Vaisesikas erörtert und dann erst von den Sänkhyas samt ihrer Lösung aus dem Vaisesika übernommen worden sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die vollständige Zeile lautet satkena yugapad yogat paramanon sadamsatä. Aus Vasubandhu's Vimsatikä, v, 12. Siehe Nyäyavärttika, p. 521.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VD., vii, 1, 22 : vibhavān mahān ākāśas, tatha'tmā.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl., VD., v. 2, 2.13.17. Für die Erklärung von Naturvorgängen wird vom Vaiseeika adreja vielfach in Anspruch genommen.

<sup>1</sup> VD., iii, 2, 20 f.: vyavasthāto nānā; šāstrasāmarthyāc ca.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über das ursprungliche Yogasystem, p. 588, n. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A.a.O., p. 620.

## Über das ursprüngliche Yogasystem.

Von Hermann Jacobi

in Bonn.

(Vorgelegt am 17. Oktober 1929 [s. oben S. 471].)

Von den sechs klassischen Systemen der indischen Philosophie gehören immer je zwei wegen ähnlicher Grundanschauungen enger zusammen. Das Verhältnis der Zusammengehörigkeit hat sich aber bei jedem dieser drei Paare verschieden entwickelt. Die Pürva- und die Uttara-Mimamsa (Vedanta) bildeten ursprünglich die beiden Teile einer Prinzipienlehre der Exegetik der Offenbarung, einerseits der Opfervorschriften und anderseits der spekulativen Texte; aber später haben sich beide von einander unabhängig gemacht und bilden seitdem zwei verschiedene Systeme, die jedoch durch das gleiche Verhältnis zur Offenbarung zusammengehalten werden. Anders ist das Verhältnis von Vaiśesika und Nyāya. Jenes, durch Kaṇādas Sūtra früher zum Abschluß gebracht, behandelt vorwiegend physische und metaphysische Probleme, dieses logische und dialektische. Da aber die Nyāya-Lehrer den Kaṇāda als Autorität (Rsi, Paramarsi) anerkannten, so war der Grund zum Synkretismus gelegt. Dieser gewann in solchem Maße die Überhand, daß schließlich beide Systeme in eins, zum Scholastizismus (Tarka) zusammenwuchsen, und von deren ursprünglichen Verschiedenheit nur mehr Spuren bewahrt blieben.

Bei dem dritten, der Zeit nach ersten Paare, Sankhya und Yoga, macht sich auch der Synkretismus geltend, ohne daß wir mangels alter Quellen den Vorgang im einzelnen verfolgen könnten. Die allgemeine Ansicht scheint von je gewesen zu sein, daß beide Systeme gewissermaßen Verwandte, aber doch auch Rivalen seien. Beide erstreben dasselbe Ziel, die Erlösung<sup>1</sup>, aber auf verschiedenem Wege: Sankhya durch Erkenntnis, Yoga durch Arbeit an sich selbst, jenes hat einen fast ausschließlich intellektuellen, dieser einen mehr ethischen Charakter. So werden schon in der Svetäsvatara- und Kathaka-Upanisad Sankhya und Yoga zusammen genannt; zu begrifflichen Erklärungen wird das Sankhya herangezogen, daneben wird der Yoga gepriesen (Kāth. VI 11, Švet. II 8-15). Ähnliche Ansichten gelten bekanntlich auch im Mahābhārata, aber, wie die Stellen in letzter Note zeigen, mit der Tendenz, die Verschiedenheit als unerheblich hinzustellen<sup>2</sup>.

Für uns und seit mehr als einem Jahrtausend für die Inder selbst ist das Grundwerk des Yoga das Yogasūtra Patanjalis, das mit dem Yogabhāsya zusammen als Pātanjalam Yogaśāstram bezeichnet wird. Darin sind bereits Yoga und Sankhya so vollständig miteinander verschmolzen, daß dies Yogasastra sich selbst in den Kapitelunterschriften Sankhyapravacanam nennt, nicht anders als wie die Kommentatoren der Sankhyasutras diese Sankhyapravacanasūtra nennen. So ist es in jüngeren Schriften, z. B. Sarvadarśanasamgraha, üblich geworden, Patanjalis Yoga-System als séśvaram Sankhyam im Unterschied von dem eigentlichen (oder nirīśvara) Sankhya zu bezeichnen. Man hielt also Patanjalis Yogaśāstra für den Yoga im Rahmen des Sānkhya-Systems, gewissermaßen für die Yoga-Branche desselben. Dieser landläufigen Auffassung gegenüber muß die Tatsache hervorgehoben werden, daß Patanjali die Sankhya-Lehren nicht systematisch entwickelt, sondern sie als bekannt voraussetzt und billigt, indem er sie, wie GARBE treffend sagt, zur Grundlage aller auf den Yoga bezüglichen Ausführungen macht«. Die ursprünglichen Yoga-Lehren sind unabhängig und wohl zu unterscheiden von ihrer Erklärung durch Sānkhya-Ideen<sup>3</sup>. Ohne weiteres ist dies klar bei allem, was sich auf

Upanişad-Gedanke vom brahma als Urgrund alles Seins und das Einswerden mit ihm als hochstes Ziel unbedingt fest; eine andere Lehre mußten sie nach jenem obersten Gesichtspunkte umdeuten. Das geschah zuerst in der Svetäsvatara- und Käthaka-Upanisad. Derselben Richtung hingen die religiösen Kreise an, deren schwärmerische Ansichten in dem Mahäbhärata und den Puranas Ausdruck gefunden haben. Man hat dieses bunte Gewirre von Spekulationen als 'episches' Sänkhya bezeichnet und darin eine Vorstufe zum 'klassischen' Sänkhya sehen wollen, das daraus kristallisiert sei. Aber es kann für das 'epische' Sānkhya des MBh. gezeigt werden, daß seine Grundlage das 'klassische' Sankhya war. Es wird namlich wiederholt versichert, daß es nur 25 tattvas gebe: pancavimsāt param tattvam pathyate na naradhipa XII 307, 47. pancaviņšati tattvāni pravadanti manīsinah. 308, 14. caturthī rājašārdūla vidydi 'sā sāmparāyikī | udīritā mayā tubhyam pancaviņišād adhisthitā. | 318, 35. Wenn nun brahma als 26. (sadviņša) genannt wird, so wird es dadurch unverkennbar als das einer ursprünglichen Reihe von 25 tatteas angehängtes Glied gekennzeichnet! Daß die Urheber dieser neuen Lehre das 'klassische' Sankhya kannten, geht daraus hervor, daß 318, 50ff. für jene eine Anzahl anerkannter Sankhya-Lehrer genannt werden, darunter Jaigisavya, Varsaganya und Pancasikha, auf welche sich das Yogabhāsya als Autoritāten für das Sānkhya beruft (s. Woods, l. c. S. 359ff. Jaigīşavya zitiert in YBh. zu II 55).

Als Quellen des Yoga in unserm Sinne können auch die von Deussen Yoga-Upanisads genannten späten Upanisads des Atharvaveda gelten. Denn wir verstehen unter Yoga, in Ubereinstimmung mit der gemeinindischen Tradition und dem Zeugnis Kautalyas, ein dem Sänkhya koordiniertes philosophisches System; jene Upanisads dagegen sind unter dem Eintluß des Upanisad-Gedankens vom brahma stehende mystische Spekulationen, namentlich über die Silbe om. Immerhin verdienen sie Beachtung, insofern sie das Bestehen gewisser Yoga-Vorstellungen und Praktiken bezeugen. Ich halte die Yoga-Upanisads für Erzeugnisse einer sehr späten Periode. Dafür spricht die in ihnen betonte Verehrung Visnus und Sivas sowie der Dreiheit, V. S. und Brahma; dahin deutet auch der Gebrauch der technischen Bezeichnungen recaka, pūraka, kumbhaka bei der Atemregulierung, die sich im YS. (II 50) und YBh. noch nicht finden, sondern erst von Vacaspati an durchgehends gebraucht werden (vgl. GARBE, Sāṃkhya und Yoga S. 44, 4); dagegen nicht überzeugend Deussen, Philosophie d. Up. S. 348.)

Ich werde mich im gleichen Sinne des Ausdrucks Yogasästra bedienen; wenn aber nur eins der beiden darin enthaltenen Werke gemeint ist, dasselbe als Yogasūtra (YS.) bzw. Yogabhāsya (YBh.) bezeichnen.

¹ yat Sankhyaih prapyate ethanam, tad Yogair api gamyate; | ekam Sankhyam ca Yogam ca yah pasyati, sa pasyati. || Bhagavadgita V 4. Fast derselbe Ausspruch Mahābhārata XII 316, 4: yad eva Yogāh pasyanti, tat Sānkhyair api dreyate; ekam Sānkhyam ca Yogam ca yah pasyati, sa tattoavit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wir dürfen den obengenannten Upanisads nicht ohne Vorbehalt glauben, was sie über den pantheistischen Charakter von Sankhya und Yoga sagen. Für ihre Verfasser steht der

Sāmkhya und Yoga S. 33.
 Hiermit steht nicht in Widerspruch, daß für unsere Kenntnis des Sānkhya eine unschätzbare Quelle das Yogabhāṣya ist, weil es die von Patanjali angezogenen oder vorausgesetzten Sankhva-Lehren eingehend durchweg nach alteren Sankhva-Lehrern, nie nach Iśvarakrana. erläutert und uns zu ihrem richtigen Verständnis verhilft, das sonst bei der Dürftigkeit der echten Sānkhya-Quellen (Kārikās, Gandapādabhāsya und Mātharavṛtti) oft zu kurz kommt.

die Yoga-Praxis bezieht: den Yogangas, dem Kriyayoga und der von letzterem geforderten Gottesverehrung. Aber all dies, so wichtig es auch für eine Erlösungslehre sein kann, genügt doch nicht als Inhalt eines philosophischen Systems, das als gleichberechtigt neben dem Sānkhya genannt zu werden verdiente und tatsächlich so bei der ersten Aufzählung der philosophischen Systeme genannt wird. In einer viel besprochenen Stelle erklärt nämlich Kautalya: Sānkhyam Yogo Lokāyatam ce'ty ānvīksikī (I 2) Philosophie umfaßt (die drei Systeme) Sankhya, Yoga und Lokayata«. Und auch noch im MBh. werden, wie oben gesagt, Sankhya und Yoga zwei gleichberechtigte, gewissermaßen rivalisierende Philosophien genannt. Es ist daher zu erwarten, daß im ursprünglichen Yoga-System nicht nur der praktische Teil eine dem Sānkhya fremde Materie war, sondern auch im theoretischen Teil manche Grundlehren enthalten waren, die mit solchen des Sankhya nicht vereinbar bzw. als solche nicht nachweisbar sind. Dies im einzelnen zu zeigen, ist der Zweck vorliegender Untersuchung. Bevor wir jedoch in dieselbe eintreten, scheint mir ein Überblick über die in Betracht kommenden Quellen geboten.

#### Die Quellen1.

Die Inder haben vielfach den Philosophen Patanjali mit dem gleichnamigen Grammatiker identifiziert², und die älteren europäischen Gelehrten hatten ihnen darin beigestimmt. Aber Garbe, der noch in »Sämkhya und Yoga« S. 36 jene Gleichsetzung für richtig gehalten hatte, erklärt in der 2. Auflage seiner Sämkhya-Philosophie S. 147f.: »Jedenfalls kann keine Rede davon sein, daß Patanjali, der Verfasser des Yogasütras, mit dem gleichnamigen Grammatiker aus dem 2. Jahrhundert v. Chr., dem Verfasser des Mahābhāṣya, identisch sei.« Das Alter des Patanjali wird mit beinahe völliger Gewißheit später als das von Vasubandhu, Verfasser des Abhidharmakoṣa und nachher Vertreter des Yogācāra, anzusetzen sein. Denn erstens polemisiert YS. IV 15 gegen den Vijnānavāda, was gegen Vasubandhu gerichtet zu sein scheint, dessen idealistische Lehre die orthodoxe Philosophie alarmiert hat.

<sup>1</sup> Über die Literatur des Sänkhya und die Textausgaben handelt ausführlich Garbe, Die Sänkhya-Philosophie<sup>3</sup>, 1917; die Bibliographie ib. S. 105ff. — Über die Quellen des Yoga siehe Paur Turk, Vorga Kongenbagen 1911, S. 18ff.

Zweitens kennt Patanjali nicht nur die Vaibhāṣika-Lehren über das Sein des Zukünftigen und Vergangenen, wie sie Vasubandhu im Abhidharmakoṣa V 25f. dargelegt hat, sondern er hat auch die drei hauptsächlichsten Ansichten darüber sich angeeignet und zu einer einheitlichen Theorie zu vereinigen gesucht. Der Nachweis dieser Tatsache, der uns hier zu weit vom Thema abführen würde, soll weiter unten, wo über das Verhältnis des Yogaśāstras zum Buddhismus gehandelt wird, erbracht werden. — Wenn also Patanjali jünger als Vasubandhu ist, können wir das Yogasūtra in das 5. Jahrhundert setzen¹.

Was nun das Yogabhāṣya betrifft, so ist die untere Grenze für dessen Abfassung das 9. Jahrhundert, weil Vācaspatimiśra dazu seine Tattvavaiśāradī genannte Vyākhyā geschrieben hat. Aber die untere Grenze läßt sich mit größter Wahrscheinlichkeit noch zwei Jahrhunderte hinaufschieben. Denn wie Wood, l. c. p. XXI bemerkt, verrät Māgha (gegen 650 n. Chr.) in Strophe IV 55 des Siśupālavadha seine Bekanntschaft mit dem avataraṇa des Bhāṣya zu YS. I 33. Ich füge hinzu, daß die zweite Hälfte der Strophe den Inhalt des Blūṣya zu I 2 mit Schlagworten zusammenfaßt. Das Bhāṣya war also zu Māghas Zeit eine anerkannte Autorität des Yoga und muß vor das 7. Jahrhundert angesetzt werden.

Der Name des Verfassers des Bhasya ist unbekannt; in den Kapitelunterschriften wird er nicht genannt, sondern Sutra und Bhasya zusammen als Pātanjalam Yogaśāstram bezeichnet. Die Kommentatoren schreiben das YBh. dem Vedavyāsa (so Vācaspatimiśra und Vijnānabhikṣu) oder Vyāsa (Rāmānandayati und Nageśa) zu, dem mythischen Verfasser anonymer Werke von kanonischer Geltung wie des Mahabharata und der Puranas, ja selbst des Vedantasutras, obschon dessen Verfasser sich selbst Badarayana nennt und sicher eine wirkliche Person war. Der Glaube, daß der mythische Vedavyāsa das YBh. geschrieben habe, wird in Yoga-Kreisen entsprungen sein und in diesen Geltung gehabt haben; außerhalb derselben scheint man vielfach Patanjali für den Verfasser auch des YBh. angesehen zu haben. Sehr bemerkenswert in dieser Hinsicht ist eine Stelle in der Nyayakandali, dem Kommentar Śridharas (991 n. Chr.) zum Praśastapādabhāsya, wo (p. 171f.) die Sankhya-Lehre über das Verhältnis von buddhi und puruşa mit Bezugnahme auf YBh. zu II 20 besprochen wird. Dabei zitiert Śridhara die Worte: aparināminī hi bhoktršaktir usw. als Ausspruch des bhagavān Patanjali<sup>2</sup> (nach Vac. stammen sie von dem Sankhyalehrer Pancasikha), und legt dann demselben Bhagavan ihre Erklärung im YBh. pratyayam bauddham usw. bei8, die er wörtlich anführt. Er muß also das YBh. vor Augen gehabt haben! Offenbar glaubte er, daß das YBh. in Bausch und Bogen aus der Feder Patanjalis stamme. Wie auch immer Śridhara zu dieser Meinung gekommen sein mag, jedenfalls entspricht sie dem Eindruck, den das Studium des YBh. hinterläßt,

Pour Tuxen, Yoga, Kopenhagen 1911, S. 17ff.

Der älteste bislang bekannte Beleg für die Identifizierung des Philosophen Patanjali mit dem Grammatiker (und einem Mediziner) ist nach J. H. Wood, Harward Oriental Series, vol. XII p. XIII, die Strophe 5 der Einleitung von Bhojas Kommentar zum Yogasütra, er stammt also aus dem 10. Jahrhundert. Ein bedeutend älterer Beleg würde das Mangala des Yogabhäsya sein, wenn es von dessen Verfasser herrührte. Dort wird nämlich über Patanjali gesagt, en habe sich in mehrfacher Weise für das Wohl der Welt bemüht (yas tyaktvä rüpam ädyam prabhavati jagato nekadhā nugrahāya). Aber diese Strophe wird von Vācaspatimišra ignoriert und erst von Vijnānabhiksu (nach 1550 n. Chr.) erklärt. Ferner ist die Strophe auch kein richtiges mangala (d. h. sigadavatānamaskāralakṣaṇa), sondern, wie die Phrase sa vo 'vyāi in der letzten Zeile zeigt, ein Segensspruch (āṇis), wie er als nāndī im Anfang eines Dramas üblich ist. Wahrscheinlich gab es ein Patanjalināṭakam, wie sich ein Patanjalināṭa tatt eines mangala der Text des Bhāsya vorangestellt. Das Yogabhāsya wāre also von Haus aus ohne mangala gewesen, wie alle echten philosophischen Bhāsyas, des Nyāya, der Mimāmsā und des Vedānts. Nur das Prašastapādabhāsya hat ein mangala; es ist aber auch kein eigentliches Bhāsya, sondern ein selbstāndiges Kompendium des Vaisesika.

<sup>1</sup> Im Cūlavamsa 37, 217 wird von Buddhaghosa berichtet, daß er in der Regierung Mahānāmans nach Ceylon kam und im Vihāra des Thera Revata die Lehren Patanjalis eingehend erläuterte. Geiger bemerkt zu di ser St lle in seiner Übersetzung S. 23 von Patanjali: the author of the Yogasitrāni, who must accordingly, if our notic is credible, have lived before the middle of the 5th century A. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenso Mādhava im Sarvadarsanasan)graha, Pātanjaladarsanam.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ebenso in der Syādvādamanjarī zu v.15.

nämlich, daß es wie dem Geiste, so auch der Zeit nach dem Yogasūtra nicht gar ferne stand. Einen durchaus sichern Anhaltspunkt für die Bestimmung des Alters des YBh. gibt es zwar nicht, aber sein Verfasser hat wahrscheinlich, wie in Anmerkung I zu Seite 590 gezeigt werden soll, Dignāgas Definition des anumāna gekannt und benutzt. Wenn das richtig ist und sich nicht etwa schon bei Maitreya oder Asanga ähnliche Bestimmungen fanden, würde das 6. Jahrhundert als Abfassungszeit des YBh. gelten können.

Für das Verständnis des YBh. ist natürlich Vācaspatimiśras Kommentar von größtem Nutzen, wenn er auch mit Vorsicht zu gebrauchen ist<sup>2</sup>. Es werden darin eine Fülle von Einzelheiten mitgeteilt, von denen wir sonst keine Kenntnis haben würden. Wahrscheinlich lagen Vācaspatimiśra noch ältere Quellen vor, zweifellos für das Sānkhya, weil er zu anonymen Zitaten im Bliāṣya den Autor, namentlich oft Pancaśikha, zu nennen weiß. Neben den alten Kommentaren verdient das Yogavārttika Vijnānabhikṣus (16. Jahrhundert) bei der persönlichen Einstellung des Autors<sup>3</sup> hier keine besondere Berücksichtigung, ebensowenig wie die selbständige Vrtti Bhojadevas zum Yogasūtra.

Was nun die für unsere Untersuchung in Betracht kommenden Sänkhya-Quellen betrifft, so steht natürlich İsvarakrınas (wahrscheinlich 5. Jahrhundert) Sänkhyakārikā in 68 Āryāstrophen in erster Linie als älteste uns erhaltene echte Sankhya-Quelle, welche das ganze System behandelt. Ihre äußerste Gedrängtheit der Darstellung ist für uns ein großer Nachteil, der nicht völlig aufgehoben wird durch das Bhāsya Gaudapādas und die Vrtti Mātharas. Man hat wegen der Namengleichheit diesen Gaudapada mit dem Verfasser der Mandukya-Karika, dem Lehrer von Sankaras Lehrer Govinda identifiziert, wogegen schon Deussen mit Recht Widerspruch erhoben hat. Sein Kommentar ist nach meiner Überzeugung älter als der des Mathara2; diesen hält sein Entdecker S. K. Belvalkar für das Sanskritoriginal eines von Paramärtha zwischen 557 und 559 ins Chinesische übersetzten Kommentars<sup>8</sup>, jedenfalls aber haben beide eine gemeinschaftliche Quelle. -- Inhaltsreicher als diese Kommentare ist der Vacaspatimisras, aber für unsere Zwecke kommt er nicht in Betracht. Denn wenn auch Vac. voraussichtlich außer jenen Kommentaren auch ältere Sankhya-Quellen benutzt hat, so läßt sich doch nur in seltenen Fällen unterscheiden, was er aus ihnen entlehnt hat, und welche Erklärungen von ihm selbst als logische Folgerungen aus dem Zusammenhang des Systems, wie er es sich vorstellte, erdacht sind<sup>4</sup>.

Außer der Kārikā und ihren Kommentaren berücksichtige ich nur noch die Sānkhyasūtras. Dieselben sind allerdings ein spätes Machwerk, das kaum vor dem 10. Jahrhundert verfaßt sein dürfte<sup>5</sup>. Zudem lehren sie nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prof. O. Strauss hat in Beiträge zur Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte Indiens 1926, S. 358ff. - Eine alte Formel der Samkhya-Yoga-Philosophie bei Vätsyäyana, die sich ähnlich auch im YBh. zu III 13 findet, mit großer Gründlichkeit und Sachkenntnis behandelt; er erklärt am Schlusse seines Aufsatzes es für wahrscheinlich, daß das NBh. ihre Quelle sei, woraus sich denn die Posteriorität des Yogabhäsya ergäbe. In diesem Punkte kann ich ihm nicht beistimmen, wie hier kurz begründet werden soll. Strauss hat nämlich an derselben Stelle noch eine andere Sankhya-Formel im NBh. (zu III 1, 15) und YBh. (zu III 13) als wörtlich gleichlautend nachgewiesen (avasthitasya dravyasya pūrvadharmanivrttau dha mantarotpattik parinamah), in der nur die Stellung von parinama am Anfang oder Ende des Satzes verschieden ist. Hier ist sicher der Verfasser des YBh. nicht der Entlehnende; denn es handelt sich um einen Grundbegriff des Sänkhya, das ja als Parināmavāda bezeichnet wird, und 'Vyāsa', ein gründlicher Kenner der Sankhva-Literatur — die meisten Fragmente alter Sankhva-Autoren sind uns ja im YBh. erhalten - wird natürlich nicht nötig gehabt haben, die Definition jenes Grundbegriffes von den Gegnern des Sänkhya zu entlehnen. Es läßt sich aber auch nicht behaupten, daß Vätsyäyana aus dem YBh. geschöpft habe. Denn die fragliche Definition ist offenbar eine feste Formel von weitester Verbreitung, wie deren viele in der wissenschaftlichen Literatur der Inder im Umlauf waren. Ähnlich wird es sich nun wohl auch mit der zuerst genannten Formel verhalten. Diese lautet im YBh. zu III 13: tad etat trailokyam vyakter apaiti, kasmād? nityalvaprati sedhāt; apetam apy asti, vināsapratisedhāt. Diese Formel dient dem Sānkhya zum Beweise dafür, daß es nicht nur eine kūtasthanityatā, ein absolut unveränderlich Ewiges nach Art der purusas, sondern auch eine parināmanityatā gebe (STRAUSS S. 365), wie ja schon im Mahābhāṣya (I p. 7, l. 21) gesagt wird: tad api nityam, yatra tattvam na vihanyate. Der oben angeführte Satz ist meines Erachtens eine feststehende Formel der Sankhyas zur Erläuterung der parināmanityatā, darum zitiert Uddyotakara ihn in dieser Form, obschon an der betreffenden Stelle im NBh. zu I 2, 6: so 'yam vikāro statt tad etat trailokyam steht. Vātsyāyana will nāmlich ein Beispiel für den Scheingrund viruddha geben, und dafür eignet sich vikāra besser als trailokya, weil schon im Begriff von vikara die anityata liegt. Die Annahme, daß Vatsyayana eine geläufige Formel der Sänkhyas für seinen speziellen Zweck abgeändert habe, scheint mir unbedenklich gegenüber der Unwahrscheinlichkeit, daß ein Kenner der Sankhya-Literatur aus einem Beispiel der Naiyāyikas für ihren Scheingrund viruddha die Formel zur Erläuterung des Sänkhya-Grundsatzes von der parināmanityatā herausgeschält hätte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. das gleich anzuführende Bedenken gegen seine Sänkhyatattvakaumudi als historisch getreue Darstellung des Sänkhya-Systems.

<sup>3</sup> GARBE, Sämkhya-Philosophie 2 S. 101ff.

Sechzig Upanishads des Veda, S. 574.
 Chowkhambā Samskrit Series Nr. 296. 1922.
 Französische Übersetzung von Takakusu in Bulletin de l'École Française d'Extréme-Orient, Tome IV p.978ff.

<sup>4</sup> Hier mögen einige Bemerkungen über Pancasikha, den wahrscheinlich ältesten Sänkhya-Lehrer, Platz finden. Über ihn äußert sich Isvarakısına, der älteste Gewährsmann, in Kar. 70 folgendermaßen: pradatau | Āsurir apı Pancasikhāya, tena ca bahudhā (var. lect. bahulī-)kṛtam tantram ||. Mātbara erklārt die Schlußworte mit: bahūnām sisyāṇām pradattam. Nach dieser Angabe muß Pancasikhas Auftreten in der Überlieferung des Sankhya Epoche gemacht haben: er war der Gründer einer Schule des Sänkhva. Darum wird er als Hauptautorität für das Sänkhya gegolten haben; seine Aussprüche waren unanfechtbare Zeugnisse für das, was als Sankhya-Lehre gelten sollte. Wenigstens zwölf Zitate im YBh. werden auf ihn zurückgeführt, während sich, wie schon bemerkt, darin kein einziges Zitat aus den Kärikäs findet. - Garbe, Sāṃkhya-Philosophie<sup>2</sup> S. 69, hat für ein verhāltnismāßig jingeres Alter Pancasikhas folgenden Grund geltend gemacht: sin den Sütras V 32-35 definiert Pancasikha nämlich einen speziell der Nyāya-Philosophie angehörigen technischen Ausdruck vyāpti.. Richtig ist zwar, daß die fragliche Lehre Pancasikhas bei Gelegenheit der Diskussion über die vyāpti eingeführt wird, aber evāpti als technischer Ausdruck sowie der damit verbundene Begriff sind im Sūtra und Bhāṣya des Nyāya noch unbekannt! P. will auch nicht die vyāpti definieren, sondern das Wesen der sakti bestimmen. Im vorausgehenden sütra ist von nijasakti die Rede; wenn nija = sahaja ist, dann wāre die śakti eines Dinges soviel wie dessen svarūpa. Dies ist Veranlassnng, P.s Lehre von der adheyasakti anzuführen: die sakti macht nicht das Wesen des Dinges aus, sondern wird ihm nur beigelegt. Nach sütra 33. 34 zu urteilen, richtet sich P. gegen die Lehre der Mimāmsā, daß die Verbindung des Wortes mit seiner Bedeutung — das ist dessen iakti von Ewigkeit feststehe. Nach allen andern Philosophien beruht die sakti auf einer Festsetzung, samketa, ist also nach P. ādheya. Als chronologisches Argument läßt sich P.s Lehre nicht verwerten. — P. hat auch zehn maulikarthas aufgestellt, die in einer Tristubhstrophe, astitvam usw., aufgezählt werden. Diese Strophe findet sich in Matharavrtti zu Kar. 72 und Alakas Kommentar zu Ratnākaras Haravijaya VI 18. An letzterer Stelle wird diese Aufstellung ausdrücklich dem P. zugeschrieben. Diese 10 padārthas P.s und die 50 bhāvas des Sānkhya machen zusammen die 60 padarthas des Şaştitantra aus. wie Mathara l. c. angibt und wie auch die von Vacaspati am Ende der Sänkhyatattvakaumudi aus dem Rajavarttika zitierten Sloken ausführen. Diese 60 padārthas sind die tantras, nach denen das Sānkhva-System, wie es Pancasikha lehrte, als Sastitantra bezeichnet wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. ZDMG. Bd. 60, S. 593.

das reine Sānkhya, sondern sind von dem Yogasāstra beeinflußt, wie denn SS. II 33 = YS. I 5 und SS. III 33 (cf. VI 24) = YS. II 46 ist. Jedoch sind die Sānkhyasūtras noch weit von dem Synkretismus von Sānkhya, Vedānta und Yoga entfernt, wie ihn Vijnānabhikṣu lehrt, z. B. in seinem Sānkhyasāra. Wir ziehen sie hauptsächlich heran, um festzustellen, ob und in welcher Verbindung in ihnen philosophische Ausdrücke, die dem Yoga eigen scheinen, vorkommen, wozu wir uns des Wortindex zu dem Sūtra und den beiden Kommentaren in Garbes Ausgabe der Sānkhya Sūtra Vritti (Bibl. Ind. 1888) bedienen. Für die Kārikā hat Lassen in seiner Ausgabe (Bonn 1832) einen Wortindex gegeben.

## I. Über einige theoretische Grundbegriffe des ursprünglichen Yoga.

Wenn man festzustellen unternimmt, welche philosophischen Begriffe dem ursprünglichen Yoga zukamen und nicht erst durch das Sānkhya in ihn hineingetragen worden sind, darf man nie aus den Augen verlieren, daß Pantanjali selbst auf dem Boden des Sānkhya-Systems steht und demgemäß den Yoga zu verstehen und darzustellen bestrebt ist. Es muß daher bei einem jeden in Frage kommenden Begriff untersucht werden, ob er so auch im Sānkhya vorkommt oder nicht. Nur in letzterem Falle haben wir es mit einem echten Yoga-Begriff zu tun. Dies Kriterium soll im ersten Abschnitt auf einige Grundbegriffe des Yoga angewandt werden.

Die Definition des Yoga im Eingang von Patanjalis Yogasütra lautet: yogas citta-vrtti-nirodhah. I 2. »Yoga ist die Unterdrückung der Funktionen der Psyche.«

Das Bhāsya legt auf Grund der Drei-Guṇa-Lehre des Sānkhya dar, wie durch Unterdrückung der Fluxionen des Denkorgans (buddh) sich die Seele (purusa) von ihm loslöst und endgültig erlöst wird.

In obiger Definition kommen die drei Ausdrücke citta, vrtti und nirodha vor. Was bedeuten sie im Yoga, und wie verhält sich das Sankhya dazu? citta (cetas) bezeichnet im Yoga dasjenige, worin sich alle psychischen Vorgänge vollziehen; synonym damit werden im YS. und YBh. buddhi und manas gebraucht. Dagegen ist dem Sankhya das Wort citta als technischer Ausdruck fremd: in der Kārikā kommt es überhaupt nicht vor, und in den Sānkhyasūtras, in denen sich, wie oben gesagt, der Einfluß des Yoga schon geltend macht, findet es sich nur an zwei Stellen, I 58. VI 31, von denen sich die letztere auf Yoga bezieht. Das Sankhya unterscheidet bekanntlich genau zwischen Buddhi, Ahamkara und Manas als verschiedenen Entwicklungsstufen der Prakrti; es sind alle drei innere Organe (antahkaraṇāni) und bilden zusammen das speziell so benannte innere Organ (antahkaranam). Natürlich haben die Verfasser von YS. und YBh. diese elementare Lehre des Sankhya genau gekannt; wenn sie nun trotzdem buddli und manas synonym mit citta gebrauchen und nur mit einem antahkarana rechneten, so wurde bei ihnen die präzise Sankhya-Terminologie durch die hergebrachte des älteren Yogasastra in den Hintergrund gedrängt. Letztere entspricht dem gewöhnlichen Sprachgebrauch, der auch im Vedanta anerkannt wird. So sagt Sankara

zu BS. II 4, 6: Das einheitliche manas hat mehrere Funktionen, je nach diesen wird es bisweilen manas, buddhi, ahamkāra und citta benannt, als wenn es ihrer mehrere wāren 1. — Im Buddhismus sind citta, cetas, manas und vijnāna synonym; aber da derselbe den Unterschied von Psyche und Seele wegen Leugnung der letzteren nicht kennt, hat er die im alten Sprachgebrauch gegebene buddhi unter den caitta-dharmah als prajnā (oder dhī) untergebracht.

vrtti ist kein philosophischer Terminus und wird darum nicht von den Kommentatoren definiert. Seine Bedeutung geht aus gelegentlichen Umschreibungen hervor. So wird vrtti im Nyāyakoṣa mit Bezug auf Kārikā 28 erklärt als mahadādīnām indriyāṇām ca vyāpā raḥ (bzw. phalam). In der letzten Note finden wir Vāc.' Erklärung von anekavrttikam durch anekakriyākāri. Sthiramati im Kommentar zu Trimsika S. 32, l. 15 erklärt vrtti mit ālambane pravrttiḥ. Danach also ist die von einem Dinge ausgeübte Tätigkeit seine vrtti². Demgemäß besagt die Definition von Yoga, daß er in der Unterdrückung der psychischen Funktionen besteht.

nirodha, das Unterdrücken der psychischen Funktionen, ist ein mit den Grundsätzen des Sānkhya nicht vereinbarer Begriff, denn im Sānkhya wird die Erlösung lediglich durch die Erkenntnis der 25 tattras, die in der unterscheidenden Erkenntnis (vivekakhyāt) eingeschlossen ist, erlangt und ist an weiter keine Verrichtung geknüpft; dies wird in der Mātharavrtti zu K. 37 ausdrücklich erklärt: »In der Lehre des erhabenen Kapila gibt es nichts, das zu verrichten wäre, sondern für die Sānkhyas ist nur die Kenntnis der 25 Tattvas nach ihrer Übereinstimmung und Verschiedenheit<sup>3</sup> die Ursache des höchsten Gutes. So heißt es: 'lache, trink, ergötz dich immer! Genieß die Sinnesfreuden und hab' kein Bedenken! Wenn dir wohlbekannt ist Kapilas Lehre, dann wirst du auch erlangen die Glückseligkeit der Erlösung'. 4.

Theoretisch hängt die Erlösung im Sankhya zwar nur von der unterscheidenden Erkenntnis ab, aber wie die Kommentare zu dieser Stelle her-

<sup>1</sup> manas tv ekam anekavritikam; tad eva vritibhedāt kvacid bhinnavad vyapadišyats: mano buddhir ahaņkāraš cittam. Dazu Vāc.: ekam a i ci ntahkaraņam anekakriyākāri bhaviyati, vgl. auch Sankara zu II 3, 32. — Cittam als besonderes Organ auch Praśna 4, 8. Cūlikā v. 14 (Drussen, 60 Up. S. 623, n. 1).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit vrtti wird öfters pratyaya synonym gebraucht, z. B. YBh. zu I 10 (unten S 592). ratyaya ist eigentlich soviel wie wahrnehmende Erkenntnis und bezeichnet die ortti hinsichtlich ihres Inhaltes. vrtti ist die psychische Funktion subjektiv, pratyaya objektiv.

<sup>\*</sup> sādharmya und vaidharmya; damit ist die Methode İsvarakrşnas in der Erklärung der tattvas richtig gekennzeichnet. Diese Methode ist aber charakteristisch für das Vaisesika, von wo sie İsvarakrşna übernommen haben dürfte! Diese neue Methode mag wohl zur Beliebtheit der Kārikās beigetr gen haben.

¹ nahi bhagavatah Kapilasya mate kimapi kartavyam omuştheyatayā; kimtu Sānkhyānām pancaviņsātitatīvajnānam eva sādharmyena vaidharmyena ca nihērigarahetuh. uktam ca: hasa piba lala moda nityam, vişayān upabhunja, kuru ca mā šankām! yadi viditam te Kapilamatam, tat prāpsyase mokṣasaukhyam ca || die zitierte Strophe — eine Giti — leidet an grammatischen und metrischen Fehlern, die sich nicht ohne Gewaltsamkeit verbessern lassen. Gaudapāda bietet nichts Ahnliches, er beschrānkt sich auf eine kurze Erklārung des Textes, āhnlich Paramārtha, der aber den schon von ihm zu Kār. 2 angeführten Vers hinzufügt: pancaviņssatīstvajn yatra tatrā 'šrame' rataḥ | jafī mundī šikhī vā 'pi m cyate, nā 'tra samēsyaḥ || (Gaudapāda zu Kār. 1, Māṭhar zu Kār. 22). Dieser Vers scheint zu obigem Spottvers den Anstoß gegeben zu haben. Māṭhara hat ihn aufgenommen, weil er derlei Spāße liebt, vgl. seine Verspottung der Ārzte, zu Kār. 1.

vorheben<sup>1</sup>, ist letztere unerreichbar für solche, die keine guten Werke getan, d. h. nicht nach dem dharma gelebt haben. Dharma bildet zusammen mit ināna, virāga und aiśvarya die vier auf sattva beruhenden Eigenschaften der Buddhi (Kar. 23). Hier ist also im System der Ort für dharma; was er aber sei und wie man ihn erwerbe, darüber scheint das alte Sankhya keine Auskunft gegeben zu haben. Denn die alten Kommentare, Gaudapadabhasya und Matharavrtti ziehen hier den Yoga zu Hilfe; sie erklären dharma mit yama-niyama, den fünf Geboten und fünf Gelübden nach YS. II 30. 32 (siehe unten S. 603 ff.), Gaudapāda zitiert diese beiden sūtras und nennt ausdrücklich das Pātanjala als Quelle dafūr; Māthara nennt zwar nicht das Pātanjala, zitiert aber nicht weniger als sechs auf die yama-niyama bezügliche Yoga-Sūtras. Paramārtha nennt ebenfalls die 5 yamas und 5 niyamas, verwechselt aber diese Bezeichnungen; seine niyamas sind die Gebote, dieselben wie im Yoga, abgesehen vom letzten; seine Gelübde stimmen aber schlecht zu denen des Yoga. Es liegt also bei ihm eine Verwirrung vor und vielleicht eine etwas andere Tradition, die aber doch auf den Yoga Bezug nimmt.

Wie unten (S. 599) noch ausführlicher dargelegt werden soll, hat Patanjali den Sankhya-Begriff der rivekaklıyati (unterscheidende Erkenntnis von purusa und prakrti) in sein System übernommen, aber sie ist darin nicht wie im Sankhya das Endziel, sondern nur eine Vorbereitung darauf: sie gehört noch zur niedern Stufe der Versenkung, dem samprajnāta samādhi (Versenkung mit einem Objekt), die noch überwunden werden muß, ehe der Yogin zur höchsten Stufe, dem asamprajnāta oder nirbīja samādhi, gelangt, womit dann die Erlösung eintritt.

Die Definition des Yoga im zweiten sutra beruht also nicht auf Begriffen des Sānkhya und ist ursprünglich von diesem durchaus unabhängig, wenn auch das Bhāsya gemäß seiner philosophischen Einstellung alles aus Sānkliva-Begriffen herleitet. Die beiden folgenden sutra: tadā drastuh svarūpe 'vasthānam, 3. vrtlisārūpyam itaratra, 4. können ganz vom Standpunkt des Sānkliya aus verstanden werden. Dagegen kommen wir in dem nächsten sütra wieder mit dem echten Yoga in Fühlung:

vrttayah pancatayyah² klistaklistah. 5. Es gibt fünferlei (psychische) Funktionen, verunreinigte und nichtverunreinigte.«

klista bedeutet 'durch die klesas verursacht' (klesalvetuka YBh). klista und kleśa sind technische Ausdrücke des Yoga und kommen im Sankhya nicht vor. Es findet sich nämlich klista und aklista nur in SS. II 33, und in Aniruddhas Kommentar dazu noch kleśa. Aber dieses sūtra ist eben unser obiges sūtra, das die SS. aus dem YS. übernommen haben! Über die Klesas wird weiter unten zu handeln sein.

Die fünf Arten der psychischen Vorgänge werden in dem folgenden sutra aufgezählt:

pramāṇa-viparyaya-vikalpa-nidrā-smṛtayaḥ. 6. Richtige Erkenntnis, falsche Erkenntnis, sprachliches Denken, Schlaf und Erinnerung.«

- 2. viparyaya ist nach sūtra 8 'falsche Erkenntnis' (mithyājnānam atadrūpapratistham), sie ist das Gegenteil (viparyaya) von 1. pramāņa, worunter also 'richtige Erkenntnis' verstanden sein muß. Sutra 6 enthält wahrscheinlich die im Yoga von Alters geltende Aufzählung der cittavrttis, welche Patanjali übernommen hat. Seine Erklärung von pramāna als 'Erkenntnismittel' wird aber von ihm stammen: pratyaksånumänågamäh pramänäni. 7. Damit stellt er sich wieder auf den Boden des Sankhya, das eben die drei genannten Erkenntnismittel als solche anerkannt hatte1.
- 3. vikalpa ist eine besondere Denkart, die sich keiner der beiden vorausgehenden, richtiger und falscher Erkenntnis, unterordnen läßt. Die Definition lautet: śabdajnānánupātī vastušūnyo vikalpah. 9. Eine auf sprachlichen Vorstellungen beruhende (Denkart), der in der Wirklichkeit nichts entspricht, heißt vikalpa«. Im vikalpa wird also ein in der Sprache üblicher Begriff oder ein in ihr ausgedrücktes Verhältnis als der Wirlichkeit entsprechend angesehen, obschon das nicht der Fall ist. So ist 'Zeit' (kāla) ein solcher durch unsere Denkgewohnheit eingeführter (vikal pita), an sich unberechtigter (vastuśūnya) Begriff, real ist nur der kṣaṇa<sup>2</sup>. Ferner sagt man: caitanyam purusasya svarū pam, als ob caitanya und purusa zwei gesonderte Dinge seien, wie in Caitrasya gauh; aber caitanya ist identisch mit purusa und kann diesem darum nicht beigelegt werden (YBh. zu I 9).

Wir können vikalpa mit 'sprachliches Denken' wiedergeben. Die Erkenntnis desselben als eines Denkens sui generis ist eine sehr anerkennenswerte Leistung des ursprünglichen Yoga, die für die Entwicklung der philosophischen Spekulation von größter Bedeutung gewesen ist.

Gaudapāda: anadhikṛtatapaicaraṇair aprāpyam; Māṭhara: akṛtapuṇyacaraṇair aprāpyam. Sachlich ähnlich Paramärtha. Die spätere Ansicht wird im Sarvamatasangraha (Trivandrum SS. No. LXII p. 30) prāgnant ausgesprochen: seśvarasya (scil. Sānkhyasya) tattvajnā nasahakrto yogo muktihetuh, itarasya yogasahitam tattvajnanam. Der Sarvamatasamgraha ist frühstens im 12. Jahrhundert abgefaßt, weil darin Rāmānuja genannt wird (p. 32).

² vṛttayaḥ pancatayyaḥ (= pancaridhāḥ) statt vṛttih pancatayī ist auffāllig, aber ich wage nicht zu entscheiden, ob es nach Pāṇini II 2, 42 unzulässig ist. Ein analoger Ausdruck findet sich bei Sankara zu II 2, 18: catustaye ca prthivyādiparamānavah khara mehbyneranasvabhāvās, te pṛthioyādibhāv na samhanyanta iti manyante (scil. Sarvāstivādinah). Wenn Sankara damit Abhidharmako: a II 13 (siehe die Übersetzung von L. DE LA VALLÉE POUSSIN, tome 1 p. 21f.): bhūtāni pṛthwidhātur aptej vāyudhātavah dhṛtyādikarmasaṃsiddhāh kharosnehoṣṇatéraṇāh wiedergeben wollte, wie Vac. angenommen zu haben scheint, dann entspräche catustoye formell dem pancatayyah in unserm sütra. Er könnte aber auch die wirklichen Atome in unserer Welt gemeint haben; jedes derselben enthält genannte vier Uratome samt ihren sinnlichen Eigenschaften nach Abh. K. II 22: Kāme 'stadravyako 'sabdah paramānuh, vgl. Stcherbatsky C. C. S. 13. Dann wäre der Sinn: jedes Erdatom, Wasseratom usw. ist vierfach, d. h. besteht aus den vier Uratomen. Dieselbe Erklärung ist auf orttayak pancatayyak nicht anwendbar; denn jede ortti besteht natürlich nicht aus deren fünf.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kennzeichnend für die Methode des Bhāṣya ist, wie es die 3 pramāṇas beschreibt. Nur hinsichtlich des agama stimmt es mit der Karika und ihren Kommentaren überein. Aber seine Erklärung von pratyaksa scheint eine Weiterbildung der Definition Värsaganyas von pratyaksa zu sein: śrotrādrorttih (Nyāyavārttika p. 45 und Tātparya Tīkā p. 103). Die Erklärung des anumāna im YBh. beruht wahrscheinlich auf einer alten Sankhya-Definition mit Benutzung der buddhistischen Logik. NV. p. 59, Tatp. T p. 130 l. 21 wird folgendes sankhynyam anumana-lak sanam zitiert: sambandhād ekasmāt pratyaksāc s sasiddhir anumānam. Der Hauptfaktor beim Schluß ist danach ein ambandha, ebenso wie im YBh.; anumeyasya tulyajātīyesv anuvrtto bhinnajātīyebhyo ryārttalı sanbandhalı. Der erste Teil dieser Erklärung geht auf Dignägas Definition des Schlusses zurück: anumyy 'tha tattulye sadbhāvo, nāstitā 'sati. Vāc. erklārt die Stelle nach Dharmakirti, Nyāyabindu II 8—10; aber der Anklang an den Wortlaut von Dignāgas Definition macht es in hohem Grade wahrscheinlich, daß diese vom Verfasser des YBh. benutzt worden ist.

<sup>2</sup> sa khalv ayam kālo vastušūngo buddhinirmānoh sabdajnānanupāti laukikānām vyutthitodarsananam rastusvarupa iva 'vabhāsate, ksanas tu vastupatitah. YBh. zu III 52.

Im eigentlichen Yoga kommt vikalpa bei der samāpatti in Betracht. Wenn der Yogin durch richtige Vorbereitung und Übung (YS. I 32—40) die Fähigkeit erlangt hat, seinen Sinn dauernd ausschließlich auf jedes beliebige Objekt zu richten (yoginas cittam sthitipadam labhate), dann nimmt sein citta die Form des meditierten Objektes an (tadākāratdpatti): das ist die samāpatti. Wenn bei der betreffenden Meditation der vikalpa mitwirkt, heißt die samāpatti entweder savitarka oder savicāra, je nachdem ihr Objekt ein 'grobes' (sthūla) oder ein 'feines' (sūkṣma) ist. — Die Buddhisten kennen ebenfalls vitarka und vicāra; die Sarvāstivādins' beschreiben beide dharmas als manojalpa, gewissermaßen ein lautloses Selbstgesprāch des manas. Diese Erklärung scheint mir auf derselben Grundanschauung zu beruhen, die der Yoga mit vikalpa 'sprachlichem Denken' bezeichnet. Der Unterschied zwischen vitarka und vicāra liegt aber nach den Sarvāstivādins nicht im Objekt, sondern im gröberen oder feineren Zustand des citta. Es erübrigt sich hier ein weiteres Eingehen auf die buddhistische Theorie<sup>2</sup>.

Wie sich Patanjali den Vorgang bei der Entstehung des vikalpa vorstellte, geht aus I42 hervor: tatra sabdartha-jnāna-vikalpaih saņikīrņā savitarkā samā-patti. 42. Die savitarkā samāpatti ist durchsetzt (saṃkīrṇā = anuviddha) mit vikalpas (d. h. Nichtunterscheidung itarétarddhyāsa) von 'Wort', 'Ding und 'Begriff'. In Wirklichkeit sind Wort, Ding und Begriff durchaus heterogen (eteṣāṃ vivikal panthāḥ), aber im gemeinen Denken werden sie nicht unterschieden. Ihre Unterscheidung ist gewiß richtig, aber ich möchte bezweifeln, daß man sie schon in jener frühen Zeit erkannt hatte, als das ursprüngliche Yoga-System aufgestellt wurde. Man hatte damals diese Frage noch nicht aufgeworfen, sondern begnügte sich damit, daß das Wort für das Ding gebraucht wurde, weil zwischen dem Wort und seiner Bedeutung ein ewiger, natürlicher Zusammenhang bestehe<sup>3</sup>.

Die im Sūtra festgesetzte Bedeutung des Yoga-Begriffes vikal pa ließ sich aber auf die Dauer nicht halten. Denn es liegt ja auf der Hand, daß anumāna und āgama sich des 'sprachlichen Denkens' bedienen, also savikalpaka sind. Wie können sie also als pramāna einer ander n Kategorie als der des vikalpa angehören? Wie der spätere Yoga diese Schwierigkeit lösen zu können glaubte, mag man im YBh. zu I 42 nachlesen.

Die Vaibhāṣikas unterschieden drei Arten von vikalpa (Abh. K. Vyākhyā S. 67), ohne aber für ihre Lehre allgemeinere Anerkennung zu finden. Dagegen erwiesen sich die abgeleiteten Begriffe nirvikalpaka und savikalpaka in

ihrer Anwendung auf pratyakşa als sehr fruchtbar für die philosophische Spekulation und wurden in mehreren Systemen adoptiert!.

4. Die vierte psychische Funktion  $nidr\bar{a}$  » Tiefschlaf « wird folgendermaßen definiert: abhavapratyaydlambana vrttir nidra. 10. Das Bhasya erklärt, daß der Tiefschlaf ein psychischer Vorgang (pratyaya = vrtti) sein müsse, weil man beim Erwachen sich bewußt sei, gut oder schlecht geschlafen zu haben, was nicht möglich sei, wenn man sich nicht eines wirklichen Vorganges erinnerte. Ich übersetze das Sütra mit allem Vorbehalt: Der Tiefschlaf ist eine psychische Funktion, deren Objekt ein (besonderer) psychischer Vorgang (pratyayavišesa) ist bei der Abwesenheit (aller andern Funktionen). Vac. Erklärung geht von Sankhva-Vorstellungen aus und hat daher für unsern Zweck wenig Wert. Dagegen ist ein Vergleich von nidrā im Yoga mit middham, einem dharma der Buddhisten, von Interesse. Stoherbatsky erklärt es mit absent-mindedness, dreamy stat of mind, und synonym mit  $nidr\bar{a}$ . In der Trimśikā, Kom. p. 32, l. 14f., wird es erklärt mit: asvatantravrtti-cetaso 'bhisamkse pah "die Nichtbetätigung vermittelst der Sinnesorgane (abhisamksepa) seitens des Geistes, der seiner Funktionen nicht mächtig ist «. vrttir ālambane pravrttik »Funktion ist Betätigung hinsichtlich des Objektes «2. sa'svatantrā cetaso bhavati, yato bhavati, tan middham » middham ist das, infolgedessen diese Betätigung nicht in der Gewalt des Geistes steht. Es folgt noch eine zweite Erklärung: kaya-cittasaṃdhāraṇdsamarthā vā vṛttis cetaso 'svatantratā; sā yato bhavati, tan middham »oder die zur Regulierung von Körper und Geist unfähige Funktion ist die Ohnmacht des Geistes; infolge wovon diese stattfindet, das ist middham«. Die Definition umfaßt sowohl Geistesabwesenheit als Schlaf und kommt dadurch dem Begriff von nidrā im Yoga noch näher.

5. Der letzte psychische Vorgang ist die Erinnerung. anubhūtavişaydpramoṣah smṛtih (11) Erinnerung ist das Nichtschwinden einer ber its erkannten Sache. Ähnlich die buddhistische Definition (Triṃśikā, Kom. S. 25 letzte Zeile): smṛtih saṃstute vastuny asampramoṣaś cetaso 'bhilapanatā, offenbar eine Weiterentwicklung derjenigen des Yoga. Ihr Sinn wird durch weitere Erläuterungen näher bestimmt: Erinnerung ist asampramoṣa, d. h. die Ursache,

<sup>1</sup> STCHERBATSKY C.C. S. 104f. Abh. K. II 33. Trimsika p. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dem vikalpa des YS. scheint bei den Sarvästivädins eine gewisse Art von prajnā (upaparīkeye vastuni p avicayaḥ, Trimšikā p. 26 l. 6) zu entsprechen. Die prajnā ist nāmlich die Feststellung der in Betracht kommenden dharmas; sie ist richtig, wenn sie durch richtige Erkenntnismittel (1909a), unrichtig, wenn sie durch falsche (1909a) zustande kommt. Von einer dritten Art, die also na yogavihito na 'yogavihitaḥ (pravicayaḥ) ist, heißt es. sie sei upapattipratīlambhiko laukikavyavahārāvabodhas ca, sie gibt also ein empirisch richtiges Resultat, wie das auch heim vikalpa der Fall ist.

<sup>\*</sup> autgattikas tu sabdarthayon sambandhah MS. I 1, 5. siddhe sabdarthasambandhe Pān. I 1, 1 v. 1. svābhāvikam punar abhidhānam ib. I 2, 64. v. 33.

¹ Dignāga definierte protyakṣa als kalpanāpodha, und kalpanā als nāmajātyādiyojanā. Die reine Wahrnehmung ist also die, in der nichts von sprachlichem Denken enthalten ist, sie ist nirvikalpaka; thr Gegenstand ist svalakṣaṇa = pormā thasat, d. h. das, was wir als Ding-an-sich bezeichnen. Die empirische Wahrnehmung, oder was man gemeiniglich unter Wahrnehmung versteht, ist savikalpaka. Diese Unterscheidung von nirvikalpaka und savikalpaka pratyakṣa wurde durch Vācaspatimiṣra in den Nyāya eingeführt. So lauten in einem der jūngsten Konpendien, dem Tarkasamgraha, die betr. Definitionen folgendermaßen: nieprakārakam jnānam nirvikalpakam, saprakārakam jnānam savikalpakam. Die Dipikā erklārt, wie das nirvikalpaka erschlossen wird; (an sich ist es nāmlich atthariya, transzendent), und definiert saprakāraka als nāmajātyādusieṣana-visēsyabhāvāvagāhi jnānam. Ahnlich Tarkabhāṣā. Tarkakaumudī, Bhāṣāpariccheda. — Schon vor Vācaspatimiṣra scheint Prasastapāda die Idee des nirvikalpaka pratyakṣa in das Vaisēsika eingeführt zu haben; er nennt es avibhaktam ālocanamātram (p. 187) und Sridharas Diskussion (ib. p. 198) zeigt, daß damit das nirv. praty. gemeint ist. Aus dem Prasastapādabhāṣya scheinen die spāteren Mīmāmsakas diese Lehre übernommen zu haben; asti hy ālocanājnānam prathamam nirvikalpakam, Slokavārttika 4, 112.

Die Vedatins nehmen einen savikalpaka und nirvikalpaka samādhi an; in ersterem erkennt sich der Meditierende als mit dem brahma identisch, im zweiten wird er eins mit ihm, Vedāntasāra 30. Das ist offenbar die Yoga-Lehre von der samāpatti angewandt auf das brahma.

\* Diese Erklärung setzt Bekanntschaft mit den yrttis des Yoga voraus!

daß die Erfassung des Objekts nicht schwindet; und dies ist cetaso 'bhilæpanatā, reine Repetierfähigkeit des Geistes«.

Die »psychischen Funktionen« sind, wie im 5. Sūtra gesagt ist, entweder durch klešas verunreinigt oder nicht. Der Ausdruck kleša und der damit verbundene Begriff ist, wie bereits oben nachgewiesen, dem Sankhya fremd. Er gehört ins Gebiet der Ethik. Aber das Sankhya erwartet als konsequenter Vertreter des Jnanamarga das Heil allein von der Erkenntnis der Wahrheit und kann nur auf einem Umweg über diese, wie weiter unten sich zeigen wird, den theoretischen Anforderungen der Moral einigermaßen gerecht werden. Es handelt sich also bei den klesas um eine Lehre des ursprünglichen Yoga, die allerdings nicht auf ihn beschränkt war. Sie hat mehr den Charakter eines religiösen Dogmas als einer philosophischen Theorie. Die klešas sind die Grund- und Erbübel, die sündhaften Anlagen, welche die Seele an den Samsara fesseln, und nach deren Schwund erst die Befreiung eintreten kann. Der sachliche Hintergrund der Vorstellung von den klesas sind natürlich die schlimmen Leidenschaften. Doch haben die Inder diese nicht zum Gegenstand objektiver Betrachtung gemacht. Zwar kennen und nennen sie eine größere Zahl einzelner Leidenschaften, aber für den Genusbegriff Leidenschaft hat das Sanskrit keine allgemeingültige Bezeichnung<sup>1</sup>. Immer wieder macht sich dabei die religiöse Auffassung geltend.

Den weltlichen Standpunkt vertritt Kautalya (um 300 v. Chr.). Er faßt (I 6f.) unter dem Namen ariṣaḍvarga (bzw. śatruṣaḍvarga) die sechs Leidenschaften: kāma, krodha, lobha, māna, mada, harṣa zusammen; deren Bezähmung ist der indriyajaya und gilt ihm als das grundlegende Erfordernis des Herrschers (kṛṭṣnaṃ hi śāṣṭram idam indriyajaya), p. 11, vgl. Manu VII 44). Die im epischen und klassischen Sanskrit üblichen Ausdrücke jitendriya, saṃyatendriya und ähnliche beweisen, daß die im Kautaliya belegte Auffassung der Leidenschaften allgemein verbreitet war.

Neben der Zusammenfassung von sechs Leidenschaften waren wahrscheinlich auch solche von vier im Umlauf. YBh. zu II 12 werden  $k\bar{\imath}ma$ , lobha, moha, krodha als Ursachen des punyapunyakarmasaya (gutes und böses karma) genannt. Dieselben vier Leidenschaften in der Reihenfolge  $k\bar{a}ma$ , krodha, lobha, moha finden sich in Maitri Up. I 1, 3 an der Spitze einer Aufzählung von geistigen und körperlichen Zuständen. In Bhag. Gītā 16, 21 kommen  $k\bar{a}ma$ , krodha und lobha zusammen vor. Eine andere Vierzahl liegt der Theorie der Jainas von den schlimmen Leidenschaften, den vier Kaṣāyas, zugrunde; diese sind krodha, māna, māya, lobha². Sie bedingen die Bindung des karma und verunreinigen dadurch die Seele (jīva)³. Kaṣāya und nokaṣāya gehören zum mohanīya, einer der acht karma-Arten, in die die mit einer Modifikation der Seele (ātmapariṇāmena) aufgenommenen Stoffe (pudgala) zer-

legt werden, geradeso wie die in einer Mahlzeit aufgenommene Speise sich in Blut und die übrigen Körpersäfte verwandelt<sup>1</sup>. — Zum Vergleich mit der kleša-Theorie hat die primitive, materielle Auffassung der Kaṣāyas bei dem Jainas ein besonderes Interesse.

Im Nyāya fallen die Letdenschaften unter den Begriff der doṣas; da aber die Lehre von diesen mit der von den kleśas im wesentlichen übereinstimmt, so soll sie erst nach der Darstellung der letzteren besprochen werden.

Wir wenden uns nun den klesas selbst zu. Sie werden zuerst erwähnt in Svetäsvatara Upanisad I I I: kṣīnaih klesair janmamṛṭyuprahāniḥ. Diese Worte lassen erkennen, daß der Grundbegriff der klesas schon feststand: sie sind die Bedingung für den Saṃsāra, der mit ihrem Schwund für das betreffende Individuum definitiv zu Ende geht. — Dann finden sich kilesa und kiliṭṭha in Jainaschriften, meist jüngeren, aber auch schon, wenn auch selten, in kanonischen². Das spricht für die allgemeine Verbreitung des Begriffes von klesa; denn statt einer Lehre von den klesas haben die Jainas ja die von den kaṣāyas ausgebildet.

In voller Geltung ist die Lehre von den klesas im Yoga und Buddhismus. Ich führe zunächst die Yogalehren über die klesas an. Aufgezählt werden sie in YS. II 3: axidydsmitā-rāga-dveṣdbhinvesāh pancu klesāh. • Grundirrtum, Ichwahn, Liebe, Haß und Wille zum Dasein sind die fünf Grundübel«.

ı.  $avidy\bar{a}$  gilt in allen philosophischen Systemen als das Grundübel; sie ist kein negativer Begriff: Nicht-Wissen, sondern bezeichnet positiv das unwahre Wissen und ist gewissermaßen die geistige Blindheit. Ihr Wesen wird im 5. sutra folgendermaßen geschildert:

anitydsuci-duḥkhdnātmasu nitya-suci-sukhdtma-khyātir avidyā. 5. Der Grundirrtum besteht darin, daß man Vergängliches, Unreines, Leid und was nicht das Selbst ist, für Ewig, Rein, Lust und das Selbst ansieht. Also Erde, Himmel, Gestirne und Götter sind nicht ewig, der Körper auch des schönsten Weibes ist in Wirklichkeit etwas Ekelhaftes, für den Yogin ist alles nur Leid, nur der puruşa ist das wahre Selbst, nicht aber was wir für unser Ich halten. Mit der letzten Nummer ist schon der zweite kleśa vorweggenommen. 2. asmitā besteht nämlich darin, daß das citta für die Seele gehalten wird. Die Seele, puruşa, ist der draştr (drśsmātra, drkśakti) im Gegensatz zum citta, das drśya oder darśanaśakti heißt. So lautet die Definition von asmitā: drgdarśanaśaktyor ekātmatê 'vd 'smitā. 6. Wenn man puruşa und citta für dientisch hält, so ist das Ichwahn. In diesem Punkte ist zwischen Yoga und Sānkhya kein prinzipieller Unterschied; in letzterem ist die Bezeichnung asmitā ungebräuchlich, und es handelt sich darin um buddhi statt citta. So

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> vyasana bedeutet nicht die Leidenschaft selbst, sondern die aus derselben hervorgehende Versessenheit, vgl. Manu VII 45 ff. Im Sinne von 'Leidenschaft' scheint V\u00e4caspati zu I 15 ka-\u00e5\u00faya (r\u00e4\u00fcdaya k) zu gebrauchen und von kleia zu unterscheiden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Außer diesen gibt es auch sekundäre oder geringere Leidenschaften, die nokaṣāya heißen, nāmlich: hāṣya, rati, arati, śoka, bhaya,jugupsā, strīveda, puṃveda, napuṃsakaveda. Tattv. S. VIII 10.

<sup>8</sup> sakaşāyatvāj jīvah karmayogyān pudgalān ādatte; sa bandhah. ib.VIII 2. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ib. VIII 2. 5. ZDMG. 60, 529.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Abhidhānarājendra Kosa s. v. kilesa und kilitha.

In genauer Übereinstimmung hiermit sind die vier viparyeyas der Buddhisten. Abhidharmakoşa zu V 8.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Allerdings werden in der Mätharavrtti zu Kär. 22 als Synonyma (paryäyäh) für Ahamkära angeführt: vaikrtas taijaso bhätdir abhimāno 'emitā. Aber es wird sich damit ähnlich verhalten wie mit den ebendaselbst angeführten Synonymen von Prakrti, nämlich: mahän, buddih, matih, prajnä, samvittih, khyätih, cith (l), smrtir äsurī, Harih, Harah, Hironyagarbhah, von denen nur die heiden ersten im Sänkhya wirkliche Synonyma und allgemein gebräuchlich sind.

lautet ein Ausspruch des alten Sānkhyalehrers Pancasikha, der im Bhāsya zu obigem sūtra zitiert wird: buddhitah param puruṣam ākāra-sīla-vidyddibhir vibhaktam apasyan kuryāt tatrā 'tmabuddhim mohena. tamas ist im Sānkhya mohalakṣaṇam, die Nichtunterscheidung ist also eine Wirkung von tamas¹. — Mit der asmitā des Yoga darf der Ahaṇkāra des Sānkhya nicht identifiziert werden trotz der Ähnlichkeit des Namens; denn letzterer ist eine Substanz, erstere ein klesa und kann nur als Eigenschaft der psychischen Substanz gedeutet werden. Aber bei der Tendenz unseres Yogas, alles auf eine Sānkhyagrundlage zu bringen, ist es begreiflich, daß asmitā auch mit dem Ahaṇkāra identifiziert wurde; so wird im Bhāsya zu YS. II 19 asmitāmātra für Ahaṇkāra gebraucht². Das beweist aber natūrlich nichts für den ursprünglichen Yoga.

Die drei letzten kleśas sind begrifflich klar; ich gebe die sūtras mit Paraphrase. sukhānusayī rāgah 7. »Liebe (rāga) ist das Verlangen nach Lust. duḥkhānusayī dveṣah 8. »Haß (dveṣa) ist das Widerstreben gegen Leid. svarasavāhī viduṣo 'pi tathā rūdho 'bhiniveśah 9. »Wille zum Dasein ist (die Furcht vor dem Tode, die) als latenter Eindruck permanent (svarasavāhī) und sich ebenso bei einem Wissenden (wie einem Unvernünftigen) findet. «

Es dürfte von Interesse sein, mit den kleśas des Yoga die im Buddhismus anerkannten zu vergleichen. Dieser kennt sechs kleśas: 1. rāga Liebe, 2. pratigha Haß, 3. māna Stolz, 4. avidyā, moha Unglaube, 5. drṣṭi Irrglaube, 6. vicikitsā, vimati Zweifel an den Grundwahrheiten. Die drei ersten kleśas sind allgemein menschliche Eigenschaften, die drei letzten offenbar vom konfessionellen Standpunkt aufgefaßte und verdammte Dispositionen.

Nur drei von diesen klesas stimmen mit solchen des Yoga überein, nämlich 1. rāga, 2. pratigha = dveṣa (im YBh. zu II 8 wird pratigha als ein Synonymum von dveṣa aufgeführt), 4. avidyā. — Über die im Yoga fehlenden buddhistischen klesas läßt sich folgendes sagen. māna Stolz begegnete uns schon in der obengenannten Vierzahl von Leidenschaften, den vier kaṣāyas der Jainas; māna gehörte offenbar zum festen Bestande allgemein akzeptierter moralischer Vorstellungen. asmitā und abhinivesa werden unter den buddhistischen klesas zwar nicht ausdrücklich genannt, aber der asmitā des Yoga entspricht bei den Buddhisten die erste der 5 drṣṭis: satkāyadrṣṭi, wofūr auch ātmadrṣṭi vorkommt, Triṃṣikā 6; ebendaselbst wird ātmasneha (= tṛṣṇā), eine besondere Form von rāga, genannt, darin dūrfte abhinivesa enthalten sein<sup>5</sup>. — Die teil-

weise Übereinstimmung beider Lehren deutet wohl auf eine entfernte Verwandtschaft, aber die Verschiedenheit schließt die Annahme aus, daß eine von beiden Lehren direkt aus der andern entstanden sei. Jedoch macht die Lehre des Yoga wegen ihrer Einfachheit und ihres unkonfessionellen Charakters den Eindruck größerer Ursprünglichkeit.

Was nun die Theorie der klesas im Yoga betrifft, so findet sich keine systematische Darstellung derselben im Bhasya, nur gelegentliche Ausführungen über einzelne Teile, durch deren Verknüpfung man zu einer Vorstellung des Ganzen gelangen kann. Der Kernpunkt ist das Verhältnis von kleśa und karma. — Darüber lehrt YS. II 12: klešamūlah karmāšayo drstādrstajanmavedanīyalı. Die in demselben oder einem späteren Leben zur Realisierung gelangenden latenten Eindrücke von dharma und adharma haben die klesas zur notwendigen Voraussetzung. Nach dem Bhasya zu dieser Stelle sind es kama, krodha, moha, lobha (vgl. Maitri Up. I 3), welche guten und bösen karmāśaya erzeugen (prasava). Die klesas sind im citta als latente Eindrücke (vāsanā) enthalten, wie aus YBh. zu II 9 hervorgeht. Dort wird ausgeführt, daß, indem jedes Wesen in jeder Existenz den Tod erlebt, es die angeborene Furcht vor dem Tode als latenten Eindruck besitzt: und die ist der Wille zum Dasein: abliniveša (maraņaduļkhdnubhavād iyam vāsanā). Für rāga und dvesa kann dasselbe aus Vācaspatis Bemerkung zu II 13 abgeleitet werden. Lust und Leid, die Frucht des karma, sind stets begleitet von raga und dvesa, kommen nie gesondert von ihnen vor (tadavinirbhāgavartinī). Daraus kann man entnehmen, daß das Erleben von Lust und Leid die latenten Eindrücke der klesas, Liebe und Haß, fördert oder kräftigt. — Die auf das karma bezüglichen Begriffsbestimmungen erklärt YBh. zu I 24. Die Handlungen haben gutes oder böses karma (= dharmddharmau) zur Folge; deren Frucht ist die karma-Wirkung (vipāka), nämlich Geburt, Lebensdauer und die Erlebnisse (jātuāyur-bhogāḥ); die der karma-Wirkung angemessenen vāsanās heißen āsayas (weil sie im Boden des citta eingebettet sind). Im YBh. zu II 13 findet sich über das Verhältnis der kleša- und karma-vāsanās folgender Ausspruch: •die vāsanās, welche die klešas und das Erleben der karma-Wirkung bedingen, haben sich im citta seit Ewigkeit zu intensiver Wirkung verbunden, es gewissermaßen buntgemacht, wie ein Fischnetz mit Knoten überall überzogen; das sind die aus vielen Existenzen stammenden vāsanās<sup>1</sup>. Im Gegensatz dazu bildet der aus einer Existenz stammende Vorrat von karma eine Einheit (karmásayah), der den Tod und das nächste Leben, dessen Dauer und Inhalt bestimmt. Es gibt aber auch karmásayas, die nicht in einer Existenz realisiert zu werden brauchen, ferner solche, die auch anderswie aufgebraucht oder vernichtet werden. Doch diese Details haben kein allgemeines Interesse. Von prinzipieller Wichtigkeit ist aber der Grundsatz, daß nur in Verbindung mit den klesas der karındsaya zur karma-Wirkung führt; wenn die klesas vernichtet sind, geht er zugrunde, wie enthülster oder gerösteter Reis nicht mehr keimfähig ist (satsu klesesu karmasayo vipākarambhī bhavati, no cchinna-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei den Sarvästivädins ist moha = avidyā ein kleša, cf. Steherbatsky C. C. S. 101, 103.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe unten S. 613 Anm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die wörtliche Bedeutung von *anzisagin* steht nicht fest. Die Kommentatoren erklären es durch eine Umschreibung dem Sinne nach, die ich in der Paraphrase wiedergebe.

Bei den Buddhisten ist anusaya synomyn mit klesa; das 5. Kapitel des Abhidharmakosa, das von den klesas hande t, hat den Titel Anusaya. Über die feineren Distinktionen dieses Bagriffes siehe De LA VALLÉE POUSSINS Anmerkungen in seiner Übersetzung. Auch im Pali-Kanon kommt anusaya in gleicher Bedeutung vor.

Es ist beachtenswert, daß der erste Klesa rāga in kāmarāga und bhavarāga zerlegt wurde, so daß sieben onusayas entstanden (Abhidharmakosa V2), welche identisch bei den südlichen Buddhisten wiederkehren (ib. n. 3); bhavarāga bezieht sieh zwar nur auf Rūpadhātu und Ārūpyadhātu, scheint aber letzten Endes doch eine dem abhinivasa verwandte Vorstellung zu entha ten.

<sup>1</sup> Kles'akarmavi pākānubhavanimittābhis tu vāsanābhir anādikālasan mūrchitam idam citrīkrtam iva sarvato matsyajālam granthibhir ivā 'tatam ity etā anekabhavapūrvikā vāsanāḥ.

kleśamūlalı usw., YBh. zu II 13). Es gibt nur einen karmavipāka, einen "kleśavipāka" gibt es nicht. Durch den vipāka wird das betreffende karma als solches
annulliert, die kleśas können nur durch prasamkhyāna, d. h. Einsicht in die
Wertlosigkeit und Verwerflichkeit aller Dinge (Vāc. zu I 15), zum Verschwinden
gebracht werden.

Die klešas können verschiedene Zustände¹ annehmen (II4): 1. sie betätigen sich immer (udāra), 2. nur intermittierend (vicchinna), 3. sie sind durch Yoga geschwächt (tanu), 4. nur potentialiter als Keim vorhanden (prasupta)². Durch prasamkhyāna wird der Keim zerstört; der kleša ist dann dagdhabīja (dagdhabījasya kutah prarohah), er ist dann vernichtet kṣīṇa.

Endlich sei noch erwähnt, daß  $avidy\bar{a}$ , der Grundirrtum, den übrigen klesas zur Entstehung verhilft ( $avidy\bar{a}$  kṣetram uttareṣām II4), diese sind spezielle Formen des Grundirrtums und kommen stets in Gemeinschaft mit ihm vor. Hierin stimmt der Yoga mit der allgemein geltenden Ansicht überein.  $avidy\bar{a}$  ist das erste Glied des  $pratītyasamutp\bar{a}da$  der Buddhisten. Im Nyāya heißt es IV 1, 6:  $tes\bar{a}m$  mohah  $pap\bar{a}y\bar{a}n$ , na 'mūdhasyé 'tarôtpatteh. Der schlimmste von diesen (doṣas) ist moha ( $=avidy\bar{a}$ ); die andern entstehen nicht bei einem, der frei ist von moha.

Hier schließe ich die oben zurückgestellte Betrachtung der doşas im Nyāya an. Nach ihrer sachlichen Bedeutung sind die doşas die Leidenschaften; sie werden in die drei Gruppen: rāga, dveṣa, moha eingeteilt, denen die speziellen Leidenschaften — im NBh. zu IV 1, 3 werden ihrer vierzehn namhaft gemacht — untergeordnet werden. Nun ist der Nyāya nicht mehr ein reiner Vertreter des Jnānamārga, sondern fordert zur Erreichung seines Zieles Ausübung des Yoga (IV 2, 42. 46)³; daher ist es begreißlich, daß kleśa synonym mit doṣa gebraucht wird (ND. IV 1, 59. 63—65). In diesem Sinne werden die doṣas I 1, 18 definiert als pravartanālakṣanāh: sie bewirken die pravṛth, d. h. die Betätigung in Gedanken, Worten, Werken (I 1, 17), mit andern Worten: sie sind die Ursache des Samsāra. Hier kehren also alle wesentlichen Elemente der Lehre von den klešas, wie sie oben entwickelt wurde, in anderer Aufmachung wieder.

Die Lehre von den klesas ist ein reiner Yoga-Satz und hat im Sānkhya-System keine Stelle. Dennoch werden im YBh. auch die klesas auf Sānkhya-Lehren zurückgeführt, und darin sind ihm Vācaspatimiśra und alle späteren Kommentatoren gefolgt. Das Kunststück beruht darauf, daß man die fünf viparyayas des Sānkhya, von denen nachher gehandelt werden soll, mit den fünf klesas des Yoga identifizierte. Das YBh. zu II 3 erklärt nämlich klesā iti panca viparyayāh, und sagt bei der Erklärung von I 8, welches Sūtra von viparyaya, der zweiten cittavrtti, handelt (s. oben S. 590): sSie ist die fünf-

gliedrige (pancaparoā) avidyā; Grundirrtum, Ichwahn, Liebe, Haß und Wille zum Dasein sind die klešas. Diese heißen mit ihren technischen Namen (svasanynābhih): tamo, moho, mahāmohas, tāmisra, andhatāmisraḥ.«

Die Sankhya-Lehre, um die es sich hier handelt - es ist die Lehre von den fünfzig bhāvas —, wird in der Kārikā v. 45—51 vorgetragen und in dem Gaudapādabhāsya sowie der Mātharavrtti sachlich übereinstimmend erklärt. Aus der Buddhi geht eine Reihe von Zuständen (pratvavasarga) hervor; deren vier Hauptstücke sind: viparyaya, ašakti, tusti und siddhi mit je 5, 28, 9 und 8 Arten, die zusammen die 50 bhavas ausmachen. Die 5 Arten von viparyaya heißen, wie oben angegeben, Tamas, Moha, Mahāmoha, Tāmisra, Andhatāmisra, und haben der Reihe nach 8, 8, 10, 18, 18, zusammen 62 Unterabteilungen. Tamas wird erklärt als der Zustand der Prakrtilayas, d. h. derjenigen, welche in eins der 8 tattoas: Pradhāna, Buddhi, Ahamkāra, die fünf Tanmātras, eingegangen sind, und die sich darum für befreit halten. Moha ist der Zustand der Videhas, worunter hier die Götter verstanden werden, welche die Herrschaft, aistarya, d. h. den Besitz der acht siddhis, animā usw., für das höchste Gut halten und darum der Erlösung nicht teilhaftig werden. Es liegt offensichtlich zutage, daß weder Tamas eine spezielle Beziehung zu avidyā, noch Moha zu asmitā hat, wodurch ihre Identifizierung mit den beiden ersten klesas gerechtfertigt werden könnte. Anders verhält es sich mit den drei letzten viparyayas. Bei diesen lassen schon die Erklärungen des Gaudapadabhasya und der Matharavrtti keinen Zweifel darüber zu, daß Mahamoha auf raga, Tamisra auf krodha (i. e. dveşa) und Andhatāmisra auf der Furcht vor dem Tode (i. e. abhiniveśa) beruhen, also auf die drei letzten kleśas hinauslaufen.

Wie ist nun diese teilweise Übereinstimmung der 5 viparyayas des Sankliya mit den 5 klesas des Yoga zu erklären? Nach meiner Überzeugung verhält sich die Sache folgendermaßen. Das Sankhya als konsequenter Vertreter des Jnanamarga ist ganz auf Erkenntnis eingestellt und konnte die der religiös-moralischen Sphäre angehörenden klesas nicht ohne weiteres in sein System aufnehmen. Die klešas waren aber für die Religion — man denke an Buddhismus und Jainismus - von großer Bedeutung; vielleicht entsprach ihre Fünfzahl der gemeinen Ansicht und war nicht erst vom Yoga aufgestellt. So mögen die Sankhyas als Ersatz oder Gegenstück für einen so wichtigen Glaubensartikel ihre 5 viparyayas oder Arten irrtümlicher Erkenntnis aufgestellt haben; die drei letzten klesas fügten sich leicht der Sankhya-Auffassung, wogegen für die beiden ersten die sonst nicht unterzubringenden Zustände der Prakrtilayas und Videhas eingeordnet wurden. So wäre die Sänkhya-Lehre von den 5 viparyayas nicht ohne Berücksichtigung eines Dogmas von 5 klesas entstanden. Der eigentümliche Entwicklungsgang des Yoga fügte es so, daß er schließlich diese sekundäre Sankhya-Theorie als Stütze für seine Lehre von den klesas in Anspruch nahm, die als Leitfaden für jene gedient hatte.

<sup>1</sup> ortti, YBh. zu II 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Abh. K. V I, S. 6 werden zwei Zustände unterschieden: anusaya »le klesa non manifesté« entspricht dem prasupta des Yoga, und im paryavasthāna »le klesa manifesté, en acte», welcher die übrigen Zustände des Yoga umfaßt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dieselbe Forderung stellt übrigens auch das Vaiseşika, VD. V 2, 16. Nach dem Vaiseşika sind buddhi, worunter auch avidyā = moha fāllt, icchā = rāga und deeşa Eigenschaften der Seele (ātmaguna); diese sind wie der Schall von kürzester Dauer (später 3 kṣaṇas), was ihre Unterdrückung ermöglicht. Dieselben Vorstellungen gelten auch für den Nyāya.

Ganz anders ist die Erklärung von Videha (leiblose Götter) im Bhäsya zu I 19, wo denn auch Väcaspati eine andere Erklärung gibt als zu unserer Stelle in Sänkhyatattvakaumudi.

In Patanjalis Yogaśāstra ist dem Sānkhya weitgehender Einfluß eingeräumt; dessen Ontologie und Metaphysik werden überall bei der Begründung und Entwicklung von Lehren des Yoga herangezogen, so daß dieser dem Anschein nach eine besondere Branche des Sānkhya-Systems geworden ist. Jedoch ist die Einkleidung der Yoga-Lehren in Sānkhya-Vorstellungen eigentlich etwas der Sache Äußerliches, von dem wir leicht und sonder Zwang abstrahieren konnten.

Man mag schon früher zur Erklärung einer oder der andern Yoga-Erscheinung gelegentlich sich auf Sankhya-Prinzipien berufen oder beide miteinander vermengt haben, wie z. B. der Dichter in Kathaka Up. III 10-13, VI 6-13 zwar den Yoga meint, aber sich in Sankhya-Vorstellungen bewegt. Aber für die prinzipielle Anerkennung des Sankhya-Systems durch die Yogas bedurfte es doch wohl als Anlaß eines beiden gemeinsamen Dogmas von grundlegender Bedeutung. Als solches muß die Lehre von der absoluten Verschiedenheit der Psyche vom Geist bezeichnet werden, deren Erkenntnis für die Erlangung der Erlösung unbedingt erforderlich ist. Das Sankhya fordert die \*unterscheidende Erkenntnis\*, vivekajnāna oder vivekakhyāti, genauer sattvapurusdnyatākhyāti, die Erkenntnis, daß die Buddhi, d. h. das buddhisattva, dem purusa gänzlich heterogen ist. Im Yoga bilden citta und purusa den Gegensatz; dessen Erkenntnis • nennen die Yogins die ,höchste Einsicht'«, tam param prasamkhyānam ity ācaksate dhyāyinah<sup>2</sup>. Nach dem Sānkhya tritt mit der »unterscheidenden Erkenntnis« die Erlösung ein, nach dem Yoga aber ist mit der »höchsten Erkenntnis« erst der höchste Grad des samprajnātasamādhi, Versenkung mit einem Ohjekt, erreicht; das ist aber nur die Vorstufe zum asamprajnātasamādhi, Versenkung ohne Objekt, wodurch allererst die Erlösung herbeigeführt wird. Trotz dieser Verschiedenheit in der Bewertung sind Sankhya und Yoga doch einig über das Wesen der vivekakhyāti. Während aber das Sankhya die Lehre von der vivekakhyāti mit allen Einzelheiten aus seinen Prinzipien vollständig und einleuchtend deduzieren konnte, hatte der Yoga für dasselbe Problem entweder keine oder höchstens eine sehr ungenügende Theorie, übrigens hat sich von einer solchen keinerlei Andeutung erhalten. Es lag daher nahe, die Sankhya-Erklärung für die vivekakhyāti auch im Yoga zu verwerten, womit denn dem weiteren Eindringen von Sankhya-Vorstellungen in denselben Tür und Tor geöffnet war<sup>3</sup>. Über den Vorgang im einzelnen sind wir nicht unterrichtet; aber wie das Endresultat, das uns im Pātanjala Yogaśāstra vorliegt, zustande kam, darüber gibt eine Bemerkung Vācaspatis in der Bhāmatī zum Sankarabhāsya zu Brahmasūtra II 1,3 eine sehr wertvolle Andeutung. Er führt nämlich aus, daß durch jenes Sutra (etena yogah pratyuktah) dem Yogasastra Hiranyagarbhas, Patanjalis usw. seine Autorität (prāmānya) nicht schlechthin abgesprochen werden solle, sondern nur insofern sie sich auf die Prakrti und ihre Produkte als unabhängige causa materialis der Welt beziehe. Das Yogaśastra besitze volle Autorität für das, was seine eigentliche Aufgabe sei (yatparām): die Yoga-Praxis als Mittel zur Erlangung des kaivalya. Die Sankhya-Prinzipien hätten in ihm nur den Wert einer Erklärungshypothese, die aber an sich durch wahre Gründe widerlegt seien. Das Yogaśāstra sei daher pramāņa, aber man könne darum doch nicht aus ihm die Richtigkeit der Sankhya-Prinzipien herleiten. Vacaspati fährt dann wörtlich fort. Darum hat der ehrwürdige Varsaganya, der wissenschaftliche Begründer (vyutpādayitā) des Yogaśastra, gesagt: Die Gunas, wie sie wirklich sind, kommen nicht in unsern Gesichtskreis; was darein gelangt ist schemenhaft wie Gaukelwerk<sup>1</sup>. Hier hat er in der Absicht, das Yogaśastra wissenschaftlich zu begründen (vyutpi pādayisatā), die Gunas angeführt nur als Erklärungshypothese (nimittamātrena), nicht aber in vollem Ernst (na tu bhāvatah), weil sie nichts Wirkliches sind (etesām atāttvikatvād ity arthah). Wir müssen Vācaspati für seinen Satz, man dürfe mit einer bewußt falschen Hypothese Tatsachen erklären, die Verantwortung überlassen, können aber aus seiner Äußerung über den berühmten Sankhya-Lehrer Varsaganya entnehmen, daß er ihn wenn nicht als die erste, so doch als die maßgebende Autorität für die Erklärung des Yoga nach Sankhya-Prinzipien betrachtete, nicht aber den Patanjali, den er im Anfang unserer Stelle genannt hatte<sup>2</sup>.

Wenn die Notiz Vācaspatis über die Bedeutung Vārṣagaṇyas für die Entstehung des Sānkhyayoga, d. h. die Begründung des Yoga durch die Sānkhya-Philosophie, richtig von mir ausgelegt worden ist, dann läßt sich die relative Chronologie des modifizierten Yoga übersichtlich darstellen. Vārṣagaṇya war ein älterer Zeitgenosse Vasubandhus. Patanjali kam nach letzterem und der Verfasser des Yogabhāṣya wahrscheinlich nach Dignāga<sup>3</sup>. In diese Reihe können wir Īśvarakṛṣṇa, dessen Identifikation mit Vindhyavāsin

¹ YBh. zu I 2. Daselbst findet man auch eine klare und knappe Darlegung des Verhaltens der drei gunas im citta vom weltlichen Zustand an bis zur sattvapurugenyatākhyāti nach Sānkhya-Vorstellungen.

<sup>2</sup> ib. — dhyāyin — yogin: YBh. zu III 10. — Im Nyāyabhāsya zu IV 2,2 wird prasaņkhyāna definiert: sarīrddişu ndi 'te ātmāna iti vyatirekadarisanam prasaņkhyānam. — MBh. XII 315,19 wird parisaņkhyāna den Sānkhyas beigelegt: sānkhyadarisanam etat te parisankhyānam uttamam | mam hi parisankhyāna Sānkhyāh kecalatām gatāļ |

wirt portsamkhyāje Sānkhyāk kecalstām gatāk | 3. Abschnitt gezeigt werden soll, die volkstāmlichen Vorstellungen über Naturkrāfte und Seele die gemeinsame Grundlage für die primitive Metaphysik des ursprünglichen Yoga und der philosophischen Metaphys des San hya bildeten. Ein Verständnis auf dieser Basis kann daher nicht schwer gefallen sein.

¹ guṇā nā m paramam rūpam na drstipathom rechati; | yat tu drstipathom prāptam, tan māyte 'va sutucehakam. || YBh. zu IV 13 bezeichnet diesen Vers als sāstrānusāsanam, was Vācaspati mit sastitantra-yā 'nusistiķ erklārt, d. i. Auspruch gemāß dem Sastitantra.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dort nennt er auch Hiranyagarbha, wie es scheint, als mit Patanjali auf einer Linie stehend, und ebenso zu BS. II 2, 37, wo er Sankaras Ausdruck Sankhyayogavyo pāsrayāh mit Hiranyagarbha-Patanjali-prabhṛtayah erklārt. Kannte er ein Yogaśāstra Hiranyagarbhas oder glaubte er nur an ein soches? Yogiyājnavalkya erklārte Hiranyagarbha für den einzigen alten Lehrer des Yogaśāstra (Vāc. zu YS. I 1); sein Hiranyagarbha soll aber doch wohl Brahmā sein. Sankara zu II 1, 3 überliefert den Anfang (so nach Ānandagiri) eines Yogaśāstra: atha tattvadar-iantpāyo yogah. Fing so das hypothetische Yogaśāstra Hiranyagarbhas an?

Nach Ahirbudhnyasamhitā XII 31 ff. hat Hiranyagarbha, worunter Brahmā verstanden ist (v. 37), sim Anfang- zwei Yogasamhitās verkündet: den Nirodhayoga in 12 tantras und den Karmayoga in 4 samhitās; das Ganze wird als Yoganusāsanam šāstram bezeichnet, offenbar nach dem Vorbild von Patanjalis Yogānusāsana (sistasya sāsanam anusāsanam, Vāc. zu I 1). Daß d m Verfasser tatsāchlich zwei dergleichen Yogasamhitās vorgelegen hātten, scheint mir mehr als zweifelhaft.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Siehe oben S. 590, Anm. 1.

wohl aufgegeben werden muß¹, nicht einordnen. Denn, wie schon oben hervorgehoben, werden im Yogabhäsya nie die Kārikās, sondern nur Jaigisavya, Vārsaganya und Pancasikha zitiert. Überhaupt aber kennt das Bhäsya nur das echte systematische Sānkhya, nirgends findet sich eine Erwähnung oder Bezugnahme auf das sogenannte epische Sānkhya, noch auf das hybride Sastitantra, wortiber Otto Schrader in ZDMG. 68, S. 101 ff. berichtet hat.

### II. Der praktische Yoga.

Bei den bisherigen Untersuchungen bestand die Hauptschwierigkeit darin, die ursprünglichen Yoga-Lehren als solche von den Sänkhya-Ideen zu unterscheiden. Diese Schwierigkeit fällt bei denjenigen Lehren weg, die sich auf den praktischen Yoga beziehen. Zwar werden im YS. und YBh. für die Darstellung und Begründung einiger durch Yoga-Konzentration (samyama) zu erreichenden Vollkommenheiten (vibhūti) und auch anderweitig gewisse Lehren der Sänkhyas, Buddhisten, Vaiyākaraṇas usw. benutzt und anerkannt, aber das ist doch nur etwas rein Äußerliches und ändert nichts an der Grundidee von der zauberartigen Wirksamkeit der Yoga-Übungen. Diese gehen in ein hohes Alter zurück und bestanden zum Teil schon, bevor ein systematischer Yoga in Geltung kam. Hier erheben sich nun Fragen anderer Art. Fragen, welche die religiöse Entwicklung während einer durch direkte Zeugnisse nur in geringerem Grade erfaßbaren Periode Indiens betreffen.

Yoga ist, wie wir sahen, die Unterdrückung der psychischen Funktionen und wird durch Versenkung (samādhi) erreicht. Samādhi ist zweifacher Art: der niedere (samprajnāta, sabīja) ist auf ein Objekt gerichtet, der höhere (samprajnāta, nirbīja) ist ohne Objekt und führt direkt zur Erlösung (kaivalya). Der niedere samādhi ist die letzte Stufe des achtgliedrigen Exerzitiums des Yogin. Diese acht 'Glieder des Yoga' (yogánga) werden in II 29 aufgezāhlt und in den folgenden sūtras bis III 4 erklärt. yama-niyamāsana-prānāma-pratyāhāra-dhāranā-dhyāna-samādhayo 'ṣṭāv angām, II 29. \*1. die Gebote; 2. die Gelübde; 3. Posituren; 4. Atemregulierung; 5. Unterdrückung der Sinnestātigkeit; 6. örtliche Fixierung des Gedankens; 7. Meditation und 8. Versenkung sind die acht Glieder des Yoga.«

Diese Reihe zerfällt in drei verschiedenartige Teile:

- I. Nr. 1 und 2 betreffen die Vorbedingungen für die erfolgreiche Betätigung des Yogin;
  - II. Nr. 3—5 enthalten die mehr körperlichen Exerzitien;
- III. Nr. 6—8 betreffen den innerlichen, rein geistigen Yoga. Diese letzten drei Glieder werden auch als eine Einheit unter dem technischen Namen<sup>2</sup> samyama, etwa Konzentration, zusammengefaßt. Sie gelten den vor-

hergehenden Gliedern gegenüber als antaranga, III 7, gegenüber dem nirbīja samādhi¹ aber als bahiranga III 8.

Es liegt in der Natur der Sache selbst, daß eine methodische Reihenfolge der Yoga-Übungen (als yogdngas) sich schon früh herausgebildet habe, wahrscheinlich bereits vor dem Aufkommen des systematischen Yoga. In der Maitri Upanisad VI 18 findet sich denn auch folgende Erklärung des Yoga: prānāyāmah pratyāhāro dhyānam dhāranā tarkah samādhih sad angā iti yogal; und in den folgenden Paragraphen werden diese yogdngas der weiteren Darstellung zugrunde gelegt. Dieselbe Reihe von sechs Gliedern kehrt noch in dem ganz spāten Amrtabindu I 5—16 wieder. Was zunāchst in die Augen fällt, ist, daß yama und niyama in dieser ältesten Aufzāhlung der yogdngas fehlen. Ursprünglich gehörten also die Gebote und Gelübde nicht zum Yoga, und da diese allein ethischer Natur sind, so ergibt sich, daß der primitive yoga mit Sittlichkeit nichts zu tun hatte, wie es ja beim Schamanismus — das war der primitive yoga seinem Wesen nach — selbstverständlich ist.

Ehe ich über die anderen Glieder des Yoga handele, will ich zum Vergleich die Form desselben im Nyāya heranziehen. Im Vaiseṣika und Nyāya wird zwar die Erlösung durch tattvajnāna erreicht (weshalb diese Systeme zum Jnānamārga gehören), aber dazu ist auch noch yoga erforderlich. Kurz angedeutet wird es im VD. V 2, 16, ausführlicher in ND. IV 2, 46: tadartham yamaniyamābhyām ātmasaṃskāro yogāc cá 'dhyātmavidhyupāyaiḥ. \*Zu dem Zwecke (d. h. zur Erlangung der Erlösung) Reinigung der Seele durch die Gebote und Gelübde und nach dem Yoga Selbstdisziplin (d. h. die yogāngas) und die Mittel (yogācāravidhānam = yatidharma).\*

Hier sind in einem Atem yamaniyama und die yogangas genannt als zusammengehörig, aber doch als zweierlei. Vätsyäyana erklärt adhyätmavidhi folgendermaßen: sa punas tapah prāmāyāmah pratyāhāro dhyānam dhāranê 'ti. Er kennt also nur fünf yogangas; darunter fehlt samādhi, die Endstufe des yoga in der sechs- und der achtgliedrigen Reihe, wahrscheinlich weil sich der Begriff von samādhi nicht nach Nyāya-Anschauungen konstruieren läßt; zugesetzt ist tapas, das sonst seine Stelle unter den niyamas hat. Diese 5 yogangas sind wohl mit Benutzung einer älteren Tradition, nicht unbeeinflußt durch die spätere achtgliedrige Reihe, zustande gekommen.

Ich kehre zu der Reihe der Maitri Up. zurück. Es fehlt in ihr äsanam, die Posituren; nicht als ob sie unbekannt gewesen wären, denn im Svet. Up. II 8 ff. wird schon auf die Körperhaltung und den Ort (vgl. ND. IV 2, 42) Bezug genommen, so auch Bhagavadgitä VI 11 ff.², sondern weil man darin nichts den andern Yoga-Exerzitien Gleichwertiges gesehen hatte. Dagegen enthält sie eins, torka, das in der späteren Reihe fehlt. Im Amrtabindu I 16 findet sich folgende Erklärung: äganusyd 'virodhena ühanam tarka ucyate. Dieses Glied ist in der späteren Reihe weggelassen worden. Doch scheint in derselben vor dhäranā eine begriffliche Lücke zu sein. Patanjali definiert nämlich dhäranā in III 1: dešabandhas cittasya dhāranā. Die Lokalisierung des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Namentlich deshalb, weil Vindhyaväsin nach Kumärila (Ślokavärttika, ātmavāda v. 62) die Existenz des sūkemaśarūra leugnete, Īšvarakṛṣṇa es aber eingehend behandelt, s. unten S. 614, Anm. 3. Kumärila nennt es antarābhavaddeha, was Pārthasāratbi im Kommentar erklārt mit attvāhkan nāma śarūram, bekanntlich ein Synomymnm von sūkṣmaśarūra, Garre, Sāṇkhya-Philosophie S. 328.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> tantriki poribhasa YBh. zu III4.

Dieser ist ein Postulat des Yoga und liegt noch jenseits der vivekakhyāti, der letzten Stufe vor dem kaivalya im Sānkhya, vgl oben S. 599.

<sup>2</sup> V. II: sthiram asanam atmanah, vgl. YS. II 46 sthirasukham asanam

citta heißt dhāranā.« Das citta wird auf einen Teil des Körpers gerichtet, worin die mystischen cakras usw. des Yoga lokalisiert gedacht werden. Das YBh. fügt aber noch einen  $b\bar{a}hya$  vişaya hinzu, wenn der Yogin nämlich nach einer von Vācaspati angeführten Stelle eines Purāna das citta auf die im Geiste vorgestellte Erscheinung Haris mit allen seinen Attributen gerichtet wird. Dabei ist der deśabandha in übertragenem Sinne zu verstehen, wie das YBh. sich ausdrückt: cittasya vṛttimātreṇa bandhali. Das YBh. tut offenbar der eindeutigen Definition Patanialis Zwang an. Ein 'äußerer Gegenstand' mußte doch wohl durch eine besondere Tätigkeit des citta erst aufgesucht werden, damit man über ihn meditieren könne, und dieser Vorgang scheint die Aufgabe des tarka gewesen zu sein. Auf solche nur vorgestellte Gegenstände beziehen sich auch Patanjalis Definitionen von dhyāna und samādhi III 2, 3: tatra pratyaydikatānatā dhyānam. Die auf diesen (Gegenstand) gerichtete fortgesetzt einheitliche Betätigung (der psychischen Funktion) heißt Meditation (dhyāna). tad evd 'rthamātranirbhāsam svarūpasūnyam iva samādhih. • Wenn bei ihr (der Meditation) nur mehr der Gegenstand selbst erscheint (d. h. den Bewußtseinsinhalt bildet), gewissermaßen frei von dem Wesen der psychischen Funktion, so ist das Versenkung (samādhi). Wie die sūtra bei Patanjali aufeinanderfolgen, handelte es sich darin um eine gradweise Vergeistigung von dhāranā, was nicht mit der Bedeutung von dhyāna und samādhi vereinbar ist, welche beiden auf viele andere, nicht der dharana zugängliche Gegenstände gerichtet werden können. Die zur Aufstellung derselben benötigte Überlegung ist das, was in der Maitri-Upanisad mit tarka gemeint war.

Der primitive Yoga, von dem uns die Maitri-Up. Kunde erhalten hat, war wahrscheinlich auf die Erlangung von übernatürlichen Vollkommenheiten und Kräften (siddhis) gerichtet, was man später hathayoga nannte, ein Gebiet, dem auch in unserm Yogaśastra gründliche Beachtung im 3. Buch, dem Vibhūtipāda, eingeräumt ist. Aber der systematische Yoga hatte sich ein höheres Ziel gesteckt, das summum bonum der indischen Philosophie, weshalb er den stolzen Namen rājayoga erhielt. Der höhere yoga stellt auch höhere Anforderungen sittlich-religiöser Art an den Yogin; diese sind in den zwei ersten Gliedern des achtgliedrigen Yoga, Geboten und Gelübden, gegeben, die in der Maitri-Up. noch nicht genannt werden. Welchen Zweck sie haben, ist im Nyāyasūtra IV 2, 46 kurz und bündig ausgesprochen: yamaniyamābhyām ātmasanskārah. Das NBh. erklärt ātmasanskara mit 'Schwund des adharma und Zuwachs an dharma'. Die Gebote gelten für Mitglieder aller Asramas und nur in ihrer unbedingten Befolgung für den Samnyasin, während die Gelübde als ein opus supererogatorium hauptsächlich für den strengeren Religiösen in Betracht kommen.

Die Gebote — es sind damit die Kardinaltugenden gemeint — werden in II 30 aufgezählt: ahimsā-satydsteya-brahmacarydparigrahāh yamāh. Nichttöten, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Keuschheit und Besitzlosigkeit sind die Gebote. Die vier ersten Nummern enthalten die natürlichen Gebote der Sittlichkeit, und daher herrscht hinsichtlich derselben vollständige Übereinstimmung bei Brahmanen (Baudhäyana), Buddhisten und Jainas mit Patanjali. Aber das fünfte Gebot ist bei allen verschieden; aparigraha findet sich nur

bei Patanjali und den Jainas. Ich glaube, daß unser Yogasastra in seiner Auffassung der Gebote unter dem Einfluß der Jainas steht. Dafür spricht 1. die maßgebende Bedeutung von ahimsā für die übrigen Kardinaltugenden, worin YBh. zu II 301 und die Jainas vollständig derselben Meinung sind; 2. die Einschränkung von satya auf solche wahre Rede, die dem Angeredeten nicht schädlich ist; auch in dieser Hinsicht stimmt das YBh.2 mit den Jainas überein. Ausschlaggebend scheint mir aber folgendes zu sein. Die Jainas unterscheiden anuvratas und mahāvratas: bei ersteren werden die Gebote auf gewisse Bedingungen eingeschränkt, bei letzteren müssen sie ohne irgendwelche Einschränkung strikte gehalten werden3. Damit halte man nun YS. II 31 zusammen: jātidešakālasamayánavacchinnāh sārvabhaumā mahāvratam\*. Nicht nur die Sache, sondern auch der terminus malavrata sind in so vollständigem Einklang mit der Jaina-Lehre, daß kein Zweifel an einem inneren Zusammenhang möglich scheint, und zwar wird Patanjali der Entlehnende sein, weil jene Jaina-Lehren zu dem ursprünglichen Bestand ihrer Religion gehören.

Die Gebote und Gelübde sind keine Yoga-Übungen. Dennoch werden für die vollkommene Befolgung jener dem Yogin allerlei Wunderkräfte und Vollkommenheiten als Belohnung in Aussicht gestellt, II 35—45. Yoga-Übungen können nämlich zur Erlangung ähnlicher siddhis unternommen werden; nicht so die Befolgung der Gebote und Gelübde; bei diesen sind die siddhis ein nicht beabsichtigter Nebenerfolg, der sich automatisch einstellt.

Die Gelübde werden in II 32 aufgeführt: śauca-samtoṣa-tapah-svādhyāyėś-varapranidhānāni niyamāḥ. Reinheit (äußerliche und liturgische), Zufriedenheit, Askese, Brevierbeten und Gottesliebe sind die Gelübde. Hält man dies sūtra zusammen mit II 1: tapah-svādhyāyėśvarapranidhānāni kriyāyogalı, so ergibt sich, daß die drei letzten Gelübde in engerer Beziehung zum yoga stehen, weshalb sie eben 'praktischer yoga' (kriyāyoga) heißen. Dieser soll nämlich denjenigen, dessen citta noch in weltlicher Weise (vyutthāna) funktioniert, vorbereiten und fähig machen zum höchsten yoga, von dem das erste Buch, der Samādhipāda, handelt. Voraussetzung für die höchste Stufe des yoga ist nämlich die Fähigkeit, in samādhi zu verweilen (abhyāsa) und völlige Weltabkehr (vairāgya) I 12. Der kriyāyoga bietet die Mittel zur Vorbereitung dazu: tapas, svādhyāya Īśvarapranidhāna. Denn nur einem tapasvin gelingt der yoga\*, sagt das Bhāṣya; \*die an uranfänglichen latenten Eindrücken von karma und kleśas or reichhaltige Verunreinigung (des citta), welche ihm die Fülle sinnlicher Gegenstände zuführt, kann nicht ohne Askese verflüchtigt werden\* 5 svādhyāya

¹ uttarc (d. b. die auf ahiņisā folgenden) ca yamaniyamās tanmūlās tatsiddhiparatayā tatpratipādanāya pratipādyante, tadaoadātarūpakaraņāyāi 'vô 'padīyantc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> yadi cdi 'vam apy abhidhiyamānā (d. b. tatsāchlich richtig) bhūtópaghātaparâi 'va syān, na satyam bhavet, pāpam eva bhavet, tena punyābhāsena punyapratirūpakeņa kaṣṭatamam prāpnuyat tasmāt parīkṣya sarvabhūtahitam satyam brūyāt. ib.

Tattvārthādhigama Sūtra VII 2.

 $<sup>{}^4</sup>$  YBh. sarvabhūmisu = sarvavisayesu sarvathai'vii'viditavyabhicārāh sūrvabhaumā mahāvratam ity ucyale.

s nā tapasvino yogak sidhyati, anādikarmaklesavāsanācitrā pratyupasthitaviṣayajālā ca suddhir nā ntareņa tapak sambhedam āpadyata iti tapasa upādānam. YBb. zu II 1.

Jacoвı: Über das ursprüngliche Yogasystem

besteht im Hersagen der Silbe om und anderer heiliger Texte, als welche hier und zu II 32 das mokṣaśāstra (Upanisaden?) genannt werden.

Iśvara pranid hā na soll nach dem Bhāsya die Hingabe an die höchste Gottheit im Sinne der Bhakti-Religion bedeuten1; das wird wohl auch schon für das Sutra zutreffen, obgleich es nicht direkt darin ausgesprochen ist. Doch liegt hier sicher eine Neuerung vor; denn pranidhana bedeutet ursprünglich und gewöhnlich intensives Nachdenken, Meditieren, hier also über die höchste Gottheit; die Umdeutung dieses Terminus in paramagurau sarvakarmar panam ist daher als eine Konzession an die damals herrschende Religion der Bhāgavatas aufzufassen. — Im 2. Buche ist iśvarapranidhāna ein niyama, dessen Erfüllung die notwendige Vorbedingung für die erfolgreiche Ausübung des yoga bildet, im 1. Buche aber ist es das wirksamste Mittel zur Erlangung des samādhi: išvarapranidhānād vā I 23. Worin es besteht, geht aus I 27. 28 hervor: tasya vācakaļi praņavaļi. »Er (Gott) ist die Bedeutung der Silbe om. « tajjapas tadarthabhāvanam »das Hersagen derselben und die Realisierung<sup>2</sup> ihrer Bedeutung (ist das Mittel zur Erreichung des Zieles). Das scheint etwas mehr als der gleichlautende niyama zu sein, und doch ist es in letzter Linie dasselbe. Denn als niyamas folgen aufeinander svādhyāya (d. i. hauptsächlich Hersagen der Silbe om = tajjapa) und isvara pranidhāna, und in obigem sūtra I 28 ist beides als zusammengehörig enthalten.

Daß der Yoga von Haus aus theistisch war, wie die Tradition angibt, kann nicht wohl bezweifelt werden. Schon der primitive yoga erstrebte, durch asketische Übungen den Yogin in den Besitz von Zauberkräften zu setzen, durch die er alles, was er wünscht, erlangen kann. Dieselbe, Idee liegt dem volkstümlichen Glauben zugrunde, daß man durch Askese einen Gott sich geneigt machen könne, der dann seinem Verehrer erscheint und ihm einen Wunsch gewährt, weshalb dieser Gott varada genannt wurde. Stehen so Askese und Gottesglaube in engster Beziehung, dann ist begreiflich. daß der Gottesverehrung auch im systematischen Yoga eine wichtige Rolle angewiesen wurde. Der Gott der Yogins ist aber ein persönlicher Gott: er hat Mitleid mit den Wesen und verhilft ihnen zur Erlösung. Eine unpersönliche Gottheit würde durchaus ungeeignet für die Aufgaben sein, die der Yoga dem Isvara zuschrieb. Deshalb ist nichts darauf zu geben, wenn in Upanisads und dem Mahabharata der Isvara des Yoga mit dem brahma identifiziert wird. Vom Standpunkt der Upanisads verstand sich das wohl von selhst. Die umgekehrte Ansicht Deussens (Phil. d. Up. S. 343), daß der Yoga eine vollkommen verständliche Konsequenz der Upanisad-Lehre sei, hat wenig Wahrscheinlichkeit für sich. Denn wenn sie richtig sein sollte, so dürfte damals keine andere Religion außer der von den Upanişads anerkannten bestanden haben. Diese war aber der vedische Opferkult, wie denn Yainavalkva gleichzeitig eine Hauptautorität für diesen sowie für die Upanisad-Spekulation gewesen ist. Der Opferpriester war aber das religiöse Ideal nur der Höchstgebildeten, das Ideal der breiten unteren Volksschicht der Schamane, der Zauberer, der Asket; und dieses Ideal hat sich im Epos auf Kosten des ersteren durchgesetzt: die großen Heiligen epischer Berühmtheit sind nicht sowohl Opferkünstler als zauberkräftige Asketen, die selbst den Göttern Furcht einflößten¹. Die von Deussen a. a. O. angeführten Erwähnungen des yoga in den Upanisads lassen meines Erachtens deutlich erkennen, daß es sich nur um eine allmähliche Aufnahme und Anerkennung von yoga-Vorstellungen und -Übungen handelt, bis schließlich in den Yoga Upanisads Yoga-, Vedanta- und Bhakti-Religion in wild-phantastischer Spekulation bald so bald anders miteinander in Verbindung gesetzt werden.

Es sollte hier die Gottesverehrung nur vom Gesichtspunkte des praktischen yoga betrachtet werden; die Untersuchung über das Wesen des Isvara sei dem nächsten, von der Metaphysik des Yoga handelnden Abschnitt vorbehalten.

Unsere Untersuchung über die yogdngas hat uns die Entwicklung des yoga in großen Zügen enthüllt. Für den Anfang müssen wir Schamanismus in irgendwelcher Form annehmen. Zum yoga wurde er durch die Zusammenfügung der asketischen Übungen zu einer methodisch geordneten Reihe, die in samādhi ihren Abschluß fand. Zwar bilden die körperlichen Exerzitien die Grundlage, über ihnen stehen aber die geistigen als verschiedene Arten der Meditation. Jedoch war die Bedeutung moralischer Qualitäten noch nicht zu klarem Bewußtsein gekommen, ebensowenig wie in der älteren vedischen Religion. — Der Fortschritt auf ethischem Gebiete in der Würdigung moralischer Forderungen dürfte von der Religion, brahmanischer, sektarischer und volkstümlicher, ausgegangen sein; er tritt zutage in der Aufstellung von sittlichen Geboten bei Brahmanen, Jainas und Buddhisten. Ihnen folgte der systematische Yoga, der bereits mit seiner Lehre von den klesas in die ethische Richtung eingelenkt hatte; er hat die Gebote und Gelübde (yamaniyama) den alten 6 yogangas als 1. und 2. angegliedert. — Selbst das Sankhya hat später, wie oben S. 589 gezeigt, für seine Anhänger Befolgung der yama-niyamas gefordert, wohl auf Grund der betreffenden Yoga-Vorschriften.

Außerdem stellt unser Yogasastra noch zwei dem ethischen Gebiet angehörige Anforderungen, die nicht im kriyāyoga oder den yogangas ihren Ort haben und deshalb von vornherein den Verdacht erwecken, später vielleicht erst von Patanjali selbst in sein Yogasastra aufgenommen worden zu sein.

In YS. I 30. 31 werden die Hindernisse (antarāya) des yoga, d. h. die Ablenkungen (vikṣepa) des citta und ihre Folgeerscheinungen gelehrt, und in 32 zur Bekämpfung derselben angeordnet, das citta im Festhalten desselben Objektes zu üben. Um dies zu können, bedarf es einer inneren Läuterung: maitrī-karuṇā-muditōpekṣāṇāṃ sukha-duḥka-puṇydpunya-viṣayāṇām bhāvanā tas citta-prasādanam. 33. Durch Hervorrufen von Wohlwollen, Mitleid, Sympathie und Apathie, die (in derselben Reihenfolge) das Glück, das Unglück, das

¹ YBh. zu II 1: sarvakriyānām paramagurāv arpaņam, tatphalasarmyāso vā; zu II 32: tasmin paramagurau sarvakarmārpaņam. — pranidhāna wird zu I 23 als bhaktivišīsa, besondere Art der Hingabe, bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> bhāvanam = punahpunas cetasi nivesanam. Vāc. zu I 28.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl.meine Bemerkungen über denselben Gegenstand in Entwicklung der Gottesidee', S. 29

Gute und das Böse (aller Wesen) zum Gegenstand haben, (bewirke der Yogin) Läuterung des citta.«

Diese Tugenden sind nämlich, wie Vācaspati ausführt, entgegengesetzt den Lastern: Eifersucht, Böswilligkeit, Neid und Ungehaltensein; sie bewirken einen reinen Habitus (śukla dharma) und weiterhin Klarheit des citta, so daß es unentwegt auf einen Punkt gerichtet werden kann.

Dieselben Vorstellungen finden sich gleicherweise bei den südlichen und nördlichen Buddhisten. Sie nennen maitrī, karuṇā, muditā und upekṣā die vier bhāvanās oder brahmavihāras. Die bhāvanās, das Hervorrufen jener tugendhaften Gesinnungen, bilden den ersten Schritt auf dem Wege zum Nirvāna.

Bei den Jainas finden wir ein ähnliches Dogma, meines Wissens noch nicht in deren Kanon, sondern (in etwas anderer Form) erst bei Umāsvāti als eine der bhāvanās, die zur Befestigung der fünf Gebote dienen, Tattvārthādhigama-Sūtra VII 6: maitrī-pramoda-kārunya-mādhyasthyāni sattva-gunddhikaklisyamāndvineyesu. Man befleißige sich des Wohlwollens gegen alle Wesen, freudiger Ehrerbietung gegen Bessere, des Mitleids mit Leidenden und der Nichtbeachtung Unverbesserlicher.« Haribhadra (um 750 n. Chr.) aber führt die vier Tugenden in der ursprünglichen Form, Reihenfolge und Bedeutung in Sodasaka IV 15 auf<sup>2</sup>; da er ein gründlicher Kenner der buddhistischen Literatur war, geht seine Angabe wohl auf eine buddhistische Quelle zurück. Umāsvātis Lebenszeit läßt sich nicht genauer festsetzen (vgl. ZDMG. Bd. 60, S. 288f.), doch dürften wir nicht fehlgehen, wenn wir ihn derselben Periode zurechnen, der auch Patanjali angehörte. Damals hatte jene buddhistische Lehre offenbar allgemeinere Anerkennung gefunden, was Patanjali veranlaßte, sie in sein System aufzunehmen; sein Lehrsatz geht also doch wohl auf den Buddhismus zurück.

Die zweite Forderung, welche Patanjali an den moralischen Charakter der Yogins stellt, betrifft die upāyas oder besondere Mittel, ohne welche sie nicht zum erfolgreichen yoga (nach dem Bhāṣya: zum nirbīja samādhi) gelangen können. YS. I 20 lautet: śraddhā-vīrya-smrti-samādhi-prajnā-pūrvaka itareṣām. Für andere (als Videhas und Prakṛtilayas) hat er Glaube, (sittliche) Tatkraft, Gedāchtnis (= dhyāna nach Vācaspati), samādhi und (richtige) Erkenntnis zur Voraussetzung.

Dieselben fünf moralischen Qualitäten in derselben Reihenfolge<sup>3</sup> sind bei den südlichen und nördlichen Buddhisten die pance 'ndriyāni bzw. panca balāni, zwei Gruppen der bodhi pākṣikā dharmāh. Diese Zusammenfassung der genannten Qualitäten, die zur Erlangung der Erleuchtung notwendig sind, scheint dem Buddhismus eigentümlich gewesen zu sein. Die Jainas kennen sie nicht, obschon bei ihnen die betreffenden Qualitäten einzeln zerstreut vorkommen. Wahrscheinlich hat sie Patanjali von den Buddhisten übernommen. Denn die Übereinstimmung tritt auch noch in Einzelheiten zutage. Das Bhāṣya zu obigem sūtra gebraucht

Ausdrücke, die den buddhistischen im Kommentar zur Trimsikā sachlich entsprechen; YBh. smrtyu pasthāne ca cittam anākulan samādhīyate, cf Trims. p. 26 sā (smrti!) punar avikṣepakarmikā; YBh. samāhitacittasya prajnāviveka upāvartate Trims. ib. samāhitacitte yathabkūta-parijnānāt; die Definition von śraddhā ist so gut wie gleichlautend: YBh. cetasah samprasādah, bei den Buddhisten¹ cetasah prasādah. — So dūrfen wir annehmen, daß Patanjali es nicht verschmähte, eine Lehre, die in sein System paßte, von den Buddhisten zu entlehnen, wie wir schon oben, S. 604, nachweisen konnten, daß er in einem ähnlichen Falle sich nicht prinzipiell ablehnend gegenüber den Jainas verhalten hat.

### III. Metaphysik des ursprünglichen Yoga.

In diesem Abschnitt soll der Versuch gemacht werden, die Metaphysik des ursprünglichen Yoga, die in Patanjalis Yogasästra in weitgehendstem Maße durch die philosophisch höher stehende Metaphysik des Sankhya verdeckt und verdrängt ist, aus den noch erhaltenen Spuren soweit wie möglich zu rekonstruieren. Vorher jedoch behandle ich einen Bericht in Vätsyävanas Nyävabhäsya zu I 29 über die Unterscheidungslehren der Sankhyas und Yogas, der, wenn richtig ausgelegt und verstanden, für unsere Untersuchung von großem Belang sein kann. Dem Verständnis der Stelle stellen sich Schwierigkeiten entgegen. Wir sind fast ganz auf die Angaben des Nyāyabhāṣya angewiesen; das Nyāyavārttika fügt nur eine Unterscheidungslehre hinzu, sonst trägt es, ebensowenig wie die Tatparya Tīkā, zur Erklärung des Textes nicht irgend etwas bei. Das betreffende sūtra lehrt, daß ein in einem tantra geltender (siddha), in einem andren tantra nicht geltender Lehrsatz (siddhānta) ein pratitantrasiddhānta (etwa: wechselseitige Unterscheidungslehre) sei. Die Erklärung im Bhasya besteht in einem Beispiel, das ich im Wortlaut mitteile: yathā: nd 'sata ātmalābhaḥ, na sata ātmahānam; niratisayās cetanāh; dehēndriyamanahsu visayeşu tattatkāraņe(su) ca višesa iti Sānkhyānām. purusakarmddinimitto bhūtasargah, karmahetavo dosāh pravrttiš ca; svagunavišistās cetanāh; asad utpadyate, utpannam nirudhyata iti Yogānām. — Das Varttika fügt hinzu: yathā bhautikānt 'ndriyānt 'ti Yogānām, abhautikānt 'ti Sānkhyānām iti. Man beachte, daß Vātsyāyana ihm geläufige termini des Nyāya statt der fremden gebraucht, so dosa für klesa, pravrtti für cittavrttayalı, aber er gebraucht doch nicht ātmānas für purusās, sondern umschreibt letzeres mit cetanās, 'Intelligenzen, Geister'. (In Kar. 55 wird der purușa als cetana bezeichnet.) Denn nach dem Vaisesika-Nyāya ist der ātman an sich jada, acetana<sup>2</sup> (pāṣāṇavat). Die Formulierung der Sätze hat also doch nur zum Teil Nyāya-Gepräge. Das, was sie über die Sankhya-Lehren sagen, ist leicht verständlich und zutreffend. Die Sankhyas lehren: Das Nichtseiende kommt nicht zum Dasein, und das Seiende verliert es nicht. Das ist der als satharvavāda bekannte ontologische Grundsatz des Sankhya, zu dem sich sonst nur die buddhistischen Sarvastivadins bekennen. Das gegenteilige Prinzip: Das Nichtseiende entsteht, das Entstandene wird unterdrückte gilt für alle übrigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siehe Kern, Manual S. 54, woselbst weitere Literaturangaben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> parahitacintā maitrī, paraduļkhavināśinī tathā karuņā, | parasukhatuṣṭir muditā, paradoppekṣāṇam upekṣā. ||

<sup>.</sup> Im Dharmasamgraha (Anecdota Oxoniensia 1885) steht bei den indriya (XLVII) samādhi vor vīrya, aber bei den bala (XLVIII) an der richtigen Stelle.

<sup>1</sup> Trims. a. a. O., Abhidharmakoşa II 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der āiman ist nicht jnānamaya, sondern jnānavat im Nyāya-Vaisesika, ist also keines-falls cetanā!

Systeme, wird also von Vātsyāyana den Yogas im Gegensatz zu den Sānkhyas zugeschrieben. Es darf uns nicht beirren, daß sich Patanjali auch in dieser Beziehung zum Sānkhya bekennt (atītānāgatam svarūpato 'sty adhvabhedād dharmāṇām. IV12) und in den sūtras III 13--16 diese Form des Parināmavāda klar zum Ausdruck bringt; darauf werden wir im nāchsten Abschnitt zurückkommen

Für die übrigen Angaben Vātsyāyanas über das Sānkhya genügt eine freie Übersetzung des Textes: »alle Geister sind einander absolut gleich, der Unterschied liegt in den Gegenständen: Leib, Organe und innerer Sinn, sowie je der Ursache<sup>1</sup> der Betreffenden.«

Diese Angaben über die Unterscheidungslehren der Yogas erscheinen widerspruchsvoll, solange man versucht, sie nach dem Yogaśāstra Patanjalis zu deuten. Vatsyayana aber scheint seine Angaben nach älteren, echten Yoga-Schriften gemacht oder sie aus einer solchen entlehnt zu haben. Ich unterlasse daher vorläufig, den Text zu erklären, bis wir Einsicht in die Metaphysik des ursprünglichen Yoga gewonnen haben. Aber es sei hier noch ein Versuch erwähnt, die Schwierigkeiten in unserer Stelle durch die Annahme zu beheben, daß mit den Yogas nicht die Anhänger des Yoga, sondern die Vaisesikas bzw. Naiyāyikas gemeint seien; für erstere erklären sich meist die Pandits, für letztere Ganganath Jhā und K. Chattopādhyāya, siehe JRAS. 1927 S. 855. Diese Ansicht gründet sich darauf, daß in den Angaben über die Yogas die Nyāya-Termini dosa pravrtti vorkommen und man eher Vaisesika-Lehren als solche des Patanjala Yogasastra hineininterpretieren konnte. Nun hat K. Chattopadhyaya a. a. O. eine Anzahl Stellen beigebracht, in denen die Naiyāyikas zwar nicht Yogas<sup>2</sup>, aber doch Yaugas genannt werden. Diese Belege für Naiyāyika = Yauga stammen aus Jaina-Schriften mit Ausnahme von Jayarāma Bhattācāryas Nyāyasiddhāntamālā, die nicht vor dem 15. Jahrhundert angesetzt werden kann. In dieser Schrift wird bei der Besprechung der fraglichen Stelle des Nyāyabhāsya  $y \circ g \bar{a} n \bar{a} m$  in  $y \circ u g \bar{a} n \bar{a} m$  verändert. Es ist nun schon aus sprachlichen Gründen unmöglich, daß yauga gleich yoga sei. Wenn yoga den Anhänger des Yoga bedeutet, wie es denn mit sānkhya, Anhänger des Sankhya, zusammen genannt wird, so muß yauga ein sekundärer yoga, ein yoga zweiten Grades sein. Wahrscheinlich haben die Jainas diese Bezeichnung den Naiyayikas als einen Spottnamen angehängt, um darauf hinzudeuten, daß sie die Lehre vom Isvara dem Yoga entlehnt haben<sup>3</sup>. Nachdem Uddyotakara und Vacaspati diese Lehre zu dem berühmten Beweise vom Dasein Gottes weiterentwickelt hatten, galten die Naiyavikas als die eigentlichen Vertreter des Theismus und siegreichen Bekämpfer der Atheisten.

Sollte aber yoga trotz der Gegenüberstellung von sānkhya die ungewöhnliche Bedeutung naiyāyika gehabt haben, so würde zweifelsohne Uddyotakara nicht unterlassen haben, dies ausdrücklich zu bemerken.

Nach diesen Vorbemerkungen komme ich zu dem eigentlichen Gegenstand unserer Untersuchung, wie sich die Metaphysik des ursprünglichen Yoga zu derjenigen des Sänkhya verhalten habe. Das Sänkhya kennt nur zwei Kategorien des Seienden, die Materie einerseits und die purusas anderseits. Die Urmaterie, Pradhāna oder Prakṛti, besteht aus den drei Urelementen (guṇa): sattva, rajas, tamas im Zustand der Ausgeglichenheit; wird dieser durch die Nähe des purusa gestört, so regen sich die guṇas, und die Urmaterie bringt zum Zwecke des purusa (purusartha) eine Reihe von Produkten hervor. Zuerst entsteht die Denksubstanz, Buddhi; aus dieser der Ahamkāra. Aus dem Ahamkāra entwickeln sich einerseits die Sinnes- und Tätigkeitsorgane einschließlich des innern Sinnes (Manas), anderseits die subtilen Grundstoffe (Tanmātras), welche die Grundlage der groben Elemente (Mahābhūta) bilden, aus denen sich die ganze Welt aufbaut. — Diese Metaphysik des Sānkhya hat sich Patanjali vollständig angeeignet und als Erklärungsprinzip des Yoga verwendet.

Es handelt sich überhaupt um die Erklärung von drei Gruppen von Tatsachen: denen der Geisterwelt, der Innenwelt und der Außenwelt<sup>2</sup>. Wir wollen zunächst an dieser Dreiteilung der Gesamtheit des Seienden für den Yoga festhalten und danach das einschlägige Material ordnen. Ob die zwei Kategorien der Innen- und Außenwelt im Yoga für absolut getrennt oder doch als letzten Endes eins, d. h. aus einem Prinzip herleitbar galten, muß der Fortgang der Untersuchung zeigen. Wir haben es also im Yoga mit drei Kategorien zu tun: purusa, citta und materielle Dinge.

I. purusa. Über die purusas wird später eingehender gehandelt werden. Hier sei nur bemerkt, daß der purusa als drasst bezeichnet wird wie im Sänkhya. Da dieselbe Vorstellung in den Upanisads bereits ausgebildet ist, dürfte sie zum philosophischen Gemeingut seit Alters gehört haben.

2. citta. Über das citta ist im ersten Abschnitt gehandelt, speziell auch über die in seinem Boden als Keime ruhenden klesas und karmas. Ich muß das dort Gesagte hier kurz zusammenfassen und trage nach, was sonst über das citta angegeben wird und mit Wahrscheinlichkeit als altüberliefert angesehen werden kann. Das wird nötig sein, um die Gebiete von citta und 'materiellen Dingen' mit größerer Sicherheit voneinander trennen zu können. — Das citta ist das innere Organ, das dem purusa bis zu seiner Erlösung eignet; es ist einheitlich und nicht wie im Sānkhya aus Buddhi, Ahamkāra und Manas zusammengesetzt. Im citta treten die fünf psychischen Funktionen pramāna usw. hervor (I 6 ff.); ferner ist es behaftet mit den klesas (II 3 ff.) und den latenten Eindrücken des karma — dharmādharmau (II 12, vgl. YBh. zu I 24). Eine klare Vorstellung über die Konstitution und Organisation gewinnt man aus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach Vācaspati: Mahat, Ahamkāra, Tanmātra.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In der Stelle aus der Syādvādmanjarī S. 857 ist yogamatam wohl ein Druckfehler für yaugamatam, wie die Ausgabe von Hiraläl Jamnagar 1903 ebenfalls liest. — Die Stelle aus der Patraparikṣā kann ich nicht kontrollieren. Der Auszug ist zu kurz um zu entscheiden, was dort mit yoga gemeint ist.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Siehe weiter unten S. 616, Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. 'Entwicklung der Gottesidee' S. 30f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Sānkhya werden drei padārthas aufgestellt: vyaktam avyaktam puruṣāḥ Gaudapāda und Māṭhara zu Kār. 61. Die Bezeichnung der drei Kategorien im Text habe ich gewählt, um dieselbe für Sānkhya und Yoga anwenden zu können.

diesen Bestimmungen nicht. Ich erwähne hier noch eine Notiz im YBh. zu III 15, die wohl vor die Zeit Patanjalis zurückgeht. Dort heißt es: "Es gibt zweierlei dharmas (Attribute oder vielleicht Daseinsformen des citta), direkt erkannte und nicht direkt erkannte; ihrem Wesen nach sind erstere innere Wahrnehmungen (Vāc.: pramūna usw., und rāga usw.), letztere nur etwas Seiendes, dieser gibt es sieben, bei denen durch Schließen festgestellt ist, daß sie wirklich etwas Seiendes sind.

- 1. Die Unterdrückung (der vṛttis in samādhi),
- 2. dharma (d. h. dharmadharmau; var. lect. karma),
- 3. latente Eindrücke (z. B. als Grund der Erinnerung),
- 4. die unaufhörliche Umwandlung (des citta),
- 5. die Lebenskraft (welche die Funktionen des Leibes erhält),
- 6. die Bewegung (des citta zu den Sinnesorganen und einzelnen Körperteilen),
- 7. das Vermögen (des citta, d. h. die in ihm subtiliter vorhandenen Aufgaben  $(k\bar{a}ry\bar{a})$  vor ihrer Realisierung).

Dies sind die dharmas des citta, die der direkten Erkennbarkeit ermangeln (d. h. sie bleiben unbewußt, sind aparidrsta)<sup>1</sup>«.

Was man aus dieser Angabe für die Konstitution des citta schließen kann, wird sich im Verlaufe der Untersuchung ergeben.

Die dritte Kategorie des Seienden betrifft die materiellen Dinge, aus denen die Außenwelt besteht. Dies bildet das drsya für den puruşa als den drastr und wird als bhūtėndriyatmaka II 18 bzw. bhūtėndriyāņi bezeichnet, offenbar ein technischer Ausdruck des Yoga, da er in der eigentlichen Sānkhya-Literatur nicht nachzuweisen ist<sup>2</sup>.

Welche metaphysischen Vorstellungen hegte aber der ursprüngliche Yoga hinsichtlich der bhūtėndriya, also über die Natur der Dinge der Außenwelt? Darüber erhalten wir anläßlich der Erörterung eines abstrusen, aber zweifellos echten yoga-Problems, das mit Sānkhya-Vorstellungen nichts zu tun hat, im Anfang des vierten Buches (Kaivalyapāda) Aufschluß von großer Tragweite. Ein Yogin, welcher die Zauberkräfte (siddhis) besitzt, kann sich in ein anderes Wesen verwandeln, oder auch, was wir hier vorzüglich ins Auge fassen wollen, sich vervielfältigen, d. h. er zaubert Wesen hervor, die er für sich agieren läßt. Wie geht das zu? Zunächst muß er die Leiber jener Wesen schaffen. Aber dazu kann er das Material nicht ganz seinem eigenen Leibe entnehmen, weil der nicht das für andersartige Leiber benötigte Material enthält. Das sütra IV 2 gibt darüber Auskunft: jātyantaraparināmah prakrtyāpūrāt. Umwandlung in eine andere Art (tritt ein) infolge Auffüllung durch die prakrtis. Es handelt sich hier nicht um die Prakrti des Sānkhya, sondern wie sowohl aus dem Bhāṣya als auch aus dem Wortlaut des nāchsten

sütra hervorgeht, um die prakrtayah, worunter die Grundstoffe der bhūta verstanden werden müssen. Diese Grundstoffe sind überall vorhanden, um da einzutreten, wo für sie Verwendung ist. Die Bedingung für ihre Betätigung in einem gegebenen Falle ist nach dem Bhasya das karma der dabei in Betracht kommenden Person (dharmddinimittam apekṣamāṇāḥ). Diese Bedingung ist aber nicht die Ursache der Betätigung der Grundstoffe, wie das folgende sūtra erklärt: nimittam aprayojakam prakrtīnām, varaņabhedas tu ksetrivat. 3. Der Vergleich ist dem Reisbau entnommen. Ein Reisfeld enthält mehrere Parzellen, getrennt durch Lehmwände, oben mit einer Rinne, die durch ein Wasserrad oder sonstwie mit Wasser gefüllt wird. Will nun der Bauer eine Parzelle unter Wasser setzen, so braucht er es nicht mit der Hand hineinzuschöpfen, sondern er öffnet nur die Rinne an einer Seite und die Parzelle füllt sich mit Wasser. Auch braucht er nicht selbst die nährenden Säfte des Bodens oder das Wasser in die Reiswurzeln hineinzupraktizieren, sondern er entfernt nur die mit dem Reis aufgewachsenen Pflanzen, worauf jener ohne weiteres seine Nahrung erhält. So geht es auch bei der Auffüllung durch die prakrtayah zu: der dharma des Yogin setzt sie nicht in Tätigkeit, sondern entfernt nur deren Verhinderung, den adharma. — Diese Ansicht scheint aus ähnlich primitiven Vorstellungen hervorgegangen zu sein, wie die der Jainas von asrava und bandha; letztere können uns also zum Verständnis ersterer von Nutzen sein, daher sei es mir gestattet, die betreffenden Jaina-Lehren in ihren Grundzügen hier durch Auszüge aus meiner Übersetzung des Tattvārthādhigama Sūtra (ZDMG. Bd. 60) zu erläutern.

Die Tätigkeit von Leib, Rede und inneren Sinn heißt Betätigung (yoga, ein technischer Ausdruck der Jainas); sie ist Influenz (āsrava). VI 1. 2. Wie durch den Zufluß einem See Wasser zuströmt, so in die weltliche Seele (jīva) karma durch die 'Betätigung', die gleichsam den Kanal bildet. »Weil die weltliche Seele (jīva) Leidenschaften hat (sakaṣāyatvāt), nimmt sie Stoffe auf (ādatte), die für das karma geeignet sind (karmaņo yogyān pudyalān). Darin besteht die 'Bindung' (bandhah). VIII 2. 3. D. h. dem jīva strömen stoffliche (aber übersinnliche) Partikeln zu, die sich in ihm zum Karmastoff umwandeln; denn karma ist stofflicher Natur: paudyalān karma! Man stellte sich also vor, daß solche stofflichen Partikeln überall vorhanden sind und in den jīva eindringen, wenn sich die Zuflußmöglichkeit (āsrava) darbietet. Ähnlich müssen sich auch die Yogas gedacht haben, daß die prakṛtis überall bereitliegen und gewissermaßen nur darauf warten, bis ihnen durch dharmddi ermöglicht wird, ihre Bestimmung zu erfüllen.

Die Bedingung (nimitta) der Betätigung der prakrtis ist also dharmādi<sup>1</sup>; was aber ist die wirkende Ursache (hetu)? Im Sānkhya lautet auf die Frage, was die Prakrti zur planmäßigen Hervorbringung der Einzelprodukte veranlasse, die Antwort: der purusártha; die Prakrti betätigt sich zum Zwecke des

¹ cittasya dvaye dharmāḥ: paridṛṣṭāś câ 'paridṛṣṭāś ca; tatra pratyayátmakāḥ paridṛṣṭāḥ castumātrātmakā oparidṛṣṭāḥ, te ca saptāi 'oa bhavanti onumāmena prāpitavastumātrosvobhāvāḥ: nirodha-dharma-sāṃskārāḥ pariṇāmo 'tha jīvanam | ceṭṭā śaktiś ca cittasya dharmā darśanavarjitāḥ. ||

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jedoch findet er sich im YS. und YBh. auch an Stellen, in denen Sänkhya-Lehren vorgetragen werden.

¹ Das Bhāṣṣa zu IV 3 sagt ausdrūcklich: tathā dharmo nivṛttimātre kāraṇam adharmasya...., na tu prakṛtipravṛttau dharmo hetur bhavati. dharma ist Ursache nur fūr die Aufhebung des adharma, .... nicht aber ist dharma der Grund fūr die Betätigung der Grundstoffer. Man beachte. daß prayojaka, kāraṇa und hetu synonym sind, und im Gegensatz zu nimitta Bedingung' stehen.

purusa, damit er zu guter Letzt zur Erlösung gelange! Dieser Grundsatz ist aber doch nur ein Postulat und läßt sich auf keine Weise begreiflich machen. Für den Yoga liegt die Sache einfacher: der İsvara lenkt die Natur, er gibt dem Menschen nach dessen Verdienst, ja selbst dieses, dharma und adharma, kommen nicht ohne seine Einwirkung zustande<sup>1</sup>. Der İsvara wird also die prakrtis dirigieren, nachdem durch des Menschen dharma (als nimitta) das Hindernis (adharma) aus dem Wege geräumt ist.

Dharmddi ist also nicht wirkende Ursache (prayojaka) für die prakrtis, wie das oben angeführte Yoga-sütra IV 3 deutlich ausspricht. Das Bhāsya begründet diesen Satz folgendermaßen: na kāryeṇa kāraṇam pravartyata iti. Nicht durch die Wirkung wird die Ursache in Tätigkeit versetzt., dharmddi ist hier kārya und die prakrtayalı sind kāraṇam. Dharmddi, d. h. karma, ist ein Produkt der prakrtis, oder das karma wird aus Grundstoffen gebildet². Der ursprüngliche Yoga stimmte also mit dem Jainismus auch hinsichtlich der stofflichen Natur des karma überein! — Diese Anschauung ist übrigens primitivem Denken durchaus adāquat, wonach die Sünde etwas Stoffliches, wenn auch von übersinnlicher Natur ist, das man durch Baden, Schwitzen, Brennen und andere äußerliche Mittel entfernen kann.

Die prakrtis dienen also dazu, die von dem Yogin hervorgezauberten Wesen mit den ihnen angemessenen Leibern auszurüsten; für deren cittas, die sogenannten nirmāṇacittas, liefern sie nicht das Material. Sondern der Yogin schafft diese cittas, indem er aus dem eigenen dazu nur die asmitā verwendet: nirmāṇacittāny asmitāmātrāt. IV 4³. Die asmitā ist der zweite kleśa des Yoga, siehe oben S. 594, vermöge dessen man citta und puruṣa für identisch hālt. Dieser kleśa bleibt dem Yogin noch auf der vorletzten Stuſe, wenn er sich der 'Versenkung mit einem Objekt' (samprajnāta- oder sabīja-samādh) beſleißigt⁴. Also die sekundāren cittas bekommen von dem primāren nur die asmitā, den 'Ichwahn', mit und halten sich infolgedessen für individuelle Seelen. Aber sie alle werden von einem einzigen. citta zu je ihren

Gesamtsitzung vom 31. Oktober 1929. — Mitteilung vom 17. Oktober

Betätigungen veranlaßt, d. h. dirigiert: pravrttibhede prayojakam cittam ekam anekesām IV 5. Für dieses einzige citta würde man das des Yogin halten, wenn im Bhasya nicht ausdrücklich erklärt würde: sarvacittānām prayojakam cittam ekam nirmimīte, daß er selbst dies einzige citta, das alle dirigiert, schaffe. Vācaspati erwähnt obige Vermutung, lehnt sie aber ab, weil sie im Widerspruch mit dem Purāna stehe, das ihm als pramāna gilt.

Die vorausgehende Untersuchung hat zwei Momente zutage gefördert, die auf das Verhältnis der prakrtis zum citta Licht werfen. 1. Wir konnten feststellen, daß das karma (d. h. dharmddharmau) aus den prakrtis gebildet ist. Da nun karma (bzw. dharma) einer von den sieben dharmas des citta ist, die, wenn sie auch nicht zu Bewußtsein kommen, doch als wirklich angenommen werden müssen2, so ist also dieser eine dharma des citta stofflicher Natur. Folgerichtig müßten es auch die aus dem karma entstehenden latenten Eindrücke (vāsanā) sein; diese sind aber saṃskāras. Somit müßte auch der dritte der 7 dharmas, samskāra, stofflicher Natur sein. Damit wird der Gedanke nahegelegt, ob nicht das citta überhaupt durch die praktis gebildet sei. 2. Wie oben angegeben, erklärt YBh. zu IV 5. daß der Yogin für alle nirmāņacittas, die nur aus der asmitā seines citta gebildet sind, ein diese lenkendes citta erschaffe. Aber womit oder woraus? Aus dem eigenen citta kann er das doch ebensowenig wie aus seinem Leibe die Leiber der von ihm hervorgezauberten Personen. Wie für letzteren Zweck die prakrtis Dienste leisten, müßten sie es auch für das neuzubildende citta tun, denn außer ihnen steht doch sonst nichts zur Verfügung.

Die Vorstellung scheint also die gewesen zu sein, daß die praktis das Material nicht nur für stoffliche Dinge und die Sinnesorgane (bhūtėndryām), sondern auch für die cittas lieferten. Wenn das zutrifft, so hätte der ursprüngliche Yoga nicht, wie wir zunächst voraussetzten, drei Kategorien des Seienden angenommen, sondern deren nur zwei: purusa und praktayat. Auch das Sānkhya erkennt ja nur zwei Kategorien an. Aber es waltet doch ein bedeutender Unterschied zwischen beiden Systemen ob, wenn schon beide die Innen- und Außenwelt auf ein Prinzip zurückführen: im Sānkhya ist es psychischer Natur, im Yoga physischer; erstere Annahme beruht offenbar

<sup>1</sup> tatkārita, wie es in ND. IV 1, 21 heißt; vgl. über die ganze Stelle S. 616 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß im Yoga das karma stofflich vorgestellt wurde, dürfte wohl der Grund dafür gewesen sein, daß die vier Arten des karma nach Farben benannt waren: krima, suklakrina, sukla, asuklakrina. YS. IV 7.

Da die Bedeutung von asmitāmātra in diesem sūtra Gegenstand von Meinungsverschiedenheit ist, so soll sie hier kurz erötert werden. In II 19 ist asmitāmātra gleich dem Ahankāra des Sānkbya, denn er ist avisēsa gegenüber den 5 buddhindriyas, 5 karmendriya und dem manas, die zu jenem die visēsas sind (S. 623). In obigem sūtra ist dieselbe Deutung aber nicht möglich; wenn wir in dasselbe die entsprechenden Sānkhya Termini einsetzen, besagt es, der Yogin schaffe sekundāre Buddhis aus seinem Abankāra, was einer Umkehrung der im Sānkhya geltenden Entwicklungsreihe gleichkāme. Vācaspati erklārt daher nirmānacitu mit prātisvikam manas; das Manas ist ja allerdings ein Produkt des Ahankāra. (Vijnānabhikṣu aber setzt asmitā gleich Ahankāra, im Vārttika zu IV 4). — Die Schwierigkeit hat darin ihren Grund, daß im Yoga das citta die substantiell nicht geschiedenen Funktionen von Manas, Buddhi und Ahankāra besitzt (oben S. 587 f.), und aus diesem Grunde ist die Schwierigkeit auch zu beheben. Das citta hört nāmlich darum nicht anf citta zu sein, wenn es nicht alle seine Funktionen ausübt; in dem vorliegenden Falle hat es nur die eine: asmitā 'Ichwahn', die andern Funktionen übt ein einziges citta aus, welches also die individuellen Betätigungen der andern sirmānacitus veranlaßt; siehe das folgende sütra.

<sup>\*</sup> vitarka-vicārdnand de m i t ārūpdnugamāt samprajnātah I 17.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er zitiert eine Puränastelle, die sich mit einigen Auslassungen im Väyu Puräna findet, vgl. Woons, Harvard Or. Ser. XVII S. 304, n. 2. Jedoch scheint mir diese Stelle nicht das zu beweisen, wofür Väcaspati sie anführt.

² Vgl. oben S. 611.
² Wenn ich sage, daß im Sänkhya Innen- und Außenweit auf ein Prinzip physischer Natur zurückgehen, so meme ich damit den Ahamkära; aus dem sättvika-A. gehen die Sinnes- und Tätigkeitsorgane hervor, aus dem tämasa-A. die 5 feinen Elemente, Tanmätras, und aus diesen die 5 großen Elemente, Mahähbütas. Aber die Sänkhya-Lehre vom 'feinen Leibe', süksmasavīva scheint auf dieselbe primitive Metaphysik zurückzugehen, in der die Vorstellung des alten Yoga über das Wesen des citts wurzelt. Ich will versuchen, meine Vermutung zu begründen. — Am deutlichsten hat sich Mäthara zu Kar. 39 über jene Lehre ausgesprochen, in gleichem Sinne Paramärtha, weniger bestimmt Gaudapäda. Das sükşmasavīva ist nämlich nicht das, was man gewohnt ist 'innern Leib' oder linga (śavīva) (bestehend aus den 13 kavanas und 5 tannātras) zu nennen, sondern es besteht nur aus den Tanmätras. Mäthara sagt ausdrücklich, daß diese bei der Weltentstehung den 'feinen Leib' bilden, der sich erst beim Eintritt der unterscheidenden Erkenntuis' auflöse: tair (sc. tanmätrar) eva 'disarge süksmasavīvān trayānām api lokānām prārabdhāni. zu Kar. 39 — süksmā iti yair ādisargdrambhas ... tair ārabdham

auf philosophischer Spekulation, letztere scheint die gemeine Vorstellung gewesen zu sein. Denn auch im Jainismus sind die materiellen Atome ähnlich dem, wie wir uns die prakrtis im Yoga denken müssen. Die materiellen Dinge (pudgala) bestehen nach den Jainas aus Atomen; die der groben, d. h. sinnlich wahrnehmbaren Dinge heißen vyavahārika; ihr Vorkommen ist also ein örtlich beschränktes. Dagegen sind die feinen (sūksma) Atome überall vorhanden, und ihrer gehen unendlich mal unendlich (anantananta) auf den Raum, den ein vyavahārika-Atom einnimmt.

Daß die prakrtis im Yoga auch atomisch gedacht waren, läßt sich nicht entscheiden. Zwar findet sich paramāņu im YS.I40, aber die Vorstellung davon braucht darum nicht auf den ursprünglichen Yoga zurückzugehen. Wir haben ja schon Patanjalis Geneigtheit, fremde Ideen zu übernehmen, kennengelernt. Übrigens ist dieselbe Vorstellung auch in das Sänkhya eingedrungen.

Wir sind nun in der Lage, Vātsyāyanas Angaben über die Unterscheidungslehren der Yogas (s. oben S. 608) zu prüfen. Die beiden ersten Sätze lauten: purusakarmddinimitto bhūtasargah, karmahetavo dosāh pravṛttis ca. Man beachte den Unterschied von "nimitto im ersten Satz und "hetavo im zweiten. nimitta ist 'Bedingung', hetu = prayojaka 'Ursache' (s. oben S. 612 Anm. 1), wie in

süksmasarīram asmin sthūlasarīre patati . . . tad yāvaj jnānam guvapuruduturopulabdhirūpam no 'tpadyats, tāvat samsarati, utpanne jnāns nivartats, ib. — Dieses sūksmasarīra begleiten die 13 karopas (nāmlich Buddhi, Ahamkāra, Manas, 5 Buddhindriyāni und 5 Karmendriyāni), die zusammen tinga heißen; diese bestehen nicht ohne jenes, wie ein Gemālde nicht ohne die Leinwand, der Schatten ohne den ihn werfenden Gegenstand. Die genannten 18 Bestandteile bilden den 'innern Leib', der die Seele auf ihrer Wanderung durch den Samsāra begleitet.

Daß dem 'innern Leib' eine stoffliche Grundlage, als welche der 'feine Leib' dient, gegeben werden müsse, ist leicht einzusehen, denn ohne solche wäre er nicht lokalisierbar, noch konnte er 'wandern'. Aber noch darüber hinaus wird dem süksmasarira vor dem linga der Vorrang eingersumt, indem es als das Primare gilt, das von dem linga begleitet wird. Diese sachlich unbegründete Vorzugsstellung des sukemofarira scheint zu verraten, daß die Idee dazu aus dem Volksglauben stammt und vom Sänkhya übernommen wurde. Nach der gemeinen Vorstellung hat die Seele, wenn sie als Gespenst sichtbar wird, die Gestalt des Lebenden. Gleiches gilt von der Gestalt des 'feinen Leibes'; Mathara sagt zu Kar. 39: süksmaiarwasyd kṛtir yādṛglakṣaṇā bahiḥśarīrasya bhavati hastapādasirahpṛṣṭhbdarajanghagulpha iti. Wenn das Sankhya die Seele des Volksglaubens in sein System aufnehmen wollte, mußte es sie mit seinen theoretischen Anschauungen in Einklang setzen; das bedingte aber die Annahme, daß der feine Leib' aus den feinen Elementen, den Tanmätras, gebildet sei, da ja der grobe Leib aus den groben Elementen, den Mabäbhütas, besteht. Der feine Leib' des Sänkhya ist gewissermaßen das Gegenstück zum citte des alten Yoga; denn wie oben ausgeführt, wird dieses citte aus den prakytanak gebildet, welchen die Tanmatras zu vergleichen sind. Aber um zum 'innern Leib' zu werden, mußte das silksmasarira noch mit den drei antalkaranas ausgestattet werden. Bei dem citta war das nicht nötig; denn es ist ja selbst schon ein einheitliches antalkarana. So beruhen diese beiden, innerlich verwandten Gebilde citta und sukemaiarira auf der volkstümlichen Vorstellung einer halbmateriellen Seele, die sich die Philosophie begrifflich zurecht legen mußte. — Ein drittes Glied dieser Reihe ist der ffoe der Jainas, der einerseits dem atmon entspricht, insofern als er ewig und seinem Wesen nach vollkommen ist, anderseits dem süksmasarira, insofern er sich dem jeweiligen Leibe, in dem er haust, nach Gestalt und Größe vollkommen annast. Den orthodoxen Philosophen erschien das Dogma der Jainas von der endlichen und veränderlichen Ausdehnung des jew geradezu uneinnig, weil nach ihrer Meinung der atmon, um ewig sein zu können, entweder unendlich groß oder unendlich klein, vibhu oder anu

i sattoarajastamasām sarvāpakr stak samgkātak paramāņur iti kasyacid daršanam. Nyšya. Vērttika S. 252. dem oben S. 612 zitierten sūtra YS. IV 3, wozu das Bhāṣya bemerkt: nahi dharmddi nimittam prayojakam prakrtīnām. Vātsyāyana hat dharmddi durch puruṣakarmddi ersetzt, wie denn auch in ND. IV 1, 19. 20 puruṣakarma in der Skizzierung des Īśvaravāda, wohl nach dem Yoga¹, zweimal hintereinander gebraucht werden. Vātsyāyanas Ausdruck wäre also gleichbedeutend mit dharmddinimitto bhūtasargah die Entstehung der materiellen Dinge hat dharmddi zur Bedingung. Aber das ist nicht ausreichend, es sollte die Lehre des Yoga über bhūtėndriyāni nicht bloß über die bhūta angegeben werden. Darum fügt der Verfasser des Nyāyavārttika hinzu, daß nach den Yogas die indriyas stofflicher Natur, bhautikāni, sind, nach den Sānkhyas dagegen abhautikāni (d. h. āhaṃkārikāni).

Der zweite Satz erklärt, daß das karma die (wirkende) Ursache (hetu) der doṣas (d. h. kleśas) und der pravrtti sei. Daß dies mit der Lehre der Yogas übereinstimmt, geht aus dem hervor, was oben S. 596f. über das Verhältnis von karma und kleśa mitgeteilt wurde. Die beiden ersten Sätze Vātsyāyanas stehen in vollständigem Einklang mit den Lehren des ursprünglichen Yoga. Dasselbe glaube ich für seinen dritten Satz, der über die puruṣas handelt, nachweisen zu können. Von den puruṣas im Sānkhya sagt er, daß sie alle untereinander absolut gleich seien (niratiśayāś cetanāḥ), von denen des Yoga, daß jeder derselben seine besondern Eigenschaften habe (svaguṇaviśiṣṭāś cetanāḥ), d. h. die Geistigkeit derselben sei bei ihnen verschieden.

Patanjali und seine Schule stellen sich für ihre theoretischen Darstellungen prinzipiell auf den Boden des Sänkhya-Systems. So auch hinsichtlich der Gleichheit der purusas, doch mußten sie eine Ausnahme machen, um den dem Sänkhya fremden, den Yogins aber unentbehrlichen<sup>2</sup> Isvara in ihrem System unterzubringen. Es handelt sich bei dieser Frage wesentlich um die Lehre vom Isvara in Patanjalis Schule, die darum in ihren Grundzügen nach YS. I 24—26, dem Bhāṣya und Vācaspatis Erläuterungen besprochen werden soll.

#### Die Lehre von Gott.

kleśa-karma-vipākdśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ. 24. Gott ist ein Geist sui generis, unberührt von kleśa, karma, dessen Auswirkung und ihr entsprechenden latenten Eindrücken. (āśaya = vāsanā.)

Das Bhāṣya führt hierzu aus, daß im Gegensatz zu den übrigen puruṣas der īśvara niemals im Weltleben verstrickt, sondern immer 'erlöst' (sadā mukta) sei. Den Vorrang vor den übrigen puruṣas verdankt er dem Umstand, daß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die betreffende sütras IV 1, 19-21 stehen in einem Abschnitt, den Vätsyäyana im Bhäsya zu 13 mit den Worten einleitet: atah param pravädukänäm dṛṣṭayah pradarsyante. Dadurch kennzeichnet er die in sütras 19-21 vorgetragene Lehre als nicht dem eigentlichen Nyäya angehörig, sondern als Lehren anderer Philosophen (pravädukas), mit denen doch nur nach Lage der Dinge die Yogas gemeint sein können. Allerdings lehnt Ak-apäda diese Lehre nicht ab; über die Weiterbildung derselben vgl. Entwicklung der Gottesidee' S. 50f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> īśvorapranidhāna gilt ihnen ja, wie wir ohen S. 605 f. gesehen haben, als einer der niyamas und ein Bestandteil des kriyāyoga.

618

er sich, um die Wesen erlösen zu können, reines sattva (ohne jede Beimischung rajas und tamas) am Ende jedes mahāpralaya doch wohl als sein citta aneignet (prakṛṣṭasattvopādānād īśvarasya śāśvatika utkaṛṣaḥ. YBh.).

Nach diesem auf Grund des Sānkhya konstruierten Gottesbegriff unterscheidet sich Iśvara von den übrigen purusas doch nur durch äußerliche, das Wesen des purusa nicht berührende Bestimmungen. Verfolgt man diese in ihren Konsequenzen, so ergibt sich eine Reihe unlösbarer innerer Widersprüche die Tuxen, Yoga S. 61 ff., klar und eingehend dargelegt hat. Wie sollte auch der als Person gedachte Iśvara ein sadā mukta purusa, also absolute Intelligenz sein? Geht man aber von Vātsyāyanas Angabe aus, daß im Yoga die purusas an sich untereinander individuell verschieden, nicht wie im Sānkhya absolut gleich sind, so ist der Gottesbegriff von jenen Widersprüchen frei¹.

Weitere Bestätigungen für die Richtigkeit der angeführten Angabe Vätsyäyanas werden wir gleich kennenlernen.

Das nächste sütra lautet: tatra niratiśayam sarvajnabījam. 25. -In ihm erreicht der Keim zum Allwissenden das absolute Maximum.« Der ungewöhnliche Ausdruck in diesem sütra (sarvajna für sarvajnatva) gibt es als einen altüberlieferten Ausspruch zu erkennen.

Aus der Erklärung des Bhāṣya zu obigem sūtra führe ich den Anfang an. Daß das distributive und kollektive Erkennen von übersinnlichen Gegenständen in Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart (bei diesem) klein, (bei jenem) groß ist, besagt der Ausdruck 'Keim zum Allwissenden'. Dieser 'Keim' ist etwas, das zunimmt; der, über den hinaus es keinen Zuwachs mehr gibt (niratiśayam), ist der Allwissende. Es gibt eine absolute Grenze (kāṣṭhāprāph) dieses Keimes, weil er des Zuwachses fähig ist (sdiśayatvāt), wie für die Dimension (parimāṇavat). Es ist nāmlich ein Grundsatz der indischen Philosophie, daß jede Reihe zu- oder abnehmender Glieder nicht ins Unendliche weitergehe, sondern ein definitives Endglied haben müsse, wie bei der Größe paramamahat, und bei der Kleinheit paramāṇu. So ist das Endglied der kontinuierlichen Reihe des zunehmenden Wissens die Allwissenheit, und daraus ergibt sich eine entsprechende Reihe von Wesen, die mit dem Un-

wissenden beginnt, und mit dem Allwissenden endet. — Die Yogas konnten eine solche Reihe aufstellen, wenn sie annahmen, daß die puruṣas unter sich verschieden seien, svagunaviśiṣṭāś cetanāḥ wie Vātsyayana sagt. Auf Grund der Sānkhya-Lehre von der Gleichheit aller puruṣas würde man schwerlich auf den Gedanken verfallen sein, eine solche Reihe aufzustellen. Allerdings versucht Vācaspati (zu unserer Stelle), sie gemāß dem Sānkhya zu erklären, und zwar durch eine graduelle Abnahme des tamas, welches das sattva der Buddhi verhülle (āvaraka); aber damit kommt man nur zum samyagjnāna = vivekakhyāti, mit deren Erlangung die Erlösung nach dem Sānkhya eintritt (siehe YBh. I 2), nicht zum sarvajnatva. Von der Allwissenheit reden die Sānkhyas überhaupt nicht. Wörter wie sarvajna, sarvajnatva usw. lassen sich in der maßgebenden Sānkhya-Literatur nicht nachweisen.

Zu demselben Resultat gelangt man, wenn man die im Bhāṣya zu I 24 gegebene Begründung der Allmacht Gottes einer Prüfung unterzieht. Es soll nämlich bewiesen werden, daß es nur einen Īśvara geben könne. Auch die Macht (aiśvarya) der puruṣas bilde eine aufsteigende Reihe, deren Endglied die Allmacht sei; der mit ihr ausgestattete puruṣa sei der Īśvara. Es können aber nicht zwei puruṣas gleichermaßen Allmacht besitzen, weil bei entgegengesetzter Absicht Keiner der Beiden die seinige durchführen könne, also nicht allmächtig wäre; wenn aber Einer von ihnen obsiegte, so sei dieser eben der Īśvara.

Wenn man in vorstehendem Beweis für die Allmacht Gottes den Sankhya-Begriff von aiśvarya zugrunde legt<sup>1</sup>, so ergibt sich ein ganz unhaltbarer Sinn. Im Sānkhva ist nāmlich aisvarva eine der vier Arten des sāttvika rūpam der Buddhi (dharma jnāna virāga aiśvarya Kār. 23), bestehend in den bekannten acht Zauberkräften (siddhis) animā usw.<sup>2</sup>. Aus aiśvarya ergibt sich das unfehlbare Eintreffen (avighāta) des durch die siddhis Erstrebten (Kār. 45). Dieser Begriff von aiśvarya bezieht sich doch nur auf die übernatürlichen Kräfte von Yogins und allenfalls von devas, für die Erklärung der Allmacht des Iśwara ist er ganz und gar unzulänglich. Versteht man aber die Lehre des ursprünglichen Yoga so, daß die Attribute Wissen und Macht den purusas selbst eignen und nicht in deren citta ihren Sitz haben, so kann man aus dieser Mannigfaltigkeit von purusas zwei kontinuierliche Reihen ableiten, eine von gradweise zunehmendem Wissen mit dem Endgliede Allwissenheit, wie oben geschehen, und eine andere von zunehmender Macht mit dem Endgliede Allmacht, diese aber hat ihren Sitz im Isvara. Die Lehre vom Isvara ist also eine logische Folge des Grundsatzes von der individuellen Verschiedenheit der purusas, die dem gemeinen Denken konform ist. — Hiermit wäre denn, soweit es überhaupt möglich ist, erwiesen, daß Vatsyayanas letzte Unterscheidungslehre der Yogas für den ursprünglichen Yoga Geltung hat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zwar konnte man für den Īśvara das Sānkhya nicht als Zeugen anrufen, aber eine Sānkhya-Analogie als Stittze für die Yoga-Lehre hat das Bhāşya zum nāchsten sūtra beigebracht. Da die Stelle in mehrfacher Beziehung von Interesse ist, so teile ich sie in Übersetzung mit: -Gott hat zwar kein Verlangen für sich selbst, aber doch einen Zweck, nāmlich den Wesen Gnade zu erweisen: 'Ich will durch Unterweisung im Wissen und dem Dharma bei einem Kalpa- oder einem totalen Weltuntergang die weltlichen Wesen erretten.' Und so hat (Pancasikha) gesagt: 'Der urzeitliche Weise hat aus Mitleid, indem er ein nirmānacitta regierte, in der Form des erhabenen höchsten Sehers (Kapila) dieses Lehrgebäude dem Āsuri, der es kennenlernen wollte, mitgeteilt.'-«

Pāncašikha, der große Sānkhya-Lehrer, hat sich also das Yoga-Dogma von den nirmāṇacittas zu eigen gemacht. Das Verhāltnis des Sānkhya zum Yoga kann darum kein polemisches gewesen sein, sondern der Yoga muß schon als die allgemeingültige Religionsphilosophie' angesehen und geachtet worden sein. — Die Idee von den asmañacitus diente wohl zur theoretischen Erklärung der Avatāras des Volksglaubens. Māṭhara nennt im Anfang seiner Vṛti Kapila einen Avatāra des purāṇapuruṣa, womit er Pancasikhas Worte adividoān mirmāṇacittam adhiṣḥhāya verstāndlich machen will. — Ein merkwürdiges Gegenstück zu den nirmāṇacittas des Yoga bildet der Nirmānakāya Buddhas bei den Mahāsāngtikas und Mahāyānisten.

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Auch Vācaspati hat das nicht versucht, sondern beschränkt sich darauf, die Worte des Bhāsya zu erklären.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wenn das Sänkhya zur Erklärung von aisvarya die Yoga-Vorstellung von den 8 siddhis heranzieht, so weist das darauf hin, daß auch der Yoga auf das Sänkhya Einfluß ausgeübt hat, und nicht nur das Sänkhya auf den Yoga.

Das letzte für Patanjalis Lehre vom İśvara in Betracht kommende sütra lautet: pūrveṣām api guruḥ kālend 'navacchedāt. 26. Er ist der Lehrer auch der Früheren, weil er zeitlich nicht begrenzt ist. Die beiden folgenden sütra 27, 28 haben keine theoretische Bedeutung; sie sind schon in anderem Zusammenhang oben S. 605 besprochen worden.

Die Vorstellung vom Wesen Gottes im Yoga läßt sich kurz dahin zusammenfassen, daß er allwissend, allmächtig und barmherzig ist. Als allwissender und barmherziger Gott verkündet er im Anfang jeder Schöpfungsperiode den Veda und die Wissenschaften. Eine Theorie über ihn als den Weltschöpfer scheint im Yoga nicht aufgestellt worden zu sein. Das haben erst die Naiyāyikas getan, Uddyotakara im Nyāyavārttika und Vācaspati in der Tātparyatīka.

### IV. Das Pātanjala Yogaśāstra und der Buddhismus.

In diesem Abschnitt soll das Verhältnis Patanjalis und seiner Schule zum Buddhismus, speziell zum Sarvästiväda, behandelt werden. Auf die sehr genauen Übereinstimmungen zwischen beiden Systemen ist schon mehrfach hingewiesen worden, und nach der Darstellung, die Stcherbatsky im 10. Kapitel Impermanence in Sänkhya-Yoga« seiner 'Central Conception' von den einschlägigen Problemen gegeben hat, könnte ich nur eine dürftige Nachlese liefern. Mein Gesichtspunkt bei dieser retractatio ist, die Abhängigkeit Patanjalis von Vasubandlin zu beweisen.

In den vorausgehenden Abschnitten hatte ich mehrmals Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, daß die Phraseologie im YS. und YBh. mit der der Sarvāstivādins öfters übereinstimmt. So wird, wie oben S. 592 hervorgehoben, beiderseits bei der Definition der Erinnerung der sonst seltene Ausdruck asampramoṣa gebraucht. — Bei der Erklärung von avidyā, oben S. 594 Anm. 3, ist auf die genaue Übereinstimmung mit den vier viparyayas, Abhidharmakoṣa V 8, hingewiesen worden. — Den zweiten kleśa, dveṣa, nennen die Buddhisten meist pratigha; dasselbe Wort führt YBh. zu II 8 unter den Synonymen von dveṣa an. — Ālambana ist ein buddhistischer Terminus für Objekt von vināna, Centr. Conc. S. 59 n. 1; so ist Erinnerung ālambandsampramoṣah, manaskāra ist ālambane cetasa ābhogah (= āvarjanam, avadhāraṇam), Abb. Koṣa II 24. Ebenso wird ālambana im YS. mehrfach gebraucht (vgl. den Index von Woods), und in YBh. zu II 7 in Verbindung mit ābhoga (wie in der zuletzt angeführten Stelle aus dem Abh. Koṣa): vitarkah cittasyd 'lambane sthūla ābhogaḥ, sūkṣno vicāraḥ. — anābhoga in YBh. zu II 5.

In den Sūtrawerken der anderen Systeme findet sich nichts Ähnliches<sup>1</sup>. Es kann sich also nur darum handeln, ob Patanjali und seine Schule von Vasubandhu entlehnt hat, oder umgekehrt; und da kann es nicht zweifelhaft sein, daß ersteres der Fall war. Denn die buddhistische dharma-Theorie zwang und führte zu einer systematischen Analyse aller Bewußtseinstat-

sachen sowohl intellektueller wie moralischer Art. Dem von den Vaibhāṣikas bzw. Sarvāstivādins aufgestellten System hatte die brahmanische Philosophie nichts auch nur entfernt Ähnliches, geschweige denn Gleichwertiges, an die Seite zu setzen. Hier also fand und nahm Patanjali und seine Schule, was sie brauchte.

Es sei auch noch daran erinnert, daß wir oben S. 607 den buddhistischen Ursprung zweier Lehrstücke des Yoga, wenn nicht beweisen, so doch äußerst wahrscheinlich machen konnten, nämlich das von den vier bhāvanās (maitrī-karuṇā-muditópekṣāl) und das über die fünf upāyas = pancéndriyāṇi der Buddhisten (śraddhā, vīrya, smṛti, samādhi, prajnā).

Alle diese Übereinstimmungen weisen unverkennbar auf eine besonders nahe Beziehung Patanjalis und seiner Schule zum Buddhismus. Dieselbe äußert sich auch nach der negativen Seite hin. Patanjali polemisiert nämlich sonst gegen kein anderes philosophisches System<sup>1</sup>, dagegen widerlegt er in IV 15—21 ausführlich die buddhistische Lehre vom citta (= vijnāna). Sūtra 15 und 16 widerlegen den Vijnānavāda, nach dem es keine äußeren Dinge gibt, sondern diese von dem ālayavijnāna hervorgebracht werden. Die beiden folgenden sūtras lehren die entgegengesetzte Ansicht des Sānkhya und Yoga, daß die Dinge real sind und das citta affizieren, dies aber vom puruṣa erkannt wird. Die Buddhisten leugnen den puruṣa und legen die Rolle des Erkenners dem citta (= vijnāna) selbst bei; dieses besteht aber nur für einen Moment (kṣaṇa) und wird im nächsten durch ein neues, mit ihm in keinem Konnex stehendes vijnāna ersetzt. Diesen Kṣaṇikavāda der Buddhisten zu widerlegen, dienen sūtra 19—21 (vgl. auch YBh. zu III 14 ad finem).

Hier sollen noch einige theoretische Lehren Patanjalis besprochen werden, die alle auf dem Sankhya-Grundsatze beruhen: nd 'sad utpadyate, na sad vinasyati. Es handelt sich also nicht um eigentliche Yoga-Lehren, aber auch nicht um wirkliche Sankhya-Lehren. Denn in der Form, wie sie Patanjali vorträgt, gehören sie nicht dem alten Sankhya an, sondern sind wahrscheinlich erst nach buddhistischen Mustern ausgebildet. Diese Lehren beziehen sich auf das Zeitproblem: das Sankhva scheint aber keine fest formulierte Lehre über die Zeit (kāla) gehabt zu haben. In Gaudapādas Kommentar zu Kār. 61 findet sich darüber folgende Erklärung: Es gibt drei Kategorien: Das Entfaltete, das Unentfaltete und die purusas. Die Zeit ist darin eingeschlossen, sie ist Entfaltetes (vyakta), weil sie alles hervorbringt (sarvakartrtvāt). Die Ursache auch der Zeit ist das Pradhāna2.« Nach Sānkhya Sūtra II 12 sind Raum und Zeit weiter nichts als ākāśa, differenziert durch gewisse upādhis, d. h. āußerliche Bestimmungen! Woher Garbe, Samkhya-Philosophie 2 S. 347 die Angabe hat, daß Raum und Zeit zwei charakteristische Qualitäten der als Einheit betrachteten Materie (prakrter gunavišesau) seien, habe ich nicht ausfindig machen können. — Das sind offenbar mehr oder weniger mißglückte Versuche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ālambana in BS. IV 3, 15 hat eine ganz andere Bedeutung, als die oben angegebene.

¹ Im YBb. zu III 53 wird die Vaiseşika-Lehre von den antyavisesas widerlegt. — Hier sei auch noch erwähnt, daß in der avataranikā zu IV 16 gegen die Sauträntikas polemisiert wird, wenigstens scheint Väc., der den Einwand als utsütra bezeichnet, die Stelle so aufgefaßt zu haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Matharavitti hat nur die erste Halfte dieser Stelle bis seinge chlossen«.

der Sankhyas, in ihrem System eine Lücke auszufüllen, deren Vorhandensein man erst spät bei weit fortgeschrittener Spekulation bemerkte<sup>1</sup>.

Wie wir oben sahen, lehnt Patanjali -- wie es übrigens auch die übrigen brahmanischen Philosophen tun — den Ksanikavada der Buddhisten ab. aber die Idee der ksanas behält er bei. Danach ist, wie YBh, zu III 52 auseinandergesetzt wird, die Zeit kein Kontinuum, sondern besteht aus Zeitatomen, ksanas (die samayas der Jainas, vgl. letzte Anmerkung), die eine fortlaufende Reihe bilden. Der ksana ist durchaus einheitlich, innerhalb eines ksana gibt es kein Früher und Später. Nur der gegenwärtige ksana, derselbe in der ganzen Welt, hat Realität; die aus aufeinanderfolgenden, unter sich isolierten ksanas bestehende Reihe oder Abfolge (krama) ist nichts Reales, sondern eine rein begriffliche Zusammenfassung; Stunde, Tag usw. sind nichts Wirkliches, sondern werden nur von dem gemeinen Mann dafür gehalten. Der Unterschied dieser Yoga(?)-Lehre von dem Ksanikavada ist der, daß nach den Buddhisten in jedem kṣaṇa der betreffende dharma erscheint und erlischt, um im nächsten kṣaṇa durch einen neuen, dem erloschenen gleichen oder ähnlichen ersetzt zu werden; danach ist also die Existenz eines Dinges nur eine Kette (samtāna) von inhaltsbestimmten aber diskreten kṣaṇas. Im Yoga(?) aber handelt es sich nicht um eine Neuentstehung eines dharma in jedem ksana, sondern um die Umwandlung der zugrunde liegenden permanenten Substanz nach dem Sankhya-Grundsatz: avasthitasya dravyasya pūrvadharmanivrttau dharmantarotpattih parināmah².

Diese neue Lehre von ksana tatkramau dürfte, vielleicht abgesehen von ilirer Exposition im YBh. zu III 52, von der buddhistischen unabhängig entstanden sein; denn der Grundgedanke von dem Zeitatom, in dem gleichzeitig die ganze Welt aktuell ist, findet sich ja auch auf dem Boden des Jainismus als die Vorstellung von dem samaya wieder.

Parināma ist eine Grundidee des Sānkhya, das danach parināmavāda heißt; die Voraussetzung desselben ist der satkaryavada, die Lehre, daß das Zukunftige und Vergangene nicht ein Nichts sind, sondern ein Sein. Dies ist auch die Theorie der Sarvastivadins, derer, die da behaupten, daß »Alles ist«. Über dieses Problem bestanden unter den Sarvastivadins vier Ansichten, die im Abhidharmakosa V 25 dargelegt werden (siehe die Übersetzung der betr. Partie nach der tibetischen Übersetzung von Stcherbatsky, Central Conception S. 78 ff. und nach der chinesischen von de la Vallée-Poussin l. c.). Die genaue Übereinstimmung mit der Darstellung der dharma-lakṣaṇāvasthā-pariṇāmāh ist von allen Bearbeitern bemerkt worden. Um diese zur vollen Geltung zu bringen, werde ich im Anschluß ie an die betreffende buddhistische Lehre die Behandlung der entsprechenden im Yoga zu III 13 mitteilen.

Gesamtsitzung vom 31. Oktober 1929. - Mitteilung vom 17. Oktober

1. Dharmatrāta behauptete, daß sich im Laufe der Zeit der bhava, aber nicht das dravya ändere; z. B. wenn ein goldenes Gefäß zerbrochen wird, ändert sich die Form, nicht aber seine Wesenheit (Farbe). — Die analoge Lehre im YBh. lautet folgendermaßen: » wenn ein in dem dharmin enthaltener dharma sich auf den vergangenen, zukünftigen und gegenwärtigen Zeitstufen (adhvasu) befindet, so ändert sich sein bhāva, nicht sein dravya; z. B. wenn ein goldenes Gefäß erst zerbrochen und dann zu etwas anderem gemacht wird, dann wird sein bhāva anders, nicht aber sein dravya. - Dharmatrātas Lehre wird abgelehnt, weil sie reines Sankhya sei. Wir dürfen wohl daraus entnehmen, daß die drei folgenden buddhistischen Lehren nicht den Verdacht erweckten. mit Sānkhyaprinzipien in engerem Zusammenhange zu stehen. — Die Verteiiligung obigerLehre durch das Sānkhya ist bereits oben Anm. 1 zu S. 585 mitgeteilt.

2. Ghosa nahm an, daß ein dharma auf den verschiedenen Zeitstufen (adhvasu) sein Zeitmerkmal (laksana) wechsele; so, wenn er auf der gegenwärtigen Zeitstufe steht, wo er aktuell wird, ist er doch nicht gänzlich losgelöst von den zukünftigen und den vergangenen Zeitmerkmalen; gerade wie ein Mann, der in ein Weib verliebt ist, nicht die Fähigkeit verliert, andere zu lieben. — Dieselbe Erklärung der laksanas im Yoga mit demselben Gleichnis: wenn ein Mann Liebe zu einem Weibe hat, ist er nicht ganz ohne Liebe (virakta) zu andern Weibern. Letzteres wird folgendermaßen erläutert: » wenn die Liebe zu einer Person in die Erscheinung tritt, dann fehlt sie nicht absolut zu einer andern, sondern ist dann nur von ihrer generellen Form begleitet (sāmānyena samanvāgataļi), demgemāß ist sie dann mit Bezug auf jene vorhanden; so verhält es sich auch mit dem laksana ...

3. Vasumitra lehrte, daß es sich um einen Wandel des Zustandes (avasthā) handle; je nach dem Zustand, den etwas erreicht, wird es benannt, ohne daß es sich in seinem Wesen ändere. Der Kommentator Yasomitra erklärt dazu: wenn ein dharma in einem Zustand ist, worin er noch nicht seine Funktion ausübt, dann heißt derselbe zukünftig; wenn er sie ausübt, heißt er gegenwärtig; wenn er nach Ausübung derselben aufhört zu wirken, heißt er vergangen; aber sein Wesen bleibt immer dasselbe«. Gerade wie beim Abakus dieselbe Kugel verschiedene Bedeutung erhält, je nachdem sie in den Platz für Einer, Hunderte oder Tausende gelegt wird. - Im YBh. zu III 13 wird der avasthaparinama folgendermaßen erläutert: in den nirodhaksanas sind die nirodhasamskāras mächtig, in den vyutthānaksanas die vyutthānasamshāras; zu III 15 werden 'neu' und 'alt' als avasthās (z. B. eines Topfes) bezeichnet. Je nach seinem Zustand wird derselbe dharma anders benannt, wie derselbe Strich (rekhā) in der Stelle der Hunderte hundert, in der Stelle der Zehner zehn gilt; und wie dieselbe Frau: Mutter, Tochter und Schwester heißt. (über den letzten Vergleich siehe die folgende Nummer). Es folgt darauf ein Einwand des buddhistischen Gegners, dem auch die oben angeführte Definition Yasomitras in den Mund gelegt wird.

4. Buddhadeva lehrte, daß ein dharma nach seinem Verhältnis zu dem vorhergehenden und dem folgenden ksana seine Bezeichnung erhielte, wie dieselbe Frau sowohl Mutter als auch Tochter genannt werden könnte. Im Yoga wird der apekṣā-parināma nicht als ein besonderer neben den drei vorher-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Ansichten der Jainas über Raum und Zeit beruhen auf primitiven Anschauungen und verdienen darum hier erwähnt zu werden. Raum bzw. Luft, akais ist die allerfüllende Substanz' (dravya, nicht 'Stoff' pudgala), worin alle Dinge Platz finden (avagāha), Tattvārthādhigama Sūtra V 18. Aber das Wesen der Zeit (kāla) ist strittig; nach einigen ist sie eine Substanz, nach andern nicht, ib. V 38; siehe meine Bemerkungen zu dieser Stelle ZDMG. 60, 517. Die Zeit besteht in der Aufeinanderfolge gleichartiger Momente, samaya (Zeit-einheiten oder -atome). Ubrigens gibt es Zeit nur im Mānu aloka!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> YBh. zu III 13, vgl. NBh. III 2, 16.

gehenden anerkannt; er war aber bekannt, wie daraus hervorgeht, daß der Vergleich mit einer Frau, die sowohl Mutter als Tochter (und Schwester) genannt werden kann, für den avasthā-parināma neben dem diesem eigenen in Anspruch genommen wird.

Die im vorhergehenden aufgezeigten fast wörtlichen Übereinstimmungen in der Darstellung der parināmas im YBh. mit der im Abhidharmakoṣa schließen jeden vernünftigen Zweifel daran aus, daß der Verfasser des YBh. den Bericht im Abh. K. gekannt und benutzt habe. Die von den Sarvāstivādins entwickelten Gedanken hat er dann mit den Prinzipien des Sānkhya in Einklang zu bringen gewußt, woraus sich die Lehre von den drei parināmas ergab. Wenn auch das Gesagte zunächst nur für das YBh. zutrifft, so muß die Entlehnung doch schon zur Zeit des Sūtra stattgefunden haben, weil in III 13 die drei Arten des parināma: dharma, lakṣaṇa und avasthā genannt werden. Wie Patanjali zu deren Annahme gekommen ist, darüber kann uns vielleicht die Tradition der Sarvāstivādins aufklären.

Nachdem im Abh. K. die Ansichten der vier Lehrer auseinandergesetzt sind, werden sie kritisiert, und zwar werden alle mit Ausnahme der dritten abgelehnt, also die Vasumitras über den avasthä-parinama anerkannt. Zur Zeit von Vasubandhus Bericht bzw. von dem, auf welchem dieser beruht, war also der Streit über die vier Theorien beendet, und die Theorie Vasumitras (einschließlich Yasomitras Erläuterung) als die allein richtige anerkannt. Mit diesem Tatbestand mußte sich der Yoga-Lehrer, der hier natürlich auf dem Boden des Sānkhya stelit, abfinden. Er nahm also den avasthā-parināma, aber auch den vom Sānkhya geforderten dharma parināma an; denn das Sānkhya erkennt im Gegensatz zum Buddhismus einen permanenten dharmin (in letzter Linie die drei gunas) an, dessen wechselnde Erscheinungen die dharmas sind. Unter diesem Gesichtspunkte umfaßt der dharma-parinama alle drei parinamas, wie ausdrücklich im YBh. zu III 13 am Ende gesagt wird: ete dharmalaksandvasthāparināmā dharmisvarūpam anatikrāntā iti eka eva parināmah sarvān amūn višeṣān abhiplavate. atha ko 'yam pariṇāmaḥ? avasthitasya dravyasya pūrvadharmanivrttau dharmantarotpattih parinamah. — Der laksana-parinama wurde zugelassen, wahrscheinlich weil damit der Wechsel der Zeiten (adhvanah), die ksanas und deren Abfolge (krama) ihre Erklärung fanden (IV 12, III 52). Hier hätten wir also einen parināmavāda, der mit Zuhilfenahme von Spekulationen der Sarvästivädins aufgestellt ist. Er ist aber nicht der eigentliche oder nrsprüngliche parināma-vāda des Sankhya. Dieser ist vielmehr in den gunaparvans enthalten, von den II 19 handelt: visesdvisesa-lingamātrdlingāni quna parvāni. Aus dem YBh. zu diesem sütra entnehme ich folgendes.

Die fünf Elemente (bhūtāni) sind 5 višesas, denen die fünf tanmātras als 5 avišesas gegenüherstehen; ferner sind die fünf buddhindriyāni, die fünf karméndriyāni und das manas elf višesas zu asmitāmātra als dem avišesa, zusammen also 16 višesas. Diese heißen gunānām sodašako višesaparināmah. — Die fünf tanmātras und asmitāmātra sind die sad avišesaparināmāh des Mahān (buddhi) oder lingamātra; letzteres ist im Verhältnis zum alinga (= pradhāna, prakrti) dessen lingamātraparināmah. Und endlich das alinga gilt als alingaparināmah.

Das sind die vier parināmas des Sānkhya. Das Wesentliche bei dem parināma in diesem Sinne ist, daß ein tattvantara entstehe. Der letzte parināma ist der višeṣa parināma; na višeṣebhyah param tattvantaram asti, iti višeṣānām nasti tattvantaraparināmah (YBh. zu II 19 am Ende). Bei den višeṣas gibt es nur (teṣām tu) dharmalakṣanavasthāparināmāh (ib.). Hier sieht man deutlich, daß zwei einander fremde Lehren rein äußerlich miteinander verbunden sind: die alte Sānkhya-Lehre vom tattvaparināma und eine jüngere, die wahrscheinlich erst Patanjali mit Zuhilfenahme der im vorhergehenden behandelten Spekulationen der Sarvāstivādins formuliert und dem von ihm adoptierten Sānkhya zugefügt hatte.

Offenbar fiel die Wirksamkeit von Patanjali und seiner Schule in die Blütezeit der buddhistischen Philosophie und Literatur, welcher Vasubandhu die Signatur gab. Es ist nun von Interesse, zu sehen, wie diese Yoga-Schule sich mit dem Buddhismus abfand. Während derselbe bei den andern philosophischen Schulen, deren grundlegende Werke der nämlichen Periode angehören, zunächst¹ nur ablehnende Kritik hervorrief, fand er bei Patanjali ein entgegenkommendes Verständnis für seine philosophischen Ideen. Zwar hat auch Patanjali einige spezifisch buddhistischen Lehren bekämpft (z. B. den Ksanikavada), aber das, was er auch in ihnen als berechtigt ansah, in sein System aufgenommen. Ebenso vorurteilsfrei hat er Stücke der buddhistischen Moral seinem Yoga einverleibt. Diese liberale Tendenz hing mit der bevorzugten Stellung des Yoga zusammen. Denn auf seinem eigentlichen Gebiete, der Yoga-Praxis als Mittel der Erlösung (s. oben S. 600), galt er als Autorität und brauchte keine Angriffe zu besorgen. Diese Vorzugsstellung war natürlich nicht erst Patanjali, sondern schon seinen Vorgängern zugute gekommen; es steht daher zu vermuten, daß auch schon letztere 'Verbesserungen' in das Yoga-System eingeführt haben, beispielsweise die acht yogangas statt der in der Maitri-Up. bezeugten sechs. Jedoch sind diese Vorgänge der Forschung im einzelnen nicht zugänglich. Darum habe ich mich darauf beschränkt, soweit es mit unsern Mitteln möglich ist, den Bestand des ursprünglichen Yoga, wie ihn vielleicht das Yogaśastra des Hiranyagarbha<sup>2</sup> einst bot, festzustellen. Wenn die Ergebnisse meiner Untersuchung bei den Fachgenossen Zustimmung finden, dann wird man sich in der Folge nicht wie bisher auf Patanjalis Werk als eine zuverlässige Quelle für den Yoga, wie er von jeher gewesen sei, berufen dürfen.

<sup>1</sup> Vac. prakrter ayam ādyah pariņāmah, vāstavo na tu tadvivarttah.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es hat Jahrhunderte gedauert, ehe der Nyāya sich dazu verstand, die unleugbaren Errungenschaften der buddhistischen Erkenntnistheorie und Logik für sein System nutzbar zu machen. Uddyotakara bekämpft sie noch, nieist mit dialektischen Kniffen, wo er offenbar wirkliche Gründe nicht vorbringen kann.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe darüber die Angaben in Anm. 2 S. 600.

# Über das ursprüngliche Yogasystem.

Nachträge und Indices.

Von Hermann Jacobi in Bonn.

1.

Vācaspatimišra handelt in der Nyāyavārttika-Tātparyaṭīkā p. 6 (Vizianagram S. S.) über die Notwendigkeit von yoga zur definitiven Erlangung der Erlösung auch im Nyāya<sup>1</sup>. Er stellt die Sache etwa folgendermaßen dar. Wenn der Naiyāyika durch die richtige Erkenntnis für den apavarqa reif geworden ist (ND. I 1, 2), so ist doch seine Seele mit karman aus den unendlich vielen vorherigen Existenzen belastet. Bevor dies karman durch Realisierung vernichtet ist, kann er nicht in die Erlösung eingehen; dazu würde aber der Rest seiner letzten Existenz nicht ausreichen. Darum schafft er nirmāṇakāyas², auf die er die Realisierung und Vernichtung des restierenden karman überträgt. Vac. schließt mit den Worten: »Unausdenklich nämlich ist die Machtvollkommenheit von samādhi. So sagen die hochzuverehrenden Füße Patanjalis: 'denn wer trinkt, es sei denn durch yoga-Kraft, wie Agastya den Ozean aus, und bringt wie er das Dandakāranya hervor «4. Mit den 'hochzuverehrenden Füßen Patanjalis' ist zweifellos der Verfasser des Yogasastra gemeint, der ja die unausdenkliche Machtvollkommenheit des yoga im Vibhūtipāda illustriert hat. Die Einführung seines Ausspruches mit āhur deutet an, daß Vācaspati ihn wörtlich anführt. Und so dürfen wir hier annehmen, daß er unmittelbar aus seiner Quelle schöpfte. Dieselbe war aber nicht das Pātanjalam Yogaśāstram!

Eine Parallele zu unserer Stelle findet sich am Schluß des Bhāsya zu IV 10. Es handelt sich dort darum, daß die Aktionssphäre<sup>5</sup> des citta bedingt sei durch dharmddi. Es gebe hier zweierlei Bedingungen (nimitta), äußerliche und innerliche; erstere beruhen auf dem Leib usw., letztere (ādhyātmika) nur auf dem citta. Die folgenden Sätze führe ich einzeln im Original an, übersetze und bespreche sie dann. cittamātrddhānam śraddhādy ādhyātmikam. Die innerliche Bedingung hängt nur von dem citta ab und besteht in śraddhā usw. «

Über *śraddhidi* habe ich I, S. 607 gehandelt; es sind damit die in YS. I 20 genannten Qualitäten gemeint: śraddhā, vīrya, smṛti, samādhi, prajnā. Diese sind mit den pance 'ndriyani bzw. panca balani der Buddhisten identisch, (Dharmasamgraha XLVII u. XLVIII), von wo der Yoga sie wahrscheinlich entlehnt hat. tathā cô 'ktam: 'ye câi 'te maitryādayo dhyāyinām vihārās, te bāhya-sādhana-niranugrahdtmānah prakrṣtam dharmam abhinirvartayanti'. » Und so heißt es: Was nun diese vihāras: maitrī usw. der Meditierenden betrifft, so können sie nicht durch äußere Mittel gefördert werden und bringen vorzüglichen dharma hervor. Uber maitryādi (maitrī, karuṇā, muditā, upekṣā) siehe I, S. 606. YS. I 33. Von besonderem Interesse ist der Ausdruck vihāra, den Vāc. mit vyāpāra erklärt (genauer wäre bhāvanā). Es sind nämlich die catvāro brahmavihārāh der Buddhisten. Die Beibehaltung des buddhistischen Namens vihāra in der von Vyāsa zitierten Stelle beweist, daß jener alte Autor den buddhistischen Ursprung der betr. Lehre anerkannte, wie ich denn auch I, S. 607<sup>1</sup> ebendenselben für die entsprechende Lehre der Jainas wahrscheinlich gemacht habe. — tayor mānasam balīyas »von jenen beiden (nimittas) ist das auf dem citta beruhende das stärkere«. — katham? māna-vairāqye kend 'tisayyete? Dandakāranyam citta-bala-vyatirekena kah sārīrena karmanā sūnyam kartum utsaheta, samudram Agastyavad vā pibet? »Wieso? Wovon werden Wissen und Weltabwendung übertroffen? Wer könnte ohne Hilfe der Macht des citta durch körperliche Arbeit das Dandakāranya wüst und leer machen, oder wie Agastya den Ozean austrinken?« — Dieser letzte Passus ist eine paraphrasierende Erklärung der obigen von Vac. zitierten Stelle<sup>2</sup>. Vac. preist dort die Macht von samādhi, offenbar nach dem Text, aus dem er zitiert. Vyāsa redet hier von māna und vairāqya, was aber auf dasselbe herauskommt. Denn YBh. zu I 16 sagte er: jnānasydi 'va parā kāsthā vairāgyam; etasydi 'va hi nāntarīyakam kaivalyam iti. Das vairāqya ergibt den samprajnāta samādhi die 'Versenkung mit einem Objekt', deren Wunderwirkung in der von Vac. zitierten Stelle illustriert wird. Vyāsa referiert offenbar nach dem Gedächtnis über das, was Vac. im Wortlaut angeführt hatte, wobei das Referat leichter verständlich als das Original ist. Man ersieht daraus, daß die Schrift Patanjalis, aus der Vac. uns eine Stelle bewahrt hat, auch Vyasa vorgelegen und ihm auch solchen Stoff für sein Bhasya geliefert hat, der nicht bereits durch das YS. geboten war<sup>3</sup>.

Dieses zweite Werk Patanjalis scheint sich bis in die Zeit Vācaspatis erhalten zu haben, da er allem Anschein nach jenes Zitat aus einem noch bestehenden Werke ausgehoben hat. Unter dieser Annahme wird es verständlich, daß Vāc. die Angaben im Bhāṣya nicht nur mit unbedingter Sicherheit erklären, sondern auch öfters in apodiktischer Form erweitern und ergänzen kann.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. I, S. 603. (So zitiere ich meine erste Abhandlung.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. I, S. 611. 617 n 1. Vāc. 2u III 18 bemerkt; tanudhara iti nirmāņa-kā ya-sampad uktā.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Das Genauere darüber bringt die nächste Nummer.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dharmasamgraha XVI, vgl. Kenn, Manual S. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ist darum ausgeschlossen, daß Vāc. sein Zitat aus dieser Stelle zurechtgemacht habe. Wo wir seine Zitate kontrollieren können, erweisen sie sich als durchaus genau. Sollte aber trotzdem unsere Stelle Väcaspatis Quelle gewesen sein, so würde daraus folgen, daß er Patanjali für den Verfasser des Bhäsya hielt. Es steht aber fest, daß er das nicht tat.

Hierhin gehört auch die Unterscheidung der Attribute des citta in paridesta und aparidesta, welche letzteren in einem Sloka aufgeführt werden, vgl. I, S. 611.

Der oben erörterten Stelle im Bhāsya zu IV 10 geht ein Zitat voraus, dessen Verständnis mir lange verborgen geblieben war. Die Stelle lautet: vṛttir evd 'sya vibhunas cittasya samkocavikāsint 'ty Ācāryah 'die vṛtti dieses allerfüllenden citta erleidet Zusammenziehung und Ausdehnung so sagt der Ācārya. Dieser Ācārya ist nun nicht Patanjali, sondern, wie uns Vācaspati belehrt, Svayambhū, der ursprüngliche Verkünder des yoga¹. Sein Ausspruch könnte nach Form und Inhalt für ein sūtra gelten, jedenfalls stellt er in präzisester Fassung einen Lehrsatz (oder Glaubensartikel) des Uryoga fest. Die Tragweite dieser Lehre versuche ich durch Vergleich mit entsprechenden Lehren Patanjalis genauer zu bestimmen.

- 1. Im Uryoga gibt es nur ein einheitliches citta; es ist allerfüllend, daher kosmisch. Das Pātanjala kennt ein derartiges unendliches citta nicht, sondern nur eine Vielheit von endlichen, individuellen cittas, deren jedes cinem purusa während seines Weltlebens als dessen psychisches Organ dient.
- 2. Patanjalis individuellem citta im Sinne eines psychischen Organs entspricht im Uryoga die vrtti (Funktion), eine der Zusammenziehung und Ausdehnung fähige, also räumliche endliche Größe, deren Begriff mit 'Aktionssphäre' sinngemäß wiedergegeben werden kann. Doch findet sich der Ausdruck vrtti nur hier. Sonst scheint auch im Uryoga dafür citta wie bei Patanjali üblich gewesen zu sein. So werden die sekundären Leiber und cittas, die der Yogin hervorzaubert, nirmänakäyäh und nirmänacittäni (I, S. 613) genannt².

Der Ācārya lehrt aber nun noch in seinem obigen Ausspruch, daß die vṛṭṭi, also das individuelle citta, Kontraktions- und Expansionsfähigkeit besitze. Wie das zu verstehen ist, ergibt sich aus einer im Bhāṣya unmittelbar vorhergehenden Stelle: ghaṭa-prāṣāda-pradīpa-kalpaṃ saṃkocavikāśi ciṭtaṃ śarīra-parimāṇdkāra-māṭram. »Wie eine Lampe sowohl einen Topf als auch einen Palast erleuchten kann, so ist das citta, das sich zusammenzieht und ausdehnt, genau so groß und gestaltet wie der Leib. « Diese Lehre wird zwar 'Andern' zugeschrieben (ity apare pratipannāḥ), aber nach Vācaspati wird nicht sie bestritten, sondern die Folgerung, daß so der Zustand zwischen zwei Existenzen und der Saṃsāra begründet sei (tathā cd 'ntarābhāvaḥ saṃsāraś ca vukta itī).

Damit dürste der fragliche Ausspruch Svayambhūs nach seinem sachlichen Inhalt erschöpfend erklärt sein. Wir versuchen nun diese Lehren mit verwandten Vorstellungen anderer Systeme in Zusammenhang zu bringen, um womöglich Aufschluß über die Anfänge des ursprünglichen Yogasystems zu erhalten.

Svayambhūs kosmischem citta, dem unpersönlichen allerfüllenden psychischen Organ, entspricht im Sānkhya der Weltintellekt, der Mahān (d. h. ātmā) oder die kosmische Buddhi, und der kosmische Ahamkāra, diese beiden ersten Produkte der Prakrti, die wie diese allerfüllend sind und gegenüber den individuellen psychischen Organen, die je zu einem purusa gehören, als das Primäre gelten. Letztere Bestimmung erscheint uns paradox, findet aber in den alten Kosmogonien ihre Stütze und Erklärung. Wie nämlich Deussen in seiner Allgemeinen Geschichte der Philosophie I 2, S. 222 hervorgehoben hat, »pflegt an der Spitze der Weltentwicklung eine Dreiheit von Prinzipien zu erscheinen, insofern 1. das Urwesen aus sich 2. die Urmaterie hervorgehen läßt und in dieser 3. als erstgeborener der Schöpfung (Hiranyagarbha, Brahmàn) selbst entsteht (oben S. 165 fg. und I, 1, S. 143 fg. 153). Diese mehr und mehr typisch werdende Reihenfolge der drei obersten Prinzipien ist der letzte Grund für die drei obersten Sankhyaprinzipien 1. Purusa, 2. Prakrti, 3. Mahān (Buddhi)«. Der Ausdruck  $Mah\bar{a}n$  ist aus dem in der älteren Literatur üblichen mahān ātmā entstanden, welcher selbst auf den Hiranyagarbha der alten Kosmogonien zurückgeht. Und das kosmische citta im Uryoga ist eben dieser Hiranyagarbha, der Verkünder des Yoga. Die psychischen Organe von weltumfassender Größe gehören zum ältesten Bestand des Sankhya- und Yoga-Systems und gehen zurück auf den Upanisadgedanken, wonach das einzig Reale das brahma, der Universal-purusa ist, wogegen die Einzelwesen nur ein Ausfluß aus diesem sind, und von ihm gewissermaßen eine geborgte Realität, ohne eigene Selbständigkeit, erhalten. In unlösbarem Widerspruch dazu steht nun ein Grunddogma der Sankhya- und Yoga-Philosophie, demzufolge es von Ewigkeit zu Ewigkeit eine Vielheit von absolut selbständigen, unsterblichen purusas gibt. Der Ursprung dieser neuen Lehre muß außerhalb der brahmanischen Orthodoxie, der solche Anschaungen gänzlich wesensfremd sind, also in volkstümlichen Kreisen gesucht werden. Ich benenne ihre Quelle den 'Volksglauben', worunter ich hier nicht irgendeine Art positiver Religion oder religiöser Organisation verstehe, sondern eine nicht feststehende Summe metaphysischer und ethischer Vorstellungen, die von der öffentlichen Meinung als wahr bzw. verbindlich anerkannt werden. — Es muß also zu einer gewissen Zeit, etwa nach Schluß der älteren Upanisad-Periode, die allgemeine Bildung soweit erstarkt gewesen sein, daß eine Art öffentlicher Meinung in Gestalt des besagten 'Volksglaubens' hervortreten konnte. Damit machte sich ein neuer Faktor geltend, zunächst wohl im religiösen Leben, dann aber auch in der Philosophie. Über diesen Gegenstand habe ich schon früher¹ kurz gehandelt, doch möge es mir gestattet sein, meine Ansicht hier eingehender zu entwickeln und zu begründen.

Zwei wichtige Neuerungen müssen auf Rechnung des 'Volksglaubens' gesetzt werden: 1. der Glaube an die persönliche Unsterblichkeit der Seelen, 2. die Anerkennung der sittlichen Gebote<sup>2</sup>. Der volkstümliche Unsterblich-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hiranyagarbho yogasya vaktā nā 'nyaḥ pwātanaḥ, zitiert aus der Yogiyā jnavalkyasmṛti von Vāc. zu YS. I I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Citta kommt im 6. Prapāthaka der Maitri Upanisad mehrfach vor, meist in vieldeutigem Sinne. Aber in dem mantra von 6, 19 wird es einmal in der technischen Bedeutung wie bei Patanjali gebraucht: tatra cittam nidhāyeta tac ca lingam anāstrayam; besonders merkwürdig ist, daß es hier mit dem linga des Sānkhya identifiziert zu werden scheint. — Citta in Chänd. Up. VII 5, 2 hat nicht diese technische Bedeutung; es steht dort mit dhyāna auf einer Linie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entwicklung der Gottesidee bei den Indern, S. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Brähmana-Literatur findet sich von sittlichen Geboten (im Gegensatz zu liturgischen) noch keine Spur. Dagegen finden sich bei Jainas, Buddhisten und Baudhäyana die fünf Gebote, und zwar stimmen Alle überein in den vier ersten: Nicht zu töten, nicht zu lügen,

keitsglaube bezog sich wahrscheinlich nicht auf alle Wesen, sondern nur auf Menschen und etwa noch auf höhere Tiere; nur von diesen nahm man an, daß sie ewige Seelen besäßen. Dem niederen Getier schrieb man keine unbegrenzte Existenz zu, wie es schon Chand. Up. V 10, 8 heißt: tant 'mani kşudrāny asakrd-āvartīni bhūtāni bhavanti, jāyasva mriyasve ti.

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 17. Juli 1930

Wie sich der Volksglaube die Seelen, denen er Unsterblichkeit zuschrieb, dachte, ist natürlich nicht überliefert. Aber seine Vorstellungen darüber haben sich, wie ich überzeugt bin, wenig verändert im Jainismus erhalten, dessen Ansichten über die Seelen primitiver sind als die in irgendeinem anderen System.

Bei den Jainas heißen die Seelen 'Lebewesen', jīva, mit welchem Worte auch das physische Leben benannt wird. Offenbar war beides für die primitive Anschauung letzten Endes dasselbe. Die jivas sind nach der Jainalehre ewige Substanzen. Sie sind entweder noch im weltlichen Leben befangen (samsārinah) oder erlöst (siddhāh). Bei der Erlösung steigt der betreffende jīva geradlinig zum Gipfel des Universums auf, wo er, etwas kleiner als in seiner letzten Existenz, unverändert und unbewegt, allwissend und allerkennend in alle Ewigkeit verharrt. Der weltliche jīva aber ist von wechselnder Ausdehnung, er nimmt immer denselben Raum ein wie der jeweilige Leib, den er beseelt. Dies ist keine spezifisch jainistische Lehre. Dieselbe Kontraktions- und Expansionsfähigkeit eignet auch, wie wir oben sahen, der vrtti des allerfüllenden citta Svayambhūs, also praktisch den individuellen cittas im Yoga. Zweifellos gründet sich diese Vorstellung auf eine ältere volkstümliche. — Mit solchen jivas ist der ganze materielle Weltraum (lokdkāśa) so dicht erfüllt (vyāpta), daß sie in keinem Punkte fehlen. Diese Annahme ist deshalb von besonderem Interesse, weil die Vorstellung der Allbeseeltheit dem Animismus der niederen Volksschichten entlehnt scheint.

Auf Grund der angeführten Tatsachen können wir uns ein Urteil über den Charakter des Jainismus bilden. Er will eine Heilslehre für Mönche sein. Diese enthält natürlich eine Fülle eigener Ideen ihres Begründers, welcher Bestandteil ihm und seinen Zeitgenossen als der wichtigste gegolten haben wird. Aber daneben hat er auch die geläufigsten physikalischen, metaphysischen und ethischen Vorstellungen des Volksglaubens wenig oder mehr umgestaltet in seinem System verarbeitet1. Die Gründung des Jainismus muß Mahāvīras Vorgänger Pārśva zugeschrieben werden. Dessen Zeit steht ziemlich fest, und damit auch diejenige, in welcher alle hier angedeuteten Vorgänge stattgefunden haben. Nach der feststehenden Tradition der Jainas fällt Pārśvas Nirvāna 250 Jahre vor dasjenige Maliavīras, also 477 + 250 = 727 v. Chr. Die Wirksamkeit Pārśvas als Stifter der Jainareligion würde also um die

nicht zu stehlen, nicht zu ehebrechen. Ethische Grundsätze des Volksglaubens finden natürlich Aufnahme in neugestifteten Religionen wie Jainismus und Buddhismus. Wahrscheinlich gehört Baudhāyana in dieselbe Periode.

Mitte des achten vorchristlichen Jahrhunderts anzusetzen sein. Um dieselbe Zeit oder etwas früher muß sich der 'Volksglaube' als neuer Faktor in der indischen Geistesentwicklung geltend gemacht haben und eine neue Periode derselben angebrochen sein.

Während es sich im Jainismus nur um die Aneignung bzw. Benutzung der vom Volksglauben sanktionierten Vorstellungen handelt, bewirkte der ebendaher stammende Unsterblichkeitsglaube im System der Sankhya- und Yoga-Philosophie eine prinzipielle Neuerung. Denn die Forderung, daß jeder unsterblich sein solle, läßt sich nicht mit der älteren Vorstellung einer kosmischen Buddhi und eines kosmischen cittas Svavambhūs vereinigen. Man suchte ihr gerecht zu werden durch die Annahme vieler unabhängiger purusas. Der unsterbliche Teil eines Einzelwesens kann nur durch einen selbständigen, ewigen und unveränderlichen purusa repräsentiert werden. Daher die Einführung ungezählter purusas im Sankhya und Yoga. Aber diese purusas sind doch nur eine philosophische Konstruktion und können uns deshalb nicht darüber aufklären, wie sich der Volksglaube die Seelen vorstellte. Hierfür müssen wir die psychischen Organe, welche nach der Lehre jener Philosophien den purusas während des Samsāra zugeordnet sind, ins Auge fassen. Am einfachsten liegt die Sache im ursprünglichen Yoga. Die individuellen cittas, welche den vrttis des kosmischen citta Svayambhūs entsprechen, können sich zusammenziehen und ausdehnen, um immer den Raum ihres jeweiligen Leibes genau auszufüllen. Diese Eigentümlichkeit, die auch die Jainas von ihren jīvas lehren, hat wahrscheinlich schon der Volksglaube den Seelen zugeschrieben. Denn wenn die Seele sichtbar wird, d. h. wenn der Geist eines Verstorbenen oder Abwesenden erscheint, hat er dessen Gestalt. Die Seele muß also wandelbar sein, das setzt auch der Glaube an Verwandlungen voraus, zu denen ein Zauberer die Fähigkeit besitzt.

Die Sankhyas kennen das individuelle citta des Yoga nicht, sie haben dafür einen komplizierten Apparat erdacht (I, S. 614, Anm. 3). Jedes Einzelwesen besitzt außer dem groben, beim Tode hinfälligen äußern Leib einen feinen Leib (sūksmašarīra), der aus den fünf tanmātras (den hypostasierten Sinnesempfindungen) besteht und als materielle Grundlage für das linga dient. Dieses enthält den dem betreffenden Wesen zukommenden Anteil an Buddhi und Ahamkāra, das manas, die 5 buddhindriya und 5 karmendriya. Dieser ganze Komplex ist der innere Leib (lingaŝarīra); er begleitet die Seele auf ihrer Wanderung durch den Samsara und schwindet endgültig bei der Erlösung. - Māthara (zu Kārika 39) gibt an, daß die Gestalt des feinen Leibes in allen Einzelheiten der des groben Leibes entspreche. Also hat in dieser Beziehung auch das Sankhya der volkstümlichen Anschauung von der Natur der Seele Rechnung getragen.

Die Sankha-Philosophie und das ursprüngliche Yogasystem sind beide gleicherweise dem neuen Unsterblichkeitsglauben dadurch gerecht geworden, daß sie als eine Fundamentallehre ihres Systems die Vielheit der purusas eingeführt haben. Das gleiche Verhalten läßt auf ungefähre Gleichzeitigkeit dieser prinzipiellen Umstellung schließen. Der Zeitpunkt derselben kann nicht der Entstehung des Jainismus allzufern liegen. Denn die Wirksamkeit des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für den Buddhismus trifft dies zwar hinsichtlich der Ethik auch zu (siehe letzte Anmerkung), aber seine Metaphysik stammt ans anderer Quelle, nämlich aus solchen Kreisen, die an der hergebrachten Ansicht festhielten, wonach die Vereinigung der fünf pranas die Personlichkeit ausmacht. In diesen Kreisen begegnete natürlich der neue Seelen- und Unsterblichkeitsglaube unüberwindlichem Widerstand.

JACOBI: Über das ursprüngliche Yogasystem

'Volksglaubens' als selbständiger Faktor in der indischen Geistesentwicklung konnte doch nur von beschränkter Dauer sein. Sobald als die brahmanische Orthodoxie dessen Postulate anerkannt und im nach vedischen Schrifttum verarbeitet hatte, gewann sie wieder ihre früher innegehabte Stellung.

Das Alter der klassischen Sankhya-Philosophie, für welche die Lehre von der Vielheit der purusas charakteristisch ist, läßt sich allerdings nicht positiv festsetzen, aber ihr relativ hohes Alter ist doch nicht zu bezweifeln. Das klassische Sankhya, wie wir es kennen, muß älter als die Svetasvatara Upanisad sein. Denn in ihr I 4-6 werden unter dem Bilde eines Radkranzes. die Hauptgegenstände des Sankhya-Systems aufgezählt, aber doch so, daß nur ein mit demselben durchaus Vertrauter erraten konnte, was mit den bildlichen Andeutungen gemeint sei. Ferner wird in V 2 (der Verkünder des Sānkhya) Kapila, der ādividoān Pancašikhas (I, S. 617 Anm.) als der ersterzeugte Rsi genannt. Diese unverkennbaren Beziehungen auf das klassische Sankhya fallen in der Svetasvatara Upanisad um so mehr ins Gewicht, als sie selbst den Upanisad-Gedanken vertritt. Wenn sie auch eine der jüngsten unter den metrischen Upanisads ist, dürfte ihr Zeugnis doch für die ganze Periode gültig sein. Ich deute es dahin, wie ich in Entwicklung der Gottesidee bei den Indern' S. 21 gesagt habe, »daß die Entstehung der Systeme des Sānkhva und Yoga in die Zeit nach Abschluß der ältesten und vor Abfassung der mittleren Upanisads fällt«.

3.

In meiner Abhandlung S. 617 hatte ich darauf aufmerksam gemacht, daß in YS. I 25: tatra (i. e. Īśvare) niratiśayam sarvajna-bījam »In Gott erreicht der Keim zum Allwissenden das absolute Maximum« — der Ausdruck sarvajna-bijam (wo sarvajna für sarvajnatva zu stehn scheint) ungewöhnlich und deshalb wohl altüberliefert sei. Die richtige Erklärung ist dem Scharfsinn Prof. E. Leumanns gelungen. Derselbe teilt mir mit, daß sarvajna-bijam dem buddhistischen tathaqataqarbha entspreche und ihm offenbar nachgebildet sei. Eingehende Belehrung über den Begriff von tathagatagarbha verdanke ich Hrn. Dr. Obermiller in Leningrad<sup>1</sup>, aus dessen Briefe ich das für uns in Betracht Kommende teils referierend, teils wörtlich anführe. Nach der Lehre beider Mahāyāna-Schulen gibt es ein spezielles Element (dhātu oder qotra) genannt tathāgatagarbha; es ist ein spezielles Element, insofern es nicht zu den 18 dhātus gehört, die den Strom (santāna) eines weltlichen Daseins ausmachen und teilweise schon in höheren Sphären, vollständig erst im Nirvana schwinden<sup>2</sup>. Es ist nach den Kommentaren dasjenige Element, »welches die Verwandlung (parāvṛṭṭi) der Eigenschaften des gewöhnlichen Wesens in die des Buddha bewirkt. Es ist ohne Anfang und ewig (anādi, nitya). Die Yogācāras nennen diesen

dhātu einen Samen (bīja). "Dieser Same bringt das anā srava-jnāna des Buddha und die Befreiung von allen unreinen Elementen (klešas usw.) hervor . . . . es ist eine Kraft, die das ālayavijnāna und die übrigen Formen des Bewußtseins dominiert und die völlige Verwandlung (parāvṛtā) derselben in die Eigenschaften des Buddha zustande bringt. Durch diese Kraft wird das ālayavijnāna zum Dharmakāya, das klisṭamanas verwandelt sich in den Sambhogakāya und die 5 Formen des Sinnesbewußtseins in den Nirmāṇakāya."

Wie aus diesen Angaben Dr. Obermillers hervorgeht, dient den Mahayanisten die Idee vom tathagatagarbha zur Grundlage für ihre höchsten pantheistischen Konstruktionen, wodurch der transformierte Buddhismus dem Vedanta in vieler Hinsicht so ähnlich geworden ist. Jene Idee konnte darum vom Yoga als Vorbild für seine Lehre vom Isvara verwendet werden. Jedoch bedurfte es dazu entsprechender Abänderungen in der Auffassung des tathāgatagarbha. Der Keim (bīja), der in allen Seelen liegt, erscheint im Isvara von Ewigkeit her als das absolute Maximum, die Allwissenheit. In den einzelnen Seelen kann der Keim durch voga, besonders wohl durch samādhi, zur Entfaltung gebracht werden. Ähnliches gilt auch im Yogacara, der ein ursprüngliches (praktistha) gotra von dem empirischen (paripusta oder samudānīta) durch Meditation usw. geförderten unterscheidet. Dem letzteren entspricht das bīja im Yoga, das, wie sein Name besagt, der Zunahme fähig ist. Aber während im Yogācāra durch die Entfaltung des bija der Bodhisattva zum Buddha umgewandelt wird, wird dadurch im Yoga die betreffende Seele nicht etwa zum Isvara (was dem Endresultat im Yogācāra analog sein würde), sondern sie tritt in das Nirvāna ein, wenn sie — beim asamprajnātasamādhi — Allwissenheit erlangt hat.

Die Lehre vom sarvajna-bija berechtigt zu einem Rückschluß auf die gleichzeitige Seelenlehre des Yoga, wie ich I, S. 617 f. gezeigt habe. Denn die Seelen müssen durch den Grad der Entfaltung des bija untereinander verschieden gedacht werden als svagunavisistäs cetanäh (I, S. 608); sie können also nicht wie im Sänkhya als untereinander vollkommen gleich (niratisayās cetanāh) gegolten haben.

Die Hauptquelle für die Lehre vom \*\*sthägatagorbha\*\* ist das Uttaratantra, das letzte der 5 Werke Maitreya Asangas, wovon O. eine englische Übersetzung nach dem Tibetischen angefertigt hat. Außerdem hat er Aryäsangas Vyäkhyä übersetzt und mehrere spätere Kommentare benutzt.

<sup>3</sup> STCHERBATSKY, Central Conception of Buddhism, p. 9 f.

¹ Die logische Schule des Yogacara, Dignäga usw., leugnet das alayavijnāna und erkennt anstatt dessen die şadvijnānakāyas (seine Lehre wird von Sthiramati bekämpit, Trimšikā p. 38) an; das hat etwas andere Ansichten über den Dharmakäya usw. zur Folge, was ich hier übergehe. Doch auf eins möchte ich aufmerksam machen, daß nämlich die Logiker wohl zur Schule Vasuhandhus gerechnet wurden, Dignäga aber nicht sein direkter Schüler gewesen sein kann. Denn kein Schüler würde seines Lehrers Hauptlehre verwerfen, und in dieser Lage wäre Dignäga gewesen, da er die Grundlage von Vasubandhus System, das alayavijnāna, leugnete. — Wenn diese Erwägung das Richtige trifft, so müssen wenigstens einige Generationen zwischen Vasubandhu und Dignäga liegen, und letzterer könnte sehr wohl im 6. Jahrhundert gelebt haben, wie auch immer Vasubandhus Zeit anzusetzen sein möge.

#### Index.

(In den Index sind nicht alle Wörter und Stellen eingetragen, doch wohl die meisten welche die Auffindung behandelter Materien ermöglichen.) Die erste Seitenzahl ist vollständig angegeben, von den folgenden nur die abweichenden Einer bzw. Zehner; n hinter der Seitenzahl bezieht sich auf die Anmerkungen, steht davor ein Punkt, z.B. 587. n 1, so findet sich das betreffende Wort im Text und in der Anmerkung. II verweist auf die Nachträge.

aklista 590. Agastva II 322f. anuvrata 604. atrabhavad II 322. n 2. 3. adhvan 622 f. anāsrava-jnāna II 329. Aniruddha 590. anumāna 585. 90. n 1. 91. anusaya 505 n 3. 4. antahkarana 587. n 1. 614 n 3. antaranga 602. antyavišesa 620 n 1. Andhatamisra 508. aparigraha 603. aparidṛṣṭa 611. II 323 n 3 apavarga II 322. apeksā-parināma 622. Abhidharmakosa 583 f. 80 n 2. 95 n 4. 5. 97 n 2. 608 n 1. 19. 21. 23. abhinivesa 594. 6. 8. abhilapanatā 502 f. abhautika 616. Amrtabindu 602. arisadvarga 593. alinga 623. — °parināma 623. avagāha 621 n 1. avatarana 584. avataranikā 620 n 1. avasthā 622 f. — °parināma 623. avidyā 594. 5. 7. avišesa 623. — °parināma 623. avyakta 620. asakti 598. Asanga 585. II 328 n 1. asampramosa 592. 619. asmitā 594 f. 613. — mātra 613 n 3. asteya 603. ahamkāra 587 f. 614 n 3. II 325. ahimsā 603 f. Ahirbndhnyasamhitā 600 n 2. ākāsa 620. I n I. āgama 500 f. Ācārva II 324. ātmadrsti 595. ātman 608. 14 n 3. II 325. ātmasamskāra 602 f. ādividvān II 328. ābhoga 619. Ārūpyadhātu 595 n 5.

ālambana 619. n 1. ālayavijnāna 620. II 329. n 1. ālocanā 592 n 1. äsava 616. āsis 583 n 2. āsana 602. n 2. āsrava 612. āhamkārika 616. Īśvara 605f. 13. 16—19. II 329. Īśvarakṛṣṇa 585. 6 n 4. 8 n 3. 600. iśvarapranidhāna 604 f. Īśvaravāda 616. Uttaratantra II 328 n 1. utsūtra 620 n 1. udāra 597. Uddyotakara 585 n 1. 609f. 19. upādhi 620. upāya 607. 19. upeksā 606 f. Umāsvāti 607. aiśvarya 598. 618. Kapila 588. n 4. II 328. karunā 606 f. karma (dharmadharmau) 506. .610—14. II 322. karmásaya 596. karmendriya 614 n 3. II 327. kaṣāya 593. n 1. 595. Kāṭhaka Upaniṣad 581. n 2. 99. kāma 593. kārana 612 n 1. 13. kārva 613. kāla 590. 620. In I. Kumārila 601 n 1. kumbhaka 581 n 2. kaivalva 600. 2 n 1. Kautalya 583. krama 621. 3. kriyāyoga 583. 604. 6. krodha 593. klista 590. °manas II 320. klesa 500. 3-8. 610. II 320. kṣaṇa 590. n 2. 620 f. Ksanikavāda 620 f. guna (S.) 600, 610. °parvan 623. dharma 611. 4. (S.) 589. 618 gotra II 328. Govinda 586. Gaudapāda 586. 8 n 4. 9 n 1. Dharmakāya II 329. 610 n2. 14 n3. 20. °bhāsya Dharmakirti 500 n1.

citta 587. 96 f. 610 f. 18. II 322 bis 327. (buddh.) 620. — ° vṛtti 587 f. 608. °prasādana 606. Culavamsa 584 n 1. cetanā 608. cetas 587 f. 608. caitanya 590. caitta 588. Chāndogya Upanişad II 324 n 2. 326. jīva 614 n 3. II 326. Jaigisavya 581 n 2. 601. Jaina, Jainismus 604. 7. 8. 12. 15. 21 n t. II 325 n 2. jnāna 618. II 323. Q. Jnānamārga 593. 7. tattva (S.) 588. — "jnāna 602. - °parināma 624. Tattvavaiśāradī 584. Tattvārthādhigamasūtra 604 n 3 7. 12. 21 DI. tathāgatagarbha II 328 f. tanu 597. -- °dhara II 322 n 2. tanmātra 610. 14 n 3. II 327. tanas 602. 4. Tamas 598. tarka 602 f. Tāmisra 508. tusti 589. Trimsikā (Kom.) 588. 91 nī 2. 92. 95. 608. ĬI 329 n 1. Dandakāranya II 322f. Dignāga 585. 00 n 1. 02 n 1 600. II 329 n 1. drsya 611. drati 595. desabandha 602f. doşa 594. 7. 608. 9. 16. dravya 621 n 1. 622. drastr 589. 610f. dvesa 594-98. 619. (buddh.) 588. 622 f. — °pari nama 623.

Dharmatrāta 622.

Dharmasamgraha 607 n 1. II 323. harmadharman 596. 610f. dharmin 622f. dhātu II 328. dhāranā 602 f. dhyāna 602 f. II 324 n 2. hyāvin 599. n 2. Nagesa 584. nāndī 583 n 2. nidrā 592. nimitta 612. n 1. 15. II 322. niyama 589. 602 f. niratiśava 616f. niriśvara 582. nirodha 587f. — °kşana, °samskāra 622. nirmānakāva II 322. n 2. o. nirmānacitta 613. n 3. 14. Nirvāna II 326. o. nirvikalpaka 501. 2 n 1. Naiyāyika 609. nokasāya 593. n 2. Nvāvakandalī 584. Nyāyakosa 588. Nvāvabhāsva 608f. Nyāyavārttika 608. 10 II 322. Nyāyasūtra I 1, 17:597. IV 1,6, 59. 63-65:597. IV2, 46:602. Bodhisattva II 329. panca balāni 607. II 323. Pancasikha 581 n 2. 84. 6 n 4. brahmavihāra 607. II 323. 601. II 328. pancendriyāṇi 607. 20. II 323. Patanjali 582. 3. 4. n 1. 5. II 322. °carita, °nāṭaka 583 n 2, Patanj ipādāh II 322. paramamahat 617. paramānu 615. n 1. 17. Paramārtha 586. 88 n 4. 89. n 1. 614 n 3. paramārthasat 592 n1. paravrtti II 328f. parināma 585 n 1. 621-4. Parinamavada 585 n l. 609. 21. 3. paripusta II 329. Panini 589 n 2. Parsva II 326. pudgala 612. 15. 21 n 1. puruşa 599. 608. 10. 16—18. II 325. 7. purușârtha (S.) 610. 12. pūraka 581 n 2. paudgala 612. prakrti (S.) 610. II 325. (Y.) Māthara 586. n 4. 8 n 4. 611-5.

Prakrtilaya 508. 607.

prajnā 588. 91 n 2. 607. 20. Māndūkyakārikā 586.

pratigha 595. 619. pratitantrasiddhānta 608. pratyakşa 500. n 1. 92 n 1. pratyaya 502. pratyāhāra 602. pradhāna (S.) 610. 20. pramāna 500. n I. pravojaka 612 n 1. 13. 15. pravrtti 608. g. 16. Prasastapādabhāsya 583 n 2. maulikartha 586 n 4. 84. q2 n I. prasamkhyāna 597. g. n 2. prasupta 597. prāna II 326 n 1. prānāyāma 602. bandha 612. bahiranga 602. Bādarāyana 584. bija II 328 f. Buddha II 328 f. Buddhismus Buddhisten 607 f. II 325. n 1. 6. n 1. Buddhaghosa 584 n 1. Buddhadeva 622. buddhi 587 f. II 325. 7. buddhindriya 614 n 3. II 327. bodhipaksikā dharmāh 607. Baudhāyana 603 II 325 n 1. brahma II 325. brahmacarva 603. Brahmasūtra 600. Brāhmana II 325 n 2. bhakti 605. n 1. Bhagavadgitā 581 n 1. 602. Bhāmati 599. bhāva (S.) 598. (buddh.) 622. bhāvanā 607. II 323. bhūtėndriya 611. 4. 6. Bhoja 583 n 2. °deva 585. bhautika 616. mangala 583 n 2. mada 593. manas 587 f. oi. II 327. manojalpa 591. Mahān II 325. mahāpralaya 617. Mahābhārata 581. n 1. 2. Mahābhāşya 583. 5 n 1. mahābhūta (S.) 610. 14 n 3. Mahāmoha 508. Mahāvāna II 328. Mabāvīra II 326. mahāvrata 604. Māgha 584. 610 n 2. 4 n 3. II 327. °vrtti 586 n 4. 88 f. q8.

pranidhāna 605. n 1 cf. īśvara°. | Mādhava 584 n 2. māna 503. 5. māyā 593. middham 592. muditā 606 f. moha 593. 5. n 1. Moha 598. maitri 606f. II 323. Maitri Upanisad 596. 602 f. II 324 n 2. yama 589. 602 f. Yasomitra 622 f. Yoga voga, Philos. 581. Anhanger 581 n 1 608 f. Yogabhāşya 582. n 1. 3 n 2. 4 (Alter). 5. n 1. Yogaśāstra (Pātanjala) 582. n 1. 84. 99f. II 322. Yogasūtra 582. n 1. — behandelte sūtra: I 2:587 f. I 5-11:589-92. I 20:607. I 23:605. 1 24-26:616-19. I 27. 28:605. I 33:606. I 42:591. — II 1:604. II 19:623. II 31. 32:604. II 33:606. -III 1:602. III 2. 3:603. — IV 2. 3:611 f. IV 4:613. IV 5:614. IV 12:609. yoga-Praxis siehe krivāyoga yoga-Upanisad 581 n 2. Yogavārttika 585. yogānga 583. 601. 2. 6. Yogācāra 583. II 329. n 1. Yogiyājnavalkya 600 n 2. Il 324 n t. Yauga 600. rāga 594—598. rājayoga 603. Rājavārttika 586 n 4. Rāmanandayati 584. Rāmānuja 589 n 1. Rūpadhātu 595 n 5. rekhā 622. recaka 581 n 2. lakşana 622f. — °parināma 625. linga II 324 n 1. - °parināma 623. — omātra 623. lingasarıra 614 n 3. II 327. lokakāśa II 326. Lokāyata 583. lobha 593.

varada 605.

10 II 320 n I.

Vasumitra 622 f.

vastuśūnya 500. n 2.

Vasubandhu 583 f., 600.

589.

Vācaspatimišra 584 ff. 99 f. II 322. Vātsyāyana 585 n 1. 602. 8. 9. 15 f. Varsaganya 581 n 2 90 n 1. 600 f. vāsanā 596. 616. vikalpa 590 f. vikalpita 590. vicara 501. 619. vicikiteā 595. vicchinna 597. viināna 588. 620. Vijnānabhiksu 583 n 2. 4 f. 7. Vijnānavāda 583. vitarka 591. 619. Videha 598. n i. 607. Vindhyavāsin 600. 1 n 1. viparyaya 590. (S.) 597 f. vipāka 596 f. viĥhūti 601. vimati 595. virāga 618. vivekakhyāti 588 f. 99. 602 n 1. vivekajnāna 599. vihāra II 323. virva 607. 20. vrthi 589. n 2. citta° 587 f. -II 324. 6. Vedavyāsa 584. Vedānta II 329. °sāra 592 n 1. vaidharmya 588 n 3. Vaibhāsika 584. vairāgya 604. ll 323. Vaišeşika 597 n 3. 602. vyakta 620. vyāpti 586 n 4. Vyāsa 584. II 323. vyutthāna 604. °ksana, °samskāra 622. vyutpādayitr vyişā 600.

\$akti 586 n 4.
\$ankara 586. 8 n 1. 9 n 2.
600 n 2. °bhāşya 599.
\$atruṣaḍvarga 593.
\$iśupālavadha 584.
\$auca 604.

| śraddha 607 f. 20. II 3 22 f. Śridhara 584. 92 n 1. Slokavārttika 592 n 1. 601 n 1. Svetāsvatara Upanisad 581. n 2. 94. 602. Il 328. sadvijnānakāya II 329 n 1. Sastitantra 586 n 4. 600. n 1. Sodasaka 607. samyama 601. samsārin II 326. samskāra 614. satkāyadrsti 595. Satkārvavāda 608. 21. satya 603 f. sadā mukta 616 f. santāna 621. II 328. samtosa 604. samaya 621. n 1. samādhi 589. 602. 3. 7. 20. II 322. 9. samprajnāta° 589. 99. 601. 13 — sabija° 601. 13 — asamprajnāta° 589. 99. 601 II 329. nirbija° 589. 601 f. nirvikalpaka° 592 n 1. samāpatti 591. 2 n 1. samudānīta II 320. Sambhogakāya II 329. sarvajnatva 617 f. sarvajnabija 617. II 328. Sarvadarśanasamgraha 584 n 2 Sarvamatasamgraha 589 n 1. Sarvāstivādin 591. n 2. 608. 19. 23 f. savikalpaka 501. n 1. savicāra savitarka 501.

Sānkhya

Philosophie 581 II 327. episches, klassisches, Sānkya Lehrer 581 n 2. nirīšvara, sēšvara 582.
Anhānger des S. 581 n 1. 608 II 327.
Sānkhya pravacana 582.
Sānkhya kārikā 585.
Sānkhya sūtra 586 f. 620. °vṛtti 587.
Sānkhya tattvaka umudī 585 n 2. 6 n 4. 98 n 1.
Sānkhya yoga 600.

sāttvika 614 n 3. 18. sādharmya 588 n 3. sārvabhauma 604. n 4. siddha II 326. siddhi (vgl. aiśvarya) 508.603f. 11. 18. sükşmaśarira 601 n 1. 14 n 3 II 327. sésvara (S) 582. Sautrāntika 620 n 1. Sthiramati 588. II 320 n 1. smrti 592. 607. 20. Syādvādamanjarī 584 n 3. 600 Svayambhū II 324 f. svalaksana 592 n 1. svādhyāya 604. hathayoga 603. Haravijaya 586 n 4. Haribhadra 607. harşa 593. Hiranyagarbha 600. n 2. II 324 n r. 5. hetu 612. n 1. 15 f.

Autorenverzeichnis. BELVALKAR, S. K. 586. CHATTOPADHYAYA, K. 600. DEUSSEN, PAUL. 581 n 2. 586. 8. 605. II 325. GANGANATH JHA. 600. GARBE, RICHARD. 582. 3. n 1. 5 n 3. 6 n 4. 7. 601 n 1. 20. GEIGER, WILHELM. 584 n I. KERN, HEINRICH. 607 n I. II 323 n ı. LEUMANN, ERNST. II 328. OBERMILLER, E. II 328. DE LA VALLÉE POUSSIN, LOUIS. 589 n 2. 92 n 4. 621. SCHRADER, OTTO. 601. STCHERBATSKY, THEODOR. n 2. 91 n 1. 2, 5 n 1. 619. 21. IÍ 328 n 2. STRAUSS, OTTO. 585 n 1. TARAKUSU, M.J. 586 n 3. Tuxen, Poul. 583 n 1. 617. Woods, James Haughton, 581 n 2. 3 n 2. 4. 614 n 1. 19.

# Über das Alter des Yogaśāstra.

#### Von Hermann Jacobi.

In meinem Aufsatz "Über das ursprüngliche Yogasystem" 1), hatte ich zum Beweise dafür, daß Patanjali jünger als Vasubandhu sei, drei Gründe vorgebracht:

- 1. Pat. polemisiert gegen den Vijnänaväda, womit er 5 wahrscheinlich Vasubandhu's Lehre gemeint hat²).
- 2. In III, 13 lehrt er den dharma-lakṣaṇâvasthā-pariṇāma, eine Lehre, die höchst wahrscheinlich auf die in Vasubandhu's Abhidharmakoṣa V, 25 dargelegten Ansichten buddhistischer Lehrer zurückgeht<sup>3</sup>).
- 3. Värsaganya, ein älterer Zeitgenosse Vasubandhu's, ist, zufolge Bhämatī zu BS. II, 1, 3, der wissenschaftliche Begründer (vyutpādayitā) des Yoga nach Sänkhyaprinzipien<sup>4</sup>); ihm ist Patanjali gefolgt.

Das letzte Argument ist von den beiden vorhergehenden 15 unabhängig und daher an sich beweiskräftig, während bei jenen völlige Gewißheit nicht zu erlangen ist. Denn in den sütras werden die Urheber der in ihnen bekämpften Lehren nicht ausdrücklich genannt, was der Skepsis immer zu einem Angriffspunkt dienen kann. So ist denn auch mein erstes Beweisstück, das ich schon 1911 in JAOS, p. 24 ff. vorgetragen hatte, von verschiedenen Seiten angefochten und dadurch zum Mittelpunkt des Problems vom Alter Patanjali's gemacht worden. Es dürfte daher angemessen sein, die Sachlage eingehender zu erörtern.

Die Bekanntschaft Patanjali's mit dem Vijnänaväda wird durch die beiden sütra IV, 15. 16 bewiesen, namentlich durch

<sup>1)</sup> SPAW. 1929, S. 581 ff.

<sup>2)</sup> a. a. O., S. 583.

<sup>3)</sup> a. a. O., S. 621 ff.

<sup>4)</sup> a. a. O., S. 600.

zeit Patanjali's nicht zugeben, bringen verschiedene Gründe gegen die Glaubwürdigkeit dieses Zeugnisses vor. Am weitesten geht Dasgupta<sup>1</sup>), der den ganzen vierten pāda des Yogaśästra für unecht, d. h. für den Nachtrag eines Späteren erklärt. 5 Er hebt hervor, daß die drei ersten pādas den ganzen Yoga methodisch abhandeln und das iti am Ende des dritten  $p\bar{a}da$ andeutet, daß damit die Materie des systematischen Yoga abgeschlossen ist. Das Wenige, was bei diesem Plan übrig geblieben sei, wäre später in einem vierten pāda untergebracht 10 worden. Dabei schienen sütra 30-34 früher Vorgebrachtes zu wiederholen. Auch der geringe Umfang des vierten pāda - 34 sūtras gegenüber 51-55 der drei ersten - spreche für dessen nachträgliche Zufügung. - Hiergegen habe ich folgendes zu erwidern. Die Bezeichnung der Abschnitte des 15 Yogaśāstra als  $p \bar{a} da$  "Viertel" beweist, daß von Haus aus ihrer vier geplant waren, und daß also auch der vierte pāda von Pat. selbst stammt. Was nun dessen Inhalt betrifft, so war für das im Anhang behandelte abstruse Yogaproblem<sup>2</sup>) in der systematischen Darstellung des Yoga der drei ersten 20 pāda kein geeigneter Platz. Und die Polemik gegen abweichende Lehren war ein obligater Bestandteil eines vollständigen Systems, wie das Vorbild des Sastitantra zeigt. Denn Iśvarakṛṣṇa (Kār. 72) rühmt von seiner Saptati, daß sie inhaltlich mit dem vollständigen Sastitantra übereinstimme. 25 abgesehen von den ākhyāyikās und paravādas. Für Pat. sind die paravādas verschiedene buddhistische Lehren, die er also nicht unwiderlegt lassen darf. Den Abschluß des letzten pāda bildet natürlich das Endziel des Yoga: Kaivalya. Davon wird erst hier eine zusammenhängende Darstellung gegeben, 30 während die drei ersten pādas darüber nur zerstreute Bemerkungen (II, 25; III, 50. 55) enthalten. Auf Grund vorstehender Erwägungen behaupte ich, daß gegen die Echtheit des vierten pāda keine begründeten Bedenken vorliegen.

Da sich die Behauptung, Pat. habe den Vijnanavada ge- 35

kannt, hauptsächlich auf IV, 16 stützt, so ist auch die Echtheit dieses sūtras bestritten worden. Derselbe Dasgupta hatte in seiner "History of Indian Philosophy", vol. I, Cambridge 1922, p. 233, n. 1<sup>1</sup>) gesagt: "It is important to notice that 5 the most important Buddhist reference na cai 'kacittatantram vastu tadapramāņakam tadā kim syāt (IV, 16) was probably a line of the Vyāsabhāşya, as Bhoja, who had consulted many commentaries as he says in the preface(?), does not count it as a sūtra". Diese Idee Dasgupta's hat Prof. JWALA PRASAD 10 in seinem Artikel "The Date of the Yoga-Sūtras"2) ausführlich entwickelt, um auf Grund derselben gegen meine 1911 im JAOS. p. 24 ff. vorgetragene Gründe für die Ansetzung des Yogaśāstra in das 5. Jahrh. n. Chr. zu polemisieren. Ich werde ihn nur soweit berücksichtigen, als er eigene Gesichtspunkte 15 vorbringt.

Bevor wir in die Diskussion der Echtheit des sütra eintreten, dürfte es am Platze sein, sūtra 15 und 16 im Wortlaut mit einer Paraphrase derselben nach den Erklärungen Vyāsas und Vācaspatimiśras dem Leser zur Orientierung vor 20 Augen zu stellen. sütra 15: vastu-sämye citta-bhedät tayor viviktah panthah. "Ein und dasselbe Ding bildet das Objekt für mehrere cittas und affiziert sie in verschiedener Weise: es kann daher weder von einem, noch von vielen cittas zugleich, produziert sein. Darum sind citta und vastu durchaus 25 heterogen."

sūtra 16: na câi 'ka-citta-tantram vastu; tad apramānakam, tadā kim tat3) syāt? "Und ebensowenig kann das Ding (was sein Dasein betrifft), von einem einzigen citta abhängig sein. Denn wenn sich dieses citta von jenem Dinge zeitweise so abwendete, was würde dann aus dem Dinge werden (dem die Bedingung zum Dasein entzogen ist)?"

Wenn sutra 16 nicht von Pat. stammte, sondern wie Dasgupta annimmt, ein Satz aus dem Bhāṣya ware, so mußte er sich, weil er mit na ca eingeleitet wird, auf die im Bhāsya

<sup>1)</sup> Yoga Philosophy, Calcutta 1930, p. 52 f.

<sup>2)</sup> SPAW. 1929, S. 611.

<sup>1)</sup> Wiederholt in dessen Yoga Philosophy, p. 59, n. 1.

<sup>2)</sup> JRAS. 1930, p. 365ff.

<sup>3)</sup> tat fehlt in unsern Ausgaben, aber Vyasa und Vac. haben es.

vorausgehende Stelle beziehen: nâ'sty artho vijnāna-visahacaro, 'sti tu jnānam artha-visahacaram svapnâdau kalpitam
iti usw. Aber zwischen dem Inhalt dieser Stelle und dem
von sūtra 16 ist ein innerer, durch die verbindende Konjunktion na ca angedeuteter Zusammenhang durchaus nicht zu 5
erkennen, was, wie wir in der Folge sehen werden, Vāc. ausdrücklich bezeugt. Dagegen knüpft das na ca in sūtra 16
ungezwungen an das vorhergehende sūtra 15 an. Denn in
diesem wird der Fall betrachtet, daß mehrere cittas ein
Ding wahrnehmen; in sūtra 16 handelt es sich dagegen um 10
ein einziges citta. Hier liegt doch eine deutliche Dichotomie vor!

Die Herausgeber des Textes, vielleicht schon der Schreiber des Archetypus, schließen aus Gedankenlosigkeit die obige Stelle in den Kommentar von sütra 14 ein. Diese Stelle hat 15 aber nichts mit dem im Vorhergehenden behandelten und mit sütra 14 zum Abschluß gelangenden Thema zu tun. Wir können uns zudem auch auf Vāc. berufen. Dieser schließt nämlich manchmal seine Erklärungen des Bhāṣya zu einem sūtra mit der Bemerkung ab, der Rest sei ohne weiteres ver-20 ständlich; śeṣam bhāṣyaṃ sugamam II, 26; sugamam bhāṣyam II, 31; III, 5; śeṣaṃ sugamam I, 23. 42. 51; II, 12. 13; III, 47; IV, 16 und ähnliche Wendungen. Da er nun mitten im Kommentar, der nach der Anordnung unserer Ausgaben zu sūtra 14 gehört, und zwar vor seiner Erläuterung¹) der obigen Stelle 25 sagt: śeṣaṃ sugamam, so ist klar, daß damit sein Kommentar zu sūtra 14 zu Ende ist²).

Die besagte Stelle (nâ 'sty artho jnāna-visahacaro usw.) soll das sūtra 15 einführen, sie ist dessen Avataranikā. Ebenso geht dem sūtra 16 eine Avataranikā voraus (kecid āhur usw.), so aber diese ist von den Herausgebern als zu sūtra 16 gehörend erkannt und darum nicht in das Bhāsya zu 15 einbezogen

worden. Wenn noch ein Zweifel an der Echtheit des sütra 16 übrig wäre, so wird er durch die dargelegte Tatsache behoben, daß ihm Vyāsa geradeso wie dem sütra 15 eine eigene Avataraņikā vorausgeschickt hat; seine eigenen Sätze versieht 5 er aber nie mit einer solchen Einführung.

Die Avataranikās zu sūtra 15 u. 16 können in gewisser Hinsicht als Ausnahmen gelten, insofern Vyāsa in ihnen nicht gegnerische Ansichten darlegt, deren Widerlegung (wie bei IV, 19 und 20) sich aus dem je folgenden sūtra ergeben solle; 10 sondern er widerlegt sie selbst, offenbar weil Pat. auf jene Lehren in den sūtras keinerlei Bezug nimmt, Vyāsa aber ihre Erörterung und Widerlegung für so wichtig hält, daß er sich zu dem Zwecke einer selbst ungewöhnlichen Art der Avataranikā bedient. Seine Diskussion kennzeichnet Vācaspatimiśra 15 als utsūtram, als etwas, das nicht im Gedanken des sūtra eingeschlossen ist¹). Damit bezeugt er, daß zwischen der Avataranikā und dem sūtra 16 kein derartiger innerer Zusammenhang besteht, wie er vorausgesetzt werden müßte, wenn sūtra 16 ein Satz des Bhāsyakāra, gemäß Dasgupta's Aufzofassung, sein sollte.

Es steht also fest, daß sütra 16 echt ist. Was bedeutet nun Bhoja's scheinbar widersprechendes Zeugnis in dieser für uns erledigten Frage? Er kennt das sütra, ohne es als sütra anzuerkennen. Denn im Kommentar zu 15 sagt er: "Und 25 sollte das Ding ein Produkt des citta sein, so würde, falls dasjenige citta, dessen Produkt das Ding ist, davon durch einen andern Gegenstand (zeitweilig) abgelenkt wäre, jenes Ding gar nichts sein"<sup>2</sup>). Damit gibt er unverkennbar Vyäsa's Paraphrase des sütra 16 wieder, die ich in der Anm. 3 anso führe. Aber er zieht es in die Diskussion des vorhergehenden

<sup>1)</sup> Dieselbe beginnt mit den Worten atha Vijnānavādinam vainātikam utthāpayati.

<sup>2)</sup> JWALA PRASAD hat diesen Tatbestand nicht erkannt und hat darum den Text gründlich mißverstanden (a. a. O., p. 367). Es erübrigt sich, hier weiter darauf einzugehen.

<sup>1)</sup> Tad evam utsūtram Bhāṣyakṛd vijnānâtirikta-sthāpane yuktim uktvā sautrīm yuktim avatārayati: kutaš câi 'tad iti (sūtra 15). — Tad utsūtram dūṣayati Bhāṣyakāraļi (sūtra 16).

<sup>2)</sup> Kim ca cittakāryatve vastunaļ yasya cittasya yad vastu kāryam, tasminn arthântara-vyāsakte citte tad vastu na kincit syāt.

<sup>3)</sup> Eka-citta-tantram ced vastu syāt, tadā citte vyagre niruddhe vā svarūpam eva tenâ 'parāmṛṣṭam anyasyâ 'viṣayībhūtam apramāṇakam agṛhītasvabhāvakam kenacit, tadānīm kim tat syāt?

85

sūtra hinein. Dieses hatte er übereinstimmend mit Vyāsa und Vāc. erklārt (nur daß er  $citta = jn\bar{a}na$  setzt). Nach seiner obigen Paraphrase von sütra 16 fährt er fort: "Sollte Jemand sagen ,so wird es auch sein', so erwidern wir: wie könnte das Ding von mehreren wahrgenommen werden? Es 5 wird aber (von ihnen) wahrgenommen; darum ist es nicht ein Produkt des citta. Nun (könnte gesagt werden): der Gegenstand wird von mehreren gleichzeitig (d. h. gemeinschaftlich) hervorgebracht". Vyāsa und Vāc. haben diese Möglichkeit ignoriert; offenbar schien ihnen eine solche Annahme zu töricht. 10 Bhoja nimmt sie ganz ernst, um sie schulgerecht widerlegen zu können. Er tut sich sichtlich auf seine scharfsinnige Beweisführung etwas zugute, die er darum gewaltsam eingeschmuggelt hat. — Dann führt er weitläufig die Erklärung des Sachverhalts nach dem Sānkhya aus, die am Ende des 15 Bhāsya zu 15 skizziert ist (Sānkhya-pakse punar usw.). Bhoja hätte seine Idee nicht so durchführen können, wenn er sütra 16 an der richtigen Stelle vorgebracht und erklärt hätte. Er unterdrückt daher das sütra im Glauben, genug getan zu haben, wenn er es paraphrasierte. Es kommt aber noch eins 20 hinzu. Um 1000 n. Chr. war der Buddhismus ohne jede praktische Bedeutung, wie sich denn Bhoja am Ende seines Werkes mit allen übrigen Darsanas einschließlich des Jainismus auseinandersetzt, ohne dabei den Buddhismus überhaupt zu erwähnen. So mochte ihm bei der Diskussion über den Vijnä- 25 navāda ein abgekürztes Verfahren angebracht und unbedenklich erscheinen. Das ist zweifellos eine Vergewaltigung des Originals; aber sie ist dem fürstlichen Autor wohl zuzutrauen nach der Art, wie er im Vorwort zu seinem Kommentar sich über den von ihm eingenommenen Standpunkt ausläßt. Dort 30 verspottet er in einer bekannten Strophe (v. 6) die professionellen Kommentatoren (vastu-viplavakrtah sarve 'pi ţīkākrtah), so wenig das auch gegen Vācaspatimiśra, den besten aller philosophischen Kommentatoren, berechtigt ist. In v. 7 verspricht er: "Ohne Weitschweifigkeit und nutzlose Wortklauberei, 35 nach richtiger Feststellung der Tatsachen in der Lehre Patanjali's verfasse ich diese Vivrti, welche klugen Leuten das Ver-

ständnis beibringen soll"1). Das soll doch heißen, daß er die eigentlichen Tatsachen des Yoga, was er für dessen religiöse Wahrheiten hielt, in der Lehre Patanjalis herausstellen wolle, indem er den gesunden Menschenverstand dem verwirrten und sverwirrenden Scheinwissen der Kommentatoren entgegensetzt. Ein an Hochmut grenzendes Selbstbewußtsein findet in diesen Strophen des großen Herrschers von Mälwä unverkennbaren Ausdruck und warnt uns, alles für bare Münze anzunehmen, was er dafür ausgibt.

Prof. Jwala Prasad hat in seinem obengenannten Artikel eine Reihe von Gründen gegen die Echtheit des sütra 16 und Patanjali's Bekanntschaft mit dem Vijnänaväda vorgebracht. Da durch meine obige Untersuchung die zweifellose Richtigkeit beider Punkte, gegen die J. Pr. polemisiert, festgestellt ist, so erübrigt es sich, seine Gründe zu erörtern und im einzelnen ihren Mangel an Beweiskraft aufzuzeigen. Jedoch verdient eine prinzipielle Überlegung, die er speziell bezüglich des Vijnänaväda anstellt, ernste Beachtung. Idealistische Ansichten, sagt er, werden in Sütrawerken erwähnt, aber ohne Nennung ihres 20 Urhebers. Als diesen nennen die Kommentatoren Vasubandhu; aber da sie soviel später als die Sütrakäras seien, könnten ihre Angaben nicht als maßgebend gelten. Er sagt dann, daß idealistische Ansichten in Indien schon lange vor dem Yogäcära, sogar in den ältesten Upanisaden bekannt gewesen wären.

Sein Grundsatz nimmt sich in der Theorie ganz gut aus, in der Praxis aber ist er von zweifelhafter Bedeutung. Denn wenn sich ein Sütrakāra in eine Polemik einläßt, ist sie durchweg gegen eine der bekannten philosophischen Schulen gerichtet. So polemisiert Kaṇāda gegen die Mīmāṃsā-Lehre von der Ewigkeit des Tones und der Wörter, Jaimini gegen die entgegengesetzten Lehren gewisser alter Grammatiker; Bādarāyaṇa (BS. II, 2) gegen Sānkhya, Vaiśeṣika, einige bud-

utsṛjya vistaram, udasya vikalpa-jālam phalgu-prakāram, avadhārya ca samyag arthān | antaḥ Patanjojali-mate, vivṛtis mayê 'yam ātanyate budhajana-pratipatti-hetuḥ ||.

<sup>1)</sup> Ich stelle die Strophe mit Hilfe der Varianten in den beiden Ausgaben (Bibl. Indica und Änandäérama S. S.) folgendermaßen her:

dhistische Schulen, die Jainas, den Īśvaravāda und die Lehre der Bhāgavatas; Akṣapāda (ND. IV, 2. 26) gegen den Yogācāra und (31 f.) gegen den Śūnyavāda¹); in der Diskussion über den Gesichtssinn polemisiert er (III, 1. 30) nach Vātsyāyana gegen das Sānkhya, nach Ruben gegen die Buddhisten, jedensalls aber nicht gegen einen imagināren Gegner. Ob in der Diskussion seiner Definitionen (parīkṣā) die vorgebrachten und widerlegten Einwürfe alle von Gegnern gemacht oder von ihm ad hoc erdacht, also rein dialektisch sind, mag unentschieden bleiben. Letztere Möglichkeit wird nur in einer verschwindenden Minderheit von Fāllen vorliegen. Jedenfalls ist es das methodisch Richtige, bei jeder Polemik eines Sūtrakāra nach dem geschichtlichen Vertreter der bekāmpften Lehre zu fragen, und unsere Kenntnis der zeitgenössischen Philosophie wird uns dabei meist auf den richtigen Weg weisen.

Zum Schlusse möchte ich mich über die alte Streitfrage äußern, ob das Mahābhāṣya und das Yogaśāstra von demselben Verfasser stammen oder nicht. Die Verfechter der Identität beider Autoren können sich für dieselbe außer auf die Namensgleichheit nur auf den weitverbreiteten, aber unbegründeten 20 Glauben der Inder stützen. Denn gerade die maßgebenden Schriftsteller: Bhartrhari, Kaiyata, Vāmana, Jayāditya, Nāgeśa usw. haben sich, wie Dasgupta, Yoga Philosophy p. 56, hervorhebt, über diesen Punkt nicht geäußert; und ihr Schweigen muß wohl dahin gedeutet werden, daß ihnen die Identität beider 25 Patanjalis mindestens zweifelhaft schien. Ihre Verschiedenheit hat Prof. Woods (Harvard Oriental Series, vol. 17, Introduction, p. XV f.) durch den Nachweis, daß sie in philosophischen Vorstellungen nicht übereinstimmen, darzutun unternommen, m. E. mit vollem Erfolg. Aber Dasgupta ist anderer Ansicht, a. a. O., 30 p. 69 sagt er: "whether Patañjali the grammarian can be identified with Patanjali the writer of the Sūtras is more than I can say; though I have already tried to emphasise

the fact that there is nothing in the Mahābhāṣya which could conflict with such a hypothesis".

Auf dem bisherigen Wege wird man wohl schwerlich zu einer Einigung gelangen. Ich schlage daher einen andern 5 Weg ein, auf dem ich hoffe, eine von subjektiven Ansichten unabhängige Entscheidung der Frage zu erreichen. Mein Beweismittel soll die Sprache sein, d. h. der in jedem der beiden Werke vorliegende Wortschatz. Ich gehe dabei von folgender Erwägung aus. Angenommen, derselbe Schriftsteller 10 habe in zwei Werken zwei verschiedene Wissenschaften behandelt, dann wird sein Wortschatz in beiden wesentlich derselbe sein, soweit er eben nicht durch die besondere Vorstellungswelt jener beiden Disziplinen bestimmt wird. — Nun sind das Yogaśāstra und das Mahābhāsya von sehr verschie-15 denem Umfang; jenes enthält nur 193 sütras, der Text des Mbh. ist wohl einige hundert Male umfangreicher und leistet dadurch die Gewähr, daß in ihm Patanjali's Wortschatz ziemlich vollständig zur Verwendung gekommen ist. Die Untersuchung des Wortschatzes beider Werke kann jetzt mit Hilfe 20 der veröffentlichten Wortindizes<sup>1</sup>), die wir zu beiden besitzen, gründlich und bequem geführt werden. Man braucht nur im Wortindex zum YS. die Wörter zu zählen, die im Wortindex zum Mbh. fehlen. Das YS. enthält 557 verschiedene Wörter; von denen fehlen im Mbh. 270, also fast die Hälfte. Dabei 25 sind alle Yoga termini und alle Wörter, die in engerer Beziehung zu Yoga-Vorstellungen stehen, mitgezählt; läßt man sie aus — es sind ihrer etwa 66 —, so kommen im YŚ. nur 491 Wörter in Betracht, von denen im Mbh. 204 fehlen, das sind beinahe drei Siebentel. — Diese Zahlen entscheiden! 30 Denn es ist undenkbar, daß derselbe Schriftsteller in einem Werke von geringem Umfang fast zur Hälfte solche Wörter eingeführt hätte, für die er in einem andern Werke von einem mehrere hundertmal größeren Umfang keine Gelegenheit zur Verwendung gehabt haben sollte.

1) Zum YŚ., von Woods, a. a. O., p. 366ff. — zum Mbh. "Word Index to Patañjalis Vyākaraņa-Mahābhāṣya". Government Oriental Series-Class C, No. 1; Bhandarkar Oriental Research Institut Poona 1927

<sup>1)</sup> Wie S. CH. VIDTABHUSHANA in seiner Übersetzung des ND. (in den Sacred Books of the Hindus vol. VIII) durch wörtliche Übereinstimmung einerseits mit dem Lankävatära Sütra, anderseits mit den Madhyamikä Sütras und andern Mahäyäna-Werken schlagend nachgewiesen bat.

In my last article 1 I have discussed the attitude taken up by the orthodox philosophers in India towards the epistemology of the Buddhists. In connection with this discussion I shall now treat the question about the nature of early Vedanta, and, as I hope, bring it nearer to a conclusion.

The arguments of the Buddhists of both the Nihilistic and Idealistic schools regarding the unreality of the objects of perception may thus be summarised. Our perceptions in dreams do not, in principle, differ from those in the waking state, and consequently the latter must be just as void and as independent of something existing beside them (their object) as the dream-impressions; further examples of impressions void of really existing objects are magic, fata morgana, and mirage. This view of the Illusionists is confuted much in the same way in the Nyāya and Brahma Sūtras; here we are concerned with the latter only. The discussion of Badarayana (B. S. II, 2, 28-32) as illustrated by the passage from the ancient Vrttikāra, quoted by Śabarasvāmin in the Bhāsva on M. S. 1, 1, 5 (see above, 31. 23), leaves no doubt on the point at issue, viz. that, according to these ancient Vedanta authors, there is a generic difference between dream-impressions and waking impressions, and that therefore the latter are not independent of really existing objects.

The oldest work on Vedānta Philosophy besides Bādarāyaṇa's Brahma Sūtras, are the Karikā's on the Māṇdūkyopaniṣad

by Gaudapāda. The chronological relation between Bādarāyana and Gaudapāda will be discussed hereafter; for the present we have to deal with his philosophical opinions. Gaudapāda is, as far as we know, the first author who formulated the Māyāvāda or the doctrine that everything except Brahma is an illusion; this doctrine was either originated by him, or by a school of thinkers of whom he became the head; the latter alternative would seem the more probable one.

Now Gaudapāda has used the very same arguments as the Buddhists to prove the unreality (vaitathyam = asatyatvam) of the external objects of our perceptions; he states this argument in II 4 which is thus explained by his commentator, Śankara2: "Things seen in the waking state are not true: this is the proposition (pratijnā); because they are seen: this is the reason (hetu); just like things seen in a dream: this is the instance (drstanta); as things seen in dream are not true, so the property of being seen belongs in like manner (to things seen) in the waking state: this is the application of the reason (hetūpanaya); therefore things seen in the waking state are also untrue: this is the conclusion (nigamana). Things seen in a dream differ from those seen in waking in that the former are reduced in size because they are within (the body of the dreamer). But there is no difference in so far as both are 'seen' and are 'untrue'." — And in II 31 all unreal things are mentioned together: "As dreams or magic or fata morgana are regarded (as unreal by ordinary men), so this whole world is regarded by those versed in the Vedantas".

The argument thus expounded by Gaudapada forms the basis of his doctrine of Māyāvāda, and it is, as we know, the same argument which the Buddhists employed to establish the

<sup>1</sup> The Dates of the Philosophical Sutras of the Brahmans; see JAOS.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anandasrama Series, No. 10. An English translation of the text and Commentary has been issued in India; but the book has not been accessible to me.

<sup>1</sup> I fully concur with Mr. Barnet in his review of Max Walleser, Zur Geschichte und Kritik des älteren Vedanta (Heidelberg 1910) in JRAS 1910 that Gaudapada is the name of the author and that it has not wrongly been abstracted from the title Gaudapādīya Kārikāh. Whether the author be the same as, or different from the Gaudapada the oldest commentator on the Sankhya Karikas, in both cases there can be no doubt that Gaudapāda was an actual name.

<sup>2</sup> I am inclined to think that this Sankara is not the same as the author of the Śārīraka Bhāsya. The latter would hardly have stated the argument in the form and the terms of an anumana according to Nyāya principles.

Sūnyavāda. As that argument is strenuously confuted by Bādarāyaṇa, it is evident that he cannot have held the same opinion in this matter as Gaudapada, or, in other words, the Brahma Sūtras do not teach the Māyāvāda. This is one point which I wish to make.

The next question we must try to solve is whether Gaudapāda is acquainted with the Sünyavāda or the Vijānavāda. The answer is furnished by kārikās IV 24 ff. For in kārikā 24 a Realist contends that ideas (prajnapti) and feelings would not arise if not caused by external things. The opponent, in kārikās 25-27, shows the unreasonableness of assuming objects existing beside and independent of ideas (prajñapti, citta). This refutation is, as the commentator tells us, "the argument of the Buddhists of the Vijnānavādin school, who combat the opinion of the realists (bāhyārthavādin), and the Ācārya agrees with him thus far". That the statement of the commentator is right, is evident from the nature of the argument itself, and becomes still more so from the next verse (28), which furnishes the final decision of the Vedantin: "Therefore the idea (citta) does not originate, nor does the object of the idea originate; those who pretend to recognise the originating of ideas, may as well recognise the trace (of birds) in the air". For here the fundamental doctrine of the Vijnanavadins, which admits only a continuous flow of momentary ideas, is clearly referred to and confuted. Since the Brahma Sūtras and the ancient Vrtti refer to the Sunyavada only, as I hope to have established in my former article, the Gaudapādīya Kārikās which allude to the latest phase of Buddhist philosophy must be considerably younger than the Brahma Sūtras. This has always been the opinion of the Pandits. It has, however, lately been controverted by Dr. Walleser on the ground that the Gaudapādīya Kārikās only are quoted in ancient Buddhist books as an authority on Vedanta philosophy. Even in case this assertion should be confirmed by the progress of research, the alleged fact would not necessarily upset the above result. For the enigmatical character of the sūtras of Bādarāyaṇa make them unfit for quotations, at least of an outsider, to illustrate a point of Vedanta philosophy. And besides the

Vol. xxxiii.]

Buddhists may have ignored the old Vedanta of Badarayana as the Jainas did so late as the ninth century A. D.1; but they could not well have ignored the Gaudapādī, since that work taught a philosophy which resembled their own in many regards.

Our inquiry has established 1. the near relation, amounting almost to identity, between the epistemology of the Sunyavādins or Vijnānavādins on one side and of Gaudapāda's Māyāvāda on the other; 2. the opposition of the latter to Bādarāyaṇa on this head; and 3. the posteriority of Gaudapāda to Bādarāyaņa. Now these facts admit, in my opinion, of a natural and probable construction, viz. that Gaudapada adapted the Illusionism of the Buddhists to the teachings of the Upanisads. This view is supported by the many coincidences between the Gaudapadiya Kārikās and the Mādhyamika sūtras to which Professor L. de la Vallée Poussin has lately drawn attention.2 The theory, that the Mayavada is a Vedāntic adaptation of the Sūnyavāda, has been first put forward by V. A. Sukhtankar<sup>3</sup>; I may add that I perfectly agree with him.

The probable history of the Māyāvāda may be briefly described: originally the doctrine of some school of Aupanişadas, it became an orthodox philosophy, when it had successfully been made the basis of interpretation of the Brahma sūtras, already by earlier writers and finally by the great Sankara. For the two Mimamsas are the preeminently orthodox systems; but we should never lose sight of the fact that they are originally and primarily systems of the Exegesis of the Revelation, the Pūrvā Mīmāmsā of the Revelation as far as it is concerned with sacrifice (karmakānda), and the Uttarā Mimāmsā with regard to Brahma. These two schools of orthodox theologians developed philosophical doctrines of their own, but these are found in the Bhāṣyas and are scarcely alluded to in the sūtras themselves.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> l. c. p. 23.

<sup>1</sup> Haribhadra, Şaddarsanasamuccaya v. 3; Siddharsi, Upamitibhavaprapañca Katha p. 661 ff.; see above vol. 31, p. 6 note 3,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> JRAS 1910 p. 128 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> WZKM vol. 22, p. 136 ff. see also above vol. 31, p. 8, note 1.

## ÜBER DIE ÄLTERE AUFFASSUNG DER UPANIȘAD-LEHREN.

Von Hermannn Jacobi in Bonn.

Es steht jetzt fest, daß die alte traditionelle Auffassung der Upanişad-Lehren, die Bādarayāna in den Brahma Sūtras systematisiert hat, sich wesentlich von derjenigen unterschied, welche 'Samkara in seinem berühmten Bhasya und andern Werken zum Ausdruck gebracht hat. Thibaut in der Einleitung zu seiner Übersetzung der Vedānta Sūtras (SBE, vol. XXXIV), Colonel Jacob in derjenigen zu seiner Ausgabe des Vedāntasāra (Bombay<sup>2</sup> 1912, p. VII ff.), V. A. Sukhtankar in seiner Dissertation, the teachings of Vedanta according to Rāmānuja (Wien 1908, WZKM. p. 8 ff.), haben diese Ansicht mit verschiedenen, einleuchtenden Beweisen begründet. Ich selbst habe nachzuweisen gesucht, daß Bādarāyana kein Anhänger des Māyāvāda gewesen sein kann (JAOS. vol. XXXIII, p. 51 ff.). Seitdem fand ich, daß sich aus einer Stelle in 'Sabarasvāmin's Bhāsya zum Mīmāmsā Darśana I 5 (Bibl. Ind. p. 19 l. 3 — p. 24 l. 9) weitere Anhaltspunkte über die vor 'Samkara geltende Auffassung der Upanişad-Lehre gegewinnen lassen. Es handelt sich in dieser Stelle um die Widerlegung der buddhistischen Ansicht, daß der ātman identisch mit vijnāna sei, und zwar ist hier, wie nachdrücklich hervorgehoben sei, von den Einzelseelen, deren Vielheit vorausgesetzt ist, nicht von der Allseele, die Rede. 1) 'Samkara hat im Bhāsya zu B. S. III 3. 53, in dem prakarana über das ātmāstitva, auf iene Stelle bezug genommen; er sagt dort: "Und aus unserer Stelle hat der Ācārya 'Sabarasvāmin (den "Beweis für die Existenz der Seele) entnommen und in dem von den "Erkenntnismitteln handelnden Abschnitt (M. S. I 5) dargestellt. Daher "kommt es auch, daß der Bhagavān Upavarṣa im ersten Lehrbuche "(Pūrvā Mīmāṃsā), da wo er die Existenz der Seele darzulegen hatte, "sich der Sache enthebt mit den Worten: im 'Sārīraka werden wir "es auslegen." (nach Deussen's Übersetzung mit einzelnen Veränderungen). Diese Bemerkung 'Saṃkara's habe ich JAOS. XXXI, p. 17 f. besprochen und daraus den Schluß gezogen, daß zu 'Sabarasvāmin's Zeit Pūrvā und Uttarā Mīmāṃsā noch ein System bildeten, während später, nach Kumārila und 'Saṃkara, sie sich gegenseitig ausschlossen.

Ich gebe nun zunächst einen Teil der angezogenen Stelle (p. 22 l. 7 — p. 23 l. 12) in möglichst sinngetreuer Übersetzung wieder:

"(Der Gegner, ein Buddhist 1) sagt: 'Wenn das erkennende "Prinzip (vijnātr) etwas anderes ist als das Erkennen (vijnāna). "dann möge man es von letzterem gesondert zeigen als was und "wie es ist. Aber man kann es uns nicht zeigen; darum ist dieses "von jenem nicht verschieden.' Hierauf erwidern wir folgendes. "Die Seele ist sich ihrer selbst bewußt und kann nicht von einem "andern gesehn werden; wie könnte sie also gezeigt werden? Wie "nämlich ein Sehender selbst die Farbe sieht, sie aber einem andern, "Blindgeborenen, nicht zeigen kann, (wodurch auch erhärtet wird, "daß) der Schluß vom Nicht-gezeigt-werden-können auf die Nicht-"existenz des betreffenden Dinges keine allgemeine Gültigkeit hat, "ebenso nimmt man auch sich selbst (seine eigene Seele) wahr, kann "aber seine Seele nicht einem andern zeigen; denn obschon die "Seele sehend ist, hat sie doch nicht die Fähigkeit eine andere zu "sehn; die letztere nimmt ebenfalls sich selbst wahr, nicht aber "eine andere Seele. Und in dem Sinne lautet die Schriftstelle "(Brhadāranyaka 4, 3, 6): "Wenn die Stimme verstummt ist, was "dient da dem Menschen als Licht? Dann dient er sich selbst als "Licht, o Großfürst! So sprach Yajñavalkya." Und dafür, daß "(eine Seele) nicht von einer andern wahrgenommen wird, zeugt "die Schriftstelle (ib. 3, 9, 26): "er ist ungreifbar; denn er wird "nicht ergriffen"; gemeint ist "von einem andern wird er nicht

¹) In diesem Sinne behandelt auch Kumārila die Frage in dem entsprechenden Abschnitt (ātmavāda) des 'Slokavārttika (Ganganātha Jhā's Übersetzung B. I., p. 382).

¹) Dieser Buddhist ist wahrscheinlich ein 'Sunyavadin und kein Vijnanavadin, siehe JAOS. XXXI, p. 24.

"ergriffen"; denn es ist von ihm gesagt, daß er sich selbst als "Licht dient, in der Schriftstelle (ib. 4, 3, 9): "dann (im Traum) "dient er sich selbst als Licht." — Hinsichtlich des Mittels, wodurch "einem andern über die Seele Mitteilung gemacht werden kann, "haben wir die Schriftstelle (ib. 3, 9, 26): "Er aber der Ätman ist "nicht so und so, so sprach er (sa eşa neti neti ātmeti hovāca)" d. h. "man kann nicht zeigen, wie er sei. Die Negierung alles dessen, "was ein anderer sieht, ist das Mittel, die Seele zu demonstrieren. "Der andere sieht den Leib; vermittelst desselben wird sie demon-"striert, (indem man ihm sagt): 'der Leib ist nicht die Seele, es "gibt etwas vom Leibe verschiedenes, und das ist die Seele'. So "wird sie durch die Negierung (ihrer Identität mit dem) Leib "demonstriert. Ebenso sind die Lebenshauche etc. nicht die Seele; "durch die Negierung (ihrer Identität mit) diesen wird sie als etwas "ven ihnen verschiedenes demonstriert. Ebenso erkennt man Lust "und Leid etc., die ein anderer empfindet, durch ihre Symptome; "auch die sind nicht die Seele. Also wird durch die Negierung "(ihrer Identität mit) ihnen sie als etwas von ihnen verschiedenes "demonstriert. Der selbst-sehend ist, von dem ist die Seele (purusa) "nicht verschieden; das erschließt man aus dem Verhalten des "Menschen. Wenn nämlich jemand sich bemüht, die an einem vor-"hergehenden Tage halbvollendete Arbeit wieder aufzunehmen und "zu Ende zu führen, so schließt man aus diesem seinem Verhalten, "daß er in Beständigkeit das Unbeständige erkennt."

Die Lehre, welche hier 'Sabarasvamin gegen den Buddhisten verteidigt, ist, daß jede Seele (ātman oder purusa) sich selbst direkt wahrnimmt, keine aber eine andere wahrnehmen könne; jede Person hat ihre eigene Seele, die verschieden ist von allem, was von der betreffenden Person direkt oder indirekt Gegenstand der Erfahrung eines Andern wird, und daher nur so demonstriert werden kann, daß man sie als nicht identisch mit all diesem erklärt. Das Auffällige bei dieser Auseinandersetzung ist, daß der berühmte im Brhadāranyaka viermal wiederkehrende Text sa esa neti neti ūtmā agrhuo na hi grhyate etc., in dem wir uns mit 'Samkara gewöhnt haben, die Statuierung des brahma als Allseele zu sehn, von 'Sabarasvāmin als Beweis für das Bestehen der einzelnen Seelen als Einzelseelen gebraucht wird. Natürlich gebraucht sie 'Samkara nicht zu diesem Zwecke in seinem Bhāsya zu B. S. 3, 3, 53 f.; er führt dort den Beweis rein philosophisch nicht gegen die Buddhisten, sondern gegen die Carvakas,

ohne überhaupt eine Schriftstelle zu zitieren. Woher hat nun 'Sabarasvāmin seine Argumentation? Vermutlich vom Bhagavān Upavarṣa, der ja sowohl die Pūrvā, wie die Uttarā Mīmāmsā kommentiert hat. Aber wie dem auch sein möge, jedenfalls ergibt sich aus 'Sabarasvāmin's Ausführungen, daß in der älteren Mīmāmsāschule die Lehre vom brahma nicht den Glauben an das Bestehen der individuellen Einzelseelen ausschloß, und zwar an ein ewiges Fortbestehen derselben. Letzteres ergibt sich nicht nur aus dem p. 21 zitierten aśīryo na hi śiryate, sondern noch aus einem andern Schriftwort, das Samkara ebenfalls auf die Allseele bezieht.

Der buddhistische Gegner hatte sich nämlich für seine Behauptung, daß, weil die Seele identisch mit dem vijñāna sei, die skandhaghana's ein reines Nichts (śūnya) seien, auf Brhadāranyaka 4, 5, 12 (Mādhyandina Rezension) berufen: vijnānaghana evai 'tebhyo bhūtebhyah samutthāya, tān eva anuvinasyati; na pretya samjñā'sti (p. 21). Hierauf erwidert 'Sabarasvāmin (p. 24): "Nach dem Einwand (der "Maitreyī) 'atrai' va mā bhagavān mohāntam apīpadat' (in dieser "Beziehung hat der Erhabene mich in die größte Verwirrung gestürzt) "weist er es zurück, sie verwirren zu wollen, und erklärt es folgen-"dermaßen: na vā are moham bravīmi. avināśī vā are 'yum ātmā "'nucchittidharmā; mātrāsamsargas tv asya bhavati (Ich spreche, o "Beste, nichts was Verwirrung bringt. Unser Selbst geht nicht zu-"grunde und unterliegt nicht der Vernichtung; es tritt aber in Ver-"bindung mit dem Stoff."1) Darum ist die Seele nicht identisch mit "dem Erkennen (vijnīānamātram)."

Da 'Sabarasvāmin in dem ganzen Abschnitt nur von der Einzelseele handelt, so muß er auch hier avināśī anucchittidharmā als Attribute der Einzelseele gefaßt haben. Nach der Ansicht, die er vertritt, lehren also die Upanisads das ewige Fortbestehen der Einzelseelen als solcher. Über ihr Verhältnis zum brahma erfahren wir weiter nichts. Aber da 'Sabarasvāmin nach 'Samkara's Zeugnis seinen Beweis für die Existenz der Seele aus der Uttara-Mīmāmsā entlehnt hat, so muß er auch das brahma als Urgrund der Dinge anerkannt haben; denn ohne brahmajijnāsā ist die Uttara-Mīmāmsā undenkbar. Daraus ergibt sich für die ältere Auffassung der Upanisadlehre: die Einzelseelen gehen aus dem brahma hervor und sind mit ihm wesenseins, aber sie gehen

<sup>1)</sup> Böhtlingk übersetzt die letzten Worte unrichtig: 'es besteht aber aus einem Gemisch von kleinen Teilchen'!

nicht, wie 'Samkara lehrte, bei der Befreiung unterschiedslos in ihm auf; sondern sie haben ewige Existenz. Dieselbe Ansicht vertraten Rāmānuja und andere Gegner 'Samkara's. Ob es auch der Sinn der Upaniṣads, namentlich auch der Lehren Yājūavalkya's ist, bleibe dahingestellt; aber das scheint mir kaum noch bezweifelt werden zu können, daß man ursprünglich in diesem Sinne die Upaniṣads verstand und die von 'Samkara so glänzend durchgeführte Lehre erst verhältnismäßig spät aufgekommen ist.

# Über das Verhältnis des Vedānta zum Sānkhya.

Von

### Hermann Jacobi (Bonn).

In der Einleitung zu seiner Übersetzung der Vedanta Sutras (SBE vol. 34, Introd. p. XLVI) hat sich G. Thibaut, dessen Hinscheiden unsere Wissenschaft eines ihrer verdientesten, durch Fleiß, Wissen und Scharfsinn in seltenem Maße ausgezeichneten Mitarbeiters beraubt hat, über das Verhältnis der Vedanta Sūtras zum Sānkhya folgendermaßen geäußert: "The fifth adhikarana (des ersten Pāda des ersten Adhyāya, Sūtra 5-11) already declares itself against the doctrine that the world has sprung from a nonintelligent principle, the pradhana, and the fourth pada of the first adhyāya returns to an express polemic against Sānkhya interpretations of certain vedic statements. It is therefore perhaps not saying too much if we maintain that the entire first adhyaya is due to the wish, on the part of the Sūtrakāra, to guard his own doctrine against Sānkhya attacks." Es soll zunächst versucht werden, die einschlägigen Tatsachen genauer festzustellen und ihre Bedeutung zu bestimmen.

Das erste Sūtra von Adhy. 2, Pāda 1 lautet im Text mit Thibauts Übersetzung nach Śankara (p. 290), dem Sinne nach tibereinstimmend auch nach Rāmānuja (SBE vol. 48, p. 408): smṛtyanavakāśadoṣaprasanga iti cen nā 'nyasmṛtyanavakāśadoṣaprasangāt. "If it be objected that (from the doctrine expounded hitherto) there would result the fault of there being no room for (certain) Smṛtis; we do not admit that objection, because (from the rejection of our doctrine) there would result the fault of room for other Smṛtis." Beide Erklärer verstehen unter der zuerst ge-

nannten Smṛti das Sānkhya; mit Recht, wie aus dem 3. Sūtra: "etena Yogal pratyākhyātal!" hervorgeht. Denn wenn die Widerlegung der Yoga-Smṛti durch diejenige einer andern Smṛti gegeben ist, kann mit letzterer nach Lage der Dinge nur die Sānkhya-Smṛti gemeint sein, wie denn auch auf beide zusammen in IV, 2, 31 mit smārte ete. Bezug genommen wird 1). So gibt also der Sūtrakāra selbst zu verstehen, daß er im ersten Adhyāya gegen das Sānkhya polemisiert hat, und zwar nicht durch Widerlegung seiner philosophischen Grundsätze — denn diese erfolgt erst später, im 2. Pāda des 2. Adhyāya —, sondern durch den Nachweis, daß die Berufung des Sānkbya auf die heilige Schrift bei richtigem Verständnis der betreffenden Stellen nicht Stich hält²).

Vom zweiten Adhyāya an verfolgen wir nun den Faden rückwärts, um sein anderes Ende zu finden. Der 4. Pāda des 1. Adhyāya ist, wie Thibaut bemerkte, der Polemik gegen das Sānkhya gewidmet. Deutlich geht dies aus dem ersten Sūtra hervor: ānumānikam apy ekesām iti cen na etc. "If it be said that some

(Upaniṣads) mention that which is based on inference (i. e. the pradhāna); we deny this" usw. Die behandelten Stellen enthalten denn auch Ausdrücke, die im Sānkhya technische Bedeutung haben. Man beachte aber im Sūtra das zweite Wort api; es deutet an, daß dasselbe Problem schon vorher, also im 3. Pāda, behandelt worden ist und jetzt nur noch ein besonderer Teil folgt, in welchem die vorgeblichen Sānkhya Termini in gewissen Upaniṣads erörtert werden sollen.

Der 2. und 3. Pāda werden von den Erklärern als zusammengehörig betrachtet. Sankara sagt (p. 107): "Now certain other passages present themselves which because containing only obscure indications of Brahman give rise to the doubt whether they refer to the highest Self or to something else. We therefore begin the second and third padas in order to settle those doubtful points." Rāmānuja sagt: "The second pāda discusses those texts which contain somewhat obscure references to the individual soul; the third pada those which contain clear references to the same" (p. 257). In der Hauptsache wird, soweit es sich um das Sānkhya handelt — denn allerlei Exkurse und Hereinziehen verwandter Gegenstände sind ia in Sūtrawerken nicht zu beanstanden -, der Sūtrakāra die von den Sānkhyas auf pradhāna oder puruşa bezogenen Stellen als in Wirklichkeit das Brahman lehrend erweisen wollen. Daß ihm hier immer das Sānkhya in Gedanken liegt, geht aus seinen eigenen Ausdrücken hervor, nämlich smārtam in I, 2, 19 und anumānam in I, 3, 3, welche beide von den Kommentaren auf pradhana bezogen werden.

Aber die ausdrücklichste Widerlegung des pradhāna als Weltursache findet sich im ersten Pāda, dessen 5. Adhikaraṇa ganz diesem Gegenstande gewidmet ist. Der Rest des Pāda, über dessen Tendenz die Ansichten der Kommentatoren auseinandergehen, behandelt mehrere Schriftstellen, die auf den ersten Blick etwas Ungeistiges als Weltursache hinzustellen scheinen, aber nach dem Sūtrakāra auf das Brahman bezogen werden müssen. Wahrscheinlich waren sie von den Sānkhyas als Stützen für ihre Grundansicht benutzt worden; doch geben uns die Kommentatoren darüber keinerlei Auskunft. Denn Śankara und den Späteren lag nicht so sehr daran, den ursprünglichen Sinn der Sūtras festzustellen, als vielmehr sie zugunsten ihrer eigenen Lehren auszu-

<sup>1)</sup> Beiläufig sei hervorgehoben, daß beide Ausleger unter den andern Smṛtis auch das Mahābhārata nennen und daraus Aussprüche des sogenannten "epischen" Sānkhya zitieren. Wäre letzteres das ursprüngliche Sānkhya gewesen, so würden sich Śankara und die früheren Kommentatoren diesen Umstand bei der Bekämpfung des "philosophischen" Sānkhya nicht haben entgehen lassen; aber sie wissen nichts davon. Sollten sie das historische Verhältnis nicht mehr gekannt haben? Dann müßte dasselbe auch für den Sūtrakāra angenommen werden, der das "epische" Sānkhya kurzweg ignoriert. Und doch stand er ihm zeitlich noch viel näher. Denn die Abfassung der Brahma Sūtras wird man spätestens gegen 500 n. Chr., die Schlußredaktion des MBh. nicht vor 160 n. Chr. setzen dürfen. Die philosophischen Stellen des MBh. gehören überdies nach allgemeinem Urteil zu den spätesten Teilen des Epos. Die mystischen Spekulationen des MBh. als "episches" Sānkhya zu bezeichnen, ist mindestens irreleitend; warum wählt man nicht die gut indische Benennung Paurāṇika?

<sup>2)</sup> Thibaut sagt im Anschluß an die im Text zitierten Worte: Whatever the attitude of the other so-called orthodox systems may be towards the Veda, the Sāṅkhya system is the only one whose adherents were anxious—and actually attempted—to prove that their views are warranted by scriptural passages. The Sāṅkhya tendency thus would be to show that all those vedic texts which the Vedāutin claims as teaching the existence of Brahman, the intelligent and sole cause of the world, refer either to the pradhāna or some product of the pradhāna, or else to the purusha in the Sāṅkhya sense, i. e. the individual soul.

deuten. So gibt Śankara manchmal zwei Erklärungen desselben Sūtra, von denen die bevorzugte seine eigene, die andere diejenige älterer Erklärer sein dürfte. In der Tat macht die Ratnaprabhā, ein Kommentar zum Bhāṣya, in einigen Fällen (zu den Sūtras 12, 19, 31) die Vṛtti als Quelle namhaft. In vielen Fällen ist die eigentliche Meinung des Sūtrakāra bei seiner aphoristischen, oft geradezu enigmatischen Ausdrucksweise nicht mit Sicherheit festzustellen. Von besonderer Wichtigkeit würde dies gerade bei den ersten fünf Sūtras des ersten Pāda sein. Denn, wie oben gesagt, beginnt mit dem fünften Sūtra die Widerlegung des pradhāna als Weltursache; jedoch erfahren wir aus diesem Sūtra selbst nicht, daß hier die große Polemik gegen das Sānkhya anhebt. Es steht daher zu vermuten, daß die Lösung des Rätsels in den vorausgehenden Sūtras zu suchen ist, die wir darum unter die Lupe nehmen wollen.

Ich setze zunächst den Text und Thibauts Übersetzung der fünf ersten Sütras hierhin, und zwar für Sütra 3—5 sowohl nach Sankaras als auch nach Rāmānujas Auffassung.

- 1. athā'to brahmajijāāsā. Then therefore the enquiry into Brahman.
- 2. janmādy asya yataļi. (Brahman is that) from which the origin, etc. (i. e. the origin, subsistence, and dissolution) of this (world proceed).
- 3. śāstrayonitvāt. Śankara: (The omniscience of Brahman follows) from its being the source of Scripture. Rāmānuja: Because Scripture is the source (of the knowledge of Brahman).
- 4. tat tu samanvayāt. Śankara: But that (Brahman is to be known from Scripture), because it is connected (with the Vedānta texts) as their purport. Rāmānuja: But that (i. e. the authoritativeness of Scripture with regard to the Brahman) exists on account of the connexion (of Scripture with the highest aim of man).
- 5. ikṣater nā'śabdam. Śankara: On account of seeing (i. e. thinking being attributed in the Upaniṣads to the cause of the world; the pradhāna) is not (to be identified with the cause indicated by the Upaniṣads; for) it is not founded

on Scripture. — Rāmānuja: On account of seeing (i. e. thinking) that wich is not founded on Scripture (i. e. the pradhāna) is not (what is taught by the texts referring to the origination of the world).

Rāmānujas Erklärung des 3. Sūtra wird auch von Śankara gegeben, aber an zweiter Stelle. Zweifellos war sie die ältere. Die zuerst gegebene ist vermutlich von ihm selbst erdacht, und zwar weil er die Definition des Brahman in Sūtra 2 als Weltursache einer Ergänzung fähig, wenn nicht gar bedürftig erachtete; denn das Brahman ist die Ursache nicht nur der materiellen Welt, sondern auch des Veda. So erklärt er: Brahman is the source, i. e. the cause of the great body of Scripture, consisting of the Rgveda and other branches etc. (p. 20).

Im 4. Sūtra steht tu nach Šankara, um den pūrvapakṣa, nach Rāmānuja, um einen Einwurf abzulehnen, ohne daß das eine oder das andere in den vorhergehenden Sūtras auch nur im leisesten angedeutet wäre; sondern beides ist freie Erfindung, die nur im Kommentar steht.

Was die beiden Ausleger, jeder in seiner Weise, in das 5. Sütra hineintragen, ist mit dessen Wortlaut schlechterdings unverträglich. Man kann nur übersetzen: "Wegen des Sehens ist es nicht schriftwidrig", oder "das Schriftwidrige", je nachdem man asabdam als Prädikat oder Subjekt bzw. Prädikatsnomen auffaßt. Wir kommen nachher auf diese Frage zurück.

Die vorgetragenen Bedenken sowie der unvereinbare Widerspruch der überlieferten Auslegungen untereinander berechtigen und nötigen dazu, die in Frage stehenden Sütras ohne Rücksicht auf die indischen Auslegungen aus sich selbst zu erklären.

Das 2. Sūtra: janmādy asya yataḥ enthält eine Definition des Brahmau. Aber ist es die des Vedāutin? Diesem hätte vielmehr eine andere nahegelegen: asti tāvad¹) Brahma nitya-suddhabuddhamuktasvabhāvaṃ sarvajāaṃ sarvašaktisamanvitam, wie Śankara ad I 1,1 und ähnlich an zahlreichen audern Orten sagt. Wollte aber der Vedāntin ja von dem Begriff der Weltursache bei der Definition des Brahman ausgehen, so durfte dabei

<sup>&#</sup>x27;) Das einräumende tāvad zeigt, daß es sich um etwas allgemein Bekanntes und Anerkauntes handelt, soweit wenigstens die Vedäntins in Betracht kommen.

als notwendige Bestimmung Allwissenheit und Allmacht nicht fehlen, wie denn auch Sankara ad I 1, 4 sagt: tad Brahma sarvajñam sarvaśakti jagadutpattisthitilayakāraņam Vedāntaśāstrād evā vagamyate. Einfach als causa materialis der Welt definieren aber die Sankhyas das Brahman. Denn bei ihnen ist "Brahma" ein Synonym von prakṛti. So sagt Gauḍapāda im Kommentar zu den Sānkhyakārikās, v. 22: prakrtih pradhānam brahma avyaktam bahudhānakam māyē 'ti paryāyāh'). Somit ist das 2. Sūtra der pūrvapakṣa, den der Sānkhya-Philosoph vertritt. Die Sache ist also folgendermaßen zu denken. Nachdem im 1. Sütra die Forderung der Brahma-Forschung gestellt ist, tritt der Sankhya-Philosoph mit dem Anspruch auf, das Brahman erforscht zu haben. Das Brahman ist die Causa materialis des Alls; denn das ist durch Aussprüche der Heiligen Schrift begründet." sastrayonitvat. Hier ist sāstra nicht Veda überhaupt, wie Sankara es zunächst erklärt, sondern "Upanisadausspruch", wie er es in seinem Kommentar öfters gebraucht und so auch schon in unserer Stelle: śāstram udāhrtam pūrvasūtre "yato vā imāni bhūtāni jāyante" usw. In derselben Bedeutung verwendet der Sūtrakāra selbst das Wort sāstra in II, 3, 33 kartā sāstrārthavattvāt (der jīva ist ein Agens, weil nur so vedische Aussprüche wie yajeta usw. Sinn haben); vielleicht auch in I 1, 30. Die Upanişadstellen (śāstra), auf die sich die Sānkhyas für die Schriftgemäßheit ihrer Lehre beriefen, waren kosmogonische Berichte, namentlich der in Chāndogya Up. VI, 2, der im Mittelpunkt der weiteren Polemik steht.

Hiergegen tritt nun mit dem 4. Sütra der Vedäntin auf: Die Erkenntnis des Brahman ergibt sich nicht aus einer einzelnen Stelle, sondern (tu) aus der Übereinstimmung aller, aus ihrer gemeinsamen Tendenz (samanvayāt). So kommt die Partikel tu zu voller Bedeutung; denn der von ihr geforderte Gegensatz ist nun wirklich in den beiden vorhergehenden Sütras ausgesprochen. Allerdings wird nicht gesagt, was das Wesen des Brahman nach dem übereinstimmenden Zeugnis der Upanisads sei; denn jeder Vedäntin weiß es: das Brahman ist etwas Geistiges, nicht aber

die unintelligente Materie, das pradhānam; auch als Weltursache ist es allwissend und allmächtig. Hierauf, so ergibt sich aus dem weiteren Zusammenhang, erhebt der Gegner den Einwurf: Aber davon steht in unserer Stelle nichts, da heißt es nur sad eva somyē 'dam agra āsīt, ekam evā 'dvitīyam. Die Antwort des Vedāntin gibt das 5. Sūtra: īkṣater nā 'śabdam. Weil es weiter heißt: tad aikṣata bahu syām prajāyeye 'ti, tat tejo 'sṛjata, so ist unsere Behauptung von der Intelligenz des Brahman nicht willkürlich, sondern ist im Wortlaut der Heiligen Schrift begründet.

Die Kommentatoren lassen die Polemik gegen das Sānkhya erst mit dem 5. Sütra anheben, das sie verstehen, als wenn es lautete: ikṣater nā "numānikam oder vielmehr, bei der sonst tiblichen Wortfolge, nā "numānikam īkṣateļi. "Das pradhāna ist nicht das Brahman" usw. anumanika ist gleich pradhana; nicht aber asabda. Dies Wort kommt sonst in den Sütras nicht mehr vor; es kann daher kaum eine technische Bedeutung gehabt haben, und die ihm von den Kommentatoren beigelegte ergibt sich nicht aus seiner Etymologie. Der Sütrakara gebraucht ganz gewöhnlich, so schon im folgenden Sūtra, śabda im Sinne von "Wortlaut der Heiligen Schrift, ein tatsächlich gebrauchtes Wort". aśabda bedeutet daher das, wofür die Worte der Heiligen Schrift nicht angeführt werden können. Der Zweck der Polemik ist hier, zu zeigen, daß pradhana nicht das Brahman der Upanişads sein könne, daß es also aśabdam sei. Es wäre völlig ungereimt, das pradhāna mit aśabdam zu bezeichnen, wo erst erwiesen werden soll, daß es aśabdam ist. Faßt man dagegen aśabdam als Prädikat, das hier verneint wird, so muß das Subjekt ergänzt werden; dasselbe ergibt sich aber aus dem absichtlich vorausgestellten iksateli ohne größere Schwierigkeit, als sie der Sütrastil zuläßt.

Durch meine, wie ich glaube, ungezwungene Auslegung wird der Zusammenhang der fünf ersten Sütras untereinander durchaus verständlich und klar; ja man muß sich sogar wundern, daß der durchaus einfache Zusammenhang von Sankara und den Späteren so gründlich falsch gedeutet werden konnte. Damit hatte es aber wohl folgendes Bewandtnis. Sänkhya-Yoga waren lange bereits, wie wir jetzt aus dem Kauţilīyam wissen, als philosophische Systeme anerkannt, ehe es noch eine wissenschaftliche Upanişad-

<sup>1)</sup> Selbst ein so später Schriftsteller wie Vīrarāghava bemerkt in seinem Komm. zum Utt. Rāmacar. (p. 23 N. S. P. Ausgabe 1908): brahma paramātmā pradhōnam ca. — Die Bezeichnung des Brahman als pradhānam in III 3, 11 hat wohl nichts mit unserm Gegenstand zu tun.

Exegese — so dürfen wir ja den Vedanta nennen — gab, als noch die Upanisad-Ideen ausschließlich in religiösen Kreisen gepflegt wurden und in späten Upanisads und episch-mystischen Elaborationen ihren Ausdruck fanden. Die Vorherrschaft von Sānkhya-Yoga auf spekulativem Gebiete, verbunden mit der Anerkennung ihrer Schriftgemäßheit, gibt uns die Erklärung dafür, daß jene beiden Systeme als Smrtis selbst von dem Gegner bezeichnet wurden (smärte ete IV, 2, 31), und daß aus ihnen das Fundament und Gerüste der in den Puränen hervortretenden Volksreligionen entnommen werden konnte. Als daher die wissenschaftliche Upanisad-Exegese im Anschluß, und wohl auch nach vorläufigem Abschluß, der älteren Mīmāmsā entstand, fand sie ihr Gebiet schon vom Sankhya okkupiert. Ihm galt daher ihr Kampf in erster Linie; und daß es sich dabei für sie um eine Lebensfrage handelte, erkennt man aus dem Umstand, daß dieser Polemik mehr oder weniger der ganze erste Adhyāya, ein volles Viertel des Sütrawerkes, gewidmet wurde. Aber später verlor das Sānkhya seine bevorzugte Stellung auf dem Gebiete der Spekulation durch das mächtige Emporkommen anderer Philosopheme, des Nyāya-Vaisesika, des Śūnyavāda und Vijnānavāda. Und damit büßte die Polemik gegen das Sānkhya viel von dem aktuellen Interesse ein, welches sie für den Vedanta von Anfang an gehabt hatte. Anderseits entstanden im Vedanta selbst verschiedene Richtungen, deren Vertretern mehr an der Geltendmachung ihrer eigensten Lehren als an der Polemik gegen das Sānkhya, die nunmehr nur ein theoretisches Interesse bewahrte, gelegen war. Die Darlegung ihres speziellen Standpunktes mußten sich die Ausleger besonders im Anfange ihrer Kommentare angelegen sein lassen, wodurch sich dieser, gerade die vier ersten Sütras umfassend (catulisūtrī), zu einem besonders umfangreichen Abschnitt auswuchs. Daß sie ihrem Zwecke den ursprünglichen Sinn und Zusammenhang der ersten Sūtras opfern durften, braucht uns nicht wunderzunehmen; denn eine scharfsinnige, wenn auch gewaltsame Deutung von Sūtras hat ihren Urhebern stets eher Bewunderung als Tadel eingebracht. So konnte allerdings ganz in Vergessenheit geraten, was der Sütrakāra mit seinen ersten Sütras eigentlich bezweckt hatte.

Zum Schlusse sei mir ein Ausblick in die Vorgeschichte des Sänkhya gestattet. Die Schrift, auf die sich das Sänkhya nach

dem Zeugnis des 5. Sūtra für die Schriftgemäßheit seiner Lehre von der materiellen Weltursache berief, ist der 6. Prapāthaka der Chāndogya Upanişad, der für den Vedānta die allerhöchste Wichtigkeit hat, da in ihm die Vedanta-Maxime "tat tvam asi" nicht weniger als neunmal vorkommt; und zwar klingt darauf jeder Khanda der zweiten Hälfte des Prapathaka aus. Die erste Hälfte berichtet zuerst über den Ursprung der Welt aus dem einen, zeitlosen Seienden, worunter die Sankhyas ihr Brahman, das pradhāna, verstehn. Dann folgt die Lehre von den drei Urelementen, tejas āpas annam, welche, wie man längst erkannt hat, Vorbilder und Vorgänger der drei gunas des Sānkhya sind. Diese Lehre wird von Uddālaka, der im 6. Prapāthaka als der Sprechende erscheint, nicht als die seinige, sondern als eine schon uralte bezeichnet (VI 4, 5-7): "Dieses fürwahr war es, was die Altvordern, die Großen an Reichtum, die Großen an Schriftkunde, wußten, wenn sie sprachen: 'Nunmehr kann keiner uns etwas vorbringen, was wir nicht [schon] gehört, nicht [schon] verstanden, nicht [schon] erkannt hätten!' Dies wußten sie aus jenen [Glut, Wasser, Nahrung]; denn was gleichsam ein Rotes war, das wußten sie als die Gestalt der Glut, und was gleichsam ein Weißes war, das wußten sie als die Gestalt des Wassers, und was gleichsam ein Schwarzes war, das wußten sie als die Gestalt der Nahrung; und was gleichsam ein Unbekanntes war, das wußten sie als eine Zusammensetzung eben jener Gottheiten (Glut, Wasser, Nahrung) 1)."

Diese alte Lehre von den drei Urelementen ist zweifellos eine materialistische Theorie, die auf ihre Anhänger dieselbe Wirkung ausgeübt hat, die alle materialistischen Theorien dank ihrer platten Verstandesmäßigkeit haben — mögen ihnen nun als Endursachen Atome und leerer Raum, Kraft und Stoff, oder was sonst immer gelten — daß nämlich auf Grund einer derartigen Theorie ihre Nachbeter glauben, nun alles, alles zu verstehn. Unser Upanisad-Bericht gibt uns also nicht nur Kunde von einer uralten rationalistischen Philosophie<sup>2</sup>), sondern läßt auch deutlich erkennen, daß sie Eigentum einer Art von Schule bildete.

<sup>1)</sup> Deussen, Sechzig Upanishads, p. 162.

<sup>3)</sup> Diese Tatsache ist von großer Bedeutung, insofern sie die an sich wunderliche Ansicht widerlegt, daß die alten indischen Denker durchaus

Wir dürfen annehmen, daß eine rationalistische Theorie, die einen solchen Anklang fand, sich auch weiter in der ihr eigenen, bei ihrem ersten Auftreten klar ausgesprochenen Richtung entwickelte. Ich bin der Überzeugung, daß diese Entwicklung zum Endziel die eigentliche Sankhya-Philosophie hatte, die R. Garbe sehr richtig als "indischen Rationalismus" gekennzeichnet hat. Für meine Ansicht wird sich allerdings kaum ein quellenmäßiger Beweis führen lassen, weil ja alle alten Quellen der religiösen Literatur angehören und darum über den Rationalismus nur dürftige und entstellende Zeugnisse enthalten. Aber so sehr auch die Religion zu weltlichen Philosophen im Gegensatz stehen mag, so liegt es ihr doch nahe, solchen weitverbreiteten Philosophien die begriffliche Unterlage ihrer Theologie zu entnehmen, wie sich dies denn auch beim Katholizismus gegenüber Aristoteles und Plato, beim Protestantismus gegenüber neueren Philosophen gezeigt hat. So hat auch der indische Mystizismus, der Träger des Upanişad-Gedankens, es nicht verschmäht, den Stoff zu seinen Spekulationen ans der zeitgenössischen "wissenschaftlichen" Philosophie zu entlehnen: in Chand. Up. VI die Lehre von den drei Urelementen ans der rationalistischen Theorie auf der ersten Stufe ihrer Entwicklung, im Kāṭhaka und Śvetāśvatara ans der schon weit fortgebildeten Lehre, und in den philosophischen Teilen des MBh. endlich ans dem fertigen Sankhyasystem. Dieses stoffliche Abhängigkeitsverhältnis des Vedanta vom Sankhyasystem mußte den allgemeinen Glauben erwecken, daß das Sānkhya auf den Boden der Heiligen Schrift gegründet sei. Sein "Atheismus" konnte ihm dabei nicht ernstlich hinderlich sein, da ja auch die orthodoxe Mīmāmsā-Philosophie nach Kumārila bekanntlich in demselben Sinne atheistisch ist wie das Sānkhya.

vom Idealismus und Mystizismus beherrscht gewesen seien, und uns der eingebildeten Notwendigkeit überhebt, die indische Philosophie überall an die Upanisad-Lehren anzuknüpfen.

# THE PLACE OF JAINISM IN THE DEVELOPMENT

OF

# INDIAN THOUGHT.

In the present paper I propose to investigate the development of philosophical ideas in ancient India at the time when Jainism entered on the scene. This enquiry is divided into two parts. The first part deals with the original concepts of Soul (jīva) and matter (pudgala) in the revealed literature of the Brahmans (Brāhmaṇas and Upaniṣads) in contradiction to the ideas on the same subjects in Jainism and the classical philosophies (darsana), with which the second part will be concerned.

#### PART THE FIRST.

#### 1. CHAPTER:-THE ANCIENT CONCEPT OF SOUL.

1. All Indian philosophers with the exception of the Vedāntists of Sankar's School (māyā-vādinah) and the Buddhists, however much they may differ in details, agree in the main about the nature of Soul, viz. that is a permanent or eternal immaterial substance; they consequently maintain the personal immortality of the souls. To all who are accustomed to this belief it is difficult to realize that it is of a comparatively late origin. The primitive Aryans held a distinctly different opinion about the nature of the soul. Their belief may be described as follows. The life of man is continued after death in a form similar to what he

had been during his life on earth; it is but a shadowy existence, yet one in a bodily form, however subtle that body may have been imagined. This post-mortal body is the soul itself, there is no separate soul different from it. It will be convenient to call this principle of conscious life which is conceived under some bodily or material form, psyche instead of soul, and to use the term soul only to denote the immaterial and permanent substance which is possessed of intelligence and consciousness.

- 2. The primitive ideas of the Aryans about the psyche have been retained, to some extent, by the ancient Indians, and still linger on in the popular belief of the Hindus about the manes (pitarah) which forms the basis of the śrāddha practice. For the pitr-tarpaṇa or oblation to the manes presupposes the belief that the manes stand in need of food and drink just like men; they must, therefore, have been imagined to be of an organisation not quite unlike that of men while living on earth. The psyche is frequently spoken of as a man (puruṣa) or rather manikin of thumb's size (aṅguṣṭha-mātra); at the time of death it departs from the body which is then left behind as a corpse.
- 3. In the Brāhmaṇas and in the oldest Upaniṣads¹ we meet with very remarkable spe-

culations on the nature of the psyche which show a great advance over the primitive beliefs described above. In those works the psyche is spoken of as consisting in, or being made of several constituent parts which are frequently called prānas. They are regarded as the factors of physico-psychical life. Most usually five such factors are enumerated, viz. prāņa breath, vāc speech, chaksuh seeing or eye, srotra hearing or ear, manah mind. Occasionally more than five factors are mentioned, as in the passage to be quoted in the sequel; but the above set of five factors has, beyond doubt, been the almost generally accepted one. These psychical factors are not as many functions of, or qualities inherent in a common substratum, but they are distinct entities which combining form one individual psyche. They are, however, not quite independent or self-existent, for they stand in an intimate relation to the following physical or cosmical essences, taken in the same order:  $v\bar{a}yu$  wind, agni fire, āditya sun, disah the heavenly quarters, chandraman moon; and on the death of the individual man, they will eventually be reunited with the latter.

The Upanisads contain some discussions which throw full light on the theory of the psychical factors and make it quite clear that none of those factors was regarded as the permanent principle of personality, or, in other words, none of them could be claimed as the soul in the true meaning of word. In the 3rd Adhyāya of the Brhad Aranyaka a great disputation under Janaka, King of Videha, is described, in which Yājñavalkya,

<sup>1</sup> The oldest Upaniṣads are the following Bṛahadāraṇ-yaka, Chhāndogya, Taittirīya, Aitareya, and Kauṣītakī. After those Upaniṣads there is a decided break, and those which come nearest them, the Kāṭhaka, Śvetāivatara, Muṇḍaka, etc. belong to a new period as will be explained in the second part.

answers the questions put to him by the Brahmans of the Kurus and Pāncālas. In the 2nd Brāhmaņa the opponent of Yājñavalkya is Jāratkārva Ārtabhāga. The problem under consideration is discussed in §§ 11-13, of which I quote the text and translation, the latter based on that of Max Müller in Sacred Books of the East. Vol. xv, p. 126 f. 11 'Yājñavalkya, he said, when such a person (a sage) dies, do the vital breaths (prāṇas) move out of him or no? 'No', replied Yājñavalkya; 'they are gathered up in him, he is swelled, he is inflated, and thus inflated the dead lies at rest.' 12 'Yājñavalkya', he said, 'when such a man dies, what does not leave him? 'The name', he replied, 'for the name is endless, the Viśvedevas are endless, and by it he gains the endless world.' 13 'Yajñavalkya', he said, when the speech of this dead person enters into the fire, breath into the wind, the eye into the sun, the mind into the moon, hearing into the quarters, into the earth the body, into the air (or space) the self, into the shrubs the hairs of the body, into the trees the hairs of the head, when the blood and the seed are deposited in the water, where is then that person? Yājñavalkya said: 'Take my hand, my hand, my friend. We two alone shall know of this; let this question of ours not be (discussed) in public'. Then these two went out and argued, and what they said was Karman (work), and what they praised was Karman, viz., that a man becomes good by good work, and bad by bad work. After that Jāratkārava Ārtabhāga held his peace."

याज्ञवत्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो स्नियत उदस्मात्प्राणाः कामन्त्याहो ३ नेति । नेति होवाच याज्ञवत्क्योऽत्रैव समवनीयन्ते स उच्छ्ताध्माय ह्याध्मातो मृतः शेते ॥ ११ ॥ याज्ञवत्क्योति होवाच यत्रायं पुरुषो स्नियते किमेनं न जहा-तीति । नामेति । अनन्तं वै नाम । अनन्ता विश्व देवाः । अनन्तमेव स तेन लोकं जयति ॥ १२ ॥ याज्ञवत्क्योति होवाच यत्रास्य पुरुषास्यस्त्रं वाग-प्येति वातं प्राणश्वश्चरादित्यं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं पृथिवीं शरीरमाकाशमात्मा-सोषधीर्लोमानि वनस्पतीन्केशाः अप्यु लोहितं च रेतश्च निधीयते । क्वायं तदा पुरुषो भवतीति । आहर सोम्य हस्तमार्तभागावामेतस्यैव वेदिष्यावो न नावेत-त्सजन इति । तौ, होत्कम्य मन्त्रयांचकाते । तौ ह यद्चतुः । कर्म हैव तद्चतुरथ यत्प्रशशंशतुः कर्म हैव तत्प्रशशंसतुः । पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति । ततो ह जारत्कारव आर्तभाग उपरराम ॥ १३ ॥

The purpose of the questioner in the foregoing passage of the Brh. Ar. is, as the reader will have remarked, to elicit from Yājñavalkya a declaration about the nature of Soul, for thereby he would be led on to explain its identity with Brahma. But this Yājňavalkya will not do, because his intention in the whole disputation is to prove that all the speculations of his opponents do not lead up to the true knowledge of Brahma. The first two paragraphs deal with the man who on dying reaches moksha. In § 11 Yājñavalkya declared that the pranas do not move out of him, but remain in the corpse; accordingly the prānas cannot be the Soul. The next question in § 12, what remains of such a man is answered evasively by Yājñavalkya. But his opponent is not to be put off easily; so he makes straight for the point: where is the person of a man, after his body has been dissolved into its elements and the constituent parts of his psyche have been reunited with their cosmical prototypes fire, wind, etc.? Yājñavalkya again avoids the declaration

which his opponent seems to have expected, by referring to karma. They discuss the subject, in private, and therefore their view is not fully stated; but from the hints given in the text it must have come to this: the karma of a man who dies brings about a new set of pranas to start a new life, a good or a bad one according to the nature of the karma he had accumulated in his previous life. At any rate it is quite clear that both disputants assumed psychical life to be brought about by the combination and co-operation of the five prānas, and had no idea of any permanent substratum of man's personality. If such a belief, in immortal souls had been current at the time of the composition of Brh. Ar., it would have come out in the course of the discussion, or rather it would have been absurd for the author to put into the mouth of Ārtabhāga the questions which he makes him ask. After all, the discussions as we read them in the Brh. Ar., are not to be taken as his torical records, but the whole disputation is an invention of the author after the model of a similar disputation on ritualistic items in the Satapatha Brāhmaṇa. Therefore the general ideas embodied in this part of the Brh. Ar. also must be considered to belong to the common stock of ideas current during the Upanishad Period. I do not contend that the sages of that time did deny the existence of permanent souls, but that the very idea that there might be immortal souls had not yet entered their mind.

The same idea relative to soul comes out in teaching of the Upanishads that consciousness

ceases with death: na pretya samjñāstīti Brh. Ār. 2, 4, 13. 4, 5, 13.  $samj\tilde{n}\bar{a}$  here means according to Sankara visesha-samjñā i. e. consciousness of ones' personality. This is no doubt the true meaning of  $samj\tilde{n}\tilde{a}$  in this passage; for  $samj\tilde{n}\tilde{a}$  has both meanings: 'consciousness' aud 'individual name', which are here combined in Sankara's rendering. The loss of self-consciousness is interpreted in another passage (Chhāndogya Upanishad, 6, 9, 1. 10, 1) by the merging of the individual being in Brahma. 'As the bees, my son, make honey by collecting the juices of distant trees, and reduce the juice into one form, and as these juices have no discrimination, so that they might say, I am the juice of this tree or that tree, in the same manner, my son, all these creatures, when they have become merged in the True (either in sleep or in death), know not that they are merged in the true. In the next Khanda the same idea is illustrated by the simile of rivers and the ocean. (यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्टन्ति नानात्वयानां वृक्षाणां रसान् समवहार-मेकतां रसं गमयन्ति । ते यथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽसुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्म्य-मुष्याहं बृक्षस्य रसोऽस्मीखेवमेव खल्ल सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः स्ति संपद्मामह इति). These similes illustrate unmistakably the loss of conscious personality in death, which indeed could be the consequence from the absence of any permanent substratum of it. Now all words and expressions in the Upanishads which might be used to denote the concept of Soul, can be proved not to denote the immortal Soul in our sense of the word. But it is not necessary here to enter in these details; we are here concerned with the main issue only viz. that the

[ 6

concept of immortal souls is entirely absent in the Brāhmaṇas and the oldest Upanishads.

# 2. CHAPTER:-ORIGINAL NON-DISTINCTION BETWEEN SPIRIT AND MATTER.

From what has been demonstrated in the preceding chapter we are led to conclude that the distinction between Spirit and Matter was not yet grasped by the thinkers of the oldest Upanishads. For how could they have got at the concept of Spirit, when they did not possess the idea of permanent Souls? We need, however, not rely on this inference only; we can prove directly from the Upanishads themelves that they do not yet distinguish principally between Spirit and Matter. For this purpose we will examine some passages in the sixth Prapāthaka of the Chhāndogya Upanishad where the evolution of the world from original Being (sat) is taught. In the second Khanda Uddalaka declares to Svetaketu, his son. 'In the beginning, my dear, there was that only which is, one only, without a Second' सदेव सोम्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् Here the question has been raised already in old times whether this Sat is Spirit or Matter. For we learn from the first Sūtras of the Brahma Sūtra as explained by the commentators, that the Sankhyas declared the Sat to be primeval matter, called pradhāna or prakrti in their system. But the Vedantins identified the Sat with Brahma which is essentially spiritual. Their argument against the Sānkhya view is contained in the 5th. Sūtra (ikshaternāsabdam). For the text quoted above continues: 'It (Sat) thought, may I be many, may I grow forth It sent forth fire.' तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्जत.

The Vedantin's argument is that 'thinking' cannot be predicated of matter which is acetana not intelligent accordingly the Sad being intelligent because it 'thought' is what we call Spirit. The argument of the Vedantin would be unimpeachable, if the author of the Upanishad had distinguished Spirit and Matter in the same way as the Vedantin did, which however he did not. For he continues: 'That fire thought, may I be many, may I grow, forth. It sent for the water'. तत्तेज ऐक्षत बहु स्यां प्रजा-येयेति तदपोऽसजत. And again: 'Water thought, may I be many, may I grow forth. It sent forth earth (food): ता आप ऐक्षत बहुव्यः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमस्जन्त. Now there can be no dobut that Fire, Water, and Earth, however subtile they may have been imagined by the author or the Upanishad, must be classed with Matter, and not with Spirit. Yet they too 'thought' aīkshata; and if 'thinking' did prove that the Sat is Spirit then those elements too had likewise to be considered to be Spirit. It is true that in the next Khanda the Sat is called devatā but the same designation is also given to Fire, Water and Earth. They would, therefore, at the same time be Spirit as well as Matter. This is an actual dilemma, and there is no other way out of it than to assume that in the period of the oldest Upanihads the distinction between Matter and Spirit had not yet clearly been grasped however difficult it may be for modern thinkers to realize such an attitude of the primitive mind.

The language of the oldest Upanishads gives evidence to the correctness of the view I have sought to establish. For those words which in

later times are used to express the idea of Spirit or of attributes of Spirit, viz. Cetanā, caitanya, cetana, cetaḥ, cit, buddhi¹ are entirely absent from the oldest Upanishads. Of course there are words for 'thought', and 'thinking' as dhi, prajñā, prajñāna, vijñāna, but these were originally looked upon as functions of the mind; manah however is, according to our text, only a refined product of Earth, as will be evident from the discussion of some important parts of the same Prapāṭhaka, which we must now enter upon.

Fire, Water and Earth, the first products of the primeaval Sat are not to be identified with the same elements as they are generally understood. I should rather call them proto-elements; for they never occur single, but always are combined in such a way that all three are present in every thing whatsoever. In this regard they bear the closest resemblance to the three quas in Sānkhya philosophy Sattvam, rajah and tamah; this resemblance, nay almost identity, is so striking that scholars now agree in assuming that the Sānkhyas have derived their idea of the three gunas from that of the three proto-elements tejah āpaḥ, annam in the 6th Prapāṭhaka of the Chhāndogya Upanishad. These proto-elements, then, enter into combination for the formation of everything. How they build up the body and psyche of man is taught in the 5th Khanda of our text. The earth (food) when eaten becomes three-fold; its grossest portion becomes feces, its middle portion flesh, its subtilest portion mind. (1). Water when drunk becomes threefold; its grossest portion becomes urine, its middle portion blood, its subtilest portion breath. (2). Fire when eaten becomes threefold; its grossest portion becomes bone, its middle portion marrow, its subtilest portion speech. (3). For truly, my child, mind comes of earth, breath of water, speech of fire (4).

अन्नमिशतं त्रेधा विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्ठस्तन्मनः । १ । आपः पीतास्रेधा भवन्ति यः स्थविष्ठो धातु-स्तन्मूत्रं भवति यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः स प्राणः । २ । तेजोऽशितं त्रेधा भवति यः स्थविष्टो धातुस्तदस्थि भवति यो मध्यमः स मज्जा योऽणिष्टः सा वाकू । ३ । अन्नमयं हि सोम्य मनः आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति । ४। Mind, breath, and speech combined form the psyche of man; they consist of the subtilest essence; animā, as it is called in the next Khanda, of earth, water, and fire. But a still more subtile animā than those spoken of before, is the Sat which upholding the psyche makes it a soul jīva, as may be gathered from the following two passages. 'When a man departs from hence, his speech is merged in his mind, his mind in his breath, his breath, in fire, fire in the Highest Being (i. e. Sat). Now that which is that subtile essence (the root of all) in it all that exists has its self. It is the true. It is the Self and thou, Svetaketu art it.' (8th, Khanda 6. 7.)

अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वान्यानिस संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजिस तेजः परस्यां देवतायाम् स य एषोऽणिमा । ६ । ऐतदात्म्यिमदं सर्वे तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमिस श्वेतकेतो इति । ७ ।

<sup>1</sup> Citta occurs only once in the Kaushītaki Upanishad and several times in the 8th Prapāṭhaka of the Chhāndogya, which seems to be a later ad ition.

The next passage is in the IIth Khaṇḍa. This (body) indeed withers and dies when the loving Self has left it; the living Self dies not. That which is that subtile essence etc. बाब किलेदं मियते न जीवो मियते इति स य एषोऽणिमा इत्यादि. The last sentence (Sa ya eṣo aṇima etc.) occurs nine times in our text. It inculcates the great teaching of the Upanishads that Brahma is the root of all. The word brahma, however, does not occur in the whole of the 6th Prapāṭhaka; but in the eighth (8, 4) it is said: 'the name of this Brahma is the True' एतस्य ब्रह्मणो नाम सर्वमिति.

It will be seen that jiva in the second passage comes much nearer of our concept of Soul, but it differs from it in one essential point; it does not possess permanent personality. For on mukti this jiva merges in Brahma and loses its individuality (see above, na pretya Sanijñāstīti). According to the teaching of the Upanishad there can be no personal immortality of the Souls.

In the Bṛhad Āraṇyaka, in the part which is ascribed to Yājñavalkya, the teaching of the Upanishads relative to Brahma and the souls has reached its highest development. The Chhāndogya Up. does not attempt to define the nature of Brahma, but according to Yājñavalkya its nature is pure intelligence. Thus we read II 4 12: Thus verily, O Maitreyī does this great Being, endless, unlimited, consisting of nothing but knowledge rise from out these elements, and vanish again in them. There is no consciousness in

death'. एवं वा अरे महद्भृतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीति.

Yājñavalkya had no doubt recognized the paramount importance of intelligence (vijnana) not only for the conception of the highest Being (Brahma) but also, and perhaps primarily, for that of the human soul. For Brh. Ar. III 7, 16-23 contains a discussion of the several constituent parts of the psyche; there we meet with a set of eight instead of the usual five prānas spoken of above in the first chapter, the additional ones being tvac, vijñānam and retah. The importance of  $vij\tilde{n}\bar{a}na$  is apparent in the explanation of sleep in II 1, 17 put in the mouth of Ajātaśatru, king of Kāśī. 'When this man is thus asleep, then the intelligent person (purusha) having through the intelligence of the prānas absorbed within himself all intelligence, lies in the space, which is in the heart. When he takes in these different kinds of intelligence, then it is said that the man sleeps. Then the breath is kept in, speech is kept in, hearing is kept in, seeing is kept in, the mind is kept in.' यत्रैष एतत्सुतोऽभूय एष विज्ञानमयः पुरुष एषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्त्रस्मिञ्छेते । तानि यदा गृह्णाति अथ हैतत्पुरुषः स्विपिति नाम । तह्नहीत एव प्राणी भवति गृहीता वाग् गृहीतं चक्षुर्गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः ॥ This vijñānamayaḥ purusah comes still nearer to our conception of soul than the jiva of the Chhāndogya Up.; but like the latter it has no permanent existence, and in mukti it merges in Brahma. It is worth remarking that the Kaushītaki Up. which appare-

<sup>1</sup> At the end of III 9 we read the following definition of Brahma: Vijnānam ānandam Brahma.

<sup>1</sup> The parallel passage IV 5, 13 has Prajñānaghana instead of Vijñānaghana.

ntly is the youngest of the group the old Upanishads, uses  $praj\tilde{n}\bar{a}$  as almost synonym with  $vij\tilde{n}\bar{a}na$  of our text, and  $praj\tilde{n}\bar{a}tm\bar{a}$  with  $vij\tilde{n}\bar{a}namayah$  purusah. But there is no appreciable advance over the standpoint reached already by Yājñavalkya (or the school of thinkers represented by that celebrated name).

To sum up the results of the first part of our investigation: In the first chapter we have traced the development of the idea of Soul from the crude notions of the primitive Aryans through a long course of progress to the final form given it by the most advanced authors of the oldest Upanishads. They stopped short of recognizing the personal immortality of the souls, for otherwise they would have placed themselves in opposition to the unanimous teaching of the Upanishads, viz. the identity of the souls with Brahma. To take this last step had therefore to be left to the thinkers of the next period.—In the second chapter I have explained that the heterogeneity of Matter and Spirit was as yet unknown in the period of the oldest Upanishads, but that in this respect an advance had been made in so far as Brahma considered as an intelligent principle comes near the true idea of spirit. It was reserved for the next period to principally distinguish between Matter and Spirit. The inquiry into the further development of the ideas treated above will form the subject of the Second Part. Before, however, entering upon it, it is necessary to state that in the Upanishads the beginnings of two very important theories are the first time clearly

discerned, the theories of retribution (Karma) and of metempsychosis (punar janma). From the passage about Karma quoted in the first chapter we learn that this subject was not to be discussed in public; we thence conclude that at that time the theory of Karma was not yet generally known and accepted, as it certainly was ever since, but was still regarded as an arcanum, a secret teaching, not to be divulged to the masses. The migration of souls, first appearing in the Upanishads, is several times hinted at in them; at some length it is explained in Brh. Ar. VI 2, and Chand. Up. V. 10. Waving minor differences the opinion is that the souls first go to the moon, and those which are to be reembodied descend thence. They finally reach earth as rain and become food; he who eats it, will become the father of the individual in his new birth. It goes without saying that this belief is widely different from the theory of rebirth as it has been understood during the middle age of Indian history down to the present day.

#### PART THE SECOND.

The Vedic period closes with the group of the oldest Upanishads from which we have largely drawn materials for the investigation conducted in the preceding part. There are, however, three more groups of younger, and even quite late Upanishads to be enumerated presently. They too are severally ascribed by tradition to one or other of the four Vedas; but they differ in many respects, to such a degree from the oldest group that they must be placed in an altogether

different period. After the oldest group there is an unmistakable break in this branch of Sanskrit Literature occasioned most probably by a longer interval of time during which new currents of thought had set in and had been gradually modifying the mental physiognomy of the Vedic period. From this transition-period may be dated the middle ages of India.

The Upanishads have chronologically been divided by the late Professor Deussen into four groups. To the first group belong the oldest Upanishads. The three remaining groups are the following. 2. the meterial Upanishads: Kāṭhaka, Īśa, S'vetāśvatara Muṇḍaka, and Mahanārāyaṇa; 3. the younger Upanishads in prose: Praśna, Maitrāyaṇīya, and Māṇḍūkya; 4. the host of late Upanishads ascribed to the Atharva Veda. The fourth group may be neglected for the purpose of our inquiry; but I shall have to add some remarks about the second and third groups in order to make good my assertion that between them and the oldest group there is a well defined break.

I have already mentioned above a few of terms (cetanā etc.) which are absent in the first group and become current in the younger ones. The number of such new words which have been collected from Colonel Jacob's Concordance of the principal Upanishads, Bombay. S. S. 1891, amounts to more than a hundred. I transcribe here some in way of illustration; nouns; avyakta, ahankāra, kāraṇa, tanu (body), deha, dehin, dravya, nivṛtti, pariṇāma, prakṛti, phala (result), moksha,

vahni, šakti, sarvaga, sarvajna, sūkshma; verbs: udbhū, upalabh, tyaj, niyam, parinam, prārth, bandh, vyanj, vyāpa with many of their derivatives.

The absence of these words in the oldest Upanishads may, in a few cases, be accidental, but on the whole it must be real; for the first group is of considerable extent and of nearly double the bulk of the second and third groups taken together. In some cases a word is quite common in groups 2 and 3, but occurs only once in the first group, e. g. indriya organ of sense (Kaushītakī), jñāna (Taittīrīya), yoga (ib.), nitya (Brhad  $\overline{\mathbf{A}}$ r.) &c. The change in the vocabulary of the language proves that the texts which exhibit it are of a later date, and indicates, at the same time, that new ideas had risen to express which the new words were employed. Most important in the latter regard are the following facts. In the Svetāsvatara we meet with the Sānkhya terms guna(1, 3) and pradhāna(1, 10), and in 1. 4. 5 the principal ideas of Sankhya are enumerated under the simile of a wheel: in other Upanishads of the 2nd and 3rd groups several of the leading ideas of Sānkhya are referred to and made the basis of further speculations. There can be no doubt that in the interval between the first and the second group of Upanishads the rise of the Sankhya philosophy had taken place. The same is probable also with regard to Yoga-philosophy, because of its intimate connection with Sankhya. Yoga is mentioned by name in several of the younger Upanishads in which Sānkhya terms occur; but it cannot be

made out whether they refer to the Yoga-philosophy or to Yoga-practice in general.

The rise of Sankhya-Yoga is, however, merely a symptom not the true cause of the radical change occurring at that epoch. Without underrating the importance and influence of the new philosophy, we may feel confident that a more powerful agent was needed to completely modify the mental attitude of whole nation, or at least that of its leading classes. I can imagine no weightier cause to bring about this result than the widespread belief in the personal immortality of the souls which was at that time, as will be proved in the sequel, first introduced. For this doctrine, when once proclaimed was sure to gain the willing assent of the majority of the people who are naturally averse to believe in their annihilation or, what practically comes to the same, in the loss of consciousness after death. The doctrine of the permanent existence of souls leads logically to the distinction of Matter and Spirit which also was not yet recognized in the oldest Upanishads. Now both these doctrines make part already of the oldest philosophies, Sānkhya and Yoga, and of Jainism. Of much later origin are the Vaiseshika and Nyāya philosophies; they also have admitted both tenets into their system. Even the Vedanta philosophy expounded by Bādarāyana in the Brahma Sūtra, though it pretends to systematize only the teachings of the Upanishads, declares that jiva is eternal and indestructible, whatever Śańkarāchārya by a forced interpretation of the Sūtras may

allege to the contrary (as has been convincingly shown by Abhayakumar Gupa in Jīvātman in the Brahma Sūtras', Calcutta 1921). Sutra in this regard goes a step beyond the younger Upanishads Kāthaka and S'vetāsvatar which dwell on the diversity of the individual souls from Brahma, though on the other hand they maintain also their identity with it.—The belief in the personal immortality of the souls was, however, only the principal factor in bringing about the new modes of thoughts that obtained in post-vedic and classical times; it cooperated with the theories of Karman and of the migration of souls which were of somewhat older origin, for, as stated above, they were already known, though in an undeveloped and as it were nascent form, just before the close of the Vedic period. They reached their final form which is met with in all Indian religions and philosophies except Materialism, at later time probably together with the new soul-theory.

Now to return to the question at issue it may be stated that Sānkhya, Yoga and Jainism are the oldest systems which came to the front after the close of the Vedic period. They teach all those novel doctrines just now, especially the plurality of immortal souls and the heterogeneity of Matter and Spirit. Although they have developed these general ideas which they have in common, on divergent lines, still some details which will be discussed later seem to point to a kind of remoter affinity. The agreement in the metaphysical basis of Sānkhya and Jaina philosophy can be accounted for by the assumption that

these systems rose into existence in about the same age, and naturally worked out the ideas current in it, but in different ways peculiar to each of them. The supposition of contemporaneous origin of Sānkhya and Jainism furnishes us with the clue for fixing approximately the corresponding date. All we know about the age of Sānkhya and Yoga is that according to Kautilya they and the Lokayatam were the only brahmanical philosophical systems existent at his time, i. e. about 300 B. C.; they were of course much older. We are better informed about the antiquity of Jainism. Scholars now agree that Jainism was not founded by Mahāvīra, but that one at least of his predecessors, Pārśvanātha was an historical person. Now the Nirvāņa of Pārśva is separated from that of Mahāvīra by an interval of 250 years, and since the latter was an older contemporary of Buddha whose Nirvāna occurred about 484 B. C., Mahāvīra's Nirvāņa may be placed about 490 B. C., and consequently that of Pārśva about 740 B. C. Therefore the first part of the eighth century B. C. was the time during which Pārśva propagated his creed, and for practical purposes the same period may be assigned to the rise of historical Jainism and the origin of the Sankhya and Yoga philosophies. Assuming the space of two centuries for the development and general acceptance of the novel doctrines in question we may place the close of the Vedic period in the beginning of the first millennium B. C.

Before discussing those doctrines of the Sānkhyas and Jainas which bear some resemblance to each other as regards the underlying general

idea, but differ in other regards, I must remark that our knowledge of Sankhya and Yoga is unfortunately derived from late sources. The oldest work extant on Sānkhya is Īśvara Kṛshṇa's Sānkhya Kārikās which belong to the fifth century A. D. The Yoga Sūtra of Patanjali seems to be a comparatively late work; the Yoga it teaches has largely been borrowed from Sānkhya, and this is still more the case with the Yogabhāshya by Vyāsa who frequently cites passages from older writers on Sānkhya. It is, therefore, in many cases not possible to decide whether a particular doctrine explained by him is to be ascribed to Sankhya or Yoga. For our purposes we may regard both systems as fundamentally one, wherefore they will be spoken of as Sānkhya-Yoga.

We shall first examine the idea of Matter as conceived by Sānkhya-Yoga and Jainism. They agree in this that matter is permanent as regards its existence, but indefinite as regards quality; indeed, according to their opinion, matter is something which may become anything. This opinion appears to have been generally current at the time when mattar was first recognized as something radically different from Spirit, i. e. the souls, and to have been immediately derived from the older idea of the Chaos or sat, the one substance which gave origin to all things, both material and spiritual. At a later time, however, the original view of matter just explained was superseded by the opposite one, that matter is also definite and unchangeable as regards quality, i. e. that it comprises the four or five elements ( $bh\bar{u}tas$ )

which are entirely distinct from one another. This opinion was held by the Lokayatas who are younger in origin than Sānkhya-Yoga, and it was adopted by the Vaiseşika and Nyāya philosophies which seem to have somehow been developed from the Lokayatam. The unanimous opposition of the later philosophies in this regard to Sānkhya-Yoga and Jainism is a collateral proof of the latter having been coeval in origin. But they have developed the common general idea of matter on entirely different lines. The Jains declare matter (Pudgala) to be atomical, the Sankhyas teach that primeval matter (prakṛti or pradhāna) is an allpervading substance (vibhu). The atoms according to the Jainas are indefinite as regards quality; they may be in a gross ( $b\bar{a}dara$ ) or subtile ( $s\bar{u}k$ , ma) state; in the former they occupy one point of space (pradesa) each in the latter an infinite number of them may be simultaneously present in the same point; by the combintion of gross atoms all things in the world are produced except of course the souls (jiva) and the substances ākāśa, dharma and adharma about which I shall have to say a word below. According to the Sankhyas primeval matter consists of the three Gunas sattvam, rajah and tamah of which I had already occasion to speak above in the 2nd. chapter; all three are present everywhere in the pradhana and by acting on one another and mixing in various proportions they produce a series of substances mahān, ahmkāra, etc. down to the five elements which build up all material things in the world. It would seem that the original Sankhya dispensed with atoms. But as stated in the Nyāya Vārttika

p. [?] some Sānkhya or Yoga author did assume atoms; Gauḍapāda in his commentary on the Sānkhya Kānkās several times mentions them without disapproval; in the Yoga Sūtra I 40 they are also admitted, likewise in the Bhāshya on I 40. 43. 44. III 52. IV. 14, cf. Vācaspatimiśra's comment on I 44. These facts seem to prove that the atomistic theory enjoyed such general favour that even the Sānkhyas and Yogas connived at it, if not from the very beginning, but certainly in the course of time.

I now turn to the Soul-theory of Sankhya-Yoga and Jainism. There is agreement with regard to some fundamental aspects of it. Souls are immaterial and eternal; essentially they are intelligent, but their intelligence is obscured by their connexion with matter which is without beginning and ends with Mukti. The Jainas have a tenet about the size of the Soul (jīva) not shared by any other philosopher. For they teach that the soul is of finite and variable size, being always coextensive with the body which it occupies for the time being. It is probable that the original Sānkhya was not explicit on this point. For according to the ancient teacher Panchasikha, as quoted in the  $Yogabh\bar{a}sya$  on I 36, the souls (purushas) are infinitesimally small (anumātra), while according to Isvara Kṛshṇa and all later writers it is all-pervading (vibhu).—Greater still is the difference of opinion between Sankhya-Yoga and Jainism on the nature of the bondage of the soul and its delivery from it; but it would be to no purpose to explain and compare both

theories since they have nothing whatever in common. Two more doctrines, however peculiar to Jainism, are worth noticing: that about the elementary souls (ekendriyas) which are embodied in particles of earth, water, wind and fire, and that about the nigodas. These doctrines, especially the former, bear some affinity to animistic views which probably obtained in popular religion. At any rate difference in most details regarding matter as well as souls is so pronounced as to preclude the assumption that Sānkhya should have borrowed from Jainism, or Jainism from Sānkhya.

Before closing our inquiry I mention two more points about which the Sankhyas and Jains do not exactly agree, but entertain ideas which appear to have a curious affinity with each other. The Jainas assume two transcendental substances Dharma and Adharma as the substrata of motion and rest; without them motion and rest would be impossible, they are in alokākāśa where they are absent. Their function is to render motion and rest of things possible.  $Ak\bar{a}sa$  is not sufficient for that purpose, as its function is restricted to the making room for them (गतिस्थित्युपप्रहो धर्माधर्मयोरूप-प्रहः । आकाशस्यावगाहः Tattvārthādhigama Sūtra V 17-18.). The Jainas, evidently, thought it necessary to account for motion and rest by assuming two special substances as their conditioning cause. Now Sānkhya-Yoga alone of all Indian philosophies has likewise tried to explain motion and rest as being caused by two substantial principles rajah and tamah. For rajah is necessary for motion, and immobility is caused by tamah. Immobility or rest is, however, but one aspect of tamah, another is 'iniquity' adharma. This character of tamah consisting in Adharma proves the near relation between Sānkhya tamah and Jaina Adharma and explains at the same time why the substratum of immobility has been named by the Jainas by the strange name Adharma.

A favourite dogma of the Jainas is the Anekāntavāda, which is elaborately explained and defended by Haribhadra in his famous work Anekāntajayapatākā. According to this theory the Real has infinite attributes (ananta-dharmātmakatvena tattvam Hemachandra), wherefore all predicaments about things are one sided, the contrary being also true from another point of view (Syādvāda). Now Sānkhya-Yoga lays claim to a similar view with regard, however, to Matter only, and this doctrine designated by phrases expressing the denial of aikāntikatva, e.g. Vācaspatimiśra commenting on Yoga Sūtra II 23 speaks of the Yogas as aikāntikatvam vyāsedhantah, and Vyāsa on III 13 uses the phrase ekāntānabhyu pagamāt. Of course, the opinions of the Jainas and Sānkhya in this regard are far from being identical, but they agree in the peculiar mode of thinking concerning Anekanta.

Here I may conclude the present enquiry. It was my aim to show that Jainism together with Sānkhya-Yoga is the earliest representative of that mental revolution which brought about the close of the Vedic and inaugurated the new period of Indian culture which has lasted through the middle ages almost down to the present time.

Bonn, 19th, March 1922

H. JACOBI

#### 10

### THE METAPHYSICS AND ETHICS OF THE JAINAS

#### By H. JACOBI

ALL who approach Jain philosophy will be under the impression that it is a mass of philosophical tenets not upheld by one central idea, and they will wonder what could have given currency to what appears to us an unsystematical system. I myself have held, and given expression to, this opinion, but I have now learned to look at Jain philosophy in a different light. It has, I think, a metaphysical basis of its own, which secured it a distinct position apart from the rival systems both of the Brahmans and of the Buddhists. This is the subject on which I would engage your attention for a short space of time.

Jainism, at least in its final form, which was given it by its last prophet the twenty-fourth Tirthakara Mahāvīra, took its rise, as is well known, in that part of Eastern India where in an earlier period, according to the Upanisads, Yajñavalkya had taught the doctrine of Brahman and Atman, as the permanent and absolute Being, and where Mahāvīra's contemporary and rival, Gotama the Buddha, was preaching his Law, which insisted on the transitoriness of all things. Jainism, therefore, had to take a definite position with reference to each of these mutually exclusive doctrines; and these it will be necessary to define more explicitly.

The one great Truth which the authors of the Upanisads thought to have discovered, and which they are never weary of exalting, is that, underlying and upholding from within all things, physical as well as psychical, there is one absolute permanent Being, without change and with none other like it. The relation between this absolute Being and existent matter has not clearly been made out by the authors of the Upanisads, but all unprejudiced readers will agree that they looked on the phenomenal world as real. On this point the different schools of Vedantins arrived at different conclusions, which, however, need not detain us here.

In opposition to this Brahmanical doctrine of absolute and permanent Being, Buddha taught that all things are transitory; indeed his dying words were, that all things that are produced must perish. The principal heresy, according to the Buddhists, is the Atmavada, i.e. the belief that permanent Being is at the bottom of all things; they are, as we should say, but phenomena, or as Buddha expressed it, dharmas; there is no dharmin, no permanent substance of which the dharmas could be said to be attributes.

Thus the Brahmans and the Buddhists entertained opposite opinions on the problem of Being because they approached it from two different points of view. The Brahmans exclusively followed the dictates of pure reason which forces us to regard Being as permanent, absolute, and uniform; the Buddhists, on the other hand, were just as onesided in following the teaching of common experience according to which existence is but a succession of originating and perishing. Either view, the a priori view of the Brahmans, and the a posteriori view of the Buddhists, is beset with many difficulties when we are called upon to employ it in explanation of the state of things as presented to us by our consciousness; difficulties which cannot be overcome without a strong faith in the paramount truth of the principle adopted.

The position taken by the Jainas towards the problem of Being is as follows. Being, they contend, is joined to production, continuation, and destruction (sad utpāda-dhrauvya-vināśa-yuktam), and they call their theory the theory of indefiniteness (anekāntavāda), in contradistinction to the theory of permanency (nityavada) of the Vedāntists, and to the theory of transitoriness (vināśavāda) of the Buddhists. Their opinion comes to this. Existing things are permanent only as regards their substance, but their accidents or qualities originate and perish. To explain: any material thing continues for ever to exist as matter; which matter, however, may assume any shape and quality. Thus clay as substance may be regarded as permanent, but the form of a jar of clay, or its colour, may come into existence and perish.

The Jain theory of Being appears thus to be merely the statement of the common-sense view, and it would be hard to believe that great importance was attached to it. Still it is regarded as the metaphysical basis of their philosophy. Its significance comes out more clearly when we regard it in relation to the doctrines of Syādvāda, and of the Nayas.

Syādvāda is frequently used as a synonym of Jainapravacana (e.g. at a later date in the title of a well-known exposition of the Jain philosophy entitled Syādvāda-Mañjarī); and it is much boasted of as the saving truth leading out of the labyrinth of sophisms. The idea underlying the Syādvāda is briefly this. Since the nature of Being is intrinsically indefinite and made up of the contradictory attributes of originating, continuance, and perishing, any proposition about an existing thing must, somehow, reflect the indefiniteness of Being, i.e. any metaphysical proposition is right from one point of view, and the contrary proposition is also right from another. There

are, according to this doctrine, seven forms of metaphysical propositions, and all contain the word syāt, e.g. syād asti sarvam, syād nāsti sarvam. Syāt means 'may be', and is explained by kathamcit, which in this connexion may be translated 'somehow'. The word syāt here qualifies the word asti, and indicates the indefiniteness of Being (or astitvam). For example, we say, a jar is somehow, i.e. it exists, if we mean thereby that it exists as a jar; but it does not exist somehow, if we mean thereby that it exists as a cloth or the like.

The purpose of these seeming truisms is to guard against the assumption made by the Vedāntins that Being is one without a second, the same in all things. Thus we have the correlative predicates 'is' (asti) and 'is not' (nāsti). A third predicate is 'inexpressible' (avaktavya); for existent and non-existent (sat and asat) belong to the same thing at the same time, and such a coexistence of mutually contradictory attributes cannot be expressed by any word in the language. These three predicates variously combined make up the seven propositions or saptabhangas of the Syādvāda. I shall not abuse your patience by discussing this doctrine at length; it is enough to have shown that it is an outcome of the theory of indefiniteness of Being (anekāntavāda), and to have reminded you that the Jainas believe the Syādvāda to be the key to the solution of all metaphysical questions.

The doctrine of the Nayas which I mentioned before is, as it were, the logical complement to the Syādvāda. The nayas are ways of expressing the nature of things: all these ways of judgement are, according to the Jainas, one-sided, and they contain but a part of the truth. There are seven nayas, four referring to concepts, and three to words. The reason for this variety is that Being is not simple, as the Vedāntins believe, but is of a complicated nature; therefore, every statement and every denotation of a thing is necessarily incomplete and one-sided; and if we follow one way only of expression or of viewing things, we needs must go astray.

There is nothing in all this which sounds deeply speculative; on the contrary, the Jain theory of Being seems to be a vindication of common-sense against the paradoxical speculations of the Upanisads. It is also, but not primarily, directed against the Buddhistic tenet of the transitoriness of all that exists. We cannot, however, say that it expressly and consciously combats the Buddhistic view, or that it was formulated in order to combat it. And this agrees well with the historical facts, that Mahāvīra came long after the original Upanisads, but was a contemporary of Buddha. He was obliged, therefore, to frame his system so as to exclude the principles of Brahmanical speculation, but his position was a different one with regard to the newly proclaimed system of Buddha.

I have not yet touched on the relation between Jain philosophy on the one hand and Sānkhya-Yoga on the other. We may expect a greater community of ideas between these systems, since both originated in the same class of religious men, viz. the ascetics known as the Śramaṇas, or, to use the more modern term, Yogins. As regards the practice of asceticism, the methods and the aim of Yoga, it has long been proved that the Yoga of Brahmans, Jainas, and Bauddhas are closely related to each other, and there can be no doubt that they have all developed from the same source. But I am now concerned only with those philosophical ideas which have a connexion with ascetic practice and form the justification thereof.

Now the Sankhya view as to the problem of Being is clearly a kind of compromise between the theory of the Upanisads and what we may call the common-sense view. The Sankhyas adopt the former with regard to the souls or purusas which are permanent and without change. They adopt the latter when assigning to matter or Prakrti its character of unceasing change. The Sankhyas contend that all things besides the souls or purusas are products of the one Prakrti or primaeval matter, and similarly the Jainas teach that practically all things besides the souls or jivas are made up of matter or pudgala, which is of only one kind and is able to develop into everything. It will thus be seen that the Sankhyas and Jainas are at one with regard to the nature of matter; in their opinion matter is something which may become anything. This opinion, it may be remarked, seems to be the most primitive one; not only was it entertained by the ancients, but also it underlies the universal belief of transformation occurring in the natural course of things or produced by sorcery and spells. This is a point I wish to make, that the Sankhyas and Jainas started from the same conception of matter, but worked it out on different lines. The Sankhyas teach that the products of Prakrti are evolved in a fixed order, from the most subtle and spiritual one (Buddhi) down to the gross elements, and this order is always reproduced in the successive creations and dissolutions of the world. The Jainas, on the other hand, do not admit such a fixed order of development of matter (pudgala), but believe that the universe is eternal and of a permanent structure. According to them matter is atomic, and all material changes are really going on in the atoms and their combinations. A curious feature of their atomic theory is that the atoms are either in a gross condition or in a subtle one, and that innumerable subtle atoms take up the space of one gross atom. The bearing of this theory on their psychology I shall now proceed to point out. But I must premise that the Jainas do not recognize a psychical apparatus of such a complex nature as the Sānkhyas in their tenet concerning Buddhi, Ahamkāra, Manas, and the Indrivas. The Jaina

opinion is much cruder, and comes briefly to this. According to the merit or demerit of a person, atoms of a peculiar subtle form, which we will call karma matter, invade his soul or jīva, filling and defiling it, and obstructing its innate faculties. The Jainas are quite outspoken on this point, and explicitly say that karman is made up of matter, paudgalikam karma. This must be understood literally, not as a metaphor, as will be seen from the following illustrations. The soul or jīva is extremely light, and by itself it has a tendency to move upwards (ūrdhvagaurava), but it is kept down by the karma matter with which it is filled. But when it is entirely purged of karma matter, at Nirvāna, it goes upwards in a straight line to the top of the universe, the domicile of the released souls. To take another example. The karma matter within a soul may assume different conditions. It may be turbulent, as mud in water which is being stirred; or it may be inactive, as mud in water when it has settled at the bottom of a basin; or it may be completely neutralized as when the clear water is poured off after the mud has been precipitated. Here again it is evident that karma is regarded as a substance or matter, though of an infinitely more subtle nature than the impurities of water referred to in the illustration. As a third instance I will refer to the six Leśyās or complexions of the souls, ranging from deepest black to shining white, colours which we common mortals cannot perceive with our eyes. This doctrine was shared also by the Ajīvikas, on whom Dr. Hoernle has thrown so much light. These colours of the soul are produced on it by the karman which acts as a colouring substance. Here also the material nature of karman is quite obvious.

To return from this digression, the karma matter that enters the soul is transformed into eight different kinds of karman, about which I shall have to say a word presently. This change of the one substance into eight varieties of karman is likened to the transformation of food consumed at one meal into the several fluids of the body. The karma matter thus transformed and assimilated builds up a subtle body, which invests the soul and accompanies it on all its transmigrations, till it enters Nirvāṇa and goes up to the top of the universe. This subtle body or kārmaṇaśarīra is obviously the Jain counterpart of the sūkṣmaśarīra or lingaśarīra of the Sānkhyas.<sup>2</sup> In order to understand the functions of this subtle body or kārmaṇaśarīra, we must take a summary view of the eight kinds of karman of which it is composed. The first and second (jñānāvaraṇīya and darśaṇāvaraṇīya) obstruct knowledge and faith, which are innate faculties of the soul or jīva; the third (mohanīya) causes delusion, especially

the affections and passions; the fourth (vedaniya) results in pleasure and pain; the fifth (āyuṣka) assigns the length of life to the person in his present birth; the sixth (nāma) furnishes him with all that belongs to him as an individual; the seventh (gotra) makes him a member of the class or genus which he is to belong to; the eighth (antarāya) produces hindrances to the realization of his virtues and powers. Each of these eight kinds of karman endures for a certain period, of varying length, within which it must take its proper effect. Then it is expelled from the soul, a process which is called nirjarā. The opposite process, the influx of karman into the soul, is called āsrava, a term well known to students of Buddhism. The occasions for asrava are the actions of the body and mind (yoga); they open as it were an inlet for karma matter to invade the soul. If that soul is in a state of iniquity, i.e. if the person under consideration does not possess right faith, or does not keep the commandments (vrata), or is careless in his conduct, or does not subdue his passions, then, in all these cases, singly or collectively, especially under the influence of the passions, the soul must retain the karma matter, or, as the Jainas say, binds it (bandha). But the influx of karma matter or asrava can be prevented; this is called the stopping or samvara.

These primitive notions the Jainas have worked out into a philosophical superstructure, which serves just as well as that of the Sānkhyas (but on different lines) to explain the problems of mundane existence and to teach the way of salvation. In order to make this clear I must add a few more details.

Samvara is effected, i.e. the influx of karma is prevented, by the observance of peculiar rules of conduct, by restraint of body, speech, and mind, by strict morality, by religious reflections, by indifference to things pleasant or unpleasant, &c. The most effective means, however, is the practice of austerities (tapas), which has this advantage over the other means, that it not only prevents karma from accumulating, but also consumes the accumulated karma. Tapas, therefore, produces also nirjarā and leads to Nirvāna; it is the chief means of salvation, as might be expected in a religion of ascetics. The denotation of the word 'tapas' in Jainism is somewhat different from its usual meaning. There is tapas of the body (bāhya tapas) and tapas of the mind (abhyantara tapas). The former consists in fasting, or eating scanty and tasteless food, in want of comfort and in mortification of the flesh. The mental tapas contains various items, as confession of sins and penance, monastic duties, obedience, modesty, self-restraint and meditation (dhyāna). I wish to lay stress on the fact that in the course of asceticism taught by the Jainas meditation is only one of many steps leading to the ultimate goal. Though Nirvana is immediately preceded by the two purest stages

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. i. pp. 259 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The Jainas recognize four different subtle bodies; see Tattvarth., ii. 37 sq.

of meditation, yet all other parts of tapas appear of equal importance. We shall see the significance of this fact more clearly, when we compare the Jaina tapas with what corresponds to it in Sānkhya-Yoga. Their Yoga contains some of the varieties of Jaina tapas; but they are regarded as inferior to meditation or contemplation. Indeed the whole Yoga centres in contemplation; all other ascetic practices are subordinate and subservient to contemplation—dharanā, dhyāna and samādhi. This is but natural in a system which makes the reaching of the summum bonum dependent on jñāna, knowledge. The theory of the evolution of Prakrti, beginning with Buddhi, Ahamkara, and Manas, appears, to my mind, to have been invented in order to explain the efficiency of contemplation for acquiring supernatural powers and for liberating the soul. Sānkhya-Yoga is a philosophical system of ascetics; but their asceticism has been much refined and has become spiritualized in a high degree. The asceticism of the Jainas is of a more original character; it chiefly aims at the purging of the soul from the impurities of karman. Jainism may have refined the asceticism then current in India; it certainly rejected many extravagances, such as the voluntary inflicting of pains; but it did not alter its character as a whole. It perpetuated an older or more original phase of asceticism than the Brahmanical Yoga, and carries us back to an older stratum of religious life in which we can still detect relics of primitive speculation in the shape of such crude notions as I have had occasion to mention in the course of my paper.

In conclusion I shall shortly touch on the third current of Indian philosophical speculation, viz. the philosophy of the Pandits which is represented to us by the Nyāya and Vaiśeşika systems. This philosophy may be characterized as an attempt to register, to define, and to arrange in systematic order the concepts and general notions which are the common possession of all who spoke the Sanskrit language. Such a philosophy had some attraction for the Jainas who, as we have seen, always sided with common-sense views, and in fact many Jainas have written on Nyāya and Vaišeṣika. But at the time when the Jain system was framed, the Pandit, as we know him in later times, had probably not yet become distinguished from the Vedic scholar or theologian; it is almost certain that there was as yet no class of persons who could be called Pandits, and consequently their philosophy also was wanting. And the tradition of the Jainas themselves says as much; for according to them the Vaisesika system was founded by Chaluya Rohagutta, originally a Jaina and pupil of Mahāgīri, eighth Sthavira after Mahāvīra. Thus we have no occasion to inquire into the relation between this system and Jainism. But it may be mentioned that the atomic theory which is a marked feature of the Vaisesika, is already taught in outline by the Jainas.

As regards the Nyāya system, it is almost certainly later than Jainism; for the dialectics and logic of the Jainas are of a very primitive character, and appear entirely unconnected with the greatly advanced doctrines of the Naiyāyikas.

In conclusion let me assert my conviction that Jainism is an original system, quite distinct and independent from all others; and that, therefore, it is of great importance for the study of philosophical thought and religious life in ancient India.

158

THE INDIAN ANTIQUARY.

[JUNE. 1880.

#### ON MAHÂVÎRA AND HIS PREDECESSORS.

BY PROF. HERMANN JACOBI, PH. D., MÜNSTER.

In the Indian Antiquary, vol. VIII, p. 311, a paper on the Six Tîrthakas by James d'Alwis was reproduced with notes by the editor. One of these heretical teachers. Nigantha Nâtaputta. has lately become of great interest, as he has been identified with Mahâvîra, the supposed founder of the Jaina sect. The proof of this identity is conclusive. For the Bauddhas and Jainas agree not only in the name of the sect, viz., Pâlî,-Nigantha, Niggantha, Nigandha; Sanskrit.-Nirgrantha, and Prakrit.-Nivamtha Niggamtha; Sanskrit, -Nirgrantha, -respectively; and in the name of the founder Pali.-Nâtaputta, Nâtaputta, Sanskrit, - Jñâtiputra, and Pråkrit.—Nåtaputta, Nåvaputta: Sanskrit.— Jňátaputra, Jňátiputra respectively; but also on the place of Jñâtaputra's death, the town P â v â; see my edition of the Kalpasútra, pp. 4 sqq. Yet there remain some anomalies in the forms of these names and some obscure points in the

doctrines of the Niganthas as defined by the Bauddhas. To account for, and clear up, these is my purpose in the first part of this paper.

The word Nigantha in Pali books, and Nivamtha in Jaina Sútras (e.g. the Sútrakṛitunga and Bhagavati) are neither Pali nor Jaina Prâkrit. For its Sanskrit prototype, Nirgrantha, current with the Jainas and Northern Buddhists, would in both dialects have regularly become Niggamtha, which form, indeed, is the common one in Jaina Prakrit, but not so in Pali. The form Niganthawas almost certainly adopted by both sects from the Magadhi dialect; for it occurs in the Asoka inscription at Delhi, separate edict l. 5 (Ind. Ant. vol. VIp. 150 note). This hypothesis becomes acertainty for the word Nataputta. As translated in Sanskrit it is Jñâta or Jñâtiputra, the regular Pâli derivative would be Nâtaputta with a palatal ñ. The dental in its stead is a Maga-

dhism. For, in the Magadhi inscriptions of Aśoka, we read náti, amna, etc. = Sanskrit jnáti, anya, etc., which words become nati, anna, etc. in Pâli and in the dialects of the Aśoka inscriptions at Girnâr and Kapurdigiri. The palatal nappears in Pâli in the first part of the name when used as the name of the Kshattriya clan to which Mahâvîra belonged. For I identify the natika living near Kotigama mentioned in the Mahdvagga Sutta (Oldenberg's edition p. 232), with the Jñâtaka Kshattrivas in Kundagrâma of the Jaina books. As regards the vowel of the second syllable, the different sources are at variance with each other. The Northern Buddhists spell the word with an i.-J natiputrain Sanskrit, and Jo-thi-tseu in Chinese (tseu means 'son'), the Southern ones with an a-N at a p u tta, as do the Jainas, though Jñ â tiputra is not unfrequent in MSS. The form Navaputta provesnothing, for the syllables q and g are interchangeable in Jaina Prâkrit. M. Eug. Burnouf, commenting on the name in question, says: "J'ignore pourquoi le Pâli supprime l'i de Djňáti; serait ce que le primitif véritable serait Dinati et que le Dinati en serait un prakritism correspondant à celui du Sud nata, comme diéta correspond à diêtri ?" That M. Burnouf was perfectly right in his conjecture, can now be proved beyond a doubt. For the occasional spelling of the word with a lingual t Nataputta shows an unmistakable trace of the original ri. The Sanskrit for Nigantha Nâtaputta was therefore in all probability Nirgrantha Jñâtriputra. that of the Kshattriya clan Jñâtrika (Pâli-Natika, Prakrit-Nayaga). It is perhaps not unworthy of remark that Nigantha Nâtaputta must have made part of the most ancient tradition of the Bauddhas, and cannot have been added to it in later times as both words conform, not to the phonetic laws of the Pâli language, but to those of the early Magadhi.

We shall now treat of the opinions which the Buddhists ascribe to Nâtaputta and to the Niganthas in general, in order to show that they are in accordance with Jainism. One of its most characteristic features is the unduly extended idea of the animateworld; notonly are plants and trees endowed with life, and accordingly are not to be wantonly destroyed, but also particles of earth, water, fire and wind. The same doctrine was,

according to James d'Alwis, held by Nigantha Nâtaputta: " He held that it was sinful to drink cold water: 'cold water.' he said, was imbued with a soul. Little drops of water were small souls, and large drops were large souls." In Buddhaghosa's commentary on the Dhamma padam (Fausböll's edition p. 398), the 'better Niganthas' who go about naked, say that they cover their almsbowls lest particles of dust or spray, imbued with life, should fall into them. Compare Kalpasútra, Sâmâchârî § 29, where a similar rule is given. These naked Nigauthas need not have been of the Digambara sect, for according to the Acháránga Sútra it was considered a meritorious, not a necessary, penance for an ascetic to wear no clothes.

159

In the Mahávagga Sutta, vi. 31, 1, Nigaṇṭha Nâṭaputta is said to hold the kiriyāvāda opposed to the akiriyāvāda of Gotama Buddha. The kiriyāvāda, or the belief in the activity of the soul, is one of the cardinal dogmas of the Jainas, and is found in their creed in the first chapter of the Achārāna.

James d'Alwis proceeds after the above quoted passage: " He [Nâtaputta] also declared that there were three dandas or agents for the commission of sin, and that the acts of the body (kdya), of the speech (vdch), and of the mind (mana) were three separate causes, each acting independently of the other." Compare the subjoined passage from the third uddesaka of the Sthánánga, in which the term danda in its relation to mind, speech and body occurs: tao danda pannatta, tan jaha: mana-dande, vaidavide kaya-davide. "There are declared three dandas, namely, the danda of the mind, the danda of the speech, the danda of the body." Thus far all agrees with Jainism. James d'Alwis's account of Nataputta's doctrines concludes: "This heretic asserted that crimes and virtues, happiness and misery, were fixed by fate, that as subject to these we cannot avoid them, and that the practice of the doctrine can in no wise assist us. In this notion his heresy consisted." As the Jaina opinions on these points do not materially differ from those of the Hindus in general, and as the doctrines defined above are inconsistent with the kiriyavada and with ascetic practices I do not doubt that the Bauddhas committed an error, perhaps in order to

¹ Preserved however in \$\bar{a}\tautika\$, if my conjecture about the identity of that word with the first part of N\u00e5taputta be right.

stigmatise the Niganthas as heretics, who in their turn have misstated the Bauddha dootrine of the nirvána, saying that according to the Saugata's opinion the liberated souls return to the Sainsara (punarbhave'vataranti'). This misstatement occurs in Śilânka's commentary on the Åcháránga Sútra (867 A.D.), and can have no reference therefore to the Lamas and Chutuktus of the Northern Buddhist church, as I formerly opined, for they were not yet in existence in Silânka's time.

We pass now to the outline of Nataputta's system in the Samañnaphala Sutta, (Grimblot Sept Suttas Palis, p. 126). It may be remarked that, according to Mr. Rhys Davids (Academy, September 13th, 1879, p. 197) the passage in question is not commented upon in the Commentary Sumangala Vilásini. Mr. Gogerly translated it thus: "In this world, great king, the N iganthas are well defended in four directions, that is, great king, the Niganthas in the present world by general abstinence (from evil) restrain sinful propensities, weaken evil by controlling it, and are ever under self-government. They are thus well defended on all sides, and this is called -being arrived at perfection, being with subjected passions, being established in virtue" (ibidem, p. 173). All this might as easily have been translated from a Jaina Sútra, and it would be difficult to tell the difference, but unfortunately this translation cannot be reconciled with our text. M. Burnouf's translation is more literal, but less intelligible; it runs thus: "En ce monde, grand roi, le mendiant Nigantha est retenu par le frein de quatre abstentions réunies. Et comment, grand roi, le mendiant Nigantha est-il retenu par le frein de quatre abstentions réunies? En ce monde, grand roi, le mendiant Nigantha est entièrement retenu par le lien qui enchaîne; il est enveloppé par tous les liens, enlacé par tous les liens, resserré par tous les liens; voilà de quelle manière, grand roi, le mendiant Nigantha est retenu par le frein de quatre abstentions réunies. Et parce qu'il est, sinsi retenu, grand roi, il est nommé Nigantha. c'est-à-dire libre de toute chaîne, pour qui toute chaîne est détruite, qui a seconé toutes les chaines," (ibidem, p. 204). And in a note he adds: "Mais quand la définition dit qu'il est enlacé dans tous les liens, cela signifie qu'il obéit si complètement aux règles d'une rigoursuse abstention, qu'il semble que tous ses mouve-

ments soient enchaînés dans les liens qui le retiennent captif, &c." The general drift of this definition, especially the stress laid on control. sayours of Jainism: but luckily we are not confined to such generalities for our deduction. For the phrase chituvama savivara-savivuto. translated by Gogerly "well defended in four directions," and by Burnouf " retenu par le frein de quatre abstentions réunies" contains the distinct Jaina term châturyama. It is applied to the doctrine of Mahâvîra's predecessor Pârsva. to distinguish it from the reformed creed of Mahâvîra, which is called panchayama dharma. The five yamas are the five great vows, mahavratúni, as they are usually named, viz. ahimsú not killing, sûnrita truthful speech, asteva not stealing, brahmacharya chastity, aparigraha renouncing of all illusory objects. In the cháturyáma dharma of Mahâvîra brahmacharya was included in aparigraha. The most important passage is one of the Bhagavati (Weber. Fragment der Bhagavati, p. 185) where a dispute between Kâlâsa Vesivaputta, a follower of Pâréva (Pâsâvachchejja, i. e. Pârśvapatyeya) and some disciples of Mahâvîra is described. It ends with Kâlâsa's begging permission: tujihan antie chất ujiểm áto dhumm to painchamahavvaiyain sapadikkamanaji dhammaji uvasajipajiitta naji viharittae: "to stay with you after having changed the Law of the four vows for the Law of the five vows enjoining compulsory confession." In Sîlânka's Commentary on the Achiiranga the same distinction is made between the cháturuámadharma of Paráva's followers and the pañchayama dharma of Vardhamana's tirtha (Ed. Cal. p. 331). These particulars about the religion of the Jainas previous to the reforms of Mahâvîra are so matter-of-fact like, that it is impossible to deny that they may have been handed down by trustworthy tradition. Hence we must infer that Nirgrantbas already existed previous to Mahavîra.-a result which we shall render more evident in the sequel by collateral proofs. On this supposition we can understand how the Buddhists ascribed to Nâtaputta the chất ryama dharma, though he altered just this tenet; for it is probable that the Buddhists ascribed the old Nirgrantha creed to Nataputta. who then took the lead of the community, and of whose reforms, being indeed only trifling, his opponents were not aware. And though it looks like a logical trick, the testimony of the Buddhists on this point might be brought forward as an argument for the existence of Nirgranthas previous to, and differing in details from, the tirtha of Mahavîra. But we have not to rely on so dubious arguments as this for our proposition. The arguments that may be adduced from the Jaina Sútras in favour of the theory that Mahavîra reformed analready existing religion, and did not found a new one, are briefly these. Mahavira plays a part wholly different from that of Buddha in the histories of their churches. His attainment to the highest knowledge cannot be compared to that of Buddha. The latter had to reject wrong beliefs and wrong practices before he found out the right belief and the right conduct. He seems to have carved out his own way,-a fact which required much strength of character, and which is easily recognised in all Buddhist writings. But Mahâvîra went through the usual career of an ascetic; he seems never to have changed his opinious nor to have rejected religious practices, formerly adhered to. Only his knowledge increased, as in the progress of his penance the hindrances to the higher degrees of knowledge were destroved until it became absolute (kevala). His doctrines are not spoken of in the Sûtras as his discoveries, but as decreta or old established truths, pannattas. All this would be next to impossible if he had been like Buddha the original founder of his religion; but it is just what one would expect to be the record of a reformer's life and preaching. The record of the fourteen purvas points the same way; for these books, which were lost some generations after Mahavira's Nirvana, are said to have existed since the time of the first Tirthakara Rishabha or Adinatha: they must therefore be considered as the sacred books of the original Nirgranthas previous to Mahavira's reforms. But all these arguments are open to one fatal objection, viz., that they are taken from the Jaina literature which was reduced to writing so late as the fifth century A.D. During the preceding ten centuries, an opponent will say, the Jainas modelled everything in their sacred books on the preconceived theory of the uninterrupted existence of their faith since the beginning of the world. On this supposition the whole of the sitras would be a most wonderful fabric of fraud; for everything is in keeping with the theory in question, and no trace of the contrary

JUNE. 1880.1

left. I place much confidence therefore in the Jaina Sútras, being of opinion that they are materially the same as they were in the early centuries after Mahavira's Nirvana, as may be proved to be the case with the Achdranga, the present disposition of which is already followed in Bhadrabahu's Niruukti. Yet we must confirm the above suggested opinions by evidence from another quarter, open to no objection. If the sects of the Banddhas and Jainas were of equal antiquity, as must be assumed on the supposition that Buddha and Mahavira were contemporaries and the founder of their sects, we should expect either sect mentioned in the books of their opponents. But this is not the case. The Nirgranthas are frequently mentioned by the Buddhists, even in the oldest parts of the Pitakas. But I have not yet met with a distinct mention of the Bauddhas in any of the old Jaina Sútras, though they contain lengthy legends about Jamâli, Gosala andotherheterodox teachers. It follows that the Nirgranthas were considered by the Bauddhas an important sect, whilst the Nirgranthas could ignore their adversaries. As this is just the reverse position to that which both sects mutually occupy in all after-times, and as it is inconsistent with our assumption of a contemporaneous origin of both creeds, we are driven to the conclusion that the Nirgranthas were not a newly-founded sect in Buddha's time. This seems to have been the opinion of the authors of the Pitakas too; for we find no indication of the contrary in them. In James d'Alwis' paperon the Six Tîrthakas, the "Digambaras" appear to have been regarded as an old order of ascetics, and all of those heretical teachers betray the influence of Jainism in their doctrines or religious practices, as we shall now point out.

Gosâla Makkhaliputta was the slave of a nobleman. His master from whom he ran away, "pursued him and seized him by his garments; but they loosening Gosâla effected his escape naked. In this state he entered a city, and passed for Digambara-Jaina or Bauddha, and founded the sect which was named after him." According to the Jainas he was originally a disciple of Mahâvîra, but afterwards set himself up for a Tirthakara. In the Mahâvîra-charîtra of Hemachandra, he defends the precept of nakedness against the pupils of Pârŝva, and "gets beaten, and almost killed by the women

of a village in Magadha, because he is a naked Śramana, or mendicant."—Wilson, Works, vol. I. p. 294, note 2.

162

Purâna Kâśyapa declined accepting clothes "thinking that as a Digambara he would be better respected."

Ajita Keśakam bala helieved trees and shrubs to have a jiva, and that "one who cut downatree, or destroyed a creeper, was guilty as a murderer."

Kakudha Kâtyâyana also "declared that cold water was imbued with a soul."

The preceding four Tîrthakas appear all to have adopted some or other doctrines or practices which make part of the Jaina system, probably from the Jainas themselves. More difficult is the case with Sañiava Belâtthaputta. For the account of his doctrines in the Samaiñaphala Sutta has been so differently translated by M. Burnouf and by M. Gogerly as to suspend decision. According to the former Sañiava's doctrine, which is called anattamanaváchá, would coincide with the syádváda of the Jainas; but according to the latter it denotes no more than perfect indifference to all transcendental problems, not the compatibility of one solution with its contrary. All depends on the interpretation of the two words me no in the text, about which it is impossible to form a correct opinion without the help of a commentary.

It appears from the preceding remarks that Jaina ideas and practices must have been current at the time of Mahavira and independently of him. This, combined with the other arguments which we have adduced, leads us to the opinion that the Nirgranthas were really in existence long before Mahâvira, who was the reformer of the already existing sect. This granted, it is not difficult to form a tolerably correct idea of the relation between Buddhism and Jainism. The former is not an offshoot of the latter; for Buddha rejected the principal dogmas and practices of the Nirgranthas; it is rather a protest against it. All that has been said to maintain that Buddhism stands in a closer connection with Jainism, is to no effect from lack of proof. The proposed identification of Mahâvîra's disciple, the Gantama Indrabhûti with the Gautama Śakvamuni, because both belonged to the gotra of Gotama, has been refuted by Profs. Wilson, Weber and others. It can only be maintained on the principles of Fluellen's logic: "There is a river in Macedon; and there is also, moreover, a river in Monmouth. It is called Wye at Monmouth, but it is out of my prains what is thename of the other river. But 'tis all one: it is so like as my fingers to my fingers; and there is salmons in both."

Little better is the second argument, that there were twenty four Buddhae who immediately preceded Gautama Buddha. These twenty-four Buddhas have been compared with the twentyfour Tirthakaras of the Jainas, though their names have little in common. As Buddharejected the last Tirthakara at least as an heretic. he could only have recognised twenty-three. The only inference which can be made from the twenty-four Tirthakaras and twenty-five Buddhas in texts of recognised authority is that the fiction in question is an old one. Whether there be any foundation for this Buddhistical theory, it is not for me to decide; all authorities on Buddhism have given their verdiet to the contrary. But it is different with the Jainas. For, since we know that Jainism was not founded by Mahavira, it follows that somebody else was the real founder of the sect, and it is possible that many reformers preceded Mahâvîra.

It is the opinion of nearly all scholars who have written on this question that P ar i v a was the real founder of Jainism. The Rev. Dr. Stevenson says in his Preface to the Translation of the Kalpasutra, p. xii: "From Mahavîra upwards, indeed, to the preceding Tirthankara Pârśvanáth, we have no list of head teachers. but we have only an interval of 250 years. while the term of Paráva's sublunary existence is still bounded by the possible number of a hundred years . . . . . . The moderation of the Jains, up to the time of Parsvanatha, is the more remarkable as after that they far outstrip all their compeers in the race of absurdity, making the lives of their Tirthankars extend to thousands of years, and interposing between them countless ages, thus enabling us to trace with some confidence the boundary between the historical and the fabrilous." Whatever may be thought of this argument, it is at least favourable to the opinion that Parsva is an historical person. This is rendered still more credible by the distinct mention of his followers and his doctrines in the Jaina Sûtras. That self-same doctrine. the châturuâma dharma, is mentioned by the Buddhists, though ascribed to Nataphtta.

But there is nothing to prove that Parśva was the founder of Jainism. Jaina tradition is unanimous in making Rishabhathe first Tirthakara. Though he is stated to have lived 840,000 great years, and have died something less than 100,000,000 oceans of years before Mahavira's Nirvana, vet there may be something historical in the tradition which makes him the first Tirthakara. For the Brâhmans too have myths in their Purdnas about a Rishabha, son of king Nâbhi and Meru, who had a hundred sons, Bharata and the rest, and entrusting Bharata with the government of his kingdom, adopted the life of an anchorite -Wilson, Vishmi Purana, vol. II., p. 103 sqq. All these particulars are also related by the Jainas of their Rishabha; and from the more detailed account in the Bhagavata Pura na it is evident that the fabulous founder of the Jaina sect must indeed be meant (ibid, p. 104, note 1). But what value belongs

to these myths of the Purdnas about Rishabha, whether they are founded on facts, or were merely suggested by the legendary history of the Jainas, it is wholly impossible to decide.

Of the remaining Tirthakaras I have little to add. Sumati, the fifth Tirthakara, is apparently identical with Bharata's son Sumati. of whom it is said in the Bhaqavata that he "will be irreligiously worshipped, by some infidels, as a divinity" (Wilson, ibid).

Arishtanemi, the 22nd Tîrthakara, isconnected with the Krishna-myths through his wife Rågimati, daughter of Ugrasena.

But we must close our researches here, content to have obtained a few glimpses into the prehistorical development of Jainism. The last point which we can perceive is Paráva; beyond him all is lost in the mist of fable and

Münster, Westphalia, 18th March 1880.

## Buddhas und Mahāvīras Nirvāna und die politische Entwicklung Magadhas zu jener Zeit.

Von Hermann Jacobi in Bonn.

(Vorgelegt am 23. Oktober 1930 [s. oben S. 475])

Einerseits ist nach den traditionellen sowie den berichtigten Daten von Buddhas und Mahāvīras Nirvāna ersterer eine Reihe von Jahren vor dem letzteren gestorben. Anderseits ist im buddhistischen Kanon die positive Angabe enthalten, daß Mahavira nicht lange vor Buddhas Nirvana gestorben sei. Dieser auffällige Widerspruch ist die Veranlassung zu folgender Untersuchung. Es soll gezeigt werden, wie das zeitliche Verhältnis zwischen beiden Religionsstiftern in Wirklichkeit war und wie sich dasselbe in den Berichten, die sich in den kanonischen Schriften der Buddhisten über die politische Zeitgeschichte finden, ausgewirkt hat.

I.

1. Die Daten von Buddhas und Mahāvīras Nirvāna. Diese sind nach der sanktionierten Tradition 543 v. Chr. für Buddha und 526 v. Chr. für Mahavira. Die berichtigten Daten legen Candraguptas Thronbesteigung zugrunde. Für dieselbe nehme ich (unter Vorbehalt etwa notwendiger Verbesserung) das frühst mögliche Datum 322 v. Chr. an. Die südlichen Buddhisten setzen dies Ereignis 162 Jahre nach dem Nirvāna an, das demgemäß in 484 v. Chr. fiele. -- Sehr beachtenswert ist eine Entdeckung Vikremasinghes, wonach um 1015 n. Chr. eine mit 483 v. Chr. beginnende Ära bestand und die traditionelle Ära, 543 v. Chr., sich erst um die Mitte des 11. Jahrhunderts nachweisen läßt<sup>1</sup>.

Nach der allgemeinen Tradition der Jainas fand die Krönung Candraguptas 215 Jahre nach Mahāvīras Tod statt. Nach Hemacandras Parišista Parvan VIII 339 sind es aber nur 155 Jahre; und dieselbe Angabe findet sich in der zwei bis drei Generationen älteren Kahāvalī Bhadreśvaras2. Danach wäre Mahaviras Nirvana in 477 v. Chr. anzusetzen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hierüber hat Wilhelm Geiger in der Einleitung zu seiner Übersetzung des Mahävamsa (London 1012) S. XXVIII ff. ausführlich berichtet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> evam ca Mahāvīramuttisamayāo pancāvanavarisasae nucchanne (lies: ucchinne) Nandavamse Candagutto rāyā jāu tli. (Nach dem einzigen MS.)

2. Nigantho Nātaputto starb kurz vor Buddha. Diese Angabe findet sich im buddhistischen Kanon an drei verschiedenen Stellen in identischer Form. Es handelt sich dort um die Ereignisse in der letzten Zeit aus dem Leben Buddhas, als er auf der Wanderung von Pāvā nach Kusinārā, der Stätte seines Nirvāna, begriffen war. Ich übersetze die fragliche Stelle und teile das Original in der Fußnote mit1.

»Zu jener Zeit war der Nigantha Nataputta in Pava jüngst verstorben. Durch sein Hinscheiden waren die Niganthas gespalten, ergeben Zwiespalt, Zank und Streit; in Disput geraten, stießen sie sich gegenseitig mit Maulspießen. « — Die hierauf folgende Stelle, die ich im Original einklammere, stammt aus Brahmajālasutta 18. Sie lehrt, wie es bei religiösen und philosophischen Disputationen zugeht; das gehört nicht hierhin, weil es den Zusammenhang unterbricht. Der echte Text fährt fort: »Ein Morden (doch wohl mit den 'Maulspießen'), dünkt mich, fand statt bei den Nigantha-Mönchen. Und des Nigantha Nataputtas Laienschaft, Hausväter mit weißen Gewändern, empfanden Überdruß, Gleichgültigkeit und Feindseligkeit gegenüber den Nigantha-Mönchen: 'so ist es bei schlecht mitgeteiltem Dharma und Vinaya, die schlecht verkündet sind, kein Heil bringen, noch zur Ruhe führen, die von einem nicht vollkommen Erleuchteten verkündet sind, deren stupa zerstört ist, die keine Zuflucht gewähren'.«

Hier wird mit voller Bestimmtheit berichtet, daß Nigantha Nataputta in Pāvā kurz vor Buddha gestorben sei; also hat Buddha, so schloß man, Mahāvīra überlebt<sup>2</sup>. Ob dieser Schluß berechtigt ist, muß die Untersuchung der Grundlage, auf der er beruht, zeigen.

- 3. In welchem Zusammenhang der Bericht über die Katastrophe in der Jainasekte beim Tode ihres Stifters erscheint. Dieser Bericht bildet den Ausgangspunkt für drei buddhistische Sūtras, nämlich:
  - 1. Sāmagāma Sutta des Majihima Nikāya (II 2, S. 243 ff.),
  - 2. Pāsādika Suttanta des Dīgha Nikāya (III S. 117 ff.),
  - 3. Sangiti Suttanta des Digha Nikāya (III S. 209 ff.).

In Nrs. 1 und 2 ist die Situation dieselbe: der Novize Cunda in Pāvā hatte von der Katastrophe in der Jainasekte gehört, geht nach Samagama zu Ananda, um von ihm darüber aufgeklärt zu werden. Beide begeben sich zu Buddha, und Ananda trägt ihm vor, was ihm Cunda mitgeteilt hat. — Der weitere Bericht ist in beiden Sütras verschieden.

Im Pāsādika S. setzt Buddha dem Cunda in langer Rede auseinander, daß alle gegen die Jainalehre erhobenen Vorwürfe nicht auf seine Lehre zuträfen, die sich in allen diesen Punkten gerade umgekehrt verhalte. — Im Sāmagāma S. richtet Buddha seine Belehrung an Ananda und legt ihm in ausführlicher Predigt die 6 vivādamūlas. 4 adhikaranas und 6 sāranīva-dhammas dar. deren richtiges Verständnis erst die Erhaltung der Einigkeit unter den Gläubigen ermögliche.

Gänzlich verschieden ist der Bericht im Sangiti S. Die Mallas von Pāvā hatten eine Stadthalle errichtet, und auf ihre Bitte weihte Buddha sie ein. Nach der Zeremonie entfernen sich die Mallas, und Buddha legt sich zur Ruhe nieder. Er fordert Sariputta auf, den anwesenden 500 Mönchen religiöse Unterweisung zu erteilen. Dieser beruft sich auf die Katastrophe in der Jainasekte und gibt dann eine Übersicht über den ganzen Dharma, indem er die einzelnen Artikel desselben in Gruppen von eins bis zehn nach Art des Anguttara Nikāya vorträgt1.

4. Kritik dieser Berichte. So sehr auch diese drei Berichte untereinander verschieden sind, so sind sie doch alle von derselben Absicht beherrscht bzw. eingegeben, nämlich eine authentische Erklärung Buddhas über den wesentlichen Inhalt seiner Lehre zu bieten, um die Gemeinde vor Spaltungen zu bewahren. Aber schon die Verschiedenheit dieser drei Symbola beweist, daß sie nicht von Buddha zu dem genannten Zweck aufgestellt sein können. Es läßt sich das aber auch auf direktem Wege zeigen. Im Mahaparinibbana Suttanta haben wir nämlich den ältesten Bericht über die Vorgange im letzten Jahre Buddhas bis zu seinem Nirvana. Im VI. Abschnitt lesen wir2: Darauf sprach der Erhabene zu dem ehrwürdigen Ananda: »Es könnte sein, Ananda, daß ihr dächtet: 'Ihres Lehrers beraubt ist die Lehre, wir haben keinen Meister mehr.' So sollt ihr nicht denken, Ananda. Die Lehre und die Disziplin, die ich euch gelehrt habe, die sollen euch nach meinem Hinscheiden als Lehrer dienen.«

Dies sagte Buddha kurz vor seinem Tode; auf eine spezielle Belehrung, wie sie in jenen drei Sūtras gegeben wird, wird kein Bezug genommen. Mehr als diesen Ausspruch über denselben Gegenstand hat Buddha nach dem M. P. S. nicht getan. Denn im weiteren Verlauf (VI 5-7) fordert er die versammelten Mönche wiederholt und eindringlich auf, etwaige Zweifel vorzubringen; aber niemand meldet sich. Da erklärt er schließlich: »in dieser Mönchsgemeinde besteht auch nicht bei einem einzigen Mönche ein Zweifel oder eine geteilte Meinung über Buddha oder über die Lehre oder über die Gemeinde oder über den Weg oder über den rechten Wandel. Wer der letzte ist unter diesen 500 Mönchen, der ist bekehrt, nicht mehr dem Leiden unterworfen, der hält sich selbst im Zaume, der hat die Erreichung der Erleuchtung in Aussicht<sup>3</sup>. Dann folgen die bekannten letzten Worte Buddhas und sein Nirvāna.

<sup>1</sup> Tena kho pana samayena Nigantho Nātaputto Pāvāyam adhunā kālakato hoti. tassa kālakiriyāya bhinnā Niganthā doedhika-jātā bhandana-jātā kalaha-jātā vivāddpannā aññam-aññam mukhasattihi vitundantā viharanti: ['Na tvam imam dhamma-vinayam ājānāsi, aham imam dhamma-vinayam ājānāmi, kim tvam imam dhamma-vinayam ājānissasi? micchā-paṭipanno tvam-asi, aham-asmi sammāpatipanno; sahitam-me, asahitan-te; pure vacanīyam pacchā avaca, pacchā vacanīyam pure avaca. avicinnan-te viparāvattam. āropito le vādo, niggahīto 'si. cara vādappamokkhāya, nibbeļhehi vā sace pahosi 'ti'.] Vadho yeva kho maññe Niganthesu Nāṭaputtiyesu vattati; 'ye pi Niganthassa Nāṭaputtassa sāvakā gihī odāta vasanā, te pi Niganthesu Nātaputtiyesu nibbinna rūpā viratta rūpā pativāna rūpā, yathā 'tam durakkhāte dhamma-vinaye duppavedite aniyyānike anupasama-samvattanike asammāsambuddhappavedite bhinna-thupe appatisarane

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> OLDENBERG, ZDMG. 34 S. 749.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine Variante dieser Auseinandersetzung enthält der auf Sangīti S. folgende Dasuttara Suttanta, der ebenfalls dem Sariputta in den Mund gelegt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ubersetzung von Dutoit, Das Leben des Buddha, Leipzig 1906, S. 302 ff.

DUTOITS Übersetzung, S. 303f.

Nach der eben angeführten Stelle des M. P. S. hegte Buddha selbst noch in seiner Todesstunde keine Besorgnis über den Fortbestand der unverfälschten Lehre auch nach seinem Hinscheiden. Ebensowenig wird auch sonst im M. P. S. angedeutet, daß er durch die Nachricht von der Katastrophe in der Jainasekte beim Tode ihres Stifters sich zu besonderen Maßregeln bewogen gefühlt habe, um ähnlichen Vorkommnissen in seiner Gemeinde vorzubeugen. Es ist das eben ein Gerücht, das erst lange nach seinem Tode in Umlauf kam und Epigonen veranlaßte, jene drei Sütra abzufassen. Denn in dem Zeitraum von mehr als anderthalb Jahrhunderten seit dem Nirväna bis zur ersten Feststellung des Kanon sind ihm zweifellos eine Reihe von Sütra zugefügt worden.

5. Die Jaina-Kirche beim Tode Mahaviras. In der Tradition der Jainas findet sich keine Andeutung einer solchen Katastrophe bei und nach dem Tode Mahāvīras, an welche die Buddhisten uns glauben machen wollen. Dies Ereignis hat keinen nachweisbaren Einfluß auf die kirchliche Organisation und Disziplin der Jainas gehabt; diese lagen Mahāvīras elf Jüngern, seinen Ganadharas, ob. Er selbst galt als Kevalin erhaben über solche Tätigkeit. Starb ein Ganadhara, so übernahm der nächste dessen gana. Bei Mahāviras Tode waren nur mehr Indrabhūti (Gautama) und Sudharman übrig. Da ersterer das Kevala erreichte, schied er aus. Dadurch wurde Sudharman das Oberhaupt der ganzen Jaina-Kirche, in welchem Amte ihm Jambū folgte. -- In den Sūtra richtet Mahāvīra seine Belehrung meistens an Gautama, und später teilt Sudharman denselben Diskurs seinem Schüler Jambū mit. Daraus ersieht man, daß die ersten Kirchenväter einander rückhaltlos anerkannten und von Zwiespalt zwischen ihnen nicht die Rede sein kann. Ein Schisma trat beim Tode Mahāvīras nicht ein, wie mit voller Bestimmtheit behauptet werden kann. Über die Schismen sind wir nämlich genau unterrichtet<sup>1</sup>. Und bei den wirklich eingetretenen Schismen handelt es sich nicht um Grundlehren des Jainismus, sondern nach unserer Anschauung um Quisquilien. Daher haben sich Sekten bei den Jainas spärlich und verhältnismäßig spät entwickelt, wenn man von der Spaltung in Svetāmbara und Digambara absieht, die sich aber allmählich und nicht auf Grund eines einmaligen Konflikts vollzieht<sup>2</sup>. Ganz anders bei den Buddhisten. Schon bald nach Buddhas Tode spaltete sich seine Kirche in viele Sekten von tiefgehender dogmatischer Verschiedenheit, und diese vergrößerte sich mit der Zeit immer mehr, so daß schließlich im Mahāyāna eine neue Religion entstand, die mit der ursprünglichen Lehre Buddhas wenig zu tun hat. Dieselbe Entwicklung setzten nun die Buddhisten auch für den Jainismus voraus. Es war ihnen wohl nicht bekannt, wenigstens haben sie nicht beachtet, daß Mahāvīra nicht der Stifter einer neuen Religion, sondern der Reformer der von Pārśva<sup>3</sup> gestifteten war. Seine Eltern waren Anhänger Pārśvas, also auch wohl er selbst. Es liegt auf der Hand, daß in solchen Verhältnissen der Tod Mahāvīras, der ohnehin als Kevalin über alle weltlichen Interessen erhaben war, keine Katastrophe in der Jainasekte zur Folge haben

konnte. Die Buddhisten haben jenen Bericht auf Grund irriger Annahmen erfunden und für dogmatische Bedürfnisse, die in einer späteren Zeit fühlbar wurden, ausgebeutet.

6. Entstehung des irrtümlichen Berichtes. Die drei buddhistischen Sūtra, deren Ausgangspunkt die angebliche Katastrophe in der Jainasekte ist, dürften im 2. oder 3. Jahrhundert nach dem Nirvāṇa verfaßt sein. Wie kamen sie zu ihrem wunderlichen Irrtum? Den wahren Grund hat schon Jarl Charpentier gesehen und im Indian Antiquary 1914, S. 128 ausgesprochen. »Although the place where Mahāvīra is nowadays said to have died is a small village called Pāpapurī, about 3 miles from Giriyak in the Bihār part af the Patna district, it is quite clear from D. N. III 117 sq. etc., that the Buddhists thought it to be identical with the town Pāvā in which Buddha stayed in the house of Cunda on his way to Kusinārā.«

Mahāvīra starb in Majjhamā Pāvā, dem heutigen Pāvāpuri. Francis Виснамам¹ besuchte die betreffenden Orte 1812 und verzeichnet sie in seiner Karte. Danach ist die Entfernung in miles von Rajgir nach Pawapuri 9, nach Giriak 7 und Giriak nach Pawapuri 5 miles. — An der Richtigkeit der Tradition der Jainas über die Stätte, wo ihr Prophet ins Nirvāṇa einging, ist nicht zu zweifeln. Dagegen dachten die Buddhisten, durch den Gleichklang des Namens irregeführt, an das aus dem Bericht über die letzten Tage von Buddhas Erdenwallen ihnen so wohlbekannte Pāvā im Lande der Sākyas und verlegten deshalb Mahāvīras Hinscheiden dorthin, und zwar kurz vor Buddhas Nirvāṇa. Ihr diesbezüglicher Bericht ist also durchaus apokryph und kann auf keinen Fall gegen die Glaubwürdigkeit der Daten von Buddhas und Mahāvīras Nirvāṇa (484 und 477 v. Chr.) geltend gemacht werden. Letztere Daten bilden also die gesicherte Grundlage für unsere weiteren Untersuchungen.

#### II.

7. Zweck und Gegenstand der Untersuchung. Da Mahāvīra sieben Jahre Buddha überlebt hat, so ist zu vermuten, daß der Kanon der Jainas Nachrichten über ein größeres Stück der zeitgenössischen Geschichte als der buddhistische enthält, welcher darin nicht über Buddhas Tod hinausgeht. Dies soll im folgenden nachgewiesen und insonderheit gezeigt werden, daß durch Kombination der buddhistischen mit den ergänzenden und weiter reichenden Nachrichten der Jainas es möglich ist, die Geschichte Magadhas bis zu einem gewissen Grade aufzuhellen.

Zur Orientierung mögen folgende Notizen dienen. Buddha starb im 8. Jahre der (32jährigen) Regierung Ajätasatrus, der bei den Buddhisten stehend  $r\bar{a}j\bar{a}$  Mägadho Ajätasattu Vedehiputto genannt wird, und zwar als in Räjagrha residierend. Sein Vater heißt bei ihnen:  $r\bar{a}j\bar{a}$  Mägadho Seniyo Bimbisäro. Die Jainas nennen dieselben Personen Seniya Bhimbhasäraputta und Küniya (oder Koniya). Ich bediene mich der Sanskritform der Namen, und zwar, wenn es sich um

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> LEUMANN, Die alten Berichte von den Schismen der Jaina. Ind. Studien XVII, S. 91 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jacon, Über die Entstellung der Çvetâmbara- und Digambara-Sekten. ZDMG. Bd. 38, S. I ff.

<sup>3</sup> Āgārāngasūtra II 15, 16. SBE. XXII, S. 194.

Dessen Journal kept during the Survey of the districts of Patna and Gaya in 1811—1812. Edided by V. H. Jackson. Patna 1925.

buddhistische Nachrichten handelt, schreibe ich Bimbisāra und Ajātaśatru, bei solchen der Jainas dagegen Śrenika und Kūnika, wodurch es überflüssig gemacht wird, die Herkunft einer Nachricht jeweilig besonders anzugeben.

8. Ajātaśatru plant die Unterjochung der Vrjis. Der Mahā-Parinibbāna-Suttanta (M.P.S.) berichtet über die Ereignisse im letzten Lebensjahre Buddhas. Gleich im Anfang (I1) findet sich folgende Stelle: "Zu jener Zeit verweilte der Erhabene bei Rājagaha auf dem Geierkopf. Zu dieser Zeit aber war der König von Magadha Ajātasattu, der Vedehi-Sohn, willens, die Vajjins anzugreifen, und er sprach: 'Ich will diese so starken, so mächtigen Vajjins vernichten, ich will die Vajjins zugrunde richten, ich will die Vajjins ins Unglück, ins Verderben stürzen'. Die 'Vajjins' sind die Vrjis, die Nachbarn Magadhas jenseits des Ganges; ihre Hauptstadt war Vaisāl an der Ostgrenze ihres Gebietes, die größte und reichste Stadt in diesem Teile Indiens, wogegen die Hauptstadt Magadhas Rājagrha doch nur ein Felsennest war. Es war also die von Ajātaśatru geplante Unterjochung der Vrjis ein kühnes Unternehmen, das sorgfältigster Vorbereitung bedurfte. Über die von ihm getroffenen Maßnahmen enthält das M.P.S. Angaben, die aber in viel späterer Zeit entstanden und darum so gut wie wertlos sind.

9. Die Vorbereitung des Unternehmens. Ich stimme mit Oldenberg und Rhys Davids darin überein, daß Ajātaśatru als Stützpunkt für seine Operationen gegen die Vrjis den Ort Pāṭaligrāma gründete an der Stelle, wo später die Hauptstadt Pāṭaliputra entstand. Aber letztere war schon seit geraumer Zeit zu hoher Blüte gelangt (I 28), als das M.P.S. abgefaßt wurde, und der Redaktor trägt seine Anschauung von Pāṭaliputra überall hinein und modelt nach ihr in unentwirrbarer Weise die ursprüngliche Tradition um.

So sollen die buddhistischen Laien in Pātaligrāma ein Rasthaus gehabt haben, wohin sie den Buddha einluden. Nach dieser Darstellung müßte also Pātaligrāma nicht mehr eine neue Stadt gewesen sein! Noch auffallender ist, was I 26 berichtet wird. Sunīdha und Vassakāra, die Minister von Magadha, erbauten bei Pātaligrāma eine Stadt zur Abwehr der Vrjis. (Sunīdha-Vassa-kārā Magadhamahāmattā Pāṭaligāme nagaram mā Vajjīnam paṭibāhāya.) Nach dem oben Gesagten sollte es Pāṭaligāmam heißen. Aber der Redaktor schrieb Paṭāligāme, und die Stadt, welche bei diesem Orte erbaut wurde, ist, wie die darauffolgende Schilderung unzweideutig beweist, die Hauptstadt Pāṭaliputra! Bei solcher Einstellung der Redaktoren verlieren ihre Angaben fast jegliche Bedeutung.

10. Über die Vrjis. Wie oben schon angegeben, ist Vrji der Name des Stammes nördlich des Ganges mit der Hauptstadt Vaisäli an der Ostgrenze des Gebietes. Seine Oberschicht bildeten die Licchavis, ein mächtiges Adelsgeschlecht, das im buddhistischen Kanon hoch gepriesen und sogar mit den Trayastrimsat-Göttern fast auf gleiche Linie gestellt wird (II 17). Dem Pāṭika Suttanta des Dīgha Nikāya entnehme ich folgende für unsere Untersuchung wichtige Angaben. Es wird dabei öfters der Ausdruck Vajjigāme gebraucht,

nicht in der Bedeutung 'in einem Dorfe der Vrjis', sondern im Sinne von 'in der Gemeinschaft' oder 'nach der allgemeinen Übereinstimmung der Vrjis'. So wenn von Kandaramukha (11) und von Pātikaputta (15) gesagt wird: •er hat den Gipfel der Gunst und des Ruhmes nach allgemeiner Übereinstimmung der Vrjis erreicht (lābhaggappatto céva yasaggappatto ca Vajjīgāme). — Der Buddha beruft sich nun gegenüber dem Licchaviputta Sunakkhatta darauf, daß das Lob (vanno) des Buddha, des Dharma und des Sangha im Vajjīgāma in mancherlei Wendungen ausgesprochen werde¹. Die dort mitgeteilten Formeln sind so genau, daß sie als symbola gelten können. Man ersieht daraus einerseits, daß die Vrjis eine richtige Ansicht über den Buddha, die Lehre und die Gemeinde hatten und in derselben allgemein übereinstimmten, anderseits, daß sich Buddha auf diese allgemeine Übereinstimmung der Vrjis zugunsten seiner Lehre berufen durfte. Dieser Umstand spricht für ein zwischen ihm und den Vrjis obwaltendes und gefestigtes Freundschaftsverhältnis².

11. Ajātaśatrus Verhandlungen mit dem Buddha. Als Buddha noch in Rājagṛha verweilte, ließ ihm Ajātaśatru seine feindlichen Absichten gegen die Vrjis (vgl. § 8) durch seinen Minister, den Brahmanen Vassakāra, mitteilen, um ihn auszuhorchen (M.P.S. I 2ff.). Statt ihm direkt zu antworten, läßt sich Buddha durch Ānanda bestätigen, daß sich die Vrjis die sieben guten Eigenschaften bewahrt hätten, welche sie stark und unüberwindlich machten. Vassakāra zieht daraus den Schluß, daß die Vrjis nicht zu besiegen seien, \*d. h. im Kampfe, ohne Betörung und ohne Zerstörung der Eintracht (I 5)³.

Von Rājagrha zieht Buddha mit mehrfachem Aufenthalt nach Pātaligrāma (vgl. §8). Dort warteten ihm die beiden Minister Sunīdha und Vassakāra auf und luden ihn zum Mahle ein. Damit wollten sie sich wohl als seine Anhänger zu erkennen geben, denn nur solche laden den Buddha ein. Der Bericht über die Bewirtung ist nach der feststehenden Schablone abgefaßt (I 29ff.). Natürlich war es den Ministern nicht um Buddhas Segen zu tun, sondern sie handelten wohl im Sinne ihres Amtes. Ihr Ziel wird nicht angedeutet; es dürfte aber darin bestanden haben, Buddha in Magadha zurückzuhalten, damit er nicht zu den ihm befreundeten Vrjis ginge und sein Name deren moralisches Ansehen verstärke. Aber Buddha ließ sich nicht zurückhalten. Es gelang ihm, vermutlich durch List, angeblich durch Zauberkraft, auf das jenseitige Ufer des Ganges hinüberzukommen.

12. Das Ende von Buddhas Laufbahn. Nach Buddhas Übergang über den Ganges erfahren wir nichts mehr über die politischen Ereignisse aus den kanonischen Schriften, deren Nachrichten nicht über das Nirvana und die Bestattung Buddhas hinausgehen. Buddha wanderte in mehreren Absätzen nach Vaisäli und verbrachte dort bei dem nahen Dorfe Beluva die letzte Regenzeit.

<sup>1</sup> Dutoits Übersetzung, S. 221.

iti kho te Sunakkhatta anekapariyāyena mama (bzw. dhammassa, sanghassa) vanno bhāsito Vajjigāme.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 100 Jahre nach dem Nirvāṇa haben aber doch die Vajjiputtakas eine Spaltung in der Kirche veranlaßt.

Hier fügt der Redaktor eine lange Auseinandersetzung ein über fünfmal sieben Tugenden und einmal sechs Tugenden, durch welche für die Mönche "Segen zu erwarten ist, nicht Unbeil. Dies mag als ein Musterbeispiel für die Willkür der Redaktoren hei der Textgestaltung gelten.

Wir gehen über seine Besuche in Vaisālī, mehrfache Versuchungen durch Māra usw. hinweg. In Vaišālī verkündete er: »Bald wird der Vollendete zum vollkommenen Nirvāna eingehen; von jetzt an nach Ablauf von drei Monaten wird der Vollendete zum vollkommenen Nirvana eingehen« (III 48.51). Da Kärttika der erste Monat nach der Regenzeit ist, müßte Buddha nach dieser Prophezeiung am ersten Magha gestorben sein. Doch das steht in Widerspruch mit der buddhistischen Überlieferung; nach einigen soll er im Karttika (badi 8) gestorben sein, nach andern am letzten Vaisakha (Kenn, Der Buddhismus II S. 263). Das erste Datum scheint deshalb ausgeschlossen, weil der alte und kranke Buddha die weite Reise von Vaisali nach Kusinagara, auf der mehrere Unterbrechungen nötig waren (M. P. S. IV 1—V 1), nicht in drei Wochen zurücklegen konnte. Dagegen kann unter den angedeuteten Umständen die Reise ein halbes Jahr in Anspruch genommen haben, so daß er anfangs Vaiśākha am Ziele angekommen wäre und am Ende desselben Monats sein Leben beschlossen hätte. Im Mahavamsa III 2 wird auch der Vollmondstag des Vaiśākha als Datum des Nirvāna angegeben. Soviel ich sehen kann, feiern wenigstens die südlichen Buddhisten das Nirvāna im Vaišākha. Ob Ajātašatru sein Unternehmen gegen die Vrjis noch vor Buddhas Tode ins Werk gesetzt habe, läßt sich nicht entscheiden. In dem buddhistischen Kanon hat sich darüber keine Notiz erhalten.

13. Angabe im Jainakanon. Im fünften Anga der Jainas, der Bhagavatī (VH 9, 2), findet sich folgende kurze Notiz: Vajjī Videhaputte jaitthā; nava Mallai nava Lecchai Kāsi-Kosalaqā atthārasa vi qanarāyāno parājaitthā. »Videhaputta (= Kūnika) besiegte die Vrjis; die neun Mallakis und die neun Licchavis, die achtzehn konföderierten Fürsten der Kāśis und Kosalas erlitten eine Niederlage 1. «

Kunika hat also seinen Plan mit Erfolg ausgeführt, wahrscheinlich im Winter bei niedrigem Wasserstand des Ganges. Er hatte festen Fuß auf dem nördlichen Ufer des Flusses gefaßt, im feindlichen Lande, von dem er einen Teil okkupierte. Seine Eroberung sicherte er durch einen erfolgreichen Angriff auf die Konföderation der 18 Fürsten der Kasis und Kosalas, denen er eine Niederlage beibrachte. Die neun Mallakis sind die Fürsten der Kāśis; sie sind wahrscheinlich verwandt mit den adligen Mallas in und um Pāvā im Lande der Sākyas. Die Licchavis sind uns schon bekannt als die herrschende Oberschicht der Vrjis; hier erfahren wir, daß sie eine ähnliche Stellung in demjenigen Zweige der Kosalas einnahmen, die den Kasis benachbart waren. Trotz seiner Erfolge in diesem Feldzug wagte Künika doch nicht den Angriff auf Vajšālī.

14. Vaišālī. Zur Zeit Buddhas war Vaišālī die größte und reichste Stadt im östlichen Indien, jedenfalls in dem Teile desselben, der dem jetzigen Behar entspricht. Es war eine wirkliche Großstadt, erwachsen durch Zusammenlegung mehrerer Orte. Alle erhältlichen Nachrichten über dieselbe hat R. Hoernle in seiner Übersetzung der Uvasagadasao (Bibl. Ind. 1888) in Note 8 (S. 3 ff.) zusammengestellt. Nach den Angaben der Jainas umfaßte Vaiśāli drei Städte, außer dem eigentlichen Vaisālī noch Vāņiyagāma und Kundagāma, letzteres mit der Vorstadt Kollāga, Mahāviras Geburtsort. Die Ksatriyas und Brahmanen wohnten nicht zusammen; es gab z. B. einen Ksatriyateil von Kundagrama im Norden der Stadt, und einen Brahmanenteil im Süden, beide unter eigener Obrigkeit<sup>1</sup>. Hier erhalten wir also einen leider nur unvollständigen Einblick in die Organisation einer altindischen Großstadt im 6. Jahrhundert v. Chr. Vergleicht man damit den Durganivesa im Kautaliya, wozu Pātaliputra das Muster abgegeben haben wird, so ergibt sich, daß sich im 4. Jahrhundert v. Chr. zwar vieles geändert hatte, aber doch einiges geblieben war; namentlich galt der Grundsatz, daß die vier Kasten nach den Himmelsgegenden verschiedene Wohnsitze haben sollten.

Die Eroberung der reichen Großstadt Vaisali, mit alter aristokratischer Selbstverwaltung und ehrwürdig durch ihre engen Beziehungen zu Buddha und Mahāvīra, konnte sich nur ein genialer Herrscher, wie es Ajātaśatru, der gewaltige Mehrer des Reiches, gewesen sein muß, zur Aufgabe setzen. Doch wagte er den Angriff nicht von seiner Operationsbasis gegenüber Pātaligrāma, also von Westen aus, weil er dabei nicht nur die Vrjis, sondern auch die Konföderation der 18 Fürsten im Rücken zu befürchten gehabt hätte. Besseren Erfolg versprach der Angriff von Osten her.

15. Kūnikas Kriegsplan. Östlich des Vrji-Landes und Vaiśālīs lag das Land der Videhas mit der Hauptstadt Mithilā. Kūnika hatte zum Adel von Videha verwandtschaftliche Beziehungen durch seine Mutter: er führt den Beinamen Videhaputra (vgl. § 13), bei den Buddhisten Vaidehiputra (vgl. § 7); diese vornehme Verwandtschaft hatte offenbar sein Ansehen gefördert, weshalb er sie in seinem Beinamen zur Geltung brachte. Von den Videhas brauchte er darum nicht zu befürchten, daß sie ihm Hindernisse in den Weg legen würden. Da Kunika den beabsichtigten Krieg nicht von dem weit abgelegenen Rajagrha, der alten Hauptstadt Magadhas, aus leiten konnte, verlegte er seine Residenz nach Campā, der Hauptstadt von Anga, der östlichsten Provinz von Magadha. Anga war schon lange dem Reiche einverleibt, sicher schon unter Ajātaśatrus Vater, Seniya Bimbisāra; denn als sich einst Buddha in Campā aufhielt, besuchte ihn ein vornehmer Brahmane Sonadanda, der daselbst eine ihm von Bimbisara verliehene Pfründe (rājadāyam, brahmadeyyam) genoß. Nach den Jainas soll Kūnika sofort nach seinem Regierungsantritt die Residenz nach Campā verlegt haben. Hier erscheinen die buddhistischen Nachrichten glaubhafter, die ihn (Ajātaśatru) seinen Feldzug gegen die Vrjis von Rājagrha aus ins Werk setzen lassen. Es kann aber nicht bezweifelt werden, daß er später in Campa residiert hat, denn das Aupapātika Sūtra (1. Upānga der Jainas) enthält einen umfangreichen Bericht über ein samavasarana Mahaviras bei dem Purnabhadra-Tempel

parājaitthā kann nicht Aktivum sein, weil dann ein Objekt fehlte oder aus dem Vorhergehenden Vajji ergänzt werden müßte, was unsinnig wäre. Denn die Konföderation der 18 Fürsten steht auf seiten der Vrjis, wie auch ausdrücklich im Nirayāvali Sūtra bezeugt wird. Oder darf man Kāsi-Kosalage verbessern?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ganz andere Angalien iiber die Amter in Vaisāli hat Buddhagosa in seinem Kommentar zum M. P. S. (?), vgl. LASSEN, Ind. Alt. II, S. 80, gemacht; wegen ihres verhältnismäßig jungen Datums verdienen sie gegenüber den obigen alten Angaben hier keine Beachtung.

von Campā und über den feierlichen Aufzug Kūnikas mit seinem ganzen Gefolge zu demselben. Die ausführliche Schilderung dieses Vorganges diente den Redaktoren des Jaina-Kanons als Muster für ähnliche Vorkommnisse; es werden in solchen Fällen nur die Stichworte (pratīka) aus besagter Stelle des Aupapātika Sutra zitiert, und wird mit vannao auf sie verwiesen. Daraus ist zu entnehmen, welche hohe Bedeutung die Jainas der Begegnung Kunikas mit Mahavira in Campā beilegten<sup>1</sup>.

16. Der Kampf um Vaiśālī. Wie derselbe eingeleitet wurde, darüber enthält das Nirayāvali Sūtra der Jainas eine allerdings märchenhaft entstellte Kunde. Bevor wir darauf eingehen, stellen wir fest, daß die Jaina-Tradition den leitenden Personen andere Verwandtschaftsverhältnisse beigelegt hat. Die älteren weisen nach Videha, wie sich aus mehreren Beinamen ergibt. Mahaviras Mutter hieß Videhadinnā<sup>2</sup>, er selbst Videhadinne und Videhajacce<sup>3</sup>, Kūnika Videhaputte bzw. Ajātasatru, Vedehiputto '. Der Adel von Videha galt offenbar für besonders vornehm, weshalb man seine Verwandtschaft mit ihm betonte. Dagegen sucht nun die Tradition der Jainas im Kanon Anknüpfung an Vaiśāli, Mahaviras Geburtsstadt, und hat folgende Genealogie eingeführt. Cetaka aus dem Haihaya-Geschlecht ist König in Vaisali, seine Schwester Mahaviras Mutter, seine Tochter Cellana Hauptgemahlin Śrenikas und Mutter Kunikas. Diese Genealogie liegt der Schilderung im Nirayavali Sutra zugrunde. Darin wird berichtet, daß Srenika außer Cellana noch mehrere Frauen hatte: Nanda, deren Sohn Abhaya Reichsverwalter wird, ferner noch zehn: Kali, Sukali usw., deren Söhne Kāla, Sukāla usw. also Kūnikas Halbbrüder sind. Dieser beschließt mit ihnen, ihren Vater Śrenika ins Gefängnis zu werfen und sich der Herrschaft zu bemächtigen. Nach Srenikas Abgang wird das Reich in elf Teile zerlegt, von denen jeder einen, Kunika außerdem die Herrschaft bekommt, die er in Campā ausübt. Der Kampf um Vaisālī wird in § 17-28 folgendermaßen erzählt.

Kūnikas jüngerer Bruder Vehalla<sup>6</sup> besaß den gandhahastin und eine kostbare Halskette, was ihm das Ansehen des eigentlichen Herrschers einbrachte. Darum verlangte Kunika diese Insignien von ihm. Er aber forderte dafür die Hälfte des Reiches, und als Kunika darauf nicht einging, floh er mit jenen Schätzen zu Cetaka, König von Vaiśali. Kunika fordert durch einen Gesandten von Cetaka die Auslieferung Vehallas und jener Herrschaftsinsignien. Cetaka verlangt, als Gegenforderung dafür, die Hälfte des Reiches für Vehalla. Dreimal gehen die Gesandten vergeblich hin und her. Cetaka beharrt auf seiner Forderung und schickt zuletzt die Kriegserklärung an Kunika. Dieser teilt sie seinen zehn Halbbrüdern mit und entläßt sie, um je in ihren Reichsteilen Truppen

zu sammeln und ihm zuzuführen. Das vereinigte Heer zieht aus dem Lande der Anga in das der Videha vor die Stadt Vaiśāli. Ebenso beruft Cetaka die neun Mallai und neun Lecchai ganarāyāno von Kāśi und Kosala, und nachdem sie ihm zugestimmt hatten, entläßt er sie, um Heere zu sammeln und zu ihm zu stoßen. Er zieht schließlich mit seinen Verbündeten dem Gegner bis an die Landesgrenze entgegen. Es erfolgt nun der Kampf, in dem Cetaka die zehn Halbbrüder Kūnikas: Kāla, Sukāla usw. der Reihe nach mit seinen Pfeilen tötet, worauf diese in die vierte Hölle fahren. Die Höllenfahrt der gottlosen Halbbrüder Kūnikas zu erzählen, ist der Zweck des Nirayāvalī Sūtra, das danach seinen Namen führt; es bricht damit seinen Bericht ab, ohne den Ausgang des Kampfes anzudeuten.

17. Die Einnahme von Vaiśālī. Der Bericht nimmt offensichtlich Partei für Cetaka, dessen Sieg über die zehn Halbbrüder er erwähnt, aber seine endgültige Niederlage, den Fall Vaiśālīs, verschweigt, d. h. vor ihm abbricht. Doch erfahren wir letzteren aus der Legende von Kūlavālaya, die in den Avasyaka Kathānakas erzählt wird<sup>1</sup>. — Kūnika belagert vergeblich Vaiśālī. Da verkündet eine himmlische Stimme folgende Strophe: samane jai Kūlavālae māgahiam ganiam ramissae, | rāyā ya Asegacandae Vesālim nagarim gahissae. »Wenn der Mönch Kūlavālaya die Hetäre aus Magadha lieben wird, dann wird der König Asokacandra die Stadt Vaisali einnehmen. « — Diese Strophe dürfte alt sein; das scheinen die Nom. sing, auf e zu beweisen. Auf den Verlauf der Geschichte braucht nicht eingegangen zu werden, er ist ja schon in der Strophe in nuce enthalten. Die Weissagung geht natürlich in Erfüllung: Aśokacandra<sup>2</sup> (=Kūnika)nimmt Vaiśālī ein; damit hat er seine Absicht erreicht und das Land der Vrjis seinem Reiche einverleibt.

Hiermit sind wir an das Ende derjenigen Periode gelangt, deren Ereignisse im buddhistischen Kanon nicht mehr erwähnt, aber in dem der Jainas berichtet bzw. angedeutet werden und somit Zeugnis dafür ablegen, daß Mahāvīra den Buddha mehrere (wahrscheinlich sieben) Jahre überlebt hat. Es dürfte aber nicht unangemessen sein, einen kurzen Blick auf die nächstfolgende Zeit zu werfen.

Nach der Eroberung Vaisālis hatte es keinen Sinn, daß der König von Magadha in Campā residiere. Kūnikas Nachfolger Udāyin verlegte darum die Residenz wieder ins Zentrum des Reiches, jedoch nicht nach der alten Hauptstadt Rājagrha, sondern er gründete eine neue, Pātaliputra, deren Lage den Anforderungen des vergrößerten Reiches vorzüglich entsprach und schnell zu außerordentlicher Blüte gedieh. Daneben mußte Vaisali an Bedeutung verlieren, und die Anziehungskraft der neuen Hauptstadt bewirkte wohl einen allmählichen Rückgang seiner Bevölkerung.

Wahrscheinlich hat Udayin das Reich vergrößert, wenn wir auch darüber keine Nachrichten haben. Jedenfalls mochten die Nachbarstaaten mit Besorgnis

Die Sage bewahrt nicht bloß die Erinnerung an ein Ereignis von höchster Bedeutung, sondern macht es auch gern zur eigentlichen Grundlage der Erzählung. So hat sie auch hier Kunikas Verlegung seiner Residenz nach Campa gleich in den Anfang seiner Regierung gerückt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kalpasūtra, Jinacarita § 100. 3 lb. § 110.

<sup>&#</sup>x27; Siehe oben § 15.

<sup>5</sup> Die Belege im Abhidhānarājendra Koşa s. v. Cedaga, Cellanā, Seniya.

<sup>6</sup> Derselbe wird später von Mahāvira geweiht und erreicht nach 6 Monaten das Nirvāna; Antakrddaśā III 10.

Vgl. Abhidhānarājendra Kosa s. v. Külavālaya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Asokacandra wird als ein biruda von Künika in der Avasyaka Cürni und andern Quellen angegeben. Ohne daß dieser Name genannt wird, erzählt Nirayāvali Sūtra §12, weshalb Künika so genannt wurde. Cellana ließ ihn nämlich nach seiner Geburt in dem Asokahain aussetzen; da erstrahlte der Hain in wunderbarem Licht, wodurch Srenika auf seine Spur geführt wird und ihn wieder zu seiner Mutter bringt.

das schnelle Anwachsen von Magadha verfolgen. Über das gespannte Verhältnis von Avanti zu Magadha scheint die Sage von dem Mörder Udāyins (Udāyimārākakathā)¹ eine auf historischem Kern beruhende Nachricht zu enthalten. Der Sohn eines von Udāyin entthronten Fürsten tritt in den Dienst des Königs von Avanti, der mit Udāyin verfeindet war, und verspricht ihm, ihn von demselben zu befreien. Der Bericht von der Ausführung des Mordes ist eine handgreifliche Erdichtung des geistlichen Autors; aber deshalb braucht es nicht auch das fragliche Faktum zu sein, nämlich, daß mit Wissen des Königs von Avanti ein Meuchelmörder ihn von seinem gehaßten Gegner Udāyin befreite. Daran hätte die politische Moral keinen Anstoß genommen. Aber so einfach, wie die Sage es darstellt, scheint die Wirklichkeit doch nicht gewesen zu sein. Denn es handelt sich nicht bloß um den Tod des Udāyin als vielmehr um den Sturz seiner Dynastie durch die Nandas, bei dem wohl alle bestehenden Verhältnisse in Verwirrung gerieten. Die Nandas regierten dann, bis sie durch die Mauryas abgelöst wurden.

Ueber die Entstehung der Çvetâmbara und Digambara Sekten.

Von

#### Hermann Jacobi.

Die Nachrichten, welche die Jainas über die Spaltung ihrer Kirche in die beiden Sekten der Çvetambara's und Digambara's bewahrt haben, sind zum Theile wenigstens schon bekannt. Die Digambara Legende über die Entstehung der Cvetambara Sekte hat allerdings nur theilweise Lewis Rice im dritten Bande des Indian Antiquary in einem Aufsatze über "Bhadra Bahu and Sravaņa Belgola" bekannt gemacht. Dort wird die Geschichte Bhadrabåhu's und seiner Wanderung nach dem Süden während einer Hungersnoth im Heimathland nach der Rajavali Kathe, einem Werke in Altkanaresisch, mitgetheilt. Er bemerkt p. 157, dass die in der Heimath verbliebenen Mönche wahrscheinlich als von der reinen Lehre Abgefallene betrachtet worden seien, weil sie durch die Nothlage der Hungersnoth zu Abweichungen von dem rechten Wandel gezwungen worden seien, und schliesst dann mit den Worten: .the great Svetambara secession appears, according to the same (the history), to have arisen out of the irregularities of that period of distress". Die Angaben und Folgerungen des Herrn Lewis Rice werden vollständig — bis auf einzelne Missverständnisse — bestätigt durch das im Verlaufe mitzutheilende Bhadrabahucarita 1). Dieses enthält ausserdem noch manche interessante Notizen, welche auf die in so peinliches Dunkel gehüllten Vorgänge, die zur jetzigen Zweitheilung der Jainakirche geführt haben. Licht werfen. Durch die Veröffentlichung des Bhådrabåhucarita werden die Mittheilungen des Herrn Lewis Rice nach ihrer wichtigsten Seite hin ergänzt und in ihrer wahren Bedeutung erkannt.

Die bei den Çvetambara's über die Entstehung der Digambara Sekte geläufige Legende hat Professor A. Weber "Ueber das Kupakshakauçikaditya des Dharmasagara" in den Sitzungsberichten der kön. Akademie der Wissenschaften zu Berlin XXXVII p. 796 fgg. im Auszuge bereits mitgetheilt. Mir war dieselbe in der inhaltlich fast gleichen, wenn auch bedeutend älteren Fassung bekannt, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pariśiṣṭa Parvan VI 189—230, nach Āvaśyaka Kathānaka XVII 11, 19.

So heisst die Schrift im Texte selbst IV, 174, während die Unterschriften der Kapitel Bhadrabähucaritra aufweisen.

die Samvat 1179 (1123 n. Chr.) von Devendraganin verfasste Vritti zum Uttarådhyayana Sûtra enthält. Die Erzählung steht dort im dritten Adhyayana als die letzte derjenigen, die von der Entstehung der Schismen (nihnavas) handeln. Ich will dieselbe in Text und Uebersetzung mittheilen, weil es ja immerhin von Interesse ist, den genauen Wortlaut der bis jetzt ältesten Fassung der Legende zu kennen. Dieselbe ist in Pråkrit geschrieben; in Sprache und Stil unterscheidet sie sich nicht von der aus gleicher Quelle früher von mir in dieser Zeitschrift Bd. 34 p. 291 Anm. mitgetheilten Legende von Kûlavâlaka.

Zur Herstellung des Textes bediente ich mich zweier Manusscripte des Uttarâdhyayana Sûtra meiner Sammlung. A ist eine schön geschriebene Handschrift aus dem Samvat Jahre 1611; B eine schlecht geschriebene, aber im Uebrigen recht gute Handschrift aus Samvat 1660. (Siehe die Liste meiner Handschriften in dieser Zeitschrift Bd. 33 p. 694).

Bei der Anfertigung der Uebersetzung haben mir die in Sanskrit geschriebenen Kathânaka's, die aus dem Commentar zum Uttarâdhyavana Sûtra ausgezogen sind, nicht unwesentliche Dienste geleistet. Die Sanskrit Kathanaka's schliessen sich enge an ihr Prakrit Original an, ohne eben eine Uebersetzung desselben zu sein. Gerade bei schwierigeren Stellen ist die Wiedergabe so frei, dass sie zur Lösung der betreffenden Schwierigkeit meist nichts bietet.

#### Text.

chavvåsasaehim 1) nauttarehim taiya siddhim gayassa Vîrassa | to Bodiyana ditthî Rahavîrapure samuppanne. | 2)

tenam kâlenam tenam samaenam Rahavîrapuram nâma kabbadam 3); tattha Dîvagam nâma ujjânam; tattha ajja-Kanhâ âyariyâ samosadhâ. tattha ego Sivabhûî nâma sahassamallo 4). so râyânam uvagao: tumam olaggâmi 6) tti. rannâ bhanivam: parikkhâmi. tâva râie 6) annayâ bhanio: vacca mâighare susâne kanhacauddasîe balim dehi. surâ pasuo<sup>7</sup>) ya dinno. anne ya purisâ bhanniyâ<sup>8</sup>): eyam bîhâvejjaha. so gamtûna mâibalim dâuna, chuhiomi tti, tatth' eva susâne tam pasum paulettâ 9) khâite va. gohâ 10) sivârâvehim bheravam karemti. tassa romubbheo vi na kajjai, tâhe uddhatthio gao. tehim siddham 11), vittî dinnâ 12).

annayâ so râyâ jâhe ânavei, jahâ: Mahuram genhaha; te savvabalenam utthâiyâ 13). tato adûrasâmamte gamtûnam, bhanamti: amhehim na pucchiyam, kayaram Mahuram vaccamo; râyâ avinnavanijjo 1), te gumguvamtā acchamti. Sivabhûî agao bhanai 2): kim bho bho chaha? tehim siddham. so bhanai: do vi genhamo samam ceva. te bhanamti: na sakkâ do bhâehim 4) ghettum; ekkekkâe ya bahukâlo laggai. so bhanati: jam dujjayam, tam mamam deha! bhanio: janejjahi. bhanai:

> cûre tyâgini vidushi ca vasati janah, sa ca janad gunî bhavati; gunavati dhanam dhanac chrîh crîmaty âjñâ tato râjyam.

evam bhanitta pahavio Pandu-Mahuram; tattha paccamtani tavium åraddho; dugge thio. evam tåva, jåva nagarasesam jåyam, pacchâ nagaram avi gahiyam. uvavittâ tenam ranno niveiyam 5). tutthena bhaniyam: kim demi? so cimtium bhanati: jam mae gahiyam, tam sugahiyam; jahicchio bhayissâmi tti. evam hou tti.

evam so bâhirim 6) himdamto addharatte âgacchai vâ na vâ. tassa bhajja tava na jemeti sueti va, java na "gao bhavai. sa nivvinna annaya mayaram savadhei?): tumha putto diyahe diyahe 8) addharatte ei; aham jaggami, chuhaiya acchami. tahe tie bhannai: mâ dâram dejjâhi; aham ajja jaggâmi, so dâram maggai, iyarîe ambadio bhanio ya: jattha imae velae ugghadiyani darani, tattha vacca! bhaviyavvåe tena maggamtena ugghådio 9) såhûna 10) padissao dittho. tattha gao vamdati sâhû 11). bhanai: pavvâveha mam! ne'cchamti. sayam eva loo kao 12). tahe se limgam dinnam. te vihariyâ. puņo vi agayanam ranna kambalarayanam se dinnam. âyariena vi: kim etena jannam, kim gahiyam? ti bhaniûna tassa anapucchae phaliyam nisejjao kayao. tao kasaio.

annaya jinakappiya vannijjamti: jinakappiya ya duviha: pânîpâyâ padiggahadharâ 13) ya; pâuraņam apâuraņâ ekkekkâ te bhave duvihâ.

ityadi. so bhanai kim esa evam na kîrati? tehim bhaniyam: eso vocchinno. tena bhaniyam: mamam na vocchijjati tti; so ceva paralogatthina kayavvo. tatra 'pi sarvatha nihparigrahatvam eva creyah. sûribhir uktam: dharmopakaranam evai 'tat, na tu parigrahas; tathâ hi:

jantavo bahavah santi durdrica mamsacakshusham, tebhyah smritam dayartham tu rajoharanadharanam. | 1 | asane cayane sthane nikshepe grahane tatha gåtrasamkucane ce 'shtam tena pûrvam pramarjanam. | 2 | tatha ca: santi sampatimah sattvah sukshmac ca vyapino 'pare, teshâm rakshânimittam ca vijñevâ mukhavastrikâ. | 3 ||

<sup>1)</sup> A chavão. 2) Diese Gâthâ ist der Âvacyaka Nijiutti 8, 92 entlehnt: siehe Weber a. a. O. p. 796. Dort lautet der erste påda: chavvåsasayåi navuttarai; der zweite pada hat denselben metrischen Fehler wie oben, der durch Streichung von taiya, mit dem ich nichts anzufangen weiss, leicht zu beseitigen 3) A kambadam. 4) A sâh<sup>o</sup>. A olagàmi. 6) A râyâe. 7) B pâsuo. 8) B bhaṇiyâ. 9) B Randglosse: prapacya. 10) B Randglosse: subhatâh. 11) A sittham. 12) A cinnâ. 13) B uddhâiyâ.

<sup>2)</sup> B bhanaha. 1) A rayo avijjo. 3) B to. 4) B bhâgehim. 5) B uvaghittitta [am Rande agatya] tao niveiyam tena ranno; A vivetiya. 8) A 2. 6) A evam nnava. 7) A savaddei. 9) B ugghådao. 10) A sáhu. 12) A kão. 13) A pariggaha. 11) A om.

kim ca: bhavanti jantavo yasmâd bhaktapâneshu keshucit, | tasmât teshâm parîkshârtham pâtragrahaṇam ishyate. || 4 || samyaktvajñānaçîlâni tapaç ce 'tî 'ha siddhaye, | teshâm upagrahârtham hi smritam cîvaradhâraṇam. || 5 || cîtavâtâtapair damçair maçakaiç câ 'pi kheditaḥ | mâ samyaktvâdishu dhyânam na samyak samvidhâsyati. || 6 || tasya tv agrahaṇe yasmât kshudraprâṇivināçanam, | jñānadhyânopaghāto 1) và mahādoshas tathai 'va hi. || 7 || yaḥ punar atisahishnutayai 'tadantareṇâ 'pi na dharmabâdhakaḥ, tasya nai 'tad asti. tathâ câ ''ha:

ya etan varjayed doshan dharmopakaranad rite, | tasya tv agrahanam yuktam, yah syaj jina iva prabhuh. || 8 || sa ca prathamasamhanana eva; na ce 'danim tad asti 'ty adikaya yuktyo 'cyamano 'py asau kammadosena civaraiyam chaddetta gao.

tassa Uttarā bhagiņī ujjāņe thiyassa vamdiy agayā. tam ca datthuņa tie vi cīvarāiyam savvam chaḍḍiyam 3). tāhe bhikkhāe pavitthā gaṇiyāe ditthā. mā amhe 3) logo virajjihiti 4) tti 5) ure se pottī baddhā. sā ne 'cchati. teṇam bhaṇiyam: acchau, esā tava devayāe diṇṇā. teṇa ya do sīsā pavvāviyā: Koḍiṇṇo Koṭṭavīro 6) ya. tao sīsāṇa paramparam phāso jāo.

evam ke 'pi labdham api bodhim mithyatvodayan naçayanti.

#### Uebersetzung.

Im Jahre 609 nach dem Nirvâṇa Mahâvîra's entstand in Rathavîrapura die Botika Irrlehre ||

In jener Epoche, in jener Zeit gab es einen Flecken Namens Rathavirapura. Dort war ein Park Namens Dipaka. Dort war ein Abt Namens Arya Krishna eingekehrt. Dort war ein gewaltiger Haudegen?) Namens Çivabhüti. Der ging zum Könige (und sprach): ich will dir dienen 8). Der König sagte: ich werde dich auf die Probe stellen. Dann sagte er einst in der Nacht: Geh und bring an der Mutter Grabe 9) im Kirchhofe in der Neumondsnacht eine Spende dar. Und er gab ihm dazu Rum und ein Schlachtthier. Zu anderen Leuten aber sagte er: Jaget ihm Schrecken ein! Jener ging, brachte die Spende der Mutter, briet aber das Thier und verzehrte es, weil er sich hungrig fühlte. Die Diener machen einen schreckenerregenden (Lärm) durch (Nachahmung von) Schackalgeheul. Ihn aber gruselte es nicht einmal. Dann ging er in aufrechter Haltung weg. Jene berichteten darüber 10). Er wurde angestellt.

Einstmals als der König sie leauftragte, Mathurâ zu erobern, brachen sie mit dem ganzen Heere (dahin) auf. Als sie noch nicht weit gegangen waren, sagten sie: Wir haben nicht gefragt, nach welchem (dem nördlichen oder dem südlichen) Mathurâ wir ziehen sollen; der König kann nicht um Auskunft angegangen werden. So stehen sie rathlos murmelnd 1) zusammen. Da kam Çivabhûti und sagte: Was steht ihr da? Sie sagten es ihm. Er sagt: Wir wollen beide (Städte) auf einmal erobern. Sie sagen: Beide können nicht mit Theilen (des Heeres) genommen werden, und für jede einzeln ist viel Zeit nöthig. Er sagt: Die schwer zu erobernde gebt mir! Auf die Antwort, er solle es versuchen, sagte er:

Einem Helden, Freigebigen und Weisen hängt die Menge an; wegen des Anhangs wird er tüchtig; der Tüchtige erlangt Reichthum, aus Reichthum kommt Ansehen; dem Angesehenen wird Macht und danach die Herrschaft zutheil.

Nachdem er so gesprochen, brach er nach Påndu-Mathurå auf. Dort begann er die Nachbarorte zu brandschatzen, während er sich selbst in befestigter Lage hielt. Als er mit allem bis auf die Stadt tabula rasa gemacht hatte, eroberte er auch die Stadt. Heimgekehrt berichtet er es dem Könige. Erfreut sagte derselbe: Was soll ich dir geben? Er überlegte und sagte: Was ich nehme, soll zu rechten genommen sein; wie mir beliebt, will ich mich benehmen. "So sei es".

So treibt er sich ausser Hause herum, kommt zuweilen um Mitternacht heim, zuweilen auch nicht. Seine Frau isst nicht und geht nicht zu Bett, bis er nach Hause kommt. Niedergeschlagen sagte sie einst zu (dessen) Mutter: Dein Sohn kommt Tag für Tag um Mitternacht heim und ich muss aufbleiben und hungern. Jene antwortete: Mach' ihm nicht die Thüre auf; ich will heute aufbleiben. Er will die Thüre (öffnen). Sie schalt?) ihn und sagte: Wo zu dieser Zeit die Thüren geöffnet sind, dahin magst du gehen. Er suchte und sah das Kloster der Mönche offen. Dorthin ging er und begrüsste die Mönche. Er sagt: weihet mich! Die wollen es nicht thun. Er nahm selbst die Tonsur vor. Darauf wurde er recipirt. Er ging fort. Bei seiner Rückkehr gab ihm der König einen kostbaren Mantel. Der Abt aber sagte: Was sollen die Mönche damit? Warum hat er ihn angenommen? Und ohne jenen um Erlaubniss zu fragen, zerriss er (den Mantel) und machte Sitzteppiche 3) daraus. Darüber wurde jener zornig.

<sup>1)</sup> B jūanam dhyanopaghātam vā. 2) A samdamvvachamdiyam.
3) B amha. 4) B virajjihisi. 5) A om. 6) A koṭṭhavīro.
7) sahasramalla, ein Kāmpfer, der es mit Tausenden aufnimmt? 8) olaggāmi ava + V lag. Das Präsens steht in diesen Erzählungen häufig für das Futurum; allerdings nur vartamānasamīpe. 9) māighare eigentlich Haus der Mutter. 10) siddham oder siṭṭham wie Weber: Ueber das Saptaçatakam des Hāla vy. 574, 776 liest siṭtha Das Wort ist p. p. p. zu sāhai, sāhai, das er

aus der Vçâs ableitet. Wenn siddba die richtige Lesung wäre, würde sâhei auf Sanskrit sâdhayati zurückgehen.

gumguyamtâ cf. Marâthî: gumgnem to be heavy and senseless, to buzz, hum, sing.

<sup>2)</sup> In der Legende von Kûlavâlaka (siehe oben) wird ambâdei mit tâdayati wiedergegeben. Diese Bedeutung kann es hier zur Noth auch haben.

nisejjâ. Die Sanskritversion bat p\u00e4dapraunchana, was den Lappen zum Trocknen der F\u00fcsse bei Weber a. a. O. n\u00e4her kommt.

Ein andermal wurde über die Jinakalpikas vorgetragen:

Zweierlei Jinakalpikas giebt es: solche die in der (blossen) Hand und solche die in einem Napfe Almosen sammeln; beide zerfallen wieder in zwei Unterabtheilungen, je nachdem sie Kleider tragen oder nicht etc.

Er sagt: Warum wird diese (Lebensweise) nicht geübt? Der (Lehrer) sagte: Sie ist ausser Brauch gekommen. Er sagte: Für mich ist sie nicht ausser Brauch gekommen; sie soll von dem geübt werden, der nach dem Himmel verlangt. Ueberhaupt 1) ist vollständige Besitzlosigkeit vorzuziehen. Der Süri sagte: Das ist ein Hülfsmittel des religiösen Lebens, kein Besitzthum. Nämlich: Viele Wesen sind schwer sichtbar für solche, deren Aug' aus Fleisch; Drum wird den Besen zu tragen angeordnet zu deren Schutz. 1. Beim Sitzen, Liegen, beim Stehen, wenn man hinlegt und zu sich nimmt.

Oder die Glieder streckt, soll man mit jenem kehren allererst. 2. Manche Wesen sind Flugthiere, andre winzig und überall; Wisse, um deren Schutz willen hält man den Schleier vor den Mund. 3. Da in mancher Speise und Trank oftmals Thiere zu finden sind, So wird zu deren Wahrnehmung das Tragen eines Napfs gewünscht. 4. Rechten Wandel und Askese, Wissen, Tugend erstrebe man; Daher zu deren Ausübung ist Kleidertragen anberaumt. 5. Geplagt von Kälte, Wind, Hitze, von dem Fliegen- und Mückenschwarm.

Möchte einer im Nachforschen des Rechten nicht voll Eifer sein. 6. Weil aber ohne Ausrüstung man kleiner Wesen Mord begeht, Daraus entsteht die Todsünde: Wissens und Denkens Untergang. 7.

Wer aber auch ohne Ausrüstung vermöge grosser Abhärtung den Dharma nicht verletzt, für den ist sie eben nicht nöthig. So heisst es:

Wer ohne diese Ausrüstung jene Sünden vermeiden kann,

Für den ist sie nicht nothwendig, der ist wie Jina, unser Herr. 8.

Ein solcher ist von der ursprünglichen Leibeszähigkeit, die es jetzt nicht mehr giebt. — Trotzdem ihm mit solchen Gründen zugesprochen wurde, ging er doch wegen der Schuld früherer Handlungen fort und legte die Kleider ab.

Seine Schwester Uttarâ kam zu ihm in den Park, um ihn zu begrüssen. Als sie ihn (nackt) sah, legte auch sie alle Kleider ab. Als sie so zum Almosensammeln in die Stadt ging, wurde sie von einer Buhlerin gesehen. Diese band ihr ein Tuch um die Brust, damit das Mannesvolk keinen Eckel gegen sie (die Frauenzimmer) fasse. Sie wollte es nicht (leiden). (Ihr Bruder aber) sagte: So bleibe es; eine Gottheit hat es dir gegeben. Er weihte zwei Schüler: Kodinna und Kottavira. Zwischen den Schülern entstand Streit (? phâso).

So vereiteln einige beim Umsichgreifen des Irrthums die erlangte bessere Einsicht.

Ehe wir weitergehen, können gleich jetzt hier diejenigen Erwägungen, zu denen die mitgetheilte Legende Veranlassung giebt, erledigt werden.

Zunächst ist zu bemerken, dass auch bei den Çvetâmbara's wenigstens in der Theorie völlige Naktheit als besonders verdienstlich für Asketen angesehen wurde. Denn nicht nur Mahavîra selbst legte 13 Monate nach seiner Pravrajyâ jegliche Kleidung ab 1), sondern auch andere Asketen konnten dieses thun 2). Einem Acela oder nackten Mönche ist es erlaubt, seine Scham zu bedecken; es geht aber nicht aus der in der Note angegebenen Stelle hervor, dass es unerlässlich war, das katibandhana zu tragen. Da sich diese Vorschriften in den heiligen Büchern der Cvetambara's finden, so haben sie bei dem abweichenden Gebrauche ihrer Anhänger für uns ein ganz besonderes Gewicht. Denn, was auch immer in späterer Zeit die Çvetâmbara's festgesetzt haben mögen, die von ilmen anerkannte heil. Schrift gestattete hinsichtlich der Kleidung jedem grosse Freiheit: man durfte bis zu drei Kleidungsstücken tragen und man durfte ganz nackt gehen 3). Diesen ursprünglichen Zustand haben die Cvetambara's selbst aufgegeben, weil ihnen die Lebensweise eines Jinakalpika bei der fortgeschrittenen Verweichlichung nicht mehr durchführbar erschien. Bei ihnen bewirkte wahrscheinlich die Schamhaftigkeit und das fortgeschrittene Anstandsgefühl die Milderung des strengen, rohen Mönchsideales. Ihnen stehen die Digambara's als Zeloten gegenüber, die das ursprünglich nur für die Bevorzugten und Frömmsten geltende Ideal zur Norm für Alle erheben wollen. Selbstredend ist dies nur eine Vermuthung; denn da die Digambara's den Siddhanta der Cvetambara's verwerfen, so können die aus den Lehren desselben gezogenen Schlüsse für die erstere Sekte keine Beweiskraft haben. Ob aber die verlorenen Afigas der Digambara's im Einzelnen dieselben Bestimmungen wie die der Cvetambara's enthalten haben, darüber wäre es müssig Vermuthungen auszusprechen.

Die mitgetheilte Legende verräth nun in allen Details deutlich den Charakter des Erfundenseins. Civabhûti musste ein aussergewöhnlich kräftiger und eigenwilliger Mensch sein, wenn er den Beschwerden des Nacktgehens physisch und moralisch gewachsen sein sollte. Das war der leitende Gedanke des Erfinders der Legende. Aber nicht nur die Einzelheiten sind unhistorisch,

<sup>1)</sup> Hier geht die Sprache in Sanskrit über, um weiter unten mitten im Satze zum Prâkrit zurückzukehren. Das Sanskrit eignete sich aber mehr zur Argumentation, vergl. den ähnlichen Uebergang zum Sanskrit in dem Kâlikâcâryakathanakam, Zeitschrift Bd. 34 p. 272 l. 39.

<sup>1)</sup> Âcârânga Sûtra I, 8, 1, v. 3. Kalpasûtra 117. 2) Âcârânga S. I, 7, 7 § 1. 3) Âcâr. S. I, 7, 4-7.

sondern auch die Beziehung der Hauptpersonen zu dem Schisma, da die ältere Tradition davon nichts weiss, im Gegentheil Çivabhûti als einen Sthavira, als ein Glied in der Kette der rechtgläubigen Kirchenlehrer bezeichnet. In der Sthaviravali des Kalpasûtra (siehe meine Ausgabe § 13 v. 1 lesen wir:

> vamdami Phaggumittam ca Goyamam Dhanagirim ca Vasittham Kuccham Sivabhûim pi va Kosiya Dujjimta-Kanhe ya.

Ich verehre Phalgumitra, den Gautama, und Dhanagiri den Våsishtha, auch Civabhûti, den Kautsa, und Durjaya-Krishna, den Kaucika.

Da Dujjimta-Kanhe im Acc. Plur. steht, so könnte man vermuthen, dass dujjimta nicht ein Beiname des Kanha, sondern Name eines zweiten Sthavira gewesen sei. Ich entschliesse mich aber für erstere Möglichkeit, weil auch in v. 14 der gleiche pluralis majestatis gebraucht wird. Die nur in einer Classe von Handschriften vorkommende Prosaversion dieses Theiles der Patriarchenliste entscheidet nichts, da in ihr der Name gänzlich fehlt. Doch können wir daraus schliessen, dass Durjaya-Krishna kein Kirchenoberhaupt, wahrscheinlich nicht ein Lehrer, sondern nur ein berühmter Zeitgenosse Civabhûti's war. Sein Beiname Durjaya, d. h. der Schwerzubesiegende giebt ihn als einen Glaubensstreiter zu erkennen. Es kann nun keinem Zweifel unterliegen, dass der Çivabhûti und der schwerzubesiegende Krishna der Sthaviravali dieselben sind wie die gleichnamigen Hauptpersonen unserer Legende. Erhält dieselbe also in diesem Punkte durch die bedeutend ältere Sthaviravali eine Bestätigung, so wird auf der anderen Seite ihr Inhalt widerlegt. Denn wenn von Çivabhûti wirklich die Digambara Sekte gestiftet worden wäre, so würde er sicher nicht als ein Lehrer und Kirchenhaupt von den Cvetâmbara's aufgeführt werden. Wenn der Erzählung von dem Verhältniss Civabhûti's und Krishna's ein historischer Kern innewohnt, wie des letzteren Beiname zu bestätigen scheint, so war der Antagonismus beider Lehrer sicher nicht so principieller Art, wie uns die Legende glauben machen möchte. Ein Streit hat also wahrscheinlich zwischen Civabhûti und Krishna bestanden, vielleicht behauptete auch ersterer, dass die (oder einige) Mönche nackt gehen könnten — so etwas könnte man aus dem Namen Civabhûti's schliessen — aber da er und nicht Krishna als Haupt der Lehre angesehen wurde, wie aus der Uebergehung des letzteren in der prosaischen Sthaviravali hervorgeht, so erhellt, dass es sich nur um eine Contraverse untergeordneter Bedeutung gehandelt habe. Die Legende nun hat die verdunkelte Erinnerung an dieselbe benutzt, um eine Erklärung der Entstehung der Digambarasekte zu geben. Den wahren Sachverhalt hatten die Cyetambara's vergessen; das dürfte aus meiner Analyse der Legende mit Sicherheit hervorgehen, wenn man auch nicht in allen Einzelheiten meiner Auseinandersetzung beistimmen möchte.

Diese Ansicht, dass die oben mitgetheilte Legende mit der thatsächlichen Spaltung der Kirche in die beiden rivalisirenden Sekten in keinem Zusammenhange steht, wird weiter durch den Umstand bestätigt, dass die Digambara's von einem Çivabhûti und Krishna nichts wissen. Nach ihnen hat sich die Çvetâmbara Sekte nicht direct aus der der Digambara's, dem Mûlamârga, entwickelt, sondern aus der Ardhaphâlaka-Sekte, die ihrerseits sich frühe von dem echten Jainathum absonderte. So wenigstens wird die Sache in dem Bhadrabâhucarita des Ratnanandin dargestellt, von welchem ich eine ausführliche Inhaltsangabe und am Schlusse dieser Abhandlung den Text selbst mittheilen will.

Die Abfassung der genannten Schrift fällt in die letzte Hälfte des 15, oder die erste des 16, Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, wie daraus hervorgeht, dass im Texte selbst die Entstehung des Lunkamatam sam. 1527 erwähnt wird und ein Ms. sam. 1616 geschrieben ist. Der Verfasser ist Ratnanandin der Schüler des Anantakîrti; er wurde geweiht von Lalitakîrti und schrieb sein Werk Hîrakâryoparodhatah 1).

Das Werk selbst hat einen wesentlich polemischen Inhalt und erinnert insofern an Dharmasågara's Kupakshakauçikâditya. Es ist aber in 498 Sanskritversen abgefasst und zerfällt in vier Pariccheda, die bis auf wenige Citate und die Schlussstrophen der Kapitel aus Cloken bestehen. Der Stil ist im ganzen gewandt und fliessend, doch zeigt er die der Epigonenzeit besonders eigenthümliche Vermischung des epischen Stiles mit dem der Kâvya, resp. den gelegentlichen Aufputz der Erzählung mit poëtischen Flittern, die nicht vom Vorwurf der Abgenutztheit frei sind. Dabei begegnet es dem Verfasser, dass er zuweilen die Construction vernachlässigt I, 84, 88; IV, 1, 45. Auch hat er sonst in grammatischer und lexikalischer Beziehung manches Eigenthümliche. Besonders auffallend ist die Erweiterung der Pronominalstämme durch Einschub von ak: take = te IV, 22, takaih = taih IV, 151; yakah = yah I, 40; ahakam = aham I, 109, mayaka = maya I, 49; tvakam = tvam I, 64, tvayakâ = tvayâ IV, 9, der Gebrauch von vâ = iva I, 21. 27. 31. 42. 44. 47. 50. 70. 127, II, 91, III, 59. Bemerkenswerth ist auch die Form apraishit, ferner adi in Eigennamen wie Ratnadinandi für Ratnanandi IV, 173, Candradigupti III, 89, Khamanadihadî IV, 26, die häufige Verwendung von aksha(n) für indriya. Unbekannt oder unbelegt waren bisher folgende Worte: ajanya = upadrava IV, 21, 23; amâ zusammen I, 52; (açanâyâpipâsâ III, 38 nur im Çat. Br.); kacâra = sarovara II, 13. 37, kadadhvaga Ketzer III, 85; kâyasthiti = âhâra II, 57, III, 28, 91; kutastana woherkommend, wie möglich IV, 99, fem. î IV, 88; ghatâm atet = sidhyet IV, 92, 94; (tamî Nacht

<sup>1)</sup> Der Name Hîra findet sich um dieselbe Zeit in dem Namen des 60. Patriarchen der Gurvavali Dharmasagara's, Hîravijayasûri geb. sam. 1583.

III, 71 wenig belegt) (tuj Sohn I, 101 sonst nur vedisch); durádhi I, 34; nârya = naratva I, 104; nairgranthya IV, 106; nautana = nûtana IV, 143. piprikshu = pipricchishu II, 17; putabhedana == pura IV, 46; proshadha = Prâkr. posaha III, 15; bhandiman Betrug IV, 90. 152; madhyesabham I, 91; mendya? IV, 18; ropikâ Samen IV, 129; lepa Speise III, 31. 36. 64. 98, IV, 72. 76; vanka Vagabund III, 50; vattaka oder vaddaka = golikâ I, 53. 54. 60; varshiyas alt IV, 16; vijaya = vishaya II, 5, IV, 1; çadaka = akshata II, 26; cishti = âjñâ III, 44. 46; cophita = cophin III, 51; sanida = samipa IV, 134; samavasriti I, 10; sâmçayika (geschr. çâins<sup>0</sup>) Namen einer Sekte IV, 132; sâddâla oder sâţţâla Palast I, 30 (suma Blume I, 21, II, 70); surallaka = kambala III, 81; saubhikshya III, 86; sphetayanti.

Viele der angeführten Eigenthümlichkeiten finden sich übrigens auch in anderen Werken der Digambara's wieder.

Der Inhalt des Bhadrabahucaritra, der viel reichhaltiger ist, als man nach dem Titel erwarten sollte, ist nun folgender 1):

1. Pariccheda. Nach dem Mangala und der Angabe des Gegenstandes (I, 7) wird nach üblicher Puranen-Weise Mahavira mit Crenika im Gepräche eingeführt. Ersterer erklärt auf die Frage des letzteren, dass es drei Kevalin's und fünf Crutakevalin's geben würde, nämlich 1) Gautama, 2) Sudharman, 3) Jambû, und 1) Vishņu, 2) Nandimitra, 3) Aparâjita, 4) Govardhana, 5) Bhadrabâhu (18). Was M. von letzterem erzählte, dass will der Verfasser im Auszuge mittheilen (20).

In Paundravardhana liegt die Stadt Kottapura<sup>2</sup>) (36), dort herrschte der König Padmadhara, dessen Gemahlin Padmacri war. Sein Hauspriester war Någaçarman, dessen Gemahlin Somaçri. Letztere gebiert einen Sohn (44), der Bhadrabahu genannt wird (48). Govardhana erblickte einst den Bh. beim Ballspiel, erkennt dabei dessen künftige Grösse und lässt ihn von dessen Vater sich als Schüler übergeben (74). Nach beendigtem Unterrichte kehrt Bh. nach Hause zurück, und vertheidigt siegreich in der sabhâ die Jainalehre, deren Anhänger der König wird (97). Bh. erklärt seinen Eltern Mönch werden zu wollen (100). Diese geben zuerst nicht ihre Zustimmung, bekehren sich dann aber selbst und schicken Bh. zu Govardhana, der ihn weiht (114). Bh. führte einen sehr frommen Wandel und wird von Govardhana zum Nachfolger ernannt.

2. Pariccheda. Bh. wird nach Go.'s Tode Ganadhipa (4). In Ujjayini herrschte Candragupti (7), seine Gemahlin ist Candracrī (9). Der König sieht einst 16 Traumbilder (19), deren Bedeutung von dem mittlerweile herbeigekommenen Bh. erklärt wird (29): 1) Kein König werde fürder die Gelübde ablegen; 2) die Kenntniss der 11 Angas und der Pûrvas werde schwinden (pancame kâle); 3) Schismen werden entstehen; 4) eine zwölfjährige Hungersnoth wird hereinbrechen; 5) die Götter werden nicht mehr auf die Erde kommen; 6) die Kshatriyas werden den Glauben nicht schützen; 7) die Menschen werden niedrigen Göttern anhängen; 8) die Religion wird Schaden leiden; 9) Im Geburtslande des Jinas wird seine Lehre schwinden und im Süden ihren Wohnsitz nehmen; 10) niedrige Leute werden die Stellung der Höheren einnehmen; 11) Niedrige werden die Herrschaft erlangen; 12) ungerechte Könige werden kommen; 13) die Gelübde werden nicht mehr gehalten werden; 14) die Könige werden gegen die Religion handeln und morden; 15) die Jainamönche werden den Königen nicht gehorchen; 16) die Wolken werden nicht mehr regnen (48). Darüber erschreckt wird der König Mönch und übergiebt das Reich seinem Sohne (54).

Bh. erkennt, dass eine zwölfjährige Hungersnoth ausbrechen werde, und beschliesst, mit seinem Gana auszuwandern (66). Trotz der Bitten reicher Laien wandert er mit den Mönchen nach den Karnâta Lande, weil die Vorschriften für den Lebenswandel während der Hungersnoth nicht gehalten werden könnten (87). Dagegen lassen sich Râmalya, Sthûlabhadra und Sthûlacarya mit ihrem Anhange bewegen zu bleiben.

3. Pariccheda. Bh. bleibt mit Candragupti in einer Höhle zurück, während der von ihm zu seinem Nachfolger ernannte Viçâkhâcârya mit den übrigen Mönchen nach dem Coladeça weiterzieht (13). Bh. und Ca. fasten, da keine Laien in der Nähe sind. Ca. wird von Bh. in den Wald geschickt. Eine der Jainalehre ergebene Göttin versucht, ihn mit Lebensmitteln zu versehen, scheitert aber an Ca.'s Festhalten an den Vorschriften über das Almoseneinsammeln. Zuletzt zaubert sie eine Stadt hervor, wo Ca. das Essen annehmen kann. Er bedient Bh. bis zu dessen Tode (45).

In Avanti war unterdessen die Hungersnoth ausgebrochen. Von allen Seiten wird das Land von Bettlern, Vagabunden etc. überschwemmt. Die dadurch entstehende Unsicherheit nöthigt die Mönche auf Bitten der Laien zu Abweichungen von dem vorgeschriebenen Lebenswandel (76). Dazu gehört auch das Tragen eines Mantels und eines ardhaphâlaka (?) auf dem Haupte (?) (86).

Als die Hungersnoth vorüber, verlässt Vicakha den Apacideca und gelangt zu der Höhle Bh.'s. Er will zuerst Candragupti nicht anerkennen, weil er glaubt, derselbe habe in dem menschenleeren Walde die Gelübde nicht halten können. Dann aber stellt sich die Unbescholtenheit Ca.'s heraus. Alsdann ziehen Alle nach Kanyakubjâ.

<sup>1)</sup> Für die erste Hälfte ist die Inhaltsangabe aus der Rajavali Kathe bei Lewis Rice a. a. O. zu vergleichen. Von den vielfachen Abweichungen sind die meisten ohne Bedeutung; wichtiger ist nur, dass der König von Kottapura (Kotikapura) Candragupti und nicht Candragupta genannt wird. Wahrscheinlich ist dabei an den stets den Indern wohlbekannten Maurya König von Pâțaliputra nicht zu denken.

<sup>2)</sup> Die Beschreibung des Landes und der Stadt sind stehende Gegenstände der Jainapoesie; siehe z. B. die Panegyrik Magadha's und Rajagriha's im Paricishtaparvan I, 7-21,

4. Pariccheda. Die im Lande zurückgebliebenen Mönche werden von Viçâkha nicht anerkannt. Râmalya, Sthûlabhadra und Sthûlacarya suchen ihre Anhänger zu beruhigen und zur Rückkehr zu der strengen Lebensweise zu bewegen. Aber vergeblich. Die aufsässigen jungeren Mönche ermorden den ihnen lästigen Sthulabhadra (18). Dieser wird ein Vyantara und nimmt Rache an seinen Mördern. Doch wird er von diesen zuletzt besänftigt und lässt von seinen Verfolgungen ab. Er wird als Kuladeva Paryupasana bis heutzutage verehrt (29). Die abtrünnigen Mönche bilden eine neue Sekte, die der Ardhaphâlaka's, die ihre eigenen Sûtras macht (38).

In späterer Zeit herrschte in Ujjayini ein König Candrakirti, dessen Gemahlin war Candracrî. Ihre Tochter Candralekhâ wurde von den Ardhaphâlakamönchen unterrichtet. Sie wird die Gemahlin Lokapala's Königs von Valabhi, Sohn des Königs Prajapala mit der Prajavatí (42). Sie lässt die Ardhaphalaka-Mönche unter Jinacandra aus Kanyakubjâ nach Valabhî kommen (46). Der König zieht den Mönchen entgegen, kehrt aber, als er sie weder nackt noch bekleidet sah, entrüstet um (51). Die Königin schickt den Mönchen deshalb Kleider. Sie legen dieselben an und werden nun vom Könige empfangen und geehrt (53). So entstand die Çvetâmbara Sekte aus der der Ardhaphâlaka's, 136 Jahre nach dem Tode Vikrama's (55). Ihre heil, Schriften sind von Jinacandra verfasst 1). Darin wird das Essen der Kevalin's, 2) die Erlösung der Frauen in diesem Leben, 3) die der nicht besitzlosen Mönche und 4) die Vertauschung des Fötus des Mahavîra gelehrt (57).

ad 1) Mit der absoluten Glückseligkeit eines Kevalin verträgt sich nicht, dass er Nahrung zu sich nimmt. Letzteres setzt Hunger, dieser Sündhaftigkeit voraus. Hunger findet sich nur bei einem mit karman Behafteten, also nicht beim Jina. Hunger ist Lust zu essen und beruht auf Bethörung (moha), von der der Jina frei ist. Derselbe ist vîtarâga; andere Mönche werden nur uneigentlich so genannt (70). Die Çvetâmbara's sagen, dass die Ernährung nur zur Erhaltung des Körpers diene, und dass sie nach den verschiedenen Wesen verschieden sei. Wie kann aber ein Jina essen, da er das Tödten so vieler Wesen sieht? Oder isst er wie ein gewöhnlicher Mensch Reines oder Unreines? Wenn er ohne an der Sünde des Tödtens theilzunehmen, solche Nahrung geniesst, dann steht er noch unter den Laien. Nimmt er aber an jener theil, dann fällt seine Herrlichkeit vollends ins Wasser (81).

ad 2) Wenn auch ein Weib schwere Busse übt, erlangt sie doch nicht die Befreiung. Sie hat zwar mit dem Manne den (menschlichen) jîva gemein, aber mit den weiblichen Thieren das weibliche Geschlecht: hätte sie nun wegen der erstern Gemeinschaft

Anspruch auf die Befreiung, so hätten es die weiblichen Thiere wegen der letzteren (85). Ihres Geschlechtes wegen steht sie eben niedriger (88). Giebt es denn Bilder weiblicher Tîrthakaras mit allen Merkmalen ihres Geschlechtes? Wenn es solche gäbe, wären sie ein Betrug (90). Das Weib erlangt keine anderen höheren Stufen der Vollkommenheit, wie viel weniger die der Allwissenheit (94).

ad 3) Wenn ein nicht besitzloser Mönch selig werden könnte, warum hätte denn Rishabha seiner Herrschaft und Allem entsagt? Die Gegner behaupten, dass Kleider etc. kein Besitz, sondern nöthige Ingredienzien zur Ausübung der Religion seien. Doch in den Kleidern halten sich Läuse etc. auf, die beim Gebrauche Schaden leiden könnten. Auch beim Betteln um die Kleidung werden unreine Leidenschaften erregt. Wenn die Gegner behaupten, dass sie wegen der in der Jetztzeit unmöglichen Durchführung des Jinakalpa den Sthavirakalpa angenommen hätten, so ist das unrichtig. Denn beiden Kalpa's ist die Nacktheit gemein, der Unterschied ist ein innerer. Kleidertragen und andere Genüsse kommen nur den Laien zu. Die Cvetâmbara Mönche sind nicht besser als letztere (122).

ad 4) 83 Tage nach der Befruchtung soll der Fötus des Mahâvîra aus dem Uterus der Divânandî, der Frau des Vrishadatta<sup>1</sup>) in den der Frau des Siddhartha durch Indra translocirt sein. Warum hat Indra die Translocation nicht gleich vorgenommen? Und wie konnte er den Fötus reinigen? Wie konnte letzterer reif werden, nachdem die Nabelschnur zerrissen war? (132).

Nrikuladeva, die Tochter Lokapala's mit Citralekha, welche ebenfalls den Çvetâmbara's ergeben war, heirathete Bhûpâla, König von Karahâța. Letzterer lässt auf Wunsch seiner Gattin die Cvetâmbara Mönche aus Valabhi kommen. Als er sie aber bekleidet sah, kehrt er entrüstet um. Deshalb bewog die Königin die Mönche, nackt zu gehen, worauf der König sie anerkennt. So entstand der Yapanasangha (152).

Die Çvetâmbara's theilen sich in viele Sekten. Im Jahre 1527 nach dem Tode Vikrama's entsteht das Lunkâmata (156). Ein Çvetâmbara Namens Luāka aus dem Prâgvâţakula stürzt die Jinabilder. Auch diese Sekte theilt sich wieder in mehrere (160).

Preis der wahren Lehre und Schluss (175).

So weit die Nachrichten der Digambara's über die Entstehung der Cvetâmbara Sekte. Dieselben haben zwar genug des Legendenhaften, aber scheinen nicht so mährchenhaft zu sein, wie die Erzählung ihrer Gegner.

<sup>1)</sup> Die Cvetâmbara's versetzen in ungefähr dieselbe Zeit ihren Sthavira Candra, der den Candragaccha stiftete. Vergl. Klatt, Extracts from the historical records of the Jainas Ind. Ant. XI.

<sup>1)</sup> Bei den Çvetâmbara's lauten die beiden letzten Namen resp. Devânandî und Rishabhadatta. Divanandî sieht wie eine absichtliche Verstümmelung des Namens aus, um denselben an divâkîrti Barbier, anklingen zu lassen.

Zunächst erscheint es glaubwürdig, dass die Spaltung der Kirche in sehr frühe Zeit hinaufreicht, weil sich nur so die gänzliche Verschiedenheit der Literaturen beider Sekten bei der sonst so grossen Uebereinstimmung ihrer Dogmen erklären lässt. Ebenso vereinigt sich leicht mit dem, was wir sonst wissen, dass die Digambara's nach dem Süden gewandert sind. Wahrscheinlich hat das auch im Winter mildere Klima des Südens das Nacktgehen der Mönche begünstigt, sei es, dass sich dort die alte Lebensweise erhalten, oder dass die Consequenz des Systems dort leichter durchgeführt und auf alle Mitglieder des Ordens ausgedehnt werden konnte.

Die Digambara Tradition bringt das erste Schisma in Zusammenhang mit Bhadrabâhu, den sie den letzten Crutakevalin nennen; dessen Schüler Sthulabhadra gilt ihnen schon als ein Abtrünniger, der sich nicht an der Auswanderung nach dem Süden betheiligte, nachher zwar zur Bekehrung rieth, aber doch, wenn auch erst nach diesem Leben, für die Partei der Ketzer gewonnen wurde. Da nun die Çvetâmbara's den Sthûlabhadra zum letzten Crutakevalin machen, so könnte man glauben, dass die Digambara absichtlich die Tradition ihrer Gegner in ihrem Interesse verdreht hätten. Aber wie ich schon in meiner Ausgabe des Kalpasûtra (Introduction p. 11) nachgewiesen habe, hatte die Ansicht der Digambara's, dass Bhadrabâhu der letzte Crutakevalin gewesen sei, auch bei den Cvetâmbara's Anhänger. Erklärt sich vielleicht so die eigenthümliche Bezeichnung der ersten Patriarchen als Crutakevalin's, dass mit diesem Titel die vor der ersten Kirchentrennung lebenden Patriarchen belegt wurden? Wie dem auch immer sei, die Verketzerung des Sthûlabhadra bei den Digambara's scheint dafür zu sprechen, dass mit Bhadrabâhu die Einheit der Kirche aufhörte.

Die Erzählungen der Cvetambara's über Bhadrabahu gewinnen nunmehr ein höheres Interesse. Obschon sie sehr von denen der Digambara's abweichen, haben sie doch mit denselben einige bedeutsame Züge gemein. Im Paricishtaparvan IX wird folgendes berichtet: (cf. Ind. Stud. XVI p. 214 note).

itaç ca tasmin dushkâle karâle kâlarâtriyat nirvåhårtham sådhusanghas tiram niranidher yayau. | 55 | agunyamanam tu tada sadhunam vismritam crutam: anabhyasanato nacyaty adhitam dhimatam api. | 56 | sangho 'tha Pâtalîputre dushkâlânte 'khilo 'milat; vad añgâdhyayanoddecâdy âsîd yasya tad âdade. | 57 | tatac cai 'kâdacâ 'ngâni crîsangho 'melayat tadâ, Drishtivådanimittam ca tasthau kimcid vicintayan. | 58 | Nepåladecamårgastham Bhadrabåhum ca pûrvinam jňatva sanghah samahvatum tatah praishin munidvayam. | 59 |

Mit der hier nur so kurz angedeuteten "bösen Zeit" ist offenbar dasselbe gemeint, was bei den Digambara's die zwölfjährige Hungersnoth ist. Vermuthlich wird auf die unruhigen Kriegszeiten angespielt, welche den Sturz der Nanda's und die Besitzergreifung der Herrschaft durch Candragupta begleiteten. Denn letzterer ist nach den Jainas mit Bh. († 170 AV) ungefähr gleichzeitig, da er 155 AV. den Thron bestiegen haben soll. Der Zug des Sangha nach dem Meeresufer erklärt sich nach der anderen Tradition als die Auswanderung nach dem Süden (Coladeça, Apâcîdeça). Der Verfall der Lehre (v. 56) veranlasste ein Concil zu Pâtaliputra, auf welchem die Anga's gesammelt wurden. Von der Entstehung einer Sekte wie der der Digambara's wird zwar nichts gesagt, aber der Verfall der Lehre und das Concil sind schon wichtige Anhaltspunkte für die Annahme, dass damals die Kirchentrennung eintrat. Verdächtig ist ferner, dass Bh. dem Concile fern bleibt und sich desswegen selbst dem Banne aussetzt. Auch dass er in Nepal schwierige Busse übte, erinnert an sein Leben in der Höhle, wovon die Digambara's erzählen. Endlich ist auch in der Cv. Erzählung das Verhältniss Bhadrabâhu's zu Sthûlabhadra ein eigenthümliches; denn obschon er ihm die Kenntniss der 14 Pûrva überliefert, verbietet er ihm doch, seinerseits mehr als die ersten 10 Pûrva zu verkündigen. Jedenfalls deutet dies auf eine Spannung zwischen Lehrer und Schüler.

Ueberblicken wir alles, was in beiden Ueberlieferungen durch die gemeinschaftlichen Züge wie ein historischer Kern durchschimmert, so scheint folgende Hypothese nicht allzu gewagt. Im zweiten Jahrhundert nach dem Nirvana war Magadha der Schauplatz wiederholter Kämpfe, aus denen es als der Kern eines grossen Reiches hervorging. Die kleinen Fürstenthümer auf beiden Ufern des Ganges waren zu einer Herrschaft zusammengeschweisst worden, und durch die Eroberung weiter Reiche war das Kaiserreich der Nanda's und Maurya's entstanden. Die kriegerischen Zeitläufte waren für die Reinheit der in Magadha entstandenen, dort und in den Nachbarländern namentlich ausgebreiteten Religionen des Buddha und des Jina gefährlich. Daher ist es erklärlich, dass ein Theil der Anhänger des letzteren nach friedlicheren Ländern auswanderte. Dies geschah als Bhadrabahu Oberhaupt der Kirche war. Auf der Wanderschaft und in der Ferne, unter neuen Verhältnissen und fremder Bevölkerung mochten sich allmählich Aenderungen in der Lebensweise der Mönche einstellen, namentlich mochte das überlieferte Wort des Herrn allmählich verloren gehen und die ursprünglichen umfangreichen Offenbarungen durch compendiösere Werke ersetzt werden. Eine plötzliche Spaltung scheint nicht eingetreten zu sein, sondern erst später, als nach hergestellter Ruhe Mönche aus dem Süden in die Heimath zurückkehrten, wurde man sich des Unterschiedes bewusst. Bhadrabahu scheint der religiösen Entwickelung der auswandernden Mönche die Richtung auf strengere Askese gegeben zu haben. Denn beide Ueberlieferungen zeigen ihn uns als ernsten Büsser: das Eremitenleben, welches er nach den Digambara's in der Höhle führte, widerspricht sogar dem Geiste des Bettelmönchordens; denn dabei wäre eine Ernährung durch Betteln unmöglich. So denke ich mir, dass begünstigt durch das heissere Klima des Südens die dort weilenden Mönche zum Gebote des Aufgebens der Kleidung gelangten.

Was nun die Digambara Tradition von der Entstehung der Ardhaphâlaka Sekte erzählt, muss, da die Çvetâmbara's nichts Entsprechendes berichten, zunächst mit Vorsicht aufgenommen werden. Oder sollte man damit in Verbindung bringen, dass die Çvetâmbara's nach ihren eigenen Aussagen den Jinakalpa aufgegeben haben? Schwierigkeit macht der Name der Sekte selbst, da sich in unseren Wörterbüchern phâlaka in einer irgendwie entsprechenden Bedeutung nicht findet. Es scheinen damit Lumpen, zerfetztes Zeug gemeint gewesen zu sein, da phâlaka wohl eine falsche Sanskritisirung eines Prâkrit phâlaya von den Stamme phâla Sanskrit sphâtayâmi zerreissen ist.

Erst aus der Ardhaphâlaka Sekte soll sich die der Çvetâmbara's entwickelt haben. Der Schauplatz ist Valabhî, das bekanntlich eines der Centren des Jainismus gewesen ist. Aber die Namen der Könige Prajâpâla von Ujjayinî und Lokapâla von Valabhî sind offenbare Fiktionen; dasselbe gilt von der Erzählung, deren Motiv nachher bei Lokapâla's Schwiegersohn Bhûpâla von Karahâţa nur umgekehrt wiederkehrt. In beiden Fällen soll die Neigung des Königs die Mönche zu Aenderungen in ihrer Lebensweise geführt haben; im ersteren Falle zur Anlegung von Kleidern, wodurch die Çvetâmbara Sekte entstand, im letzteren zur Ablegung derselben unter Beibehaltung der sonstigen Lebensweise und der Dogmen der Çvetâmbara's, was die Entstehung der Yapana Sekte veranlasste. Die Anhänger der letzteren waren also scheinbare Digambara's.

Wenden wir uns nun zu den Angaben über die Entstehung der eigentlichen Çvetâmbara Sekte, so ist zunächst das Datum 136 nach Vikrama zu beachten. Dasselbe würde mit dem Jahre 1 der Çalivâhana Aera zusammenfallen. Das ist sehr auffällig und wird es noch mehr, wenn man die Angabe der Çvetâmbara's in Betracht zieht, dass die Digambara's sich 609 der Vikrama Aera von der Mutterkirche losgelöst haben sollen. Dies Datum kann nämlich so nicht richtig sein. Denn da Çivabhûti als der 17. und Çânḍilya¹), der identisch oder wenigstens gleichzeitig mit dem Devarddhigaṇin gewesen zu sein scheint, als der 32. in der Reihe der Kirchenhäupter aufgeführt wird, 980 oder 993 nach Mahâvîra gelebt haben soll, so musste Çivabhûti etwa im fünften oder sechsten Jhd. nach Mahâvîra das höchste Lehramt verwaltet haben. Nun ist aber

sam. 609 gleich 1079 A.V.; Civabhûti wäre danach also später als Devarddhiganin. Das Datum sam. 609 ist also entweder ganzlich falsch und aus der Luft gegriffen, oder die Cvetambara's haben, die Vikrama mit der Vîra Aera verwechselt, wie mir äusserst wahrscheinlich ist. Dann wäre also die angebliche Entstehung der Digambara Sekte in das Jahr 609 A. V., 139 Vikrama oder 4 Caka zu setzen. Das Nahebeieinanderliegen der beiden Daten für die Entstehung der Cvetâmbara Sekte, Caka 1, und die der Digambara Sekte, Caka 4, springt somit in die Augen. Sollen wir nun daraus schliessen, dass die definitive Spaltung der Kirche sich in dieser Zeit vollzogen hat, oder dass man dies Ereigniss ohne weitere thatsächliche Veranlassung in den Anfang der üblichen Zeitrechnung verlegt habe? Letzteres würde gewiss sein, wenn die Angaben beider Sekten auf das Jahr Caka 0 hinwiesen; die damit und untereinander bestehende Differenz der Daten macht die Vermuthung wiederum ungewiss. Trotzdem bleibt ein Verdacht übrig, der uns warnt, die Daten als positiv oder historisch anzunehmen. Jedenfalls steht nach dem Angeführten fest, dass die Entstehung des jetzigen Verhältnisses der beiden Sekten zu einander, resp. des historisch bekannten Zustandes der Kirche von den Jaina's selbst in eine sehr frühe Zeit verlegt wurde.

Ueberblicken wir unsere Untersuchung, so ergeben sich uns folgende mehr oder weniger sichere Resultate.

- Unter Bhadrabâhu (c. 350 v. Chr.) wanderte ein Theil der Jaina Mönche nach dem Süden aus. Sie befolgten strengere asketische Regeln als die in der Heimath zurückgebliebenen Brüder.
- 2) Die Verschiedenheit des Wandels und der Lehre zwischen der südlichen und nördlichen Kirche, obgleich schon frühe bemerkt, bildete sich erst einige Jahrhunderte später, etwa gegen Anfang unserer Zeitrechnung, zu dem jetzigen Gegensatz zwischen Digambara's und Cyetâmbara's aus.
- 3) Beide Sekten sind nicht als reine Vertreter des ursprünglichen Jaina Mönchthums anzusehen, sondern beide haben den ursprünglichen Zustand einseitig weiter gebildet.

Zum Schlusse noch eine Bemerkung von weiterer Tragweite. Die Unterscheidungslehre der beiden Sekten betrifft, wie aus den in dem Kupakshakauçikāditya und dem Bhadrabāhucarita von beiden Seiten in wesentlich gleicher Weise angegebenen Differenzpunkten hervorgeht, nur untergeordnete Fragen der Lehre. Der Hauptunterschied beruht in dem Wandel. Die so grosse Uebereinstimmung in der Lehre kann nicht durch gegenseitige Ausgleichung erklärt werden. Denn zwei einander verketzernde Sekten werden nicht Neuerungen in der Lehre von einander entlehnen, sondern jede wird eine auftretende Abweichung von der alten Lehre der andern Sekte als eine neue Ketzerei anrechnen. Auch ist zu beachten, dass der Hort des Digambarathums Südindien, der des Çvetāmbarathums Nord- und Westindien war; dies hätte wohl die separatistische

<sup>1)</sup> Die Prosa Sthaviravali des Kalpasütra hat Samdilla, während die in Versen an der entsprechenden Stelle Deviddhi-khamasamana hat. Im Kalpadruma wird Skandiläcarya als derjenige genannt, welcher in Mathura 993 AV. den Siddhanta aufschreiben liess, was Devarddhi 13 Jahre früher in Valabhi gethan haben soll. Meine Ausgabe des Kalpasütra p. 117.

Ausbildung der Lehre bei den beiden, um verschiedene räumlich weitgetrennte Mittelpunkte gruppirten Sekten veranlassen können. Aber nichts derart ist eingetreten; im Gegentheil: beide Sekten bedienen sich sogar einiger Compendien gemeinschaftlich, obgleich recht wohl bekannt ist, zu welcher Sekte die Autoren gehörten. Da nun, wie wir gesehen haben, die Trennung der beiden Sekten in ziemlich frühe Zeit verlegt werden muss, so muss angenommen werden, dass seit jener Zeit, etwa dem Beginne unserer Zeitrechnung keine wesentliche Aenderung in der Lehre eingetreten ist. Ja ich möchte noch weiter gehen und behaupten, dass sich seit Bhadrabâhu wenig in der Lehre verändert hat, da die Çvetâmbara's ihn als Autor vieler Werke, Niryukti's etc., anführen, und er bei den Digambara's in hohem Ansehen steht. Ich spreche diese meine Ansicht hauptsächlich denen gegenüber aus, welche unter Berufung darauf, dass die heil. Schriften der Cvetambara's erst tausend Jahre nach Mahâvîra niedergeschrieben worden sind 1), die uns bekannte Lehre der Jainas als ein spätes Product betrachten wollen. Im Gegentheil scheint die Jainalehre während ihres mehr als zweitausendjährigen Bestehens nur geringe Aenderungen erlitten zu haben. Das folgt auch daraus, dass die uns bekannten Jaina Irrlehren meistens nur untergeordnete Punkte der Lehre betreffen. Der Grund für die Conservirung der alten Lehre scheint mir der zu sein, dass ihre Ideen und Termini mit denen der späteren Philosophie incommensurabel waren, also von letzterer nicht beeinflusst werden konnten. Sie waren gewissermassen versteinert und wurden in dem Zustande von Generation zu Generation unverändert überliefert. Die Philosophie der Jainas ist wie eine todte Sprache: sie wird gelernt und gebraucht, aber sie kann sich nicht weiter entwickeln.

Ich gehe nun dazu über, den Text des Bhadrabahucarita nach Handschriften des Deccan College mitzutheilen.

A. eine gutgeschriebene Handschrift aus dem Samvatjahre zwei 1616 Bhâhrapada, badi 11, Sonntag. No. 647; 40 Blätter von 8 Zeilen auf ieder Seite.

B. fehlerhaft und schlecht geschrieben, sam. 1687 Paushya badi 8. No. 648: 32 Blätter mit 13 Zeilen auf der Seite. Auf den Rändern beider Mss. namentlich von A finden sich Erklärungen schwieriger Wörter und Stellen.

Beide Mss. gehen auf einen codex archetypus zurück (cf. I, 71. II, 87. III, 100. IV, 1), jedoch sind sie nicht direkte Abschriften daraus (cf. IV, 18).

Ich habe die zahlreichen Schreibfehler namentlich von B nicht notirt. Meistens lag die Verbesserung auf der Hand oder wurde das Richtige von dem anderen Ms. supplirt. Was von Bedeutung schien, findet man am Ende angegeben.

### Bhadrabâhucarita des Ratnanandin.

sadbodhabhanuna bhittva jananam antaram tamah yah sanmatitvam apannah, sanmatih sanmatim kriyat. | 1 | vrisha-bham Vrishabham vande vrishabhañkam vrisharcitam vrishatîrthapranetâram bhettâram karmavidvishâm. | 2 | parameshthipadaptanam parameshthipadaptaye parameshthipadau vande satyam ca parameshthinam. | 3 | århatî bhåratî pûjyå lokålokapradîpikå rajo vidhûya no nityam tanotu vimalâm matim! | 4 | sveshţârthasiddhikaranaç caranah santu gauravah gauravaptah sucaranais taranair me bhavambudheh! | 5 | caktya hino 'pi vakshye 'ham gurubhaktya pranoditah | criBhadrabahucaritam, yatha jñatan gurûktitah, | 6 | vac chrutam mugdhabuddhînâm mithyâmohamahâtamah dhunute, tanute cuddhajainamarge 'malam matim. | 7 | atha 'tra Bharate varshe vishaye Magadhabhidhe puram Råjagriham bhåti Purandarapuropamam. | 8 | nataceshanripacrenih Crenikah creyasam nidhih bhâvukah pâlakas, tasya Celanî mahishî "citâ. | 9 | ekadâ 'sau viçâm nâtho viditvâ vanapâlatah Vipulådrau Mahåvîrasamavasritim ågatåm | 10 | paranandathum apanno 'caladdevam vivandishuh | tauryatrikavararavabadhirikritadigmukhah. | 11 | nirîkshya surasamsevyam kevalojjvalarocisham nutvå natvå samabhyarcya tasthivån narasamsidi. | 12 | dvidhådharmam jinodgitam acravit pracrayanvitah, pranipatya tato 'prakshit karau mukulayan nripah: | 13 | devå 'tra dushame kåle kevalacrutabodhakåh kiyanto 'gre bhavishyanti, kim kim ca 'to bhavishyati? | 14 | crutvá tadíyam vyáháram vyájahára girám patih gambhîraghananirghoshair modayan bhavyakekinah: | 15 | mayi muktim ite, râjan, Gautamâkhyah Sudharmavâk Jambûnâmâ bhavishyanti trayo 'mî kevalekshanâh; | 16 | vicvacrutavido Vishņu-Nandimittr'-Aparajitah turvo Govardhano bhadro Bhadrabâhus tadâ 'ntimah: | 17 | crutakevalisîmânah pañcai 'te 'tra maharshayah, | bodho dharmo dhanam saukhyam kalau hinatvam eshyati. | 18 | Bhadrabahubhavam vrittam Crenika 'to nicamyatam, yacchrute 'nyamatotpattir budhyate mugdhamanasaih. | 19 | Crenikena yatha 'cravi criViramukhanirgatam, | tatha 'ham adhuna vacmi samasena guruktitah. | 20 | Jambûdvîpo 'tha vikhyâta âdyo 'nâdir apî "ritah kulabhûdharasamsevyo nripo vâ vipulacrivâ. | 21 |

<sup>1)</sup> Siehe übrigens meine abweichende Auslegung dieser Ueberlieferung in der Einleitung zum Kalpasûtra p. 15 fg.

```
tadīvabhālavad bhāti Bhāratam kshetram uttamam, |
tamalapattravat tasva deco 'bhût Paundravardhanah; | 22 |
dhanadhanyajanakirna gomandalavimanditah
grāmā yatra nripāyante mahishīkulasamkulāh: || 23 ||
phalada vihitacchayah samcritanam prithucriyah |
craddhayante naga yatra kshamadharasudarcanah; | 24 ||
nadîmâtrikasaddevamâtrikakshetramanditâ
cintâmanîyate yatra sveshtasasyapradâ mahî; | 25 ||
sarasyo yatra rajante salivarijalocanaih
pumsam pramodakarinyo dvijara jivira jitah | 26 |
prasanna darçaniyanga dharavadhva mnkhaçriyah
yadîyam susamam drashtum kutukâd va vijrimbhitah; || 27 || yugmam ||
prasûtigehe 'rishtakhya, jambuke vancakadhvanih.
bandho gaje, chade chedo, yatra bhangas tarangake, | 28 |
capalyam tu kapau, naktam koke coko, mado dvipe,
kautilyam stribhruvor vasmåt, tato 'sau nirupadravah. | 29 || yugmam ||
tatra Kottapuram ramyam dyotate nakakhandavat |
agadhottungasaddalaih khatikacalagopuraih, | 30 |
prottungaçıklara yatra "babhuh prasadapanktayalı
kalankam va vidhor loptum ketuhastaih samudyatah. || 31 ||
nananekamahanarghyamanimanikyamanditah
kanatkanakakumbhoruprasaratkiranotkaraih | 32 |
vicitrasicayollocacriyam cakrur nabhongane
vicadah punyapindabha bhavyasevya jinalayah; | 33 | yugmam |
yatratyas tyagino lokah sadaya api nirdayam |
duradhim Dhanadasya 'pi samakarshur nirantaram, | 34 ||
vittam yesham jinejyadau, cittam yesham vrishe 'rhatah, |
nutir yesham ganishv eva, natir yesham jinakrame,
tatratyas te 'khila loka rejire dharmavartanat. || 36 ||
tatra babhayate bhûpah khyatah Padmadharabhidhah |
karadikritanihçeshabhûpâlo nijatejasâ, | 37 ||
svaprajavat prajaloki caktitravavirajitah |
jitantararishadvargo yah sanmarge samudyami. | 38 |
babhûva tanmahâdevî Padmaçrih Crir iva 'parâ; |
purodha Nagacarmahva asit tasya mahikshitah, | 39 |
vivekî viçadasvânto vedavidyaviçaradah.
na candro dvijarajo 'pi na ca 'pi garudo yakah. || 40 ||
satīmatallikā nāmnā Somaçrīs tatpriyā 'bhavat |
candranana vicalakshi rûpapastasurangana. | 41 |
bhanor vibhe 'va, candrasya candrike 'va, daya yateh,
 cikha dipasya va "sakta tasya "sit sa sulakshana. || 42 ||
kâmam ramramyamâno sau kântayâ kântayâ samam |
 anînayat sukham kâlam prîtyâ Ratyâ yathâ Smarah. || 43 ||
 punyat prasûta sa tanvî punyalakshanalakshitam
 tanûjam smarasamkaçam, subodham va satî matih | 44 |
 subhe cubhagrahe lagne cubhe tatas tada muda
 vittam vicranayamasa yacakebhyo yathepsitam. | 45 |
```

```
kâminîkalagânorunrityadundubhiyâdanaih
tasya janmotsavam cakre ketumalavalambanaih. | 46 |
tajjanmato jana sarve supramodam prapedire,
sûryodayâd ivâ 'bjâni, cakorâ vâ vidhûdayât. | 47 |
bhadramkaro bhadramûrtir bâlo 'sau bhadramânasah
Bhadrabahur iti khyatim praptavan bandhuvargatah. | 48 |
so 'rbhakah sundarakaro lalito lalanajanaih |
kadacin na sthito mahyam, karat karatale caran. | 49 |
dine dine tada balo vavridhe sadgunaih samam |
kalânidhih kalâbhir va jagadanandadayakah. | 50 |
saubhagyadhair yagambhir yar û parañ ji tabhû talah
kramat kumaratam prapva reje 'marakumaravat. | 51 |
Bhadrabahukumaro 'sau savayobhir ama muda |
kalavijnanaparino ramamano 'vatishthate. | 52 |
     ekadâ dîvyatâ tena kumârair bahubhih samam
divvaKottapurasva 'nte svecchava vattakair alam | 53 |
ekaikopari vinyasta vattakas tu travodaça;
svakaucalyad drutam teshu nipapata caturdacah. | 54 ||
tada 'ganyagunaih pûrno Govardhanaganadhinah |
mandito munimandalya vidhus taraganair iva | 55 |
vimalikritaviçvaçah sadbodhendukarotkaraih
prollasatprithucaritracancaccarivibhûshanah | 56 ||
cikîrshur Nemitîrtheçayâtrâm Raivatakâcale
viharan kvå 'pi pûtâtmâ Kottapuram avâpa sah. | 57 |
tatpurabhyarnam ayatam vikshya digyasasam yrajam l
apîpalan kumârâs te krîdantas trastacetasah. | 58 |
teshâm madhye sudhîr eko Bhadrabâhukumârakah
tasthivams tatra cuddhatma viveki hrishtamanasah. | 59 |
tam kumaram vilokya 'sau Govardhanaganadhipah
upary upari kurvanam vattakans tame caturdaca | 60 |
svasvante cintavamasa nimittajnah crutantagah:
ity uktam Vîradevena purâ kevalacakshushâ: | 61 |
mahâtapâ mahâtejâ bodhâmbhonidhipâragah
bhavyambhoruhacandamcur Bhadrabahur bhavishyati. | 62 |
nimittair lakshanaih so 'yam samutpanno 'vabudhyate,
iti niccitya yogindrah kumaram tam vaco 'vadat | 63 |
dantalicandrikadyotapradyotitadigantarah:
bho kumara mahabhaga, kimnama kimkulas tvakam, | 64 ||
kimputro? vada vakyam mam! nicamye 'ti vaco yaram
namam namam guroh padau provaca pracrayanvitah: | 65 |
Bhadrabahur aham namna, bhagavan, dvijavamçajah,
Somacriyam samudbhûtah Somacarmapurodhasah. | 66 |
jagåda tam tato yogi, mahabhaga, nidarcava l
tavakinam nicantam me! crutva sau hrishtamanasah | 67 ||
anınayan nijam geham vinayanatamastakan.
tadiyau pitarau vikshya "gacchantam tam mahamunim | 68 |
praphullavadanau kshipram muda samudatishthatam.
```

| ridhâya vinatim bhaktyâ prâdâyi varavishţaram.   69                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ipâvican munis tatro 'dayâdrau vâ divâkaraḥ.                                                           |
| ajanih Somaçarma 'to vyacashte vihitanjalih:   70                                                      |
| anâtho, nâtha, jâto 'ham tvatpâdâmbhojavîkshanât,                                                      |
| nâmakam samabhûd adya pûtam geham tvadâgate:   71                                                      |
| vibho mayi kripam kritva krityam kimcin nirûpyatam!                                                    |
|                                                                                                        |
| vyájahára tato yogí girá praspashtam ishtayá:    72   <br>bhavadiyátmajo, bhadra, Bhadrabáhusamáhvayah |
|                                                                                                        |
| bhavità 'yam mahâbhâgyo viçvavidyâviçâradaḥ.   73                                                      |
| sato me dîyatâm esho 'dhyâpanâya mahâdarât,                                                            |
| castrani sakalany enam pathayami yatha 'cirat   74                                                     |
| guruvyāhāram ākarņya babhāņa sapriyo dvijaḥ                                                            |
| mahanandathum apanno mukulikritya satkarau:   75                                                       |
| yaushmako 'yam suto, deva; kim atra paripricchyate?                                                    |
| pâthayantu kripâm kritvâ çâstrâny enam anekaçah!    76                                                 |
| ti tadvakyato nitva kumaram sthanam atmanah                                                            |
| çabdasâhityatarkâdiçâstrâny adhyâpayad bhriçam.    77                                                  |
| gurûpadeçât so 'jñâsîc châstrâṇi sûkshmadhîr api;                                                      |
| sûkshmekshano 'pi kim dîpam vina vastu vilokate?   78                                                  |
| sadbuddhinavam aruhya gurunavikanoditam                                                                |
| vinayânilayogât sa çâstrâbdheh pâram âptavân   79                                                      |
| tato vijñapayamasa praphullanananîrajah                                                                |
| kudmalikritahastabjo gariyamsam gunair gurum:   80                                                     |
| prabho, prabhuprasâdena vidyâ labdhâ mayâ 'malâ;                                                       |
| janmadebhyo 'pi pitribhyo bhriçam tvam upakarakah.    81                                               |
| pitarah pranibhir labhya nûnam janmani janmani:                                                        |
| abhîshtaphaladâ 'bhyarcyâ sadvidyâ durlabhâ janaiḥ.    82                                              |
| âjñâpayati ced devas, tarhi yâmi nijâlayam.                                                            |
| nigadye 'ti guror âjñâm âdâya sa kritajñakaḥ    83                                                     |
| nâmam nâmam gaṇādhīçapādāmbujayugam mudā —                                                             |
| hitopadeshta mate 'va balasya nityaço guruh —    84                                                    |
|                                                                                                        |
| ityâdi tadguṇaṃç citte kurvan samyaktvabhûshaṇaḥ                                                       |
| âjagâma nijâgâram: santo hi guṇarâgiṇaḥ.   85                                                          |
| rupayauvanasampannam hridyavidyavibhasuram                                                             |
| pitarau svåtmajam vikshya paramam mudam apatuh.    86                                                  |
| na "nandayati kim hema mudrikajatito manih?                                                            |
| pitarau tam parishvajya dorbhyam sampritacetasau   87                                                  |
| kshemadikam mithah prishtva, tasthivan sa svasadmani                                                   |
| vidyâvinodair bandhûnâm ânandam janayan bhriçam.    88                                                 |
| tatra 'sav anyada Padmadharabhûpatisaṃsadam                                                            |
| cikîrshur jinadharmasyo 'ddyotam loke samasadat   89                                                   |
| akharvagarvatungadriçringarûdhair mahoddhataih                                                         |
| panditair manditam ramyam vadavidyaviçaradaih   90                                                     |
| svagallajhallarijrimbhanninadena nijecchaya                                                            |
| nartayadbhir mahavidyanatım ururasanvitam.   91                                                        |
| Bhadrabahum mahabhattam drishtva "yatam viçam patih                                                    |
| purodhasah sutam jñátvá viçvavídyávicakshanam   92                                                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                  |

| bahu sammanayamasa manojñair asanadibhih;                   |
|-------------------------------------------------------------|
| dattva "çırvacanam so 'pi madhyesabham upaviçat.    93      |
| kurvams tatra mahavadam samam viprair madoddhataih          |
| syâdvâdakaravâlena sakalâms tân ajîjayat.    94             |
| vidhûya vâdinâm tejo nijam âviçcakâra saḥ,                  |
| mahodayo viçuddhâtmâ candrâdînam yatha ravih.    95         |
| pratibodhya mahipadims tatra jainaprabhavanam               |
| akârshîn nitarân dhîmân âtmavidyâprabhâvataḥ.    96         |
| grihîtajinamârgena bhûbhujâ tushtacetasâ                    |
| prattam bahu dhanam tasmai kshaumabharanapûrvakam.    97    |
| tatah svavasam apa sau. ne "drig vagmi kavir bhuvi          |
| vádí ca gamakah ko 'pi vijňání vinayt parah;   98           |
| ittham samvarnitah khyatim param apa budhottamaih.          |
| ekada pitarau proce pracrayat sadgira sudhih:   99          |
| bhavabhramaṇabhito 'haṃ saṃjighrikshus tapo 'dhunâ,         |
| ajñapayanti cet pritya, tarhi grihņami çarmane.   100       |
| bhâshitam bhâshitam tâbhyâm crutvai 'tad duḥkhadam tujaḥ:   |
| putre 'dam te vaco vaktum na yuktam nishthuram katu.   101  |
| kutra, putra, vapus te 'daḥ kadaligarbhavan mridu,          |
| kva 'yam vratagraho 'sahyo mahatam api durdharah?   102     |
| bhuākshvā 'dhunā sukham bālye pañcendriyasamudbhavam!       |
| grahanîyam tatah, sûno, vârdhikye vimalam tapah.    103     |
| vacas tadiyam akarnya bravit tatam sadaçayah:               |
| vratahanam vritha, tata, naryam nirgandhapushpavat.   104   |
| ekato grasate mrityur, ekato grasate jara                   |
| mohinam dehinam deham; ka "ça tatra mahatmanam?   105       |
| vârdhikye 'pi punah prâpte jarajarjaritangake,              |
| tata, trishnaspade tatra kva tapah, kva japo, vratam?   106 |
| bhogàs tu bhogibhogàbha duḥkhadas tapakarakah               |
| âpâtamadhurâkârâ vipâke 'tîva duḥkhadâḥ.    107             |
| samsarasagare 'sare kugatiksharajivane                      |
| yatananakrasamkirne taranyam dharmam anginam.   108         |
| momuhiti mudha mudho, na cai 'teshu vicakshanah;            |
| tato 'hakam grahîshyâmi samyamam çivasâdhanam.    109       |
| ityådivividhair våkyair bhadro 'sau samabûbudhat            |
| pitrådîn nikhilân bandhûn mahâmohanibandhanât.   110        |
| tato nideçatas tesham nirvedahitamanasah                    |
| ayasit samyamam lipsur Govardhanaganagrimam.   111          |
| praņamya pracrayat proce sudhis tam vihitānjalih:           |
| dehi, deva, 'malam diksham karmamarmaniyarhanım!   112      |
| tadvakyakarnanad yogi babhashe bhashitam varam:             |
| vidhehi, vatsa, saphalyam samyamena "tmajanmanah!   113     |
| guror anugrahât so 'pi prâvrâjît parayâ mudâ                |
| hitvå sangam dvidhå dhiro dehiduhkhanibandhanam.   114      |
| nirdosho varavrittadhyo bhasuro lokabandhavah               |
| nirambara pathastho 'pi reje 'sau ravibimbavat.    115      |
| munimulagunodaramaniharavirajitah                           |

```
udyaddayârasâsvâdî priyapathyavaco 'vadat. | 116 |
grihnan prattopayogini çilasâle, niyantrayan |
durvaramaramatangam, mûrcham chindan parigrahe, | 117 |
kshepayan kshanadaharam svasvarûpahitacayah,
sûtroktagamanâlâpâçanam kurvan viçuddhadhîh, | 118 |
yathoktadananikshepamaladyujihanam açrayan,
jitapañcakshadurvaji shadavacyakam adadhat, | 119 |
vicelalocabhûçayyâsnâneshu sthitibhojane
adantadhavane cai 'kabhakte jitaparishahah, | 120 |
guror anugrahâd dhîmân dvâdaçângîm apîpathat,
                                                      [kulakam
modayan sakalam sangham, vahan vinayam ulbanam. | 121 | pancabhih
crutam sampûrnatâm âptam iti samcintya Bhadradoh
crutabhaktya samadaya kayotsargam sthitalı prage. | 122 |
tada suranarah sarve samabhyetya 'tibhaktitah |
cakruh pûjâm pramodena Bhadrabahumahâmuneh. | 123 |
gâmbhîryena jitâmbhodhih, kântyâ nirjitaçîtaguh,
tejasa jitasaptaçvo, dhairyena jitamandarah; | 124 |
ityádi gunamánikyamálálamkárabhásurah
nihçeshajagadanandadayakah sürir ababhau. | 125 |
Govardhano ganî jîlâtvâ samagragunasâgaram
svapade yojayamasa Bhadrabahum ganagrime. | 126 |
bhâsayan nijabhâbhâram, mahâmohatamo haran |
çuçubhe sa guroh sthâne helir vâ pûrvabhûdhare. | 127 |
vikhyâtottungavamce jananam urugunam, dehinâm deham uddham,
hridya vidya 'navadya, gunagurugurupadaravinde 'tibhaktih, |
gâmbhîryaudâryadhairyaprabhritigunagano, varyavrittam, prabhutvam,
craddha crijainamarge cacikaravicadanantakirtau supunyat. | 128 |
          vimalabodhasudhambudhicandrakam
          gurupadodayabhûdharabhâskaram
          lalitakîrtim udâragunâlayam
          bhajata Bhadrabhujam muninâyakam! | 129 |
```

iti crîBhadrabâhucaritre âcârvacrîRatnanandiviracite Bhadrabâhujanmadikshågrahanavarnano nåma prathamah paricchedah samåptah.

```
ganî Govardhanaç câ 'tha vidhâya vividham tapah |
prânte prâyam samâdâya caturdhâ "râdhanâratah | 1 |
samadhina 'ngam utsrijya prapede tridaçaspadam
devadeviganair jushtam pushtam paramasampada. | 2 |
tato ganadhipo Bhadrah poshayan sakalam ganam,
toshayan nikhilân bhavyân, dûshayan durmatam babhau. | 3 |
kurvan kuvalayânandanı, kiran dharmâmritam bhuvi,
munitaraganakîrnah çacî 'va vijahara sah. [ 4 |
Avantîvijaye 'trâ 'tha vijitâkhilamandale |
vivekavinayanekadhanadhanyadisampada | 5 |
abhâd Ujjayinî nâmnâ purî prâkâraveshţitâ
criinagarasagarimunisaddharmamandita. | 6 |
```

```
candravadatasatkirtic candravan modalmin nrinam
Candraguptir nripas tatra 'cakac carugunodayah, | 7 |
jñânavijñânapârîno jinapû jâpurandarah
caturdha danadaksho yah pratapajitabhaskarah. | 8 |
Candraçrîr bhâminî tasya candramahçrîr ivâ 'parâ
satimatalliká játá růpádigunacáliní. | 9 |
ekada 'sau viçam nathah prasuptah sukhanidraya |
nicayah paccime yame vatapittakaphatigah | 10 |
imân shodaça duhsvapnân dadarçâ "çearyakârakân:
kalpapådapaçåkhåyå bhangam; astamanam raveh; | 11 |
tritîyam titaüprakhyam udyantam vidhumandalam;
turîye phaninam svapne phanadvâdaçamanditam; | 12
vimånam nåkinåm kamram vyåghutantam vibhåsuram;
kamalam tu kacarastham; nrityantam bhûtavrindakam; | 13 |
khadyotoddyotam adrakshît; prante tucchajalam sarah
madhye cushkam; hemapatre cunah kshirannabhakshanam; | 14 |
çâkhâmrigam gajârûdham; abdheli kûlapralopanam;
våhyamånam tathå vatsair bhûribhårabhritam ratham; | 15 |
rajaputram mayarudham; rajasa pihitam punah
ratnaracim kanatkantim; yuddham ca 'sitadantinoh. | 16 |
svapnán imán vilokyá 'sáv abhút vismitamánasah
piprikshur yoginam kimcit phalam tesham cubhacubham. | 17 |
    atha 'sau vividhan deçan viharan gananayakah
dvirdvådacasahasrena munibhih samyutah cubhat | 18 |
Viçâlâpuram âyâtas tasthiyân bhavyapunyatah |
tatra nirjantukasthâne bâhyodyâne çubhâçayah. | 19 |
phalitam tadprabhavena vanam nanaphalotkaraih;
vanapalas tato jñatva tan mahatmyam mahamuneh, | 20 |
phaladhikam tato latva jagama nripasamnidhim
sumadikam puraskritya jagada vacanam varam: | 21 |
rājams, tvadīvapunyena Bhadrabāhugaņāgraņīh
ajagama tvadudyane munisamdohasamyutah. | 22
samåkarnya vacas tasva Candraguptir vicam patih
paramâm mudam âpannah çikhî 'va ghananisvane. | 23 |
bahu vittam dadau tasmai; cikirshur ganivandanam,
ânandabherikâm ramyâm dâpayitvâ narâdhipah
gîtanartanatûrvâdvaih sâmantâdinripair vutah
nirjagama mahabhûtya vanditum samyatadhipam. | 25
samásádva sa súricam parítva pracravánvitah.
samabhyarcya guroh pådåv abgandhasadakådikaih, | 26 |
prananama mahabhaktya kramad anyamunin api;
saptatattvånvitam dharmam acraushid guruvåkyatah. | 27 |
tato 'tibhaktito natva maulimanditamaulina
mukulikritahastabjah papracche 'ti crutekshanam: | 28 |
niçâyâm aham adrâksham svapnan shodacakan iman |
suradrucakhabhangadims, tatphalam kathaye "ça mam! | 29 |
niçamya bhâshitam bhaupam babhâna bhâshitam svayam
```

| dantâmçudyotitâçeshadikcakram yoginâyakah:   30                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| pranidhaya mano, rajan, samakarnaya tatphalam                               |
| nirvedajanakam puṃsām bhāvyasatkālasūcakam.   31                            |
| suradrumalatâbhangadarçanâd, bhûpa, bhûpatih                                |
| na 'to 'gre samyamam ko 'pi grahîshyati jinoditam.   32                     |
| raver astamanalokat kale 'tra pancame 'çubhe                                |
| ekâdaçângapûrvâdi çrutam bînatvam eshyati.    33                            |
| bahurandhrânvitasye 'ndor maṇḍalâlokanâd iha                                |
| matabheda bhavishyanti bhûyamso jinaçasane.    34                           |
| dvådaçoruphatåtopamanditoragavíkshanåt                                      |
| dvådaçåbdamitam raudram durbhiksham tu bhavishyati.   35                    |
| vyaghutyamanan girvanavimanan vikshitan, tatah                              |
| kâle 'sminn agamishanti surakhecaracaraņaḥ.    36                           |
|                                                                             |
| kacare 'mbujam utpannam drishtam, prayena tena vai                          |
| jinadharmam vidhâsyanti hînâ na kshatriyâdayaḥ.    37                       |
| bhûtânâm nartanam, râjann, adrâkshîr adbhutam, tatah                        |
| nîcadevaratâ mûdhâ bhavishyantî 'ha mânavâḥ.    38                          |
| khadyotoddyotanalokaj jinasûtropadeçakah                                    |
| mithyatvabahule tuccha, jinadharmo 'pi kutracit   39                        |
| sarasa payasa riktena 'nte tucchajalena ca                                  |
| inajanmadikalyanakshetre tirthatvam acrite   40                             |
| naçam eshyati saddharmo maravîramadacchidah,                                |
| sthäsyati 'ha kvacit prantavishaye dakshinadike.   41   yugmam              |
| kaladhautamaye 'matre bhashakakshîrabhakshanât                              |
| prapsyanti prakritah padmam uttamanam duraçayah.   42                       |
| tungamatangam asinaçakhamriganirikshanat                                    |
| rajyam hîna vidhasyanti kukula na ca bahujah.    43                         |
| sîmollanghanatah sindhor lâsyanti sakalânı çriyam                           |
| anânâm ca bhavishyanti bhûmipâ nyâyalanghakâḥ.    44                        |
| vatsair udvahitodararathalokat susamyamam                                   |
| târuṇye câ "carishyanti vârdhikye nâ 'lpaçaktitaḥ. $\parallel 45 \parallel$ |
| kramelakasamārūḍharājaputrasya vīkshaṇāt                                    |
| hiṃsâvidhiṃ vidhâsyanti dharmaṃ hitva 'malaṃ nripâḥ.   46                   |
| rajaså "cchåditåd ratnaråçer ikshanato bhriçam                              |
| karishyanti nripasûyam nirgranthamunayo mithah.    47                       |
| mattamâtangayor yuddhavîkshanât krishnayor api                              |
| manobhilashitāṃ vṛishtiṃ na vidhāsyanti vāridāḥ.   48                       |
| ti svapnaphalam proktam mayaka, dharanipate!                                |
| niçamya bhavabhîto 'sau cintayâmâsa mânase:   49                            |
| saṃsârâsârakântâre vipattiçvâpadâkule                                       |
| kålånalamahåbhime bambhramiti bhramåd bhavi.   50                           |
| lehe gehe rujam ishtaih poshite 'pi gunatige                                |
| momuhîti katham prânî khalavad duhkhadâyake?   51                           |
| ohogas tu bhogivad bhima atriptijanaka nrinam                               |
| apâte sundarâh pâke kimpâkaphalavat kharâh.    52                           |
| ohuñjan bhogan na vetty angi durantam duḥkham ayatau,                       |
| payah piban yatha pritya lakutam vrishadamçakah.   53                       |
|                                                                             |

```
iti nirvedam asadya bhavabhramanabhitadhih |
rajyam svasûnave dattva, gatva gehe 'tisambhramat, | 54 |
kshamapya sakalan bandhun, samasadya gurum tatah,
pracrayat prarthayamasa diksham bhayayiraktadhih. | 55 |
ganino 'nujñaya bhûpo hitva sangam dvidha sudhîh
jagraha samyamam cuddham sadhakam civacarmanah. | 56 |
    athai' kasmin dine bhadro Bhadrabahuh samayayau
creshthino Jinadasasya kayasthityai niketane. | 57
drishtvå 'sau paramanandåt pratijagråha voginam.
tatra cûnvagrihe cai 'ko vidyate kevalam cicuh | 58 |
jholikantargatah shashtidiyasapramitas tada |
'gaccha gaccha' vaco 'vâdît, tac chrutvâ muninâ 'dbhutam | 59 |
cicur uktah punas tena: kiyanto 'bdah, cico, vada!
'dvådaçåbdån, mune!' proce; niçamya tadvacah punah | 60 |
nimittajnanato jnasin munir utpatam adbhutam:
caraddyådacaparyantam durbhiksham madhyamandale | 61 |
bhavishyatitarâm ce 'ti kripârdramanasâ munih
antarâyam vidhâyâ "çu tato vyâghuţito grihât. | 62 |
samabhyetya "tmanah sthanam, samahûya nijam ganam,
vyajahara vaco vogi tapahsamyamavrimhanam: | 63
varshadvådaçadurbhiksham bhavitå 'trai 'va, yoginah!
dhanadhanyajanakirno jananto 'yam sukhakarah | 64 |
cûnyo bhavishyati kshipram taskaran ipaluntanaih.
tatah samyaminam yuktam na 'tra dece 'tidarune. | 65 |
nikhilena ganene 'ti pratipannam guror vacah;
vijihîrshus tato jato ganî ganasamanvitah. | 66 |
crutve 'ti sakalâh crâddhâ abhyetya muninâyakam
pranipatya vacah procur vinayanatamastakah: | 67 |
vijihîrshâm samâkarnya, bhagavan, bhavatâm, atah |
kshobham eti mano 'småkam bhaktibhåravaçıkritam. | 68 |
svâminn, atra kripâm kritvâ sthîyatâm sthiracetasâ,
vato gurum vina sarve bhavanti paçusamnibhah. | 69
padmåkaro vina padmam, nirgandham na sumam yatha
bhâti dantam vinâ dantî: tadvad bhavyo gurum vinâ. | 70 |
iti tadvakyato 'vocac: chraddhah, çrinuta madvacah!
dvådacåbdam anåvrishtir madhyadeçe bhavishyati, 71
durbhiksham rauravam ca 'pi; tato yuktam na yoginam
kadácid atra samsthátum vratabhangabhayátmanám. | 72
crutvå sakalasanghena giram gurumukhoditam
karau kudmalatam nîtva ganî vijnapitah punah: | 73 |
bhagavan, sarvasangho 'sti dhanadhanyaprapûritah
viçvakâryakaro daksho dharmabhâradhuramdharah. | 74 ||
vidhåsyåmas tathå yadvad dharmasyå 'tyantavartanam,
nå 'vrishter api bhetavyam, sthåtavyam cuddhacetaså!
çreshthî Kuveramitrakhyas tadai 'vam samudaharat:
vipulam vidyate vittam tvatprasådena me 'tulam. | 76
prattam na kshinatam eti Dhanadasye 'va yaddhanam,
```

```
dåsye yathepsitam dånam dharmakarmådihetave. | 77 |
Jinadâsas tatah creshthî proce madhuraya gira:
koshtha vividhadhanyanam vidyante vipula mama, | 78 |
ye tu varshaçatenâ 'pi na kshîyante pradânatah, |
kâ vârtâ dvâdaçâ 'bdânâm tucchakâlâvalambinân ! | 79 |
hînadînadaridrebhyo rankavankâdiduhkhine
dasye yathepsitam dhanyam; durbhiksham kim karishyati? | 80 |
tato Mådhavadattåkhyo vijnåpayati: me, prabho, |
vartate sakala sampat pratîta punyaposhita; | 81 |
tatsaphalyam vidhasyami patradanadibhir bhricam
saddharmavrimhanena 'pi. Bandhudattas tato 'vadat: | 82 |
deva, devaprasadena santi me vipulah crivah;
vidhåsye çâsanoddyotam dânamânakriyâdibhih. | 83 ||
ityâdi sakalaih sanghair ganî vijnapito bravît:
samadhaya manah, craddha, madvacah crinuta "darat! 84 |
sangho 'yam suravrikshabhah samarthah sarvakarmasu;
tatha 'pi na 'tra yogya "stha carucaritradharinam. | 85 |
patishyatitaram raudram durbhiksham dubkhadam nrinam;
dhânyavad durlabho bhâvî samyamah samyamaishinâm. | 86 |
sthåsyanti yogino ye 'tra, te na påsyanti samyamam.
tato 'småd viharishyamo 'vaçyam Karnatanıvrijam. | 87 |
viditva viçvasangho 'sau gurûnam açayam punah |
Râmalya Sthûlabhadrâkhya Sthûlâcâryâdiyoginah | 88 |
pranamya prarthayamasa bhaktya samsthitihetave;
crâddhânâm uparodhena pratipannam tu tadvacah. | 89
Ramalyapramukhas tasthuh sahasram dvadaça 'rshayah;
Bhadrabahugani tasmac cacala varacaryaya. | 90 |
dvådaçarshisahasrena parîto gananâyakah
dyotate sma sudhâmcur vâ târatârâlirâjitah. | 91 |
taddece vicaranti cârucaritâ nirgranthayogîçvarâh
padminyo 'pi ca rajahamsavihaga, yatrai 'va bhagyodayah, |
ity uktam hi pura nimittakucalais, tat tathyatam acritam,
tatratyah suguruprayanajacuca procur mithas te janah. | 92 |
         dharmato jinapateh susaparya
         dharmato 'naghaguroh paricarya |
         dharmato 'malakulam vibhavaptir
         bobhaviti hi, tatah sa vidheyah | 93 |
```

iti çrîBhadrabâhucaritre âcâryaçrîRatnanandiviracite shodaçasvapnaphalakathanaguruviharakarano nama dvitíyah paricchedah.

atha 'sau viharan sadhur Bhadrabahuh canaih canaih | prapa mahatavim, tatra cucrava gaganadhyanim. | 1 | crutvá mahádbhutam cabdam nimittajňánatah sudhíh âyur alpishtham âtmîyam ajñâsîd bodhalocanab. | 2 | tada sadhuh samahuya tatrai 'va sakalan munin

Vicakhacaryam apannam jnatva sadgunasampada | 3 | daçapûrvadharam dhîram gâmbhîryâdigunanvitam syakîyaganarakshartham syapade paryakalpayat. | 4 | samarpya sakalam sangham babhana 'sau punar vacah: | madayur vidyate 'tyalpam, sthasye 'to 'tra guhantare. | 5 | bhavanto viharantv asmåd dakshinapatham uttamam sanghena mahata sardham, tatra tishthantu saukhyatah! | 6 | crutva guruditam proce Vicakhagananayakah: muktva gurum katham yamo vayam ekakinam, vibho? | 7 | Candraguptis tada 'vadid vinayan navadikshitah: | dvådaçabdam guroh pådau paryupåse 'tibhaktitah. || 8 || guruna varyamaņo 'pi gurubhaktah sa tasthivan, gurucishtivacad anye tasmac celus tapodhanah | 9 | guror virahasambhûtacuca samvignamanasah: | ta eva kirtitah cishya, ye gurvajñanuvartinah. | 10 | Viçâkho viharan sûrir îryanihitalocanah parîto munisanghena dakshinapatham ulbanam, | 11 | bodhayan sakalan bhavyamç Coladeçam samasadat. dyotayan chasanam jainam, pathayan navadikshitan. 12 tasthau tatra ganadhicah kurvan dharmopadecanam. atha Bahur vicuddhatma Bhadrapûrvah sutattvavit | 13 | nirudhya nikhilan yogan yogi yogaparayanah | samnyasavidhim adaya tasthau tatra guhantare. | 14 | Candraguptir guros tatra kurute paryupasanam, sågårånam abhavena kurvanah proshadham param. || 15 || guruno 'ktas tada cishyo: vatsa, tan nai 'va yujyate; kuru kantaracaryam tvam yatho 'ktam crijinagame! | 16 || giram gurûditâm ramyâm pramânîkritya samyatah pranamya gurupadabjau bhramaryai sa vyacicarat, bhramams tatra sa bhikshârtham pancanam cakhinam adhah. Vanadevi viditva tam gurubhaktam dridhavratam | 18 | vatsala jinadharmasya tatra "gatya svayam sthita paravritya nijam rûpam ekenai 'va svapanina | 19 | darçayantî çubhasvântâ pâdapâdho dhutâm parâm | paramannabhritam sthalim sarpihkhandadimanditam. || 20 || tac citram tatra víkshya 'sau cintayamasa manase: siddham çuddham api bhojyam na yuktam datrivarjitam. || 21 || tato vyághutitas tasmád ásádya gurum ánamat; | yad drishtam tatra, tat sarvam samacashte guroh purah. || 22 || guruna camsitah cishyo: vatse 'dam vihitam varam; | pratigrahadividhina dattam datra hi grihyate. | 23 | Candraguptir dvitîye 'hni natvâ "haraya yoginam | jagama nyamahijeshu tatra lokishta kevalanı | 24 | navyajambunadamatram paramannadipuritam. munis tatra 'py ayogyatvam viditva 'pasarat tatah. || 25 || gatva gurum vavande 'sau, tadvrittain samacîkathat. | surina camsitah cishyo: bhavya, bhavyam tvaya kritam; | 26 |

```
na yuktam yatinâm etat svayam anyânnasevanam.
Candraguptis tritive 'hni pravandya gurupankajam | 27 |
kâyasthityai cacâlâ 'sau; tatrâ 'py ekâkinîm striyam
vilokya 'yogyatam matva virarama tato javat. | 28 |
gurum abhyetya vanditvå punas tad vrittam ålapat.
tad åkarnya samåcashte dikshitam çamsayan guruh: | 29 |
yad uktam agame, vatsa, tad eva 'nushthitam tvaya;
na yuktam, yatra vâmai 'kā, yatînâm tatra jemanam. | 30 |
caturthe hni gurum natva lepartham vyacaran munih.
iñâtvâ dridhavratam dhîram devvâ tam cuddhacetasam | 31 |
nagaram nirmitam tatra sâgârijanasamkulam.
gacchams tatra munir vîkshya nagaram nâgarair bhritam | 32 ||
pravishtas tatra sâgârair vandyamânah pade pade
jagrâha rucirâhâram prattam çrâddhair yathâvidhi. | 33 ||
kritvå 'sau påranam gatvå svasthane tvaritam gurum |
prananâma mahâbhaktya; prishţo 'sau ganina tatah: | 34 |
parana vihita, vatsa, nairantaryena? so 'vadat:
bhagavan, ekam âsannam drangam âloki gacchatâ; | 35 |
lepas tatra krito, deva, nairantaryena sâmpratam.
guruna çamsitah çishyah: sûtroktam vihitam tvaya. 36
Candraguptimunir bhaktya vivekavinayatmakah
påranam tatpure kurvann upåste gurupankaje. | 37 |
bhayasaptaparityakto Bhadrabâhur mahâmunih
açanâyâpipâsottham jigâya çramam ulbanam. | 38 |
caturdha "radhanam cuddham aradhya vidhina sudhih |
cuddhopayogam âdhâya dehanihsprihamânasah | 39 |
samâdhinâ parityajya deham geham rujâm munih
nakilokam pariprapto devadevînamaskritah. | 40 |
    Candraguptimunis tatra cañcaccaritrabhûshanah
âlikhya caranau cârû guroh samsevate sadâ. | 41 |
vaibhavam vinayo vidya viveko vipulam yaçah |
matibhûtyâdayo 'nye 'pi bhavanti gurubhaktitah. | 42 |
gurubhaktya bhaved yatra maharanye mahat puram,
tatra 'bhishtam phalam kim na kalpavallye 'va vindate? | 43 |
dânam tapo japo dhyânam kshamâkshajayasatkriyâh
gurucishtim vina sarve vritha nirnathasainyavat. | 44 ||
viditve 'ti sadâ bhavyâ ihâ 'mutra sukhaishinah |
kurvantu çrîgurûpâştim sevâbhîshtaphalapradâm. | 45
    Râmalya Sthûlabhadrâdya Avantyam ye tu samsthitah
guroh cishtim samullanghva, tesham tatphalam ucvate. | 46 |
atha 'khilajananteshu durbhiksham samapipatat |
nitarâm duhkhadam nrînâm dârunam shashthakâlavat. 47
tadâ Kuveramitrâdyâ anivâryam Kuveravat
hînadînadaridrebhyo dadur dânam davâlavah. | 48 |
anvadecabhava loka durbhikshena 'tiduhkhitah
viditva vishaye 'vantyam saubhiksham saukhyakaranam | 49 |
```

```
rankâ vankâ gatâçankâ babhûvus tatra bhûriçah. | 50 |
kecit tvagasthimatrangah kshutpipasatipaditah
vyadhitah cophitah kecin mriyante 'nye 'tiduhkhitah. | 51
kshipanti svacicûn kecit, khadanty anye çavadikan, |
grasaikartham sutam mata hanti, putro 'pi mataram. | 52 |
diyamanam kvacic chrutva dhavantas te 'grato 'gratah'
kecil luthanti bhûpîthe, pîdyante 'nye ratanti ca. | 53 |
anta ranka bahî ranka vîthyam ranka pade pade
cvasitac ca mritah kecit, sa "sid rankamayî tatah. | 54 |
ekadâ "hâram âdâya Râmalyâdyâ vane gatâh,
munir ekah sthitah paçcât. vîkshya rankâ bhritodaram | 55 ||
militvâ bahavas te tu nirdayakrûracetasah
vidarya jatharam tasya tad annam drag abhakshayan. | 56 |
muner upadravam ghoram niçamyâ 'tîva bhîshanam
hâhâravâkulam jâtam nikhilam nagaram drutam. | 57 |
sarve sambhûya sâgârâ vyâkulîbhûtamânasâh |
 duhkhadavanalamlana asedur munimandalim. | 58 |
 natva vijnapayamasur gurum muniganavritam: |
 bhagavan, bhîshanah kâlah kritânto vâ samâyayau. | 59 |
 tato no 'nugraham kritva pramanîkriyatam vacah:
 madhyepuram, vanam tyaktva, tishthantu yatayo khilah, | 60 |
 yatha smakam bhavet svasthyam samyatanam ca rakshanam:
 bhavatâm cuddhabodhânâm yathâ 'ranyam tathâ puram. | 61 |
 craddhair abhyarthita bhûyo 'ngicakrus tadvaco varam;
 samyatās taih samānītā madhyedra<br/>āgam mahotsavāt. 
\parallel 62 \parallel
 rakshita jnatibandhena bhinnabhinnacrayeshu te |
 tasthivamso khilas tatra samyamahitacetasah. | 63 |
 prativarsham pataty evam durbhiksham duhkhakaranam;
 yadâ te yanti lepartham, rankah syuh prishthatas tada | 64 |
 vadanto dehi dehî 'ti vaco dînam dayâmayam. |
 gantum tebhyo na labhyeta "harartham munisattamaih. | 65 |
 tâdayanti tadâ crâddhâ yashtyâdyaih kshînavigrahân, |
 vilapanti varākās te, rudanti dinamānasāh. | 66 |
  vidhaya vighnam ayanti munayo 'tidayalayah |
  tan nirîkshya kvacic câ 'pi dattadvâram niketanam. || 67 ||
  sâgârâ vyâkulîbhûtâh samâjagmur guroh purah.
  vijňaptim cakrire natvá bhaktibháravacíkritáh: | 68 |
  kim kâryam adhunâ, nâtha? rankair vyâptâ 'khilâ mahî;
  kshanaikam na jano dvaram udghatayati tadbhayat. | 69 |
  divâ na pâryate paktum, tato 'nnam nici pacyate; |
  kalo 'yam vishamo bhimo dharmadhvamsakaro 'sahah | | 70 ||
  tatas tamyam samadaya patrair asmanniketanat |
  sadannam svacrave nitva bhavanto rankasadhvasat | 71 |
  tatrai 'va vâsare yâte kurudhvam bhojanam punah! |
  pramânîkurutâ 'smâkam vacah sarvasukhapradam! | 72
  tac chrutvá tán punah procur vimricyá 'khilasamyatah:
  tâvad evam vidhâsvâmo, yâvat kâlo na cobhanah. | 73
```

itas tatah samajagmuh kshudha kshinakalevarah:

```
ity udîryâ "dadhuh pâtram alâbûjam amargagâh |
bhikshukacvabhayat te 'to grihîtva yashtikan kare. | 74 |
svasvåçrame samanıya bhaktam te gehigehatah
âhâram dadate 'nyonyam svayam mârgaparicyutâh | 75 ||
dattvå ca vasater dvåram gavåkshasya prakåcatah.
ity acaranti te nityam kapathasya 'valambinah. | 76 ||
anyadai 'ko munih kaccit kshinangah sanghavarjitah |
bhikshâmatram kare kritva niçîthe niryayau tatah, | 77 |
praviveca Yacobhadracreshthino varasadmani.
grihinî gurvinî tasya Dhanaçrînâmadhârinî | 78 |
vilokya bhîshanam rûpam yashtipâtrâdisamyutam
dhvante 'sau rakshasabhrantya tatrasa nitaram hridi. | 79 ||
tadbhiya 'pîpatat tasya bhrûno, vibhramakarakah (
munir vyåghutitas tasmåt, tadå håhåravo 'bhavat. | 80 ||
sagarah samyatan prapya procire giram uttamam:
vinashto, munayah, kalah, cruyatam no vacas tatah! | 81 ||
etac ca vishamam rûpam janânâm bhîtikârakam
dhritvå surallakam çîrshe paridhaya 'rdhaphâlakam: | 82 ||
naktam bhaktam samaniya vasare kuruta 'canam!
yavan na cobhanah kalas, tavad evam vidhiyatam! | 83 |
kâle manjulatâm prâpte punas tapasi tishthata!
tad abhyupagatam vakyam tesham sakalasadhubhih:
ity acarantas te prapuh caithilyam tu canaih canaih
pratyûhâdivrateshû 'ccaih kim na kuryuh kadadhvagâh? | 85 |
     ittham tu dvådaçåbdeshu gateshu bahuduhkhatah |
suvrishtih susthitih saukhyam saubhikshyam samajayata. | 86 |
atha 'pacijanapadad Vicakhagananavakah
uttarapatham agacchan samskrito munisattamaih, || 87 ||
Bhadrabahur gurur vatra tasthau, tatra "sasada sah; |
guror nishedhikâm kena vavande vinayânvitah. || 88 ||
Candradiguptimunina vanditah surisattamah;
katham craddham vina 'tra 'sthan? ne 'ty esha prativanditah. | 89 ||
taddine munibhih sarvair upavasam kritam cubham
sågåråbhavam manvånaiç, Candraguptis tato 'lapat: | 90 ||
bhagayan, bhûrisâgâram nagaram nagarair bhritam
vidyate vipulam, tatra kriyatam kayasamsthitih! | 91 ||
saccaryahridayas te tat paranartham prapedire
sakalatrair varacråddhair vandvamånåh pade pade. | 92 |
vidhaya vidhina "haram ajagmus te nijaçrayam.
tatrai 'kam kundikam varnî vismrito vanapattane; | 93 |
sa gatas tâm punar lâtum ne "kshate tatra tat puram,
kundikaın çakhiçakhastham vyalokishtai 'va kevalam. | 94 |
âdâya tâm tadâ varnî prâpya tad gurum âlapat.
tad adbhutam niçamya 'sau cintayamasa manase: | 95 ||
ayam viçuddhacaritraç Candraguptir mahamunih,
tadîyapunyato nûnam devata 'rîracat puram. | 96
Vidhuguptim pracasya "sav aprakshid vicadacayam
```

```
tatratyam sakalodantam prativandya ca tam punah. | 97
na yogyo yatinam lepo matve 'ti surakalpitah, |
prayaccittam tato 'grahi munina surijalpitam. | 98 ||
tada khilaganena pi grihîtam ganinah sphutam,
tato 'sau viharan sûrih Kanyakubjâm samapatat. || 99 ||
     aghaghanapavamanah saccaritravadhanah
     mihirakarasudhama cuddhabodhaikadhama |
     phalinanaganivece tatpurodyanadece
     munivaraganapûrnah sûrivargo 'vatîrnah. | 100 ||
         nirantarânanta gatâtmavrittim
         nirastadurbodhatamovitanam
          çrîBhadrabâhûshnakaram vicuddham
          vinamnamimi "hitasâtasiddhyai. || 101 ||
```

iti çrîBhadrabâhucaritre âcâryaçrîRatnanandiviracite dvâdaçavarshadurbhikshavarnanaViçâkhâcâryagamano nama tritîyo 'dhikârah.

Sthûlâcâryâbhidhenâ 'tha samâkarnya gananvitam | Viçakhacaryam ayatam avacıvijayad iha || 1 || tam drashtum preshitâh çishya, gatas te surisamnidhau; | tatra 'sau vanditah sarvair munibhir bhaktitatparaih. | 2 || vihitâ gaṇinâ tena teshâm na prativandanâ, kim idam darçanam nûtnam adritam ce 'ti bhashitam. | 3 || crutva te 'titrapapanna vyaghutya tad gurum jaguh. RâmalyaSthûlabhadrâkhyau Sthûlacaryas trayo 'py amîḥ | 4 || ekîkritya khilan sadhûn procire te mitho vacah: kim kâryam adhuna 'smabhih? ka sthitic ca sukhaprada? | 5 | Sthûlâcâryas tadâ vriddho vyajahâra vaco varam: | çrinudhvam mamikam vacam, sadhavo, bhishtasaukhyadam! | 6 || jinoktamargam acritya hitva kapatham anjasa | kurudhyam ciyasamsiddhyai chedopasthapanam param! | 7 || na tesham tad vacah prityai sadhunam hitam apy abhut: | pittajvaravatam kim na sita 'pi katukayate? | 8 | tato 'nye munayah procur yauvanoddhatabuddhayah: yad uktam tvayaka, sûre, tat te vaktum na yujyate; | 9 || vato 'tra vishame kale dvavimcatiparîshahan | kshutpipasantarayadın kah saheta 'tiduhsahan? | 10 | bhavantah sthavirah kimcin na vidanti cubhacubham. sukhasadhyam imam margam muktva ko dushkaram caret? | 11 || vriddhacaryas tatah proce: nai 'tad darçanam uttamam, | kimpakaphalavad ramyam adhuna 'gre 'tiduhkhadam. | 12 || mûlamargam parityajya kapatham kalpayanti ye, | bhramanti te bhavaranye, Maricyadya yatha pura. | 13 | na 'yem margo bhaven muktyai param svodarapurtaye. kecit taduktito bhavya mulamargam prapedire, | 14 || kecit taduktyâ satyâ 'pi munayah kopam âgatâh.

jâjvalîti na kim taptam tailam çîtâmbunâ 'pi hi? | 15 | kupitas te tada procur: varshiyan esha vetti kim | vaktî 'tham vâtulîbhûto vârdhikye vâ matibhramât? | 16 | vriddho 'yam yavad atra 'sti, tavan no na sukhasthitih. iti samcintva te papas tam hantum matim adadhuh. || 17 dushtaic candair jadair mendyair dandair dandair hato hathât jîrnâcâryah cubhasvântah kritvâ kûtam durâcayaih. | 18 || kuçishyânâm hi çikshâ 'pi khalamaitrî 'va duhkhadâ. mritva "rtadhyanatah so 'pi vyantarah samajayata. | 19 || viditvå 'vadhibodhena devo 'sau pūrvasambhavam cakâra munimanyânâm nitarâm durupadravam || 20 || renûpalâgnivarshâdyair vadann iti vaco bhriçam: tathâ 'janyam vidhâsye vo, yathâ me vihitam purâ. | 21 || sarve tam ûcuh saıntrastâ jñâtvâ guruvaram take: kshamasva mâmakînâgo, devâ, jinanâd vinirmitam! | 22 yadî 'mam vipatham tyaktvâ grahîshyatha susamyamam, tada 'janyad vimokshye vas. te tad akarnya samjaguh: | 23 | durdharo mûlamârgo 'yam, na dhartum çakyate tatah; nityam gurutvåt te pûjâm vidhâsyâmo 'tibhaktitah. | 24 || nîtvâ 'tivinayêc chântim kupitam vyantarâmaram, guror asthi samaniya, tatra samkalpya te gurum, | 25 || nityam ancanti, vandante; loke 'dya 'pi lapanti tam | khamanâdihadî 'tyâkhyam kshapanâsthiprakalpanât. | 26 | tathâ tacchântaye kâshthapattikâ 'shtangulâyatâ caturasrâ sa eve 'yam iti samkalpya pûjitâ. || 27 || yathavidhi paristhapya pûjitah so 'rdhaphalakaih; parityaktam tatas tena ceshtitam vikriyamayam. | 28 | Paryupasananama 'sau kuladevo 'bhavat tatah; bhaktya mahiyate 'dya 'pi varigandhakshatadikaih. | 29 | ato 'rdhaphâlakam loke vyânace matam adbhutam | kalikâlabalam prâpya salile tailabinduvat. | 30 | crîmajjinendracandrasya sûtram samkalpya te 'nyathâ vartavanti sma durmârge janân mûdhatvam âcritân. | 31 || vathå svayam samårabdham vrittam pañcåkshalolupaih nirankuçais, tathâ sûtre sûtritam nijabuddhitah. | 32 | evam bahutare kâle vyatikrânte 'bhavat pure Ujjayinyâm vicâm nâthac candravac Candrakîrtivâk; | 33 | Candracrîh Crîr iva khyâtâ tasyâ 'gramahishî cubhâ; dampatyoc Candralekhâkhyâ tayor jâtâ "tmajâ varâ. | 34 || så 'bhvåse munimanvånåm cåstråni samapîpathat: vicakshana 'bhavad, bhûpa, lavanyadigunanvita. | 35 || Saurashtravijaye 'tha 'sti Valabhipuram uttamam; prajapalah Prajapalanamna tatra navanvitah | 36 | nijapratapatapena tapitakhilacatravah; Prajavatî gira rajnî tasva 'sîc carulakshana. | 37 || Lokapâlâbhidhas tokas tayoc câruguno 'bhavat | rûpasaubhâgyasampanno jñânavijñânapâragah. | 38 |

```
Prajapalah svaputrartham Candrakirtinripatmajam
pramodát prárthavámása Candralekhám gunojivalám. | 39 ||
upayamya kumâro 'sau tâm kanyâm navayauvanâm
bobhujiti tavâ bhogân Cacvâ vâ suranâvakah. | 40 ||
kramât samprâpya punyena prâjyam râjyam pitur mudâ
cakâra Candralekhâm tâm sadagryamahishîpade. | 41 ||
Lokapâlo nripah sârtham kurvan nâmâ "tmano bhricam
vidhatte viçadam rajyam nataçeshamahîpatih. | 42 |
ekada "nandacitto 'sau rajnya vijnapito nripah.:
nåthå, 'smadguravah santi Kanyakubjåkhyapattane; | 43 |
tân ânâyaya vegena jagatpûjyân madâgrahât.
priyâpriyatayâ bhûpas tadvaco mânayan mudâ, | 44 ||
tân lâtum preshayâmâsa tatrai 'vâ "tmîyasajjanân.
gatvå natvå bhricam bhaktyå gurûms te tatra samsthitån. | 45 ||
taih samabhyarthita bhûyo vinayad Ardhaphalakah;
Jinacandrådayah pråpur Valabhîputabhedanam. | 46 |
âkarnyâ "gamanam sâdhusanghasya dharanîçvarah
vanditum nihsasara "cu paranandathutam itah | 47 |
tûryatrikavarârâvabadhirîkritadigmukham
samantamatvapaurastvaparivaraparishkritah. | 48 |
vilokya dûratah sâdhûn vismayâd ity acintayat:
kim etad darçanam nindyam loke 'tra svavidambakam? | 49 |
na nagna vastrasamvîta ne "kshyante yatra sadhavah,
gantum na yujyate no 'tra nûtnadarçanadarçanât. | 50 ||
vyåghutya bhûpatis tasmân nijam mandiram îyivân.
jñatva rajñî narendrasya manasam sahasa sphutam | 51
gurûnam gurubhaktya sa prahinot sicayoccayam.
tair grihîtâni vâsâmsi mudâ tâni taduktitah. | 52 ||
tatas te bhûbhritâ bhaktyâ pûjitâ mânitâ bhricam:
kim akâryam na kurvanti râmârâgeņa rañjitâh? | 53 |
dhritani evetavasamsi taddinat samajayata
Cvetâmbaramatam khvâtam tato 'rdhâphâlakân matât. | 54 ||
mrite Vikramabhûpâle shattrimcadadhike cate
gate 'bdånåm abhûl loke matam Cvetåmbaråbhidham. | 55 ||
bhunakti kevalajñanî, strînam moksho 'pi tadbhave.
sådhûnâm ca sasangânâm, garbhâpaharanâdikam; | 56 |
îdrigâgamasamdoham viparîtam jinoditât
vyarîracat sa mûdhâtmâ Jinacandro ganagranîh. | 57 |
     anantasaukhyata yasya, na tasya "harasambhayah;
yady asti, tarhi jâyeta vyâghâto 'nantacarmanâm. | 58 ||
iti hetoh sadoshatvam jinadevasya jâyate. | 59 |
bobhavîti bubhukshâ 'dya sadbhâve vedyakarmanah,
bhuktih kevalinam tasman na yukta doshadayini.
kshînamohajine vedyam svakâryakarane 'kshamam
svakîyaçaktirahitam dagdharajjuvad añjasâ. | 61 ||
mohamûlam bhaved vedyam kshudhâdiphalakârakam,
tadabhave 'kshamam vedyam chinnamûlatarur yatha. | 62
```

```
bhoktum icchâ bubhukshâ syât, se 'cchâ 'pi mohasambhavâ;
tadvinace jinendrasya katham syad bhuktisambhavah? | 63 |
tad yathå: | viraktasye 'ndriyartheshu guptitritayam iyushah |
muneh samjäyate dhyanam karmamarınanibarhanam. | 64 |
dhyanat samyarasah cuddhas, tasmat svatmavabodhanam;
vidadhati tato 'ceshamohaniyakshayam sudhih. | 65 |
kshînamohî tato bhûtvâ kritvâ ghâtitrayakshayam |
cukladhyanasina yogi kevali syad vibhasurah. | 66 |
mukto 'shtådaçabhir doshais tripto 'nantasukhâmritaih
lokâlokollasadbodho bhuñkte 'sau kevalî katham? | 67 |
doshah kshudhadayah kecid vidyante cej jinaprabhoh.
katham syad vítarago 'sau cuddhatma doshavicyutah? | 68 |
audasînyajushah sadhôh kurvato bhojanadikam
yadi syad vîtaragatvam, tarhi kevalino na kim? | 69 |
vâtulânâm pralâpo 'yam bhaven na tu manîshinâm,
yatas tatro 'pacârena vîtarâgatvakalpanâ. | 70 |
tanusthitir na ca "haram vina kva 'pî 'ha dricyate,
kevalajňanibhis tasmad aharo grihyate 'niçam. | 71 |
nokarmâ karmanâmâ ca kavalo lepanâmabhâk
ojac ca manasahara aharah shadvidho matah. | 72 |
dehinâm evam âhâras tanusthitikâranam,
tanmadhve kavalaharad anyasmad va tanusthitib. | 73 |
karmanokarmakâhâragrahanâd dehasamsthitih
bhavet kevalinam cai 'tat sammatam no mate sphutam. | 74 |
åhosvit "kavalåhårapûrvikå 'ngasthitir bhavet"
tvayai 'vam kathyate? tatra samsiddha vyabhicarini. | 75 |
ekâkshajâtijîveshu lepâhâro hi sambhavet
deveshu manasahara ojac ca khagajatishu | 76 |
uktam cå 'nyatra | nokammam titthayare,
              kamman nare ya, manaso amare,
                   kavalâhâro narapasu.
              pakkhî ojjo, nage leo. | 1 |
tato hetor na svapne 'pi grasaharam vadet sudhih.
athå 'stu tasva vedvena bubhukshåparikalpanam. | 77
katham bhunkte jinah pacyan jantûnâm vividham vadham?
jino Ipajňanivac chuddham acuddham va bhunakti kim? | 78 |
abhâvenâ 'ntarâvânâm kurute vadi bhojanam.
cråddhebhyo 'py atihinatvam åpnuvåt tarhi garhitam. | 79 |
vilokya mâmsaraktâdîn antarâyân karoti cet,
tada sarvajňabhavasya tena pratto jalanjalih. | 80 |
kevalî kavalâhâram karotî 'ti vadanti ye,
tatha 'pi tena lajjante durmatasavamohitah. | 81 |
     atha tasmin bhave strînâm moksham ye nigadanti, te |
durågrahagrahagrastå janåh kim vå 'tivåtulåh? | 82 |
tapo 'tidurdharam ghoram kurute yadi yoshita, |
tatha 'pi tadbhave nûnam muktis tasya davîyasî, | 83 |
```

```
stripumsayos tu jivasya 'viceshatvena niccayat |
mokshavaptir nu narînam katham na 'tra prajavate? | 84 |
vady asti jívasámányád, etáh stritváviceshatah,
måtangidhivarimukhyåh kim na yånti çivam tada? | 85 |
vonáv acuddhatá nitvam sravatprasravanádibhih.
årtavam jåvate tåsåm pratimåsam vininditam, | 86 |
yonikakshakucasthane sûkshmaparyaptamanushah
sada strinam prajayante tadangasya svabhavatah. | 87 |
prakritih kutsita tasam lingam ca 'tyantaninditam.
tato na samyamah sakshan; muktic ca 'pi kutastani? | 88 |
strîrûpatîrthakartrînâm tallingakucamanditâh
vidvante vihitâh kvå 'pi pratimâc cen, nigadvatâm! | 89 |
pakshahanir na cet, santi : santi ced, bhandimaspadam.
iti doshadvayavaptau na strinam civasambhavah. | 90 |
Cakri Keçava Râmâjamandaleçâdisat padam
tathai 'va crutakaivalyam manahparyayabodhanam | 91 ||
ganecasûrvupâdhvâvapadam strînâm bhaven na cet.
katham sarvajňatá tásám jagatpůjvá ghatám atet? | 92 | yugmam |
kulînâh kuçalo dhîrah samyamî sangayariitah
nirjitakshah puman eva vrinîte muktimaninîm | 93 |
     nirgranthamargam utsrijya sagranthatvena ve jadah
vyácakshate civam nrínám, tadvaco na ghatám atet. | 94 ||
sasangatvena nirvanasadhanam vadi vidvate.
prajyam rajyam katham tyaktam Adidevena? brûhi me! | 95 |
kulîno 'pi mahâvidya âdyasamhananânvitah |
naro nirgranthatabhavan na nirvati sulakshanah. | 96 |
sacelakambalam dandabhikshamatradisamyutam
sådhunå no 'pakaranam grihyate mokshakåākshinå. || 97 ||
grahanâc cîvarâdînâm likshâvûkâcravo bhavet:
nikshepådånatas teshåm cålanåc ca vadho 'nginåm. | 98 |
celâbhvarthanavâ 'dainvam labdhe svân mohamohitah:
tatah samyamatahanir; nairmalyam ca kutastanam? | 99 |
tatah sangadvayatyaktam jinalingam pracasyate
sasamvaktvasva jivasva mokshasaukhvasva sådhane. | 100 |
"samyamo jinakalpasya duhsadhyo 'yam yato 'dhuna, |
vrittam sthavirakalpasya tasmad asmabhir acritam." | 101 ||
må vadai 'tad vaco 'sabhyam ajñåtvå lakshanam tayoh, |
vatah sthavirakalpe 'pi nai 'va 'sti sangasamgamah. | 102 |
atha 'bhidhiyate tavaj jinakalpakhyasamyamah, |
muktikantaparishvangasaukhyam bhunkte yato munih. | 103 |
samvaktvaratnasadbhûshâvijitendrivavâjinah
vidanty ekâdacângam ye crutam ekâksharam yathâ, | 104 |
kramayoh kantakam bhagnam cakshushoh samgatam rajah
svayam na sphetayanty, anyair apanitam abhashanam; | 105 |
dadhanah satatam maunam advasamhananacritah
kandaryam kanane caile vasanti tatinitate; | 106 |
shadmasam avatishthante pravritkale 'ngisamkule
```

```
jâte mârge nirâharâh kayotsargam samâçritâh; | 107 |
nairgranthyapadam apanna ratnatritayamanditah
nirvânasâdhane nishthâh cubhadhyânadvaye ratâh | 108 ||
yatayo niccitâvâsâ jinavad viharanti vai:
tasmåt te jinakalpåkhyå gaditå gananåyakaih. | 109 |
atha sthavirakalpå ve jinalingadharå varåh
munayah cuddhasamyaktvasudhasamdhautacetasah | 110 ||
yukta mulagunair ashtavimcatipramitaih cubhaih |
dhyânâdhyayanasamlînâ dhritapañcamahâvratâh | 111 |
pañcâcâraratâ nitvam dacadhâ dharmamanditâh
brahmavrateshu samnishtha bahyantargranthavarjitah | 112 |
trine manau pure 'ranve mitre 'mitre sukhe 'sukhe
samânamatayah çaçvan mohamânamadojihitâh, | 113 ||
dharmopadecato 'nyatra sadâ 'bhâshanadhârinah |
crutasâgarapârînâh kecanâ 'vadhibodhagâh, | 114 |
manahparyayinah kecid grihnanty avadhitah pura
câru pañcagunam piccham pratilekhanahetave; | 115 |
viharanti ganaih sakam nityam dharmaprabhavanam
cekrîyante suçishyanam grahanam poshanam tatha; | 116 |
sthavirådivrativråtatrånaposhanacetasah:
tatah sthavirakalpasthah procyante sürisattamaih; | 117 |
sampratam kalikale 'smin hinasamhananatvatah |
sthânîyanagaragrâmajinasadmanivâsinah. | 118 |
kâlo 'yam duhsaho, hînam çarîram, taralam manah, |
mithyâmatam ativyâptam, tathâ 'pi samyamodyatâh; | 119 |
uktam ca |
                  varisasahasseņa purā
              iam kammam hanai, tena kâena l
                  tam sampai varisena hu
              nijjarai hinasamhanane. ||
grihnanti pustakâdyam ye yogyam samyaminam çuci
savadyasambhavapetam munayo mokshakankshinah: | 120 |
îdrik sthavirakalpalı syât sakalopadhivicyutah:
esha grihasthakalpo 'nyo, yatra celâdidhâranam. | 121 |
nanu grihasthakalpo 'yam kalpitah panduramcukaih? |
param akshajasaukhyaya, na ca 'yam çivaçarmane. | 122 |
     kathayanti katham mudha Vardhamanajinecinah |
garbhapaharanam nindyam vivekavikalacayah? | 123 |
Divânandyâh striyâ garbhe Vrishadattadvijanmanah
avatírne jine Víre tryacitidivasa gatah. | 124 |
tato bhikshukulam jñátvá Cakras tam garbham ápayat
Siddharthanripateh patnyam. katham etad vaco bhavet? | 125 |
Vajrina tat kulam purvam viditam va na kiin? vada!
viditam cet purâ, kim na bhrûnapaharanam kritam? | 126 |
na jñåtam cet, katham garbhaçodhanâdikriyâ kritâ? |
na kritâ ced, viçeshah kaç tîrtheçâparamartyayoh? | 127 |
tathà ca chinnanalo 'sau katham anyatra vardhate? |
chinnavrintam phalam yadvat kshanat kshinatvam ricchati. | 128 |
```

```
ropika "ropita 'nyatra vardhate 'sau na kim tatha?"
må vadai 'tad, vato måtritulvå så, sutavat phalam, | 129 |
måtur anvatra vinvåse bhrûnasva vada kim gatam?
bahudûshanavad vâkvam tâvakam tâpakam satâm. | 130 |
evam bahuvidhair vakyair viruddhaih castrasamcayam
prakalpya te janàn mudhan samcayatvam aninayan. | 131 |
tatah samcayikam jatam matam dhavalavasasam
evam svakalpite mårge vartante te duråcavåh | 132 |
    tadbhaktaLokapâlâkhyamahîkshicCitralekhayoh
sutá Nrikuladevákhyá babhûva varalakshaná. | 133 |
adhyaishţâ 'nekaçâstrâni sanîde svaguros tu sâ |
kalâkulakanatkântirûpâpâstasurânganâ. | 134 |
avapa taratarunyam tarunyoddhatanripriyam.
atha 'sti Karahatakhyam drangam dravinasambhritam. | 135 |
tacchasta 'varvavírvo 'bhûd bhûpo Bhûpalanamabhak:
kanyâm tâm kamanîyângîm pramodât parinîtavân. | 136 |
sa 'sît sakalarâjñîshu mukhya punyavipakatah;
tayâ 'mâ vipulân bhogân bhunkte 'sau vipulâpatih. | 137 |
anyada 'vasaram prapya rajnya vijnapito nripah: |
svâmin, madguravah santi puravo matpituh pure. | 138 |
anâvavata tân bhaktvâ dharmakarmâbhivriddhave!
nicamya tadvaco bhûbhrid âhûyâ 'mâtyam añjasâ | 139 |
Buddhisågaranåmånam apraishîl låtum ådaråt.
âsâdyâ 'sau gurîn natvâ pravarapraçrayânvitah | 140 |
bhûyo 'bhyarthanayâ 'mâtyah pattanam nijam ânayat.
nicamya "gamanam tesham mudam apa param nripah. | 141 |
mahatâ "dambarenâ 'sâv acâlîd vanditum gurûn;
dûrâd âlokya tân sâdhûn dadhyâv iti suvismayât: | 142 |
aho nirgranthatâcûnyam kim idam nautanam matam?
na me tra vujvate gantum påtradandådimanditam. | 143 |
vyåghutva bhûpatis tasmåd ågatva nijamandiram
bhashate sma mahadevîm: guravas te kumargagah | 144 |
iinoditabahirbhûtadarcanacritavrittavah:
parigrahagrahagrastân nai 'tân manyâmahe vayam. | 145 |
taya manogatam rajno jnatva 'gad gurusamnidhim, |
natvá vijňápavámása vinavánatamastaká: | 146 ||
bhagavan, madagrahad agryam grihnîta 'marapûjitam |
nirgranthapadavîm pûtâm hitvâ sangam mudâ 'khilam! | 147 |
urarîkritya te râjnyâ vacanam vidushâ 'rcitam |
tatyajuh sakalam sangam vasanadikam anjasa. | 148 |
kare kamandalum kritvå picchikâm ca jinoditâm
jagrahur jinamudram te dhavalamcukadharinah. | 149 |
viçâm patis tato gatvâ 'bhimukham bhûrisambhramât
na câ 'tibhaktitah sâdhûn madhvepattanam anavat. | 150 |
tadâ 'tivelam bhûpâdyaih pûjitâ mânitâs takaih
dhritam digvåsasåm rûpam, âcarah sitavåsasåm, | 151 |
guruçikshâtigam lingam natavad bhandimâspadam;
```

```
tato Yapanasangho 'bhût tesham kapathavartinam. | 152 |
Cvetançukamatad evam matabhedah çubhatigah
ahamkritivacat kecit, kecit svavaranacrayat, | 153 |
svasvacrayabhida kecit, kecid duhkarmapakatah,
tato babhûvur bhûyâmso mithyâmohamalîmasât. | 154 |
    mrite Vikramabhûpâle saptavimçatisamyute
pañcadaçaçate 'bdanam atite crinuta 'param. | 155 |
Lunkâmatam abhûd ekam lopakam dharmakarmanah.
dece ca Gaurjare khyâte vidvattâjitanirjare | 156 ||
Anahallapattane ramye pragvatakulajo bhavat |
Lunkabhidho mahamani cvetamcukamatacrayi. | 157 |
dushtatma dushtabhavena kupitah papapanditah
tívramithvátvapákena lunkámatam akalpayat | 158 |
surendrarcyam jinendrarcam tatpûjam danam uttamam
samutthapya sa papatma pratipo jinasûtratah. | 159 |
tanmate 'pi ca bhûyâmso matabhedâh samâcritâh.
kalikalabalam prapya dushtah kim kim na kurvate? | 160 |
bahudha durmatair evam mohandhatamasa "vritaih
jinoktamûlamârgo 'sau nirmalah samalîkritah. | 161 |
tatha 'pi na pramadyanti santas tatra sukhaishinah;
mahamanim rajoliptam kim na grihnanti saddhiyah? | 162 ||
malinah kim bhaved dharmo nihçaktasya 'paradhatah?
na hi bheke mrite 'mbhodhih prapnoti pûtigandhitam. | 163 |
viditvå 'såratåm anyamateshv evam sadarçanåm
vitanvantu matim sarvadarcina darcite 'dhvani. | 164 |
nirambaramanohârî nirâbharanabhâsurah
daçashtadoshanirmukta apto, na 'nyah kshudhadibhak. | 165 |
tadânanendusambhûtasyâdvâdâmritagarbhitam |
viruddhatatigam castram casyate, na 'nyajalpitam. | 166 |
nirgrantho granthayukto 'pi ratnatritayarajitah, |
udgiranti gurum ramyam tam, anyam nai 'va granthilam. | 167 |
craddhâtavyam trayam ce 'ti hitvâ 'nyamatadurmatim |
tatha niccitya tattvani grahyam samyaktvam uttamam. | 168 |
    Crenikapracnato 'vocad yatha Vîrajineçvarah, |
tatho 'ddishtam maya 'tra 'pi jñatva crijinasûtratah. | 169 |
yah crîKottapure jitâmarapure Somâdicarmadvijât
âsîd ekagunakaro 'ngajavarah Somaçriyan suçriyam |
prottîrno 'malabodhadugdhajaladhim critvâ garîyogurum,
bhadro 'sau mama Bhadrabahuganapah pradyotatam manase! | 170 |
nirbhûsho 'py atibhâsuralı kritaratikshepât sadâ triptimân
nirlepo 'pi nirastavedyavibhavat sadbodhadrik saukhyabhak |
kâmoddâmakaripramardanaharih pañcakshakakshânalah
so 'rhan no vitanotu vanchitasukham bhaktya 'rhato 'bhishtutah! 171
         saddrishtimûlam crutatoyasiktam
          suvrittaçâkham pragunodgamâdhyam |
         daksham sada 'bhishtaphalapradane
```

vådibhendramadapramardanahareh cilâmritâmbhonidheh cishyah crimadAnantakirtiganinah satkirtikantajushah smritvå criLalitådikirtimunipam cikshågurum sadgunam cakre cârucaritram etad anagham Ratnâdinandî munih | 173 || Bhadradoçcaritam vaktum çakyate İpadhiyâ katham? tatha 'py avistaram dribdham Hîrakâryoparodhatah | 174 | cvetamcukamatodbhûtimûdhan jñapayitum janan | vyarîracam imam grantham na svapandityagarvatah. | 175 |

iti criBhadrabahucaritre acaryacriRatnanandiviracite cvetambaramatotpattiyapanasanghotpattivarnano nama caturtho 'dhikarah samaptah.

iti çrîBhadrabâhucaritram samâptam.

### Varia lectio.

I v. 3 a, b, c A <sup>0</sup>shta<sup>0</sup> B <sup>0</sup>shti<sup>0</sup>; c A pado, B padân. v. 7 c AB cruddha. v. 9 c B bhavakah. v. 11 d B mukhâm. v. 16 d B okshinâh. v. 22 d B pauravardhanah. v. 30 c B sattalai. v. 45 a b B crubhe, b A subhe. v. 53, 54, 60 A vaddaka, erklärt golika. v. 64 d B kimnâma. v. 69 d B pradâya. v. 71 a AB jâtodya. v. 72 d B ishţam vå. v. 78 d B vilokyate, A 1. hd. v. 128 d B kirtih.

II v. 12 a AB praksham. v. 26 d AB sadakâ<sup>o</sup>. Das Metrum verbietet cattaka zu lesen. v. 45 d B vårdhikvo. v. 64 a B samådvådaça<sup>0</sup>. v. 87 d AB karnåtanivritam A am Rande deçam.

III v. 49 c A vijaye. v. 54 c AB svasitâc ca. v. 63 a B jñâta. v. 66 d A urspr. rudamta verbessert rudamti, B rudamti. v. 100 c AB varyo. Unterschrift B oviracite abhishţasukhaprâptyai tritîyo

IV v. 1 a AB Obhidhânotha. v. 18 a A maudvair: c d B iîrnâcâryas tato (l. tatah) kshimo (l. kshipto) gartte kûţena tatra taih. v. 25, 27 AB samkalya. v. 60 a A bobhívíti, B bobhuvíta; b B karmmani. v. 107 b A gisakule. v. 122 a A pamdurâmcukâh, B ocuka. v. 131 d A camsava. B camcava. v. 132 a A camsavikam. B câmco. v. 138 b AB râjña. v. 139 a AB anapayata. v. 147 a und v. 157a eine Silbe zu viel; es liegt die moderne Aussprache bhagvan und Anhilla zu Grunde. v. 156 d AB nijjare. Unterschrift statt yâpana A âpali, B. pâyali.

crîdharmadevadrumam âcrayantu! | 172 |

## Nachträge und Berichtigungen.

Von den p. 9 angeführten Stellen, in denen die Construction vernachlässigt ist, kann I, 84 durch Interpretation, IV, 1 durch Conjectur, wie im Text geschehen, berichtigt werden. Eine weitere Eigenthümlichkeit ist, dass der Aorist Causativi für den Aorist des einfachen Verbum gebraucht wird: ajtjayat I, 94; samapîpathat IV, 35; anînayan IV, 131.

- p. 10 lies bhandiman, ibid. lies sphetayanti und füge die Stelle: IV, 105 hinzu.
- p. 12 Zeile 5 von oben lies Sthûlacarya statt Sthûlabhadra, und streiche demgemäss p. 14 Zeile 16 die Worte "nachher zwar zur Bekehrung rieth, aber doch wenn auch erst nach diesem Leben für die Partei der Ketzer gewonnen wurde". Das Resultat meiner Untersuchung wird durch den zu spät aufgedeckten Irrthum nicht alterirt.

Zusätzliches zu meiner Abhandlung: Ueber die Entstehung der Çvetâmbara und Digambara Sekten.

Von

#### Hermann Jacobi.

Im 38. Bande dieser Zeitschrift habe ich den Cvetambara-Bericht über die Entstehung der Digambarasekte in der ältesten mir damals bekannten Form mitgetheilt. Obschon ich bei der Gelegenheit zu dem Schlusse gelangt bin, für welchen ich nachher einen neuen Stützpunkt hinzufügen werde, dass die Bodiva Sekte nichts mit den Digambara zu thun hat, letztere vielmehr weit früher sich von den Cvetambara getrennt haben, als jene Legende will, so glaube ich doch, dass es nicht ohne Interesse ist, die Geschichte der genannten Legende weiter zu verfolgen. Hierzu setzt uns Haribhadra's Commentar zum Avaçyaka Sûtra in Stand. Haribhadra ist ein alter, sehr fruchtbarer Schriftsteller, von welchem uns viele theils sehr umfangreiche Werke vorliegen. Nach der Tradition der Jaina, die uns Klatt im Indian Antiquary IX, 111 mitgetheilt hat, soll Haribhadra gar 1444 Werke geschrieben haben und 1055 A. V. oder Sam. 585 (i. e. 529 n. Chr.) gestorben sein. Wir werden unten Gründe darlegen, welche an der Richtigkeit des chronologischen Theiles dieser Angabe zweifeln lassen; aber trotzdem ist nicht anzufechten, dass Haribhadra einer der ältesten Commentatoren ist, die sich des Sanskrit zur Erklärung der heiligen Schriften bedient haben, und deren Werke auf uns gekommen sind. In seinem Commentare zum Ävacyaka, den Weber in den indischen Studien XVII, 53 fgg. beschrieben hat, finden sich eine grosse Anzahl von Pråkrit Legenden; unter diesen auch zu Ävacyaka Nirukti 8, 100 die von der Entstehung der Bodiya oder Botika Sekte. Nicht nur inhaltlich, sondern auch zum Theil wörtlich stimmt die Erzählung Haribhadra's mit der Devendra's überein, allerdings mit einigen Abweichungen, die ich jetzt mit Bezugnahme auf den früher publicirten Text aus Devendra's Commentar zum Uttaradhyayana Sûtra aufführen will. H.'s Text beginnt: Rahavîrapurâm nâma nagaram. tattha Dîvagam ujjânam. tattha Kanha nama âyariya samosadha. tattha ego sahassamallo Sivabhûî nâma. Darauf folgt mit Weg-

lassung der Erzählung von Civabhûti's wunderbarer Tapferkeit und Kraft: tassa bhajja. sa maya (sic) sa vaddei: tujjha putto etc. Von hier an stimmen beide Texte eine Strecke weit mit einander überein. Nur hat H. statt so dâram bis velâe folgendes: sa pâsuttâ. iyarâ jaggai. addharatte âgao. bâram maggai. mâyâe ambâdio: jattha eyâe velâe etc. Statt bhaviyavvâe tena steht so niggao; statt tattha gao vandati sâhû nur vandittâ. Nachher heisst es: puno agaya tanam. vi nach âyariena, kayâo nach nisejjâo fehlt. Nach der mit duvihâ schliessenden gatha folgen noch einige andere über die 10 Kalpa, deren Wortlaut ich nicht genügend restituiren kann. Darauf geht es folgendermassen weiter (nach Verbesserung der zahlreichen Fehler): kim iyanim ettio uvahi dharijjati, jena jinakappo na kîrai? guruna bhaniyam: na tîrai, so iyanim vocchinno. tato (bha)nati: kim vocchijjati? aham karemi. so paralogatthina kayavvo. kim uvahipariggahena? pariggahasabbhave kasayamucchabhayâiyâ bahudosâ, apariggahattam ca su(tt)e bhaniyam: acelâ ya jinindâ, ato acelayâ sundara tti, gurunâ bhanio: dehasabbhâve vi kasayamucchaiya kassa vi havanti. to deho vi pariccayavvo. apari(gga)hattam ca sutte vi bhaniyam: dhammopakarane vi mucchâ na kâyavva tti. jana vi naggam (Text nagam) ti nam acela (!?). jao bhaniyam: savve vi egadûsena niggaya jinavara ityadi evam therehim kahana se kata tti gatharthah, evam pannavio kammodaena cîvarâni chaddettâ gao. Das folgende stimmt mit D.'s Text. Am Ende steht: evam Bodiya uppanna.

Betrachtet man die Abweichungen der beiden Versionen von einander genauer, so erkennt man, dass die ältere derselben, H, nicht die Quelle der jüngeren, D, sein kann. Denn in H ist der Anfang der Erzählung offenbar verstümmelt; sie beginnt nach der Nennung der Namen damit, dass Çivabhûti's Schwiegermutter ihm sein eigenes Haus wehrt. Wie gerade sie dazu kam, ist nicht motivirt. In D vermisst man dagegen Nichts, und es lässt sich auch kein Grund dafür anführen, dass die dort vorgetragene Erzählung nachträglich eingefügt worden sei. Es wird also hier D die ursprüngliche Gestalt der Legende vollständiger bewahrt haben als H. Umgekehrt ist die Discussion über das Nacktgehn in H ursprünglicher als in D, wo das Prakrit in Sanskrit übergeht und die Frage durch Citirung einiger Sanskritçloken dogmatisch erledigt wird. Auch das ityâdi nach dem ersten Prâkritverse in D weist auf ursprünglich hier folgende Verse hin, die sich in H finden. Wir müssen also annehmen, dass H und D auf dieselbe Quelle zurückgehen, offenbar irgend einen alten Commentar, in welchem die Kathanaka eingeflochten waren. Die theilweise wörtliche Uebereinstimmung von H und D in einigen Stücken legt die Vermuthung nahe, dass beide ihre Quelle abgeschrieben haben, wie es ja bei den Jainas üblich war. Wir können also von der Form der Erzählung, wie sie in beiden Versionen vorliegt, einen Rückschluss auf das Original machen: auch in ihm wurde die Legende in

demselben knappen, condensirten Style, der Excerpten eigen ist, erzählt. Excerpte setzen aber eine breitere Erzählung voraus, in welcher die betreffende Geschichte mit der nöthigen Vollständigkeit und Deutlichkeit vorgetragen wird, nicht in der Magerkeit, welche verräth, dass die Erzählung nicht ihrer selbst wegen, sondern nur um der zu illustrirenden Lehre willen gegeben wird. So glaube ich, sind wir berechtigt die ehemalige Existenz einer ausgedehnten Erzählungsliteratur anzunehmen, welche die Commentatoren zu ihren Zwecken plünderten. Eine Probe derselben bietet die Kålakâcâryakathanaka, eine Reihe anderer Proben hoffe ich bald vorlegen zu können.

Hat sich uns ein Ausblick in eine literarische Ferne hier eröffnet, so müssen wir nun versuchen, die Perspective zu erfassen, feste Punkte zu bestimmen, die sich von dem Hintergrunde abheben. Es gilt also zunächst, das Alter der beiden uns vorliegenden Versionen der besprochenen Legende zu bestimmen. Devendra<sup>1</sup>) schrieb seinen Commentar zum Uttarådhyayana sam. 1179; doch da er von seiner Arbeit nur als einer "sûtramâtrâ vrittikâ" spricht und sich kein Verdienst um die Sammlung der Kathanaka beilegt, so steht zu vermuthen, dass er diese aus der von ihm genannten Quelle seines Werkes, der Vritti zum Uttarådhyayana Sûtra von Çantyâcârya (aus dem Thârapadragaccha), einfach übernommen habe. Dieser Cantyacarya, dessen Werk noch nicht aufgefunden ist 2), soll nach der Pattavali des Tapagaccha Sam. 1096 gestorben sein. Sein Werk wäre also höchstens 100 Jahre älter als dasjenige Devendra's, wobei es auffällig bleibt, dass letzterer von demselben als einem vriddhavivaranam spricht.

Haribhadra soll, wie schon erwähnt, 1055 A. V. oder Sam. 585 gestorben sein. Doch dieselbe Quelle sagt, dass sein Lehrer Jinabhadra 1115 A. V. gestorben sei, was uns schon argwöhnisch machen kann. Noch ärger ist, dass Çîlânka ebenfalls ein Schüler Jinabhadra's seinen Commentar zum Acârânga Sûtra laut einer diesem Werke angehängten Notiz im Çakajahre 798 Vaiçâkha su. di. 2 gemacht (kritâ) hat. Diese Zeit, die zweite Hälfte des neunten Jahrhunderts n. Chr., passt aus mehreren Gründen besser für Haribhadra, den Zeitgenossen Çîlânka's als 1055 A. V. Denn wie wir oben sahen, entfaltete Haribhadra eine sehr bedeutende literarische Thätigkeit, die nach ihrem Umfange eine compilatorische gewesen sein muss. Vor Haribhadra muss also eine ausgedehnte interpretatorische, commentatorische und encyklopädistische Literatur liegen, die ihrerseits

1) Devasûri in der Paţţâvalî des Tapâgaccha bei Klatt.

<sup>2)</sup> Eine Vritti eines Çântisûri zum Uttarâdhyayana ist bekannt. Ein Palmblatt MS. derselben befindet sich in der Berliner Bibliothek. Dieser Çântisûri ist aber ein Schüler Abhayadeva's, gest. Sam. 1135 oder 1139; er kann also nach dem, was oben mitgetheilt wird, nicht der fragliche Çântyâcârya sein. In diesem Werke sind übrigens auch die wenigsten der Katbânaka des Devendra enthalten.

wenn nicht ihren Anfang, so doch den Impuls zur energischen Entwicklung von der Redaktion des Siddhanta durch Devarddhi genommen haben kann. Denn ein Commentarius perpetuus, den man sich nicht gut anders als niedergeschrieben denken kann, hat wenig Sinn zu einer Zeit, in der man die heiligen Schriften selbst aus dem Gedächtniss und nicht nach Manuscripten lehrte. Zu einer solchen Zeit müssen die Niryukti die Commentare vertreten haben, d. h. metrisch abgefasste Werke, welche dem Gange des zu erklärenden Werkes von Kapitel zu Kapitel, von Lektion zu Lektion folgend die in jedem Abschnitt berührten Gegenstände systematisch vervollständigend formelhaft zusammenfassen 1). Da nun die Redaktion des Siddhanta 980 oder 993 A.V. stattfand, so würden zwischen ihr und dem überlieferten Todesjahr (1055 A.V.) Haribhadra's nur sieben Jahrzehnte liegen, was für die umfangreiche Literatur, welche den Zwischenraum ausfüllt, unzweifelhaft viel zu wenig ist. Setzen wir aber Haribhadra in das 9. Jhd. unserer Zeitrechnung, so gewinnen wir einen hinreichenden Zwischenraum zur Aufnahme der supponirten Entwicklung der Jaina Literatur. Dadurch wird Haribhadra denn auch in grössere zeitliche Nähe von Cântyâcârya gebracht — der Unterschied betrüge nur 2 Jhdd. —, so dass die Annahme, welche wir oben zu rechtfertigen gesucht haben, dem Cântyâcârya habe Haribhadra's Quelle zur Benutzung vorgelegen, keinen Schwierigkeiten begegnet.

Die erste für uns erreichbare Quelle über die Entstehung der Bodiyasekte ist die Niryukti des Avaçyaka Sûtra. Die einschlägigen Verse 8, 82-95 hat schon Weber "Ueber den Kupakshakauçikâditya des Dharmasagara etc." (Sitzungsberichte der Kön. Akademie der Wissenschaften XXXVII, 797) mitgetheilt. Diese karika-ähnlichen Verse führen die wichtigen Punkte sämmtlich auf. Die Namen Rahayîrapura, Dîvaga, Kanha, Sivabhûî, Uttara, Bodiya, Kodinna und Kuttavîra sind angegeben, von dem Vorgange nur "Sivabhûi's Frage wegen der "uvahi" und die Antwort der Mönche", ferner das Datum (609 A.V.) der Entstehung des Bodiyalinga. Es fehlt jede Andeutung, dass Sivabhûi ein Sahasramalla war und als solcher unglaubliche Thaten vollbrachte, dass er mit seiner Frau sich überwarf, deshalb zum Mönche ward, und endlich dass er dem Acarya wegen der Zerreissung seines ihm vom Könige geschenkten Mantels zürnte; es fehlen also alle märchenhaften Züge, welche in der spätern Fassung der Sage vorliegen. Ob sie überhaupt damals unbekannt waren, lässt sich aus ihrer Uebergehung in jenen Versen nicht herleiten, da dieselben ja nur das sachlich Wichtige bei dieser wie bei den übrigen Sekten zusammenzufassen bestimmt sind.

Wegen der Benennung Sahasramalla ist noch folgendes hinzuzufügen. Prof. Nöldeke macht mich darauf aufmerksam, dass die Perser einen genau entsprechenden Titel Hazarmard haben, cf. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sassaniden, p. 230 und 284. In der Note 2 zu letzterer Stelle sagt Nöldeke: "Hazarmard ist also der bestimmte Name für einen tapfern Helden, vielleicht ein vom König verliehener Titel . . . . So, Tab. ed. Kosegarten II, 24 "ein Mann, der 1000 Männern gleich kam" und ähnliche Umschreibungen des "Tausendmannes" bei Andern". Diesem Worte Hazarmard entspricht unser Sahasramalla ziemlich genau nach Bedeutung und Bildung, selbst im äussern Klange, sodass das eine Wort eine Uebersetzung des andern sein könnte. Da nun die Inder mehrere Worte, die sich auf das Militärwesen beziehen, von den Persern entlehnt haben, so könnte auch der Sahasramalla persischen Ursprunges sein. Chronologisch steht nichts im Wege. Denn nach Nöldeke ist die Urquelle für die Nachrichten bei Tabarî das Chodainame, welches gegen die Mitte des 7. Jhd. n. Chr. geschrieben sein muss; in diesem Werke wird also wahrscheinlich der Hazarmard genannt worden sein. Die früheste Nennung des Sahasramalla findet sich bei Haribhadra, der wie wir sahen, wahrscheinlich gegen 870 n. Chr. schrieb, allerdings seine Angaben aus älteren unbekannten Quellen entnahm. Anderseits ist zu beachten, dass der Begriff "Tausendtöter" bei den Indern alt ist; sahasrajit sahasraghni, sahasraha sind schon vedisch. Es ist also die Möglichkeit nicht wegzuleugnen, dass Sahasramalla auf indischem Boden entstanden sein kann.

Dass die Nachricht von dem Bodiyalinga nichts mit der Entstehung der Digambarasekte, oder vielmehr der Spaltung der Jainakirche in Digambara und Çvetämbara zu thun hat, habe ich in meiner früheren Abhandlung nachzuweisen versucht. Ich habe ebendaselbst auf die verschiedenen Züge in der Çvetämbara Tradition hingewiesen, welche die Ueberlieferung der Digambara, dass die Kirchentrennung unter Bhadrabähu ihren Anfang nahm, unterstützen. Eine wichtige Unterstützung meiner Ansicht habe ich mir damals entgehen lassen anzuführen. Es ist eine Erzählung in Hemacandra's Pariçishtaparvan XII, die eine Bestätigung durch Haribhadra erhält. Der Sachverhalt ist folgender:

Sthûlabhadra's Schüler waren Ârya Mahâgiri und Ârya Suhastin. Letzterer bekehrte Samprati, den Enkel Açoka's. Samprati wies die Bäcker in Ujjayinî an, ihre Waare den Bhikshu zu geben und den Geldwerth von ihm zu fordern. Suhastin duldete aus Rücksicht auf den König, dass die Mönche solche Gaben, die natürlich aneshanîya sind, annahmen. Darob trennte sich Mahâgiri von seinem Bruder in Jina, indem er sich auf folgende Weissagung Mahâvîra's berief:

madîyaçishyasamtâne Sthûlabhadramuneli param | patatprakarshâ sâdhûnâm sâmâcârî bhavishyati || 127 ||

<sup>1)</sup> In der That werden viele Niryukti dem Bhadrabahu zugeschrieben, ein Beweis dafür, dass man diese Werke für sehr alt hielt. Die ersten eigentlichen Commentare scheinen die in Prakrit geschriebenen Cürnl gewesen zu sein. An diese schlossen sich die Sanskrit Commentare au.

Mahāgiri sprach darauf den asambhogikalpa zwischen sich und Suhastin aus und verliess Avantī.

Haribhadra zu Ävaçyaka niryukti 16, 143 berichtet, dass, nachdem Mahagiri seinen gana dem Suhastin übergeben hatte, der Jinakalpa sein Ende genommen habe: vocchinno jinakappo tti. Da nun die Cvetambara in der Lebensweise der Digambara eine Imitation des Jinakalpa sehen, so ist es wahrscheinlich, dass das Erlöschen des Jinakalpa zur Zeit Suhastin's nur bedeutet, dass damals die Çvetâmbara oder die Gemässigten und die Digambara, die Rigorosen, sich von einander trennten. Dazu stimmt denn auch die Erzählung der Digambara, dass Sthûlârya, offenbar ein alter ego des Sthûlabhadra, ein Schüler Bhadrabahu's, der alten strengen Mönchsregel treu blieb und von den jüngeren Mönchen umgebracht wurde; letztere begründeten erst die Ärdhaphâlaka Sekte. Das geschah also in der zweiten Generation nach Bhadrabahu, in welche Zeit auch die Çvetâmbara das Erlöschen des Jinakalpa verlegen. Endlich ist noch zu beachten, dass nach der Pattåvali des Tapagaccha 1) die allgemeine Bezeichnung Nirgrantha für Jaina in Kotikagaccha geändert wurde.

Alle diese und die früher angegebenen Umstände weisen darauf hin, dass in jener Zeit, von Bhadrabahu an durch die nächsten Generationen hindurch, resp. zur Zeit der Regierung der Maurya, diejenigen Verhältnisse eintraten, welche in ihrem weiteren Verlaufe die Spaltung der Jainakirche in Digambara und Cvetâmbara herbeiführten. Durch allmähliches Hervortreten der Gegensätze, nicht durch einen plötzlichen Riss, müssen wir uns die Spaltung entstanden denken. Denn andernfalls dürften wir übereinstimmendere Nachrichten wenigstens über die massgebenden Personen erwarten, wenn auch die Motive von jeder Partei in ihrem Interesse entstellt worden wären. Die allmähliche Herausbildung von zwei Hauptrichtungen der Jainakirche hat zur nothwendigen Voraussetzung, dass keine derselben eine eigentliche Neuerung in grösserem Massstabe vornahm. Wir müssen vielmehr annehmen, dass in der ursprünglichen Kirche sowohl die strengere Lebensweise der Digambara als auch die mildere der Çvetâmbara zulässig war; eine Annahme, die ihre Bestätigung in demjenigen findet, was der Siddhânta der Çvetâmbara über den Jinakalpa, das Naktgehen und das Kleidertragen der Mönche enthält. Dass diese den später bestehenden Zuständen zuwiderlaufenden Darstellungen nicht beseitigt und durch andere, die neuen Gewohnheiten sanktionirende, ersetzt wurden, beweist wiederum, dass die Jaina nicht willkürlich und eigenmächtig ihre heiligen Schriften änderten, sondern sie nach bestem Können den folgenden Generationen überlieferten. Haben die uns vorliegenden Angas etc. aber einen gerechten Anspruch darauf die heiligen Schriften der Jaina überhaupt, nicht nur der

Çvetâmbara zu sein, so konnten die Digambaras nichts besseres thun, als diese Schriften, aus welchen der Beweis für das Nichtverbindliche des Gebotes des Naktgehns entnommen werden konnte, zu vergessen und zu verlieren, wie sie es gethan haben.

Zum Schlusse muss ich noch einen mir jetzt unbegreiflichen Irrthum berichtigen, den ich auf p. 16 der frühern Abhandlung mir habe zu Schulden kommen lassen. Ich habe dort gesagt, dass die Çvetämbara die Entstehung der Digambara in sam. 609 verlegen und versuchte dann zu beweisen, dass eine Verwechselung zwischen Vikrama und Vîraära vorliege. Nicht die Tradition der Jaina, sondern ich habe beide Aeren verwechselt: das betreffende Datum ist ja thatsächlich 609 A.V. Das Resultat der weiteren Darstellung wird durch diese Berichtigung nicht modificirt, sondern gewinnt natürlich nur an Sicherheit.

<sup>1)</sup> Klatt a, a. O.

Ueber Kâlâçoka-Udâyin.

Von

#### Hermann Jacobi.

Herr Prof. Oldenberg hat in seiner, durch Aufstellung neuer Gesichtspunkte und Berichtigung mancher Irrthümer höchst werthvollen Besprechung meiner Ausgabe des Kalpasûtra im vorigen Bande dieser Zeitschrift p. 751 fgg. meine ebendaselbst p. 185 vertheidigte Ansicht von der Identität Udâyin's mit Kâlâçoka einer eingehenden Kritik unterzogen. Die Gebrechen meiner Hypothese hat er in helles Licht gesetzt; namentlich hat er das Missliche eines meiner Argumente hervorgehoben, dass der Ausfall von 66 Jahren, welcher durch die Gleichsetzung des Udâyin mit Kâlâcoka und Streichung der zwischen beiden in den buddhistischen Chroniken eingeschobenen Könige erreicht wird, nicht an derjenigen Stelle eintritt, wo derselbe am meisten noth thäte, nämlich in der Zeit nach Candragupta. Es müsste angenommen werden, dass das plus von 66 Jahren, welches durch die Einschiebung der Könige Anuruddha bis Kâlâçoka entstanden, erst durch Kürzung der Regierung der Nandas corrigirt worden sei, trotzdem aber wiederum in der Zeit nach Candragupta auf unerklärliche Weise zum Vorschein komme. Die Schwierigkeit kann ich nicht wegleugnen, und war ich mir derselben bei der Aufstellung meiner Hypothese wohl bewusst, wie Oldenberg richtig in der Anm. 1) p. 753 hervorhebt. Ich glaubte nun aber trotzdem den Gedanken an einen Causalnexus zwischen den überschüssigen 60 Jahren in der buddh. Chronologie und den nach meinem Vorschlag zu eliminirenden 66 Jahren nicht fahren lassen zu müssen, weil beide Factoren in zu auffallender Weise von gleicher Grösse sind, und wir nicht wissen können, wie die ceilonesischen "Annalenschmiede" die Posten in ihrer Rechnung hin und her geschoben haben. Wer aber diesen Zusammenhang, für den ja nur die Gleichheit des plus und minus spricht, nicht anerkennen und mit Prof. O. den Ursprung des Fehlers in der langen Zeit von Candragupta bis auf die Jetztzeit suchen will, dem gebe ich weiter Folgendes zu beachten. Die Regierungsdauer der Nandas wird von den Buddhisten auf 22,

in den Purânen auf 100 und von Hemacandra 1) auf 95 Jahre angesetzt. Die Buddhisten stehen also mit der niedrigen Zahl von Jahren den Brahmanen und Jainas allein gegenüber. Dass wir aber eine längere Zeitdauer für die Regierung der Nandas annehmen müssen, macht auch ferner noch der Umstand wahrscheinlich, dass die Erinnerung an sie im Gedächtniss der Inder haftete, so dass bekanntlich nanda eine Bezeichnung der Zahl 9 bis auf die Jetztzeit geblieben ist. Die Inder würden aber sicher die Nandas vergessen haben, wenn ihre Dynastie nur die ephemere Existenz von 22 Jahren gehabt hätte, wie die Buddhisten angeben. Also ist es wahrscheinlich, dass letztere den Nandas diejenigen Jahre abgezogen haben, welche sie in der vorhergenden Zeit zugesetzt haben. Wollte man aber mit Rücksicht darauf, dass die Nanda nach den Purânen zwei, nach den Ceilonesen aber gar nur einer Generation angehörten, die für sie angesetzte Zeit (100 oder 95 Jahre) für zu lang, die buddhistische Angabe (22 Jahre) für glaubwürdiger halten, so ist zu bemerken, dass die Purânen noch Nandivardhana und Mahânandin als Nachfolger Udayâçva's aufführen, welche ihrer Namen wegen mit Lassen, Ind. Alt. II 289 zur Dynastie der Nandas zu rechnen sind. Damit erhalten wir statt zweier Generationen deren vier, für welche ein Jahrhundert ein angemessener Zeitraum ist. Dass aber die Nanda direkt auf Udâyin-Kâlâçoka folgten, wird nicht nur von den Jainas positiv angegeben, wie aus dem unten mitzutheilenden Stücke des Paricishtaparvan zu ersehen ist, sondern auch von dem Commentator des Mahâvamsa (cf. M. Müller History of ancient Sanscrit Lit. 2 p. 281 fg.) bestätigt, nach welchem die 10 Söhne des Kâlâçoka die neun Nandas hiessen. Doch sehen wir nun von dem auf Zahlen beruhenden Argumente ab, und erwägen die übrigen Gründe welche zur Identificirung von Udâyin mit Kâlâçoka führen. Wir finden folgende drei Punkte der Uebereinstimmung zwischen Udâyin und Kâlâçoka.

- 1) Nach den Buddhisten ist Kâlâçoka, nach den Brahmanen und Jainas Udâyin der Gründer Pâţaliputra's. Für die Brahmanen wenigstens ist Udâyin eine gleichgültige Person; es ist nicht erdenklich, weshalb man ihm die Gründung der ersten Stadt Indiens zugelegt hätte, wenn die Tradition ihn nicht als solchen bezeichnet hätte.
- 2) Nach Hiouen Thsang ist O chou kia i. e. (Kâla) Açoka der Urenkel Bimbisâra's, nach den Purânen Udayâçva, die Jainas machen letztern zum Enkel Bimbisâra's, indem sie in ihrer Reihe wahrscheinlich einen König ausgelassen haben, welcher in den Purânen Darbhaka Harshaka oder Vamçaka heisst. Diesen halte

<sup>1)</sup> Diese Zahl geht hervor aus Pariçishtaparva VIII, 341 (cf. Kalpas. p. 8) und VI, 243 (siehe unten). Nach den bekannten chronologischen Versen hätten die Nandas 155 Jahre regiert, welche Zeit nach Hemac. zwischen dem Nirvana und dem Regierungsantritt Candragupta's verflossen ist.

669

ich für identisch mit Muṇḍa, nach den Nepalesen Nachfolger Udâyin's und Vorgänger Kâlâçoka's. Streicht man in der nepalesischen Liste Udâyin, so wird Kâkavarṇin (= Kâlâçoka) zum Urenkel Bimbisâra's. (Nach den Ceilonesen ist Kâlâçoka kaum noch verwandt mit Bimbisâra, seinem 10. Vorgänger).

3) Nach den Jainas und Brahmanen (unter Annahme von Lassen's Conjectur) folgten die Nandas auf Udâyin, nach dem Commentar zum Mahâvaṃsa auf Kâlâçoka.

Also: alle geschichtlichen Nachrichten über Udâyin übertragen die ceilonesischen Chronisten auf Kâlâçoka; denn die Nachricht, dass Udâyin ein Vatermörder war, kann wohl kaum als eine historische angesehen werden, zumal die südlichen Buddhisten den Vatermord zum erblichen Familienfehler der Nachkommen Ajâtaçatru's machen. Es ist also eine Verwirrung entstanden bezüglich des Udâyin und Kâlâçoka (Kâkavarnin), deren Lösung sich mir am einfachsten in der Annahme darzubieten scheint, dass wir es nicht mit verschiedenen Personen, sondern nur mit verschiedenen Namen derselben Person zu thun haben. Der Gebrauch von biruda scheint ja in der Periode, von der wir reden, ein ausgedehnter gewesen zu sein: er war wohl im Stande, auch einheimische Chronisten zu täuschen 1). Hiernach ordne ich die Liste der Könige unter Zufügung der biruda in folgender Weise:

1) Bimbisâra (Seniya) 2) Ajâtaçatru (Kûṇiya, Açokacandra 2) 3) Munda (Darbhaka etc.) 4) Udâyin (Kâlâçoka, Kâkavarnin). ---Die Nandas. Diese Aufstellung genügt den Nachrichten aller, mit Ausnahme der Ceilonesen, welche gänzlich abweichen. Ihre lange Reihe von sonst unbekannten Königen mit erblichem Vatermord ist höchst verdachterregend; ihre Einschiebung einer neuen Dynastie: Çiçunâga, Kâlâçoka widerspricht noch mehr allen übrigen Berichten. Dass die Ceilonesen allein eine richtige Tradition bewahrt, die übrigen Inder dagegen gemeinschaftlich geirrt hätten, ist um so unwahrscheinlicher, als letztere keinen erdenklichen Grund hatten, an der Tradition zu ändern, erstere dagegen wohl, weil sie ja die Geschichte ihres Landes mit der von Magadha zur gegenseitigen Deckung bringen mussten. Wie sie zur Einschiebung des Cicunaga kamen, ist leicht erklärlich, denn da Kâlâçoka den Beinamen Kâkavarna hatte, welchen auch nach den Purânen der zweite König der Dynastie, der Nachfolger Cicunaga's, führte, so konnte, nachdem

eine Verwechslung zwischen Kâkavarnin I und Kâkavarnin II (Kâlâ-çoka) eingetreten war, leicht Çiçunâga, Vater des Kâkavarnin I, zum Vater und Vorgänger von Kâkavarnin II gemacht werden. Was die übrigen eingeschobenen Könige der ceilonesischen Liste betrifft, so will ich nicht behaupten, dass dieselben reine Erfindungen seien. Es ist sehr wohl denkbar, dass es abhängige Fürsten waren, die in den verschiedenen Theilen des Reiches herrschten: in Râjagriha, in Campâ (in Vaiçâlî), welche Residenzstädte waren, bevor Pâţaliputra zum Range einer solchen erhoben wurde.

Endlich: was konnte die Buddhisten veranlassen Udâyin-Kâlâçoka-Kâkavarnin in zwei Personen zu spalten? Die Antwort ist einfach: um der Tradition, dass ein Jahrhundert nach Buddhas Tode die Kirche von den Ketzern gereinigt worden sei, und dass dies unter Kâlâçoka geschehen sei, Genüge zu leisten, musste man ihn durch eine längere Reihe von Königen von Ajâtaçatru trennen. Dass aber diese Tradition wenig Glauben verdient, habe ich schon früher mit Hinweisung darauf, dass die Leiter des zweiten Concils, um welches es sich hier handelt, den Buddha noch gesehen haben sollen, hervorgehoben. Wäre erstere Tradition richtig, dann müssten jene Leiter des Concils alle über hundert Jahre alt gewesen sein.

Die vorgetragenen Gründe scheinen mir wichtig genug, meine Hypothese von der Identität Udâyin's mit Kâlâçoka trotz der Einwürfe Prof. Oldenbergs aufrecht zu erhalten.

Im Folgenden theile ich aus Hemacandra's Paricishtaparvan VI dasjenige mit, was sich auf Udâyin und den Regierungsantritt der Nandas bezieht, damit das Quellenmaterial Allen zugänglich sei.

| ataç ca puryâm Campâyâm Kûṇike Çreṇikâ-"tmaje                     |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| âlekhya-çeshe bhûpo 'bhûd Udâyî nâma tat-sutah.                   | <b>22</b> . |
| pitri-vyaya-çucâ "krânto durdinene 'va candramâḥ                  |             |
| nigûḍha-tejâ râjye 'pi pramadam na babhâra saḥ.                   | <b>23</b> . |
| uvâca ca kulâ-'mâtyân: 'amushmin nagare 'khile                    |             |
| 'paçyato me pituḥ krîḍâ-sthânâni vyathate manaḥ.                  | 24.         |
| 'iyam hi sai 'va parishad, yasyâm tâtah kshane kshane             |             |
| ʻsimhâsanam asevishta mâm ankâd aparityajan.                      | <b>25</b> . |
| 'abhukte 'hâ 'krîḍad ihâ 'raṃste 'hâ 'çeta ce 'ha yat             |             |
| 'pitâ mame 'ti paçyâmi tam sarvatra jale-'nduvat.                 | <b>26</b> . |
| 'paçyatas tâta-pâdân me dṛiçor agre sthitân iva                   |             |
| ʻrâjya-linga-bhritan sa-'ticaram syad vinaya-vratam.              | <b>27</b> . |
| 'pitâ hṛidi-sthito nityam ihasthasye 'ti me sukham                |             |
| 'sadâ çalyam ivâ 'stokaḥ çoko duḥkhâkaroti ca'.                   | 28.         |
| amâtyâ api te 'tyâptâ bahudrishtâ bahuçrutâ                       |             |
| çoka-çanku-cchidâ procur vâcâ vâcamyamâ iva:                      | <b>29</b> . |
| "kasya ne 'shṭa-viyogena çokaḥ syâd bhava-tâpanaḥ? (Mss. punaḥ)   |             |
| "bhuktâ-'nna-vatsa-nâryo (jâryo Mss.) hi lajjâ syâd anyathâ tava. | 30.         |
| 'yad vâ syâc choka eve 'ha nagare vasatas tava,                   |             |
| "tad anyan nagaram kvâ 'pi niveçaya viçâm pate!                   | 31.         |
|                                                                   |             |

<sup>1)</sup> Wenn sich nicht die Jainas der biruda Seniya und Küniya für Bimbisära und Ajätaçatru bedient hätten, wären kaum die phantastischen Theorien über das Verhältniss zwischen Buddha und Mahävîra aufgetaucht. Das richtige Verhältniss war für mich eine ausgemachte Sache, nachdem ich die Gleichheit der buddh. und jaina-Patrone, sowie der übrigen Zeitverhältnisse festgestellt. Darauf theilte mir Dr. Bühler die buddhistische Nachricht vom Tode des Niganithanätha in Päwä mit, welche ich durch Identification des Niganitha Nätaputta mit Näyaputta der Jainas vervollständigte.

<sup>2)</sup> Siehe diese Zeitschrift Bd. 34, p. 291 Anm.

| "purâ puram Râjagriham Kûniko 'pi pitâ tava            |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| "hitvâ pitri-çucâ 'kârshîd imâm Campâ-'bhidhâm purîm". | 32.         |
| Udâyy api samâhûya naimittika-varân atha               | 02.         |
| sthânam pura-niveçâ-'rham gaveshayitum âdiçat.         | 33.         |
|                                                        | აა.         |
| te 'pi sarvatra paçyantah pradeçân uttaro-'ttarân      |             |
| yayur Gangâ-tațe ramye driçâm viçrâma-dhâmani.         | 34.         |
| te tatra dadriçuh pushpa-pâṭalam pâṭali-drumam         |             |
| pattralam bahula-cchâyam âtapatram ivâ 'vaneḥ.         | 35.         |
| 'aho! udyâna-bâhyo 'pi sakalâpo 'yam amhripah'.        |             |
| ittham camatkritas tatra te 'drakshuç casha-pakshinam. | 36.         |
| çâkhâ-nishannah sa khago vyâdadau vadanam muhuh;       |             |
| kavalîbhavitum tatra nipetuh kîţikâh svayam.           | <b>37</b> . |
| te 'cintayann: 'iho 'ddeçe pakshino 'sya yatha mukhe   |             |
| kîţikâh svayam âgatya nipatanti nirantaram,            | 38.         |
| tathâ 'sminn uttame sthâne nagare 'pi niveçite         |             |
| râjňah punyâ-"tmano 'mushya svayam eshyanti sampadah'. | 39.         |
| iti nirnîya tat sthânam nagarâ-'rham mahîpateh         |             |
| âkhyânti sma vivrinvanto nimittam câsha-lakshanam.     | <b>4</b> 0. |
| Nun arzählt ein alter Astrolog eine Legende über den   | IIr.        |

Nun erzählt ein alter Astrolog eine Legende über den Ursprung dieses Pâțalibaumes, welche wir als nicht zur Sache gehörig übergehen können. Des Astrologen Rede schliesst: 'tad atra pâțali-taroh prabhâvam avalambya ca 'drishtvâ câsha-nimittam ca nagaram samnivecyatâm'. 175. eko naimittikac co "ce: "sarva-naimittikâ-"jñayâ "dâtavyam âçivâ-çabdam sûtram pura-niveçane". 176. 'pramanam yûyam 'ity uktvâ tân nimitta-vido nripah adhi nagara-niveçam sûtra-pâtâ-'rtham âdiçat. 177. pâțalîm pûrvatah kritvâ paccimâm tata uttarâm tato 'pi ca punah pûrvâm tataç câ 'pi hi dakshinâm 178. çivâ-çabdâ-'vadhim gatvâ te 'tha sûtram apâtayan; caturasra-sannivecah purasyai 'vam abhût tadâ. 179. tatrâ 'nkite bhû-pradeçe nripah puram akârayat. tad abhût pâţalî-nâmnâ Pâţalîputra-nâmakam. 180. purasya tasya madhye tu jina-"yatanam uttamam nripatih karayamasa çaçvata-"yatano-'pamam. 181. gajā-'çva-çâlâ-bahulam nripa-prâsâda-sundaram viçâla-çâlam uddâma-gopuram saudha-bandhuram 182. panyaçâlâ-sattraçâlâ-poshadhâgâra-bhûshitam bhûbhujâ tad alamcakre cubhe 'hny utsava-pûrvakam. 183. râjâ tatrâ 'karod râjyam Udâyy udaya-bhâk criyâ svam vikramam iva khandam tanvano dharmam arhatam. 184. arhan devo, guruḥ sâdhur dharmac câ "rhata ity abhût deva-tattvam guru-tattvam dharma-tattvam ca tad-dhridi. 185. catushparvyâm caturthâ-"di tapasâ svam viçodhayan paushadham poshadha-'gare sa jagraha mahamanah. 186. sa dharmâ-'bâdhayâ kshâtram api tejah prabhâvayan âtmanah sevakâmç cakre turyo-'pâyena bhûpatîn. 187.

| rajano 'tyantam akrantas te tu sarve 'py acintayan:<br>'yavaj jîvaty Udâyy esha, tavad rajya-sukham na naḥ'. | 188. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| tataç ca râjña ekasyâ "gasi kasmimç cid âgate                                                                | 100. |
| âcchedy Udâyinâ râjyam prâjya-vikrama-vajriṇâ.                                                               | 189. |
| âcchinna-râjyo râjâ sa naçyann eva vyapadyata;                                                               |      |
| tat-sûnur ekas tu paribhramann Ujjayinîm yayau.                                                              | 190. |
| râjya-bhrashṭa-kumâras tu so 'vantî-"çam asevata;                                                            |      |
| abhûd asahano nityam Avantî-"ço 'py Udâyinaḥ.                                                                | 191. |
| sa sevako râjaputras tam râjânam vyajijñapat:                                                                |      |
| 'Udâyinam aham deva sâdhayâmi tvad-âjñayâ.                                                                   | 192. |
| 'tvayâ tu me dvitîyena bhâvyam avyabhicârinâ:                                                                | 100  |
| 'ko hi prânâms trinîkritya sâhasam kurute mudhâ?'                                                            | 193. |
| "tathe" 'ti pratipedane 'vanti-nathe sa raja-sûh                                                             | 104  |
| jagâma Pâțalîputram, sevako 'bhûd Udâyinah.                                                                  | 194. |
| Udâyi-nripater nityam chidram âlokayann api                                                                  | 195. |
| vyantaro mântrikasye 'va durâtmâ nâ "sasâda saḥ-                                                             | 190. |
| Udâyinas tu paramâ-"rhatasyau 'kasi sarvadâ                                                                  | 196. |
| askhalad-gamanâñ jaina-munîn eva dadarça saḥ.                                                                | 130. |
| Udâyino râja-kule praveçâ-"rthî tataç ca saḥ                                                                 | 197. |
| upâdade parivrajyâm sûrer ekasya sannidhau.<br>mâyayâ 'py anatîcâram sa vratam pâlayan munîn                 | 101. |
| tathâ hy ârâdhayat, te hi yathâ tanmayatâm yayuḥ.                                                            | 198. |
| dambha-pradhânam çrâmanyam na tasyâ 'lakshi kenacid:                                                         | 100. |
| suprayuktasya dambhasya brahmâ 'py antam na gacchati.                                                        | 199. |
| Udâyî tv âdade 'shṭamyân caturdaçyân ca paushadham,                                                          |      |
| avâtsuḥ sûrayo dharma-kathâ-'rtham ca tad-antike.                                                            | 200. |
| anyadâ paushadha-dine vikâle te tu sûrayah                                                                   |      |
| prati râja-kulam celur, mâyâvî yaih sa dîkshitah.                                                            | 201. |
| 'grihyatâm upakaranam! yâmo râja-kule vayam,                                                                 |      |
| 'bhoḥ kshullake' 'ty abhidadhuḥ sasamrambham ca sûrajaḥ.                                                     | 202. |
| sa eva mâyâ-çramaṇaḥ (çravaṇaḥ Mss.) kurvâṇo bhakti-natitar                                                  | m    |
| upâdâyo 'pakaranâny agre 'bhûc chala-lipsayâ.                                                                | 203. |
| cira-saıngopitâm kankamayîm âdâya kartikâm                                                                   |      |
| pracchannâm dhârayâmâsa sa jighâmsur Udâyinam.                                                               | 204. |
| 'cira-pravrajitasyâ 'sya çamaḥ pariṇato bhavet'                                                              | 205  |
| iti tenai 'va sahitah sûrî râja-kulam yayau.                                                                 | 205. |
| dharmam âkhyâya sushupulı sûrayalı, pârthivo 'pi hi                                                          | 200  |
| svâdhyâya-khinnah sushvâpa pratilikhya mahî-talam.                                                           | 206. |
| durâtmâ jâgrad evâ 'sthât sa mâyâ-çramaṇaḥ punaḥ:                                                            | 907  |
| nidrâ 'pi nai 'ti bhîte 'va raudra-dhyânavatâm nrinâm.                                                       | 207. |
| sa mâyâ-çramano râjñah suptasya gala-kandale                                                                 | 208. |
| tâm kartikâm lohamayîn yama-jihvo-'pamâm nyadhât.                                                            | 200. |
| kantho râjñas tayâ 'karti kadalî-kânda-komalah,<br>niryayau ca tato raktan ghata-kanthâd ivo 'dakam.         | 209. |
| kâya-cintâ-mishenâ 'tha sa pâpishṭhas tadai 'va hi                                                           | =00. |
| nirjagâma 'yatir' iti yâmikair apy ajalpitaḥ.                                                                | 210. |
| 1-0 James of James all alashroam                                                                             |      |
|                                                                                                              |      |

673

| râjñas tenâ 'srijâ siktâḥ prabuddhâḥ sûrayo 'pi hi         |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| mûrdhânam dadriçuh krittam nirnâla-kamalo-'pamam.          | 211.              |
| sûris tam vratinam tatrâ paçyann idam acintayat:           |                   |
| 'nûnam tasyai 'va karmai 'tad vratino, yo na driçyate.     | 212.              |
| 'kim akrityam akârshî re! dharmâ-"dhâro mahî-patih         |                   |
| 'yad vyanâçy, atha mâlinyam kritam pravacanasya ca.        | 213.              |
| 'maye "drig dîkshito dushţo 'trâ "nîtaç ca sahâ "tmanâ,    | 210.              |
| 'tan mat-kritam pravacana-mâlinyam idam âgatam.            | 214.              |
| 'tad aham darçana-mlânim rakshâmy âtma-vyayâd aham.        | 41 <del>4</del> . |
| "râjâ guruç ca kenâ 'pi hatâv "ity astu loka-gîḥ.          | 015               |
|                                                            | 215.              |
| tatac ca bhava-carama-pratyâkhyânam vidhâya sah            | 010               |
| tâm kanka-kartikâm kanthe dattvâ sûrir vyapadyata.         | 216.              |
| prâtar antaḥpura-çayyâ-pâlikâs tatra câ "gatâḥ             |                   |
| půccakrur vaksha âghnatyo nirîkshya tad amangalam.         | 217.              |
| tat-kâlam milito râja-lokah sarvo 'py acintayat:           |                   |
| ʻrâjâ guruç ca nihatau kshullakena, na saṃçayaḥ.           | <b>21</b> 8.      |
| 'hantâ 'nyo yadi, tat kshullah prathamam vyâharet khalu,   |                   |
| 'sa mahâsâhasam kritvâ 'ta evâ 'gâd adarçanam.             | 219.              |
| 'vairî vâ vairi-putro vâ vairina prahito 'thava            |                   |
| 'ko 'pi mâyâvratîbhûya viçvastam abadhîn nripam.           | <b>220</b> .      |
| 'râjñaç ca pitrivat sûrih sûre râjâ 'pi putravat;          |                   |
| 'nûnam sa sûrinâ dhartum nisheddhum vâ pracakrame:         | 221.              |
| tapah-kshâma-tanuh sûrir api tena durâtmanâ                |                   |
| tathâ kurvan bhuvy apâti nyapâti ca narendravat.           | 222.              |
| 'vinaya-cchadmana sûrir api tena hy avanci sah;            |                   |
| 'tatas tasmai dadau dîkshâm: dhûrtaih ko na hi vañcyate'?' | 223.              |
| nashtam niçâyâm tam prâtah prâpur nripa-bhatâ na hi:       |                   |
| krameņā 'pi hi yas tyaktas, tyaktah krama-çatena sah.      | 224.              |
| tatah çarîra-samskâram râjñah sûreç ca cakrire             |                   |
| pradhâna-purushâs târam vilapanta udaçravah.               | 225.              |
| Udâyi-mârakah pâpah so 'gâd Ujjayinîm purîm                | 220.              |
| âkhyac co 'jjayinî-bhartur, yatho 'dâyi-vadhah kritah.     | 226.              |
| Avantî-"ço 'vadat: 'pâpa! yaḥ kâlene 'yatâ 'pi hi          | 220.              |
| Avantii- ço vadat: papa: yan kaiene yata pi in             | 997               |
| 'parivrajyâm grihîtvâ 'pi sthitvâ 'pi muni-samnidhau       | 227.              |
| 'ahar-niçam ca dharmo-'padeçân çrutvâ 'pi dushta-dhîh      | 000               |
| 'akârshîr îdriçam karma, sa tvam me syâh katham hitah?     | 228.              |
| ʻadrashtavya mukho 'si tvam, pâpâ 'pasara satvaram!'       | 222               |
| iti nirbhartsya tam râjâ nagarân niravâsayat.              | 229.              |
| tat-prabhrity eva medinyâm abhavyânâm çiromanih            |                   |
| abhidhânena sa khyâta Udâyi-nripa-mârakah.                 | 230.              |
| itaç ca tatrai 'va pure divâkîrter abhût sutaḥ             |                   |
| ekasya ganikâ-kukshi-janmâ Nando 'bhidhânataḥ.             | 231.              |
| sa nâpita-kumâras tu prabhâta-samaye tadâ                  |                   |
|                                                            |                   |
| svair antraih Pâțalî-putram dadarça pariveshțitam.         | 232.              |
| upâdhyâyâya tam svapnam Nanda âkhyat prabodhabhâk;         | 232.              |
|                                                            | 232.<br>233.      |

| sa prîti-bhâg alamcakre Nandam âbharanâ-"dibhih,<br>nijanı duhitaram tena parinâyayati sma ca.                                                                | 234.         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| navam jâmâtaram Nandam yâpya-yâne 'dhiropya tam<br>pure paribhramayitum upâdhyâyah pracakrame.                                                                | 235.         |
| Udâyy aputra-gotrî hi para-lokam agâd'ıtı<br>tatrâ 'ntare nañca diyvâny abhishiktâni mantribhiḥ.                                                              | 236.         |
| patta-hastî pradhânâ-'çvaç chattram kumbho 'tha câmarau<br>pañcâ 'py amûni divyâni bhremû râja-kule 'khile.                                                   | 237.         |
| tataç ca tân divyâni bahî râja-kulâd yayuh;<br>sa Nando yâpya-yâna-stho navo-"ḍho dadrice ca taiḥ.                                                            | 238.         |
| patta-hastî çâradâ 'bda-çabda-sodara-garjitah<br>sadyo Nandam pûrna kumbhenâ 'bhyashiñcat tam utkarah.<br>tam utpâtya nija-skandhe sindhurah so 'dhyaropayat, | 239.         |
| hayo 'heshata harshac ca prastuvann iva mangalam. vyakasid atapatram ca pundarikam ivo 'shasi                                                                 | 240.         |
| sphâyamânau câ 'luthatâm nrityantâv iva câmarau.<br>tataḥ pradhâna-purushaiḥ paurair janapadena ca                                                            | 241.         |
| cakre Nandasya sâ-"nandam abhisheka-mahotsavan.<br>anantaram Vardhamânasvâmi-nirvana-vasarât                                                                  | 242.         |
| gatâyân shashţi-vatsaryâm esha Nando 'bhavan nrıpaḥ. tatac ca kecit sâmantâ madenâ 'ndhambhavishṇavaḥ                                                         | 243.         |
| Nandasya na natim cakrur: 'asau napita-sūr' iti.<br>Nando 'pi tesham sad-bhava-pariksha-'rtham alakshya-dhih                                                  | 244.         |
| âsthânyâ niryayau dvâri çâlâyâ iva vâraṇaḥ.                                                                                                                   | 245.<br>246. |
| Nandena tu samam ko 'pi nâ 'gât: tasthus tathai 'va te.<br>âgatya punar âsthânyâm simhâsane nishadya ca                                                       | 240.<br>247. |
| Nando jagâda svâ-"rakshân: 'nihanyantâm am' iti.<br>ârakshâ api te cakshuḥ-prekshaṇam cakrire mithaḥ,                                                         | 248.         |
| smitam ca nâṭayâmâsur bhûtâ-"tta-prekshanâd iva.<br>ârakshân api vijñâya Nandas tat-sâmavâyikân<br>drâg dadarça sabhâ-dvâra-dvâhsthau lepamayâv api.          | 249.         |
| Nanda-puṇyâ-"kṛishṭa-devyâ tau kayâcid adhishṭitau pratîhârau lepyamayâv âkṛishṭâ-'sî dadhâvatuḥ.                                                             | 250.         |
| te durvinîtâh sâmantâs tâbhyām ke pi nijaghmre,<br>ke 'ny anâcyanta: Nando 'bhûd akhaṇḍâ-"jñas tatah param.                                                   | 251.         |
| Nando râjâ râjamâno maharddhyâ<br>bhûsutrâmâ sûtritâ-"jño babhûva:  <br>prâyaḥ puṇyaṃ vikramaç ca pramâṇaṃ                                                    |              |
| prayan punyam vikramaç ca pramanan<br>klîvam janma çlâghanîye 'pi vamçe.                                                                                      | 252          |
|                                                                                                                                                               |              |

# ÜBER VIŞNU-NĀRĀYAŅA-VĀSUDEVA.

VON

## HERMANN JACOBI, BONN.

In der nachvedischen Periode treten zwei Götter, Siva und Vișnu, in den Vordergrund und jeder derselben wird endlich von seinen Verehrern als der absolut Höchste anerkannt. Zwar sind Visnu und Rudra schon im Veda wohl bekannt und angesehene Götter, aber später wächst ihre Macht und Herrlichkeit ins Unbegrenzte infolge eines eigentümlichen Verschmelzungsprozesses, dessen Ursache in der echt indischen Neigung liegt, einen Gott auf Kosten aller andern zu erhöhen. Im Røveda äußert sich dies Streben in der bekannten, von Max Müller Kathenotheismus benannten Erscheinung, bei der es aber niemals zu dauernder Identifizierung kommt. Am vollkommensten vollzog sich jener Verschmelzungsprozeß an der Person des Rudra-Śiva. Man hat offenbar den einen Rudra mit vielen wesensverwandten Gottheiten identifiziert und gelangte so zur Idee des Mahesvara. Soweit jene nicht als seine Diener weitergeführt wurden, sind sie mit ihm zu einer Einheit verschmolzen, in welcher noch die Buntheit der Embleme Siva's die ursprüngliche Vielheit der in ihm aufgegangenen Gottheiten verrät. Mit dem Vordringen der Hindu-Kultur, selbst in nichtarische Gebiete, verbreitete sich die Verehrung dieses Siva, der nun an die Stelle der bisher verehrten einheimischen Gottheit furchtbaren Charakters trat. Durch einen ähnlichen Prozeß kam die Gestalt der Gemahlin Siva's zustande. Auch in ihr ist eine Reihe weiblicher Gottheiten gefürchteten Wesens verschmolzen, ohne daß aber ihre ursprüngliche Verschiedenheit gänzlich verwischt wäre; denn diese drängt sich einem von selbst auf, wenn man die ganze Skala der Formen dieser Göttin von der Umā Haimavatī der Kena Upanisad bis zur Cāmundā und Vindhyavāsinī des späteren düstern Volksglaubens überblickt. Ja, man verschmolz sogar Siva und Pārvatī in der Gestalt des Ardhanārīśa. Das mag immerhin ursprünglich eine Spekulation der Priester gewesen sein, aber der

Volksglaube verhielt sich dazu beistimmend, wie die weitverbreitete Verehrung des Gottes in dieser Zwittergestalt beweist.

Bei Visnu machte sich dieselbe Tendenz der Identifikation und Verschmelzung geltend, aber in wesentlich anderer Form. Über einige der dabei zutage tretenden Erscheinungen soll im folgenden eingehender gehandelt werden. — Auch Vişnu ist schon eine rgvedische Gottheit, oft gepriesen als Genosse Indra's, hinter dem er aber zurücksteht, wie das auch noch sein klassischer Name Upendra erkennen läßt. Erst in späterer Zeit wird er über Indra erhoben und gilt nun als der Dämonentöter κατ' έξοχήν, Daityāri, welche Rolle im Rgveda eigentlich dem Indra zukommt. Zum höchsten Range unter den Göttern war er dadurch gleichsam prädestiniert, daß sein dritter Schritt, das padam Visnoh, im höchsten Himmel ist; wohl mit Bezug hierauf wird er im Aitareya Brāhmana als devānām paramah bezeichnet. Aber in der Brāhmanazeit scheint eine mystische Auffassung Visnu's Platz gegriffen zu haben, insofern er beständig mit dem Opfer identifiziert wird. Er scheint also schon früh ein Gott der Spekulation geworden zu sein. Es gibt keine Anzeichen dafür, daß er als ein persönlicher Gott, wie es doch Siva in hohem Grade immer blieb, gleich ihm in alten Zeiten Gegenstand volkstümlichen Kultes gewesen sei. Dieser wandte sich vielmehr seinen avatāras zu, d. h. solchen göttlichen Wesen des Volksglaubens, denen die Brahmanen dadurch eine höhere Weihe verliehen, daß sie dieselben für Inkarnationen der höchsten Gottheit ihrer Spekulation erklärten. Sonderbarerweise wurde Visnu selbst unter seinen Inkarnationen untergebracht, nämlich im Vāmana-Avatāra, wo er als Zwerg durch seine drei Schritte dem Bali die Herrschaft über die Dreiwelt abgewinnt. Denn die "drei Schritte" sind im Rgveda der hervorstechendste Zug der Visnu's, der ihn als persönlichen Gott charakterisiert, wonach er ja Trivikrama genannt wird. Überträgt man diesen auf einen avatāra, so entkleidet man Visnu seines anthropomorphen Charakters und sein Name ist nur mehr Träger der abstrakten Idee einer über allem erhabenen Gottheit. Damit war die Möglichkeit gegeben, daß er mit andern hohen Göttern abstrakter Natur in Kontamination trat, diese mit ihm identifiziert wurden. Eine solche hohe Gottheit der Spekulation ist Prajāpati. Daß eine Verschmelzung Prajapāti's mit Visnu eingetreten ist, dafür zeugen die beiden Inkarnationen Visnu's als Schildkröte und Eber; denn nach vedischen Angaben<sup>1</sup>) vollbrachte

<sup>1)</sup> Śatapatha Brāhmaṇa VII 4, 3, 5. XIV 1, 2, 11. Taittirīya Saṃhita VII 1, 5, 1 ff. Taitt. Brāhm. I 1, 1, 3, 5 ff.

Prajāpati die Taten, die später Viṣṇu im Kūrma- und Varāha-Avatāra zugeschrieben werden. Etwas anders, aber ähnlich, verhält es sich mit dem Fisch-Avatāra. Die älteste Quelle, Śatapatha Brāhmaṇa I, 8, 1, sagt nicht, welche Gottheit es war, die in Fischgestalt Manu aus der Sintflut rettet; M. Bh. III, 187, 52 nennt Brahmā Prajāpati, die übrigen Quellen Viṣṇu. Zu einer Identifizierung Prajāpati's mit Viṣṇu kam es nicht, nur sozusagen zu einer beginnenden Verschmelzung durch Übertragung einiger seiner Taten. Die spätere Mythologie veranschaulicht das Verhältnis in der Weise, daß sie aus Viṣṇu's Nabel einen Lotus hervorkommen läßt, auf dem Brahmā (=Prajāpati) thront.

In der epischen und klassischen Literatur ist Nārāyana ein solenner Name Vişnu's. Seiner Bildung nach ist Nārāyana ein Gotraname wie Kātyāyana, Vātsyāyana und zahlreiche andere. Nun ist ohne weiteres klar, daß der höchste Gott, der vor dem Anfang aller Dinge war, nicht als Nachkomme eines andern benannt werden kann. Darum geben die Inder eine andere Erklärung, Manu I, 10: apo nārā iti proktā, āpo vai narasūnavaķ | tā yad asyâ'yanam pūrvam, tena Nārāyanah smrtah. I In Manu I, 11 wird er mit Brahmā (nicht mit Visnu) identifiziert. Sir K. G. Bhandarkar<sup>1</sup>) zerlegt das Wort auch in nāra und ayana und erklärt es als ,, the resting place or goal of nāra or a collection of naras." Da aber ein Wort nāra sonst nicht in Gebrauch ist, obschon es nach Pāṇini hätte gebildet werden können, so darf es auch nicht zur Etymologie von Nārāyaṇa herangezogen werden; es muß daher bei der formell gebotenen Erklärung "Nachkomme Nara's" sein Bewenden haben. Nara ist im Epos ein nur schwach individualisierter Gott, der immer mit Nārāyaṇa zusammen genannt wird. Im mangala des Mahābhārata (Nārāyanam namaskṛtya Naram caiva narottamam | devīm Sarasvatīm caiva tato Jayam udīrayet) hat er zwar das Attribut "höchster der naras" (vgl. puruşottama), das ihn wohl als mit Brahmā identisch bezeichnen soll, aber Nārāyaṇa wird an erster Stelle genannt, und nach dem M. Bh. selbst ist Arjuna eine Inkarnation Nara's, Kṛṣṇa aber Nārāyaṇa's. Letzterer nimmt doch de facto die erste Stelle ein. Es liegt nahe anzunehmen, daß Nara aus dem Namen Nārāyana abstrahiert ist und also einer Fiktion sein Dasein verdankt, weshalb er auch nie eine lebensvolle Figur des Volksglaubens geworden ist.

In der älteren Literatur steht Nārāyaṇa zu dem höchsten Puruṣa in irgendwelcher nicht zu qualifizierender Beziehung. Die Anukramaṇī des Rgveda nennt ihn als Verfasser des Puruṣasūkta (X, 90). Im Śata-

patha Brāhmaņa begegnet uns der Puruşa Nārāyaņa; XII, 3, 4, 1 fordert ihn Prajapati auf zu opfern und gibt ihm eine Belehrung; XIII, 6, 1, 1 bringt er das puruşamedha-Opfer dar in dem Wunsche, alle Wesen zu übertreffen und zum All zu werden (atitistheyam sarvāni bhūtāni, aham eva idam syām), was er denn auch erreicht hat. Aus der ersten Stelle ersieht man, daß Purusa Nārāyana eine Gottheit war und dem Prajāpati an Rang nachstand; aus der zweiten, daß er der Gott ist, der das All in sich befaßt nach Art des Purusa im Purusasūkta, vielleicht mit ihm identisch. Daß er es erst durch den purusamedha geworden sei, ist offenbar ein zur Verherrlichung dieses Opfers erfundener Zug. Nachdem auf diesem Wege Nārāyaņa — seine Bezeichnung als Puruşa kommt später nicht mehr vor - zur Allgottheit geworden war, trat er mit andern "höchsten" Göttern der Spekulation von verblaßter oder unentwickelter Individualität wie Visnu und Prajāpati in Konkurrenz, die sich in dem Bestreben ihrer Verschmelzung äußern mußte. Für die Identifizierung Nārāyaṇa's mit Prajāpati-Brahmā zeugt die schon erwähnte Stelle Manu I, 11; sie fand aber nicht die allgemeine Anerkennung. Diese wurde vielmehr seiner Gleichsetzung mit Visnu zuteil, so daß in der epischen und klassischen Literatur Nārāyana ein Name Vişnu's geworden ist.

Außer Nārāyaṇa gibt es aber noch einen Namen, mit dem Viṣṇu als höchste Gottheit bezeichnet wird: Vāsudeva. Hauptsächlich ist er mit dem Kṛṣṇa-Avatāra eng verbunden; da aber der Kṛṣṇaïsmus die vornehmste Form des Viṣṇuismus, besonders in alten Zeiten, gewesen ist, so wurde Vāsudeva allgemein als mit Viṣṇu synonym gebraucht. Mit ihm hat es die folgende Untersuchung zu tun.

Kṛṣṇa gilt nach der Legende, wie wir sie in der Hauptsache übereinstimmend aus M. Bh., Harivaṃśa, den Purāṇen usw. kennen lernen, als eine Inkarnation Viṣṇu-Nārāyaṇa's. Er war der Sohn Vasudeva's mit Devakī, der jüngere Bruder Saṃkarṣaṇa's (auch Balarāma, Baladeva, Balabhadra, Halāyudha usw. genannt), Sohnes der Rohiṇī. In der Stammesgeschichte der Yādavas spielt er eine bedeutsame Rolle und steht im Kampfe der Kuruinge und Paṇḍuinge auf Seite der Letzteren als deren Berater und als Wagenlenker Arjuna's. Sein Name Vāsudeva ist nach der gemeinen Erklärung der Inder, die sich schon bei Patañjali (zu Pāṇ IV, 1, 114 vārtt. 7) findet, ein Patronymicum¹). Ich aber glaube,

<sup>1)</sup> Vaisnavism (im Grundriß der indoar. Phil.) S. 30.

<sup>1)</sup> Nach diesem Muster haben die Jainas den Namen ihres 12. Tīrthakara's Vasupūjya und dessen Vaters Vasupūjya gebildet. Die Kṛṣṇalegende hat ja einen großen Einfluß auf die Jaina Hagiologie (die Triṣaṣṭiśalākapuruṣa) ausgettbt, wie die Annahme von den 9 Vāsudevas, 9 Baladevas und 9 Prativāsudevas beweist.

daß Vāsudeva¹) ursprünglich der Name einer volkstümlichen Gottheit war, mit der Kṛṣṇa identifiziert wurde, und daß erst aus demselben seines Vaters Name Văsudeva abstrahiert wurde; der eigentliche Name des Vaters scheint Ānakadundubhi, der mehrfach belegt ist (M. Bh. XVI, 6,1 Hariv. 1923 und in den Purāṇen), gewesen zu sein. Diese Auffassung von dem Wesen Vāsudeva's, die ich schon in ERE. VII, 195 ausgesprochen habe, soll im folgenden eingehender dargelegt werden.

Mehrere Gründe lassen es zweifelhaft erscheinen, daß Kṛṣṇa's Namen Vāsudeva ein Patronymicum ist.

- 1. In der Chāndogya-Upaniṣad III, 17, 1, wo sich die erste Erwähnung Kṛṣṇa's findet (Kṛṣṇāya Devakīputrāya), wird nicht sein Vater, nur seine Mutter genannt.
- 2. Wäre Vāsudeva ein Patronymicum, so müßte es erst recht der älteste Sohn Vasudeva's Saṃkarṣaṇa führen. Derselbe wird aber nie so genannt, sondern er hat nur das Metronymicum Rauhiṇeya von seiner Mutter Rohiṇī. In diesem Punkte hat also die Legende nicht ihrer eigenen Voraussetzung konsequent gehandelt.
- 3. Das Gleiche, aber in anderer Weise, zeigt folgender Fall. Die Sage kennt noch zwei andere Väsudevas, beide Rivalen Kṛṣṇa's, nämlich den König der Puṇḍras in Bengalen, der Pauṇḍraka Vāsudeva hieß, und den König von Karavīrapura im Deccan, der einen zweiten, offenbar nicht ehrenden, Namen Śṛgāla hatte. Jeder von ihnen beansprucht Vāsudeva zu sein; aber die Sage versteht das nicht so, daß er ein Sohn Vasudeva's sei oder zu sein vorgebe, sondern die Gottheit Vāsudeva. Indem Kṛṣṇa sie besiegt und tötet, erweist er sich als der wahre Vāsudeva. Vielleicht darf man annehmen, daß in der Zeit, als diese Sagen sich bildeten, einige Könige sich als Götter auf Erden ausgegeben haben und das Volk es hinnahm, gläubiger als im kaiserlichen Rom die Vergötterung der Cäsaren²).

4. Die Ableitung Vāsudeva's als Patronymicum von Văsudeva ist nicht die einzige, wenn auch die am meisten verbreitete, welche die Inder aufgestellt haben. P. W. s. v. Vāsudeva verzeichnet noch zwei andere, die ich in der Fußnote¹) im Wortlaut anführe. Die erste ist nicht ganz klar, scheint aber sachlich mit der zweiten übereinzustimmen. Diese leitet vāsu von der Wurzel vas mit uṇādi-Suffix u ab; da aber das Wort vāsu nur in Vāsudeva vorkommt, müssen wir diese Etymologie ablehnen. Auf ihre Richtigkeit kommt es aber hier nicht an, sondern darauf, daß diejenigen, welche sie aufstellten, Vāsudeva als Namen einer Gottheit ansahen, nicht als Beinamen Kṛṣṇa's, den er als Sohn Vasudeva's führte, also ähnlich wie es die Sage in dem unter 3. mitgeteilten Falle tut.

Wenn wir somit auf Grund vorstehender Erwägungen die von den Indern selbst aufgestellten Etymologien des Namens V\u00e4sudeva f\u00fcr ungenügend erklären, müssen wir uns nach einer andern umsehen. Ich halte Vāsudeva für eine alte Nebenform von Väsudeva mit Anlautsdehnung. Letztere Erscheinung kommt auch noch bei zwei andern Götternamen vor, bei Narasimha und Manibhadra<sup>2</sup>). Nārasimha findet sich Taittirīya Āranyaka X, 1, 7. Bhāgavata Purāna VI, 8, 32. Die Nebenform mit verlängerter erster Silbe findet sich bei dem Namen des Yakşarāj, des schätzespendenden Gottes der Kaufleute, der klassisch gewöhnlich und sicher auch ursprünglich Mănibhadra lautet, in verschiedenen Literaturschichten: Sāmavidhāna Br. III, 3, 3. Rāmāyana VII, 15, 3. 10—15. M. Bh. XII, 9769f. = 271, 15ff. XIII, 1413 =19, 33 (die Bombayer Ausgabe liest überall Manibhadra). Im Jaina Prakrit findet sich Māṇibhadda, Nirayāvalī Sūtra 3, 6 und ebenso im Apabhramsa der Bhavisatta Kaha. Zwei Varianten des Namens haben ebenfalls lange Anfangssilbe: Mānicāra, Rāmāyana VII, 15, 1 und Mānivara, M. Bh. III, 10824 = 139, 5. Nach dem Verhältnis von Mānibhadra zu Mănibhadra beurteile ich das von Vāsudeva zu Văsudeva. Beide Formen müssen einst unterschiedlos nebeneinander in

<sup>1)</sup> Eine alte Nebenform dieses Namens ist Vāsubhadra; sie findet sich in Aśvaghoṣa's Saundarānanda I 23 und in Bhāsa's (?) Dūtakāvya v. 6. Vielleicht ist sie nach dem Vorbild von Baladeva: Balabhadra entstanden. Bhadra kommt auch noch als zweiter Bestandteil anderer göttlicher Wesen vor: Manibhadra, Vīrabhadra, Pūrnabhadra.

<sup>2)</sup> Ein weiteres Argument liefert vielleicht die Sage von den Enkeln Sagara's im 1. Buche des Ramāyana. Als die Sagariden nämlich auf der Suche nach dem verschwundenen Opferroß die ganze Erde durchgraben hatten, stießen sie auf deren unterstem Grunde auf Kapila (dadršuh Kapilam tatra Vāsudevam sanātanam 40, 25), der mit Vāsudeva identifiziert wird. Der Dichter versteht 40, 2 unter Vāsudeva den Gemahl der Erde, also offenbar Viṣṇu; das war aber erst möglich, nachdem die endgültige Kṛṣṇalegende auch im östlichen Indien zu voller Anerkennung gelangt

war. Wenn aber schon die ursprüngliche Sage, die von Kṛṣṇa nichts wußte, da er in den echten Büchern des Rām. unbekannt ist, Kapila, der offenbar eine Schutzgottheit der Erde ist, mit Vāsudeva gleichsetzte, dann war dieser ein Gott und Vāsudeva nicht bloß eine patronymikale Bezeichnung des Yādava-heros Kṛṣṇa.

<sup>1)</sup> MBh. V 2562=70, 3: vasanāt sarvabhūtānām vasutvād devayonitah | Vāsudevas tato vedyah. — Ujjvaladatta zu Unādisūtras I 1: vāsuš ca devaš cēti Vāsudevah tathā ca smrtih: sarvatrā 'sau samastam ca vasaty atrē 'ti vai yatah | tato 'sau Vāsudevē 'ti vidvadbhih parigīyate ||. sarvatrā 'sau vasaty ātmarūpena višvambharatvād iti vāsuh.

<sup>2)</sup> Man beachte, daß diese wie Vasudeva anapästisch anlauten.

Gebrauch gewesen sein. Dann aber wurden sie so differenziert, daß die mit langem Anlaut den ursprünglich volkstümlichen Gott bezeichnete, nachdem er mit Viṣṇu-Kṛṣṇa identifiziert war, und die mit kurzem Anlaut als Namen des Vaters Kṛṣṇa's betrachtet wurde, der für die Clan-Geschichte ein genealogisches Interesse hatte, was er vordem nicht besaß.

Die etymologisch korrekte Namensform des Gottes ist also Väsudeva; denn dessen zwei Bestandteile vasu und deva sind von je gebräuchliche Wörter gewesen. Aber die Bedeutung von Vasudeva steht darum doch nicht fest, weil vasu mehrere Bedeutungen hatte und auch die Vorstellung von Vasudeva sich ändern mußte, als der volkstümliche Gott zur Stellung der Allgottheit emporstieg und mit Visnu-Narayana identifiziert wurde. Ich nehme an, daß vasu in Vasudeva ursprünglich "Gut, Habe, Reichtum" bedeutete wie in vedisch vásupati, vasuvíd und klassisch vasumdharā; danach wäre Vasudeva ein Gott des Reichtums gewesen etwa wie Manibhadra, nur daß er einer höheren Sphäre angehörte als der Yaksarāj. Als Gott des Reichtums konnte er Śrīpati Śrīdhara heißen und Śrī oder Laksmī seine Gattin sein, was alles nach seiner Identifizierung mit Vișnu auf diesen erst übertragen worden wäre; denn von Haus aus war Visnu es nicht. Auch wäre es verständlich, daß sich Könige für Vasudeva, einen Gott des Reichtums, ausgegeben hätten; man denke an die stehende Dichterfiktion, daß die rājalaksmī Gemahlin des Königs ist<sup>1</sup>). — vasu hat aber noch eine andere Bedeutung, die in dem Götternamen Väsudeva für die mythologische Vorstellung fruchtbar werden konnte; vedisch ist vasu Bezeichnung der Götter überhaupt, dann einer Klasse von (gewöhnlich acht) Göttern. Man stellte sich daher Vāsudeva vor als alle Götter in sich oder auf seinen Gliedern tragend, und so schildert der Dichter ihn, als er (d. h. Kṛṣṇa) sich dem Arjuna in seiner wahren Gestalt zeigte, M. Bh. V, 4421ff. = 131, 4ff. Unter den vasus sind nach Satap. Br. XI, 6, 3, 6 auch Erde, Luft, Himmel, Mond und Sterne; wenn Vasudeva diese in sich befaßt, dann trägt er die Welt in sich, und bekommt die größte Ähnlichkeit mit dem Ur-Purusa des Rgveda, so daß eine Verschmelzung in irgendeiner Form nicht ausbleiben konnte. Diese ist auch, wie gleich gezeigt werden soll, tatsächlich eingetreten, und als weitere Folge derselben ergab sich dann die Identifizierung Vāsudeva's mit Viṣṇu-Nārāyaṇa.

Aber dieser das All umfassende Vāsudeva war doch nicht ein Gott reiner Spekulation, sondern einer, der auch der volkstümlichen Vorstellung nicht fremd war, dem man Gestalt in der Anschauung zu geben versuchte. Dafür zeugt, daß die epischen Dichter im M. Bh. einige Male die wahre Gestalt des Krsna-Vāsudeva zu schildern unternehmen; eine Stelle haben wir schon oben kennen gelernt, die wichtigste und ausführlichste findet sich aber im 11. Gesange der Bhagavadgītā, wo Kṛṣṇa dem Arjuna das himmlische Gesicht verleiht, damit er die Gottheit in ihrer wahren Gestalt (ihr rūpam aiśvaram) schaue. Ihr Leib enthält alle Götter und alle Wesen (15) die ganze Welt (13), er hat viele Münder, Augen, Bäuche, Arme und Beine (16. 23), strahlt im Glanze von tausend Sonnen (17), und füllt den ganzen Raum zwischen Himmel und Erde (20). Dies entspricht ungefähr dem, was wir aus dem Namen Vasudeva ableiten konnten, und macht uns seine Bezeichnung als Jagannivāsa, Viśvamūrti, Sarva und ähnliche verständlich. Die angeführte Stelle gibt aber auch die Erklärung für einen gewöhnlichen Beinamen Krsna's bez. der mit ihm identifizierten höchsten Gottheit, nämlich Janārdana "der Menschenguäler"). Arjuna sieht nämlich, wie die Menschen in die vielen geöffneten Rachen der Gottheit hineingehen wie Motten in die Flamme, vor allem auch die Kuruinge und Panduinge. "Sie nahen eilend sich zu deinen Rachen, den schrecklichen, klaffend mit dräuenden Zähnen; es stecken schon zwischen den Zähnen manche, man kann sie sehen mit zermalmten Köpfen" (27). Der Gott erklärt: "Ich bin Kāla, der mächtige Weltvernichter, ich bin wirksam um die Menschen fortzuraffen" (32). Hier erscheint V\u00e4sudeva in der Funktion des Todesgottes; die Frage ist, wie er dazu kam. Anzuknüpfen wäre an die Vorstellung von Vāsudeva als alle Wesen in seinem Leibe enthaltend; davon konnte man leicht zu der Vorstellung gelangen, daß er alle Wesen verschlänge, und sich das weiter so ausmalen, wie es in der Bhag. gītā geschehen. Aber wahrscheinlich hat man doch die Funktion seines Rivalen Siva auf ihn übertragen gemäß der Gepflogenheit der indischen Mythologie, von der wir ja mehrere Beispiele im Vorhergehenden beibringen konnten. Für die Kontamination Visnu's mit Siva kann ein Beleg aus der Krsna-Legende angeführt werden. Sisupāla, König von Cedi, der grimmige Feind Kṛṣṇa's, war eine Teilinkarnation Viṣṇu's (tejoṃśaś ca Hareḥ M. Bh. II, 1521 = 44.3) und sein tejas vereinigte sich wieder mit Kryna, als dieser ihn enthauptete. Nun hatte Śiśupāla bei seiner Geburt vier

<sup>1)</sup> Vielleicht klingt diese Bedeutung von vasu in den vibhūtis des Vāsudeva nach: er ist repräsentiert in dem, was in jeder Art von Dingen und Wesen das Vorzüglichste ist; siehe die lange Liste solcher vibhūtis in Bhag. gitā X 20 ff.

¹) Die Erklärung M. Bh. V 2564 = 70, 6 dasyutrāsāj Janārdanah ist natürlich ungenügend.

Arme und drei Augen; er vereinigte also die Merkmale Viṣṇu's und Siva's in seiner Person, obschon er doch nur ein tejoṃśo Hareḥ war. Wenn eine Funktion Siva's, dieses allzeit populärsten Gottes, auf Vāsudeva übertragen werden konnte, so muß auch dieser einen starken Halt im Volksglauben gehabt haben. Nur dann ist es auch zu verstehen, daß er mit dem Stammesheros Kṛṣṇa identifiziert wurde.

Viṣṇu, Nārāyaṇa und Vāsudeva waren also drei, nach meiner Annahme ursprünglich verschiedene Götter, die aber zu einer Einheit verschmolzen den Viṣṇu der klassischen Zeit ergaben. In diesem Licht erscheinen sie schon in einem der Gāyatrī nachgebildeten Verse des Taitt. Ār. X, 1, 6: Nārāyaṇāya vidmāhe Vāsudevāya dhīmahi | tān no Viṣṇuḥ pracodāyāt. Doch da die Stelle, in der dieser Vers vorkommt, höchst wahrscheinlich¹) ein späterer Einschub ist, so läßt sich darauf kein chronologischer Schluß bauen. Das älteste sichere Zeugnis für Vāsudeva ist das sūtra Pāṇini's: Vāsudevārjunābhyāṃ vun IV, 3, 98. Hier werden Vāsudeva und Arjuna in dieser Reihenfolge (gegen II, 2, 33) nach ihrem Range, den sie im Epos haben, genannt, und zwar nicht als Kṣatriyas; denn für die ist das nächste sūtra vorgesehen. Mit Vāsudeva wird wahrscheinlich Kṛṣṇa gemeint sein, der aber schon als göttliches Wesen galt.

Bei den epischen Dichtern ist die Vergötterung Kṛṣṇa's bereits völlig durchgeführt; das geht so weit, daß Beinamen Viṣṇu's wie Lakṣmīpati, Śrīpati, Śrīdhara, ja selbst Caturbhuja auch direkt von Kṛṣṇa gelten, nicht etwa aur in übertragenem Sinne. In dieser Hinsicht ist besonders iehrreich Bhag. gītā XI, 46 ff. Nachdem Arjuna die wahre Gestalt der Gottheit gesehen und ihr Anblick ihn in Angst versetzt hatte, bittet er Vāsudeva, wieder seine frühere, d. h. menschliche (v. 51), Gestalt anzunehmen: tenâi'va rūpeṇa caturbhujena sahasrabāho bhava viśvamūrte. Der Dichter dachte sich also auch Kṛṣṇa als vierarmig²)!

— Aber die Sprache der Dichter ist nicht maßgebend; eine ganz andere Sprache reden die von der Sage geschilderten Taten. Wenn wir von dem Leben des jungen Kṛṣṇa unter den Hirten absehen, das ein gesondertes Kapitel bildet, erscheint er nur in der Rolle eines mächtigen und verschlagenen Häuptlings seines Clans, analog der anderer Rājputen der

Sage. Seine Handlungen zeigen ihn durchaus nicht in der Rolle einer Gottheit, noch auch in der eines Religionsstifters nach Art des Buddha. Denn zu einem solchen wird er nicht schon dadurch, daß ihm die epischen Dichter philosophische und religiöse Lehren in den Mund legen; sie müßten ihn uns schildern, wie er das Volk bekehrt, seine Gemeinde einrichtet und ausdehnt. Von alledem enthält aber die Sage keine Spur. Daherhalteich die Annahme, daß Kṛṣṇa der Begründer der Bhāgavata¹) oder Sāttvata-Religion gewesen und mit andern Religionsstiftern in Parallele zu setzen sei, für unbegründet und alle darauf gegründete Hypothesen für hinfällig.

<sup>1)</sup> Sāyaṇa sagt nāmlich in seinem Kommentar (Bibl. Ind. S. 769) zu der betr. Stelle, die obige und ähnliche Anrufungen von Göttern (darunter auch Gaṇeśa und Skanda) enthält, daß deren Text je nach dem Lande sehr verschieden sei (teṣu teṣu deśeṣu śrutipāṭhā atyantavilakṣaṇāḥ); er folge dem Beispiele seiner Vorgänger und kommentiere den Text der Drāviḍas.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Indirekt geht das auch aus dem oben über Sisupāla Mitgeteilten hervor.

¹) Das Hauptdogma der Bhägavatas ist die Lehre von den vier vyūhas: Vāsudeva, Saṃkarṣaṇa, Pradyumna und Aniruddha. In der Bhag. gītā aber, die doch bei allen viṣṇuitischen Sekten kanonische Geltung hat, ist weder von dieser Lehre die Rede, noch auch werden die drei letztgenannten Personen erwähnt. Bei dieser Gelegenheit sei auch bemerkt, daß in der Bhag. gītā die Namen Nara und Nārāyana nicht vorkommen.

# Beiträge zur indischen Chronologie.

Von

#### H. Jacobi.

In meinem Aufsatze: Beitrag zur Zeitbestimmung Kâlidâsa's (Monatsber. der kön. Ak. d. Wissensch. zu Berlin 1873) besprach ich zwei Stellen aus Kâlidâsa's Epen, welche beweisen, dass der Dichter mit der griechisch-indischen Astrologie bekannt war. Etwas ähnliches konnte ich aus den Dramen nicht beibringen, ja selbst die Erwähnung von Zodiakalbildern in denselben schien mir äusserst zweifelhaft. In Bezug auf Mâlavika 42, 15 setzte ich meine Ansicht auseinander; mittlerweile ist auch die zweite Stelle, in welcher man ein Zodiakalbild erwähnt glaubte, Urvaçî 70, 14, durch Prof. Pischels Herausgabe des dravidischen Textes der Urvaçî in ihrer eigentlichen Bedeutung klar geworden. Bollensen deutete nämlich katham bhagavân mṛigarājadhārî l. c. auf die Sonne im Sternbild des Löwen, was schon deshalb nicht angeht, weil die Sonne im Juli-August im Löwen steht, unsere Scene aber in den Anfang der Regenzeit fällt (v. 70, 73). Kâlidâsa lässt dieselbe aber Meghadûta 2 mit dem 1. Ashâdha, also im Monat Juni beginnen. B.-R. schlagen "Mond" vor, s. v. mrigarâjadhârî. Die südindischen Mss. lesen gajacarmavâsâh, mrigacarmavâsâ bhargah. Dass der König Çiva für den Geber des Steines hielt, erklärt sich leicht aus der Nennung der cailasutå im vorhergehenden Verse. Bollensen wurde zu seiner Erklärung wohl durch die Worte: ûrdhvam avalokya veranlasst. Der König schaut aber aufwärts, weil er glaubt, der göttliche Geber müsse sich zeigen; er sieht aber nichts, denn (den Stein) betrachtend, vilokya, sagt er: katham etc. Die Einleitung der Worte des Königs mit katham lassen darauf schliessen, dass derselbe keinen sichtbaren Anlass zu seiner Annahme hatte. Es bleibt mir noch übrig, mrigarâjadhârî zu erklären. Dass in den dravidischen Mss. ein verständlicheres Beiwort Civa's an die Stelle von dem seltenen mrigarâjadhârî secundär gesetzt wurde, ersieht man noch aus dem mriga carmavâsâ des Manuscripts A, wofür B. gajacarmavåsåh setzte. mrigaråja scheint ein wenig gebräuchliches Wort für Mond gewesen zu sein. In dem Comm. zu

Venisamhâra (Calc. 1868) p. 8 Anm. 1 mrigena çaçena râjate iti mrigarâjah cacadharah. Ebenso mrigarâjac candrah B.-R. s. v. mrigarâjalakshman. Vielleicht ist mrigarâja soviel wie dvijarâja (so auch der Comm. zu Venis. l. c.) und letzteres ist vielleicht "König der Vögel", nicht der "Zweimalgeborenen (Brahmânen)" B.-R. s. v. dvijapati etc. mriga kann auch Vogel heissen und steht daher wohl für dvija Vogel in unserm Compositum, mrigarâjadhârî ist also = candradhârî, welches selbst nicht vorkommt, aber uns auf candraçekhara u. ähnl. Worte hinführt, für welche das Wort unserer Stelle eine Umschreibung giebt. Wir haben also erkannt, dass keine Stelle der Dramen Kâlidâsa's eine Kenntniss des Zodiacus verräth, dagegen erhellt aus Urv. v. 20, dass zu Kâlidâsa's Zeit die Eintheilung des Tages in 24 Stunden nicht nur gekannt, sondern auch in Gebrauch war. Es ist dies für die Zeitbestimmung Kâlidâsa's von einiger Wichtigkeit. Daher will ich die betreffende Stelle etwas ausführlicher besprechen. Urv. v. 20 lautet:

âlokântât pratihatatamo vrittir âsâm prajânâm tulyodyogas tava ca savituç câ'dhikâro mato naḥ | tishthaty ekakshaṇam adhipatir jyotishâṃ vyomamadhye shashthe kâle tvam api labhase deva viçrântim ahnaḥ || In der dravidischen Recension lautet der letzte pâda:

shashthe bhâge tvam api divasasyâ"tmanaç chandavartî. Diese Lesart nimmt sich wie eine erklärende Umschreibung der zuerst gegebenen aus. Der Mangel der Cäsur nach der zehnten Silbe, welcher, so oft Kâlidâsa dasselbe Versmass anwendet, nur noch an 2 Stellen, Megh. 29 c u. 89 c, vorkommt, spricht ebenfalls gegen die Aechtheit der dravidischen Lesart.

Bollensen hat ganz richtig in der Anmerkung zu unserer Stelle ausgeführt, weshalb hier mit shashthe kâle nicht das gemeint sein kann, was Wilson nach Analogie des Daçakumâracarita darunter verstand. Dort wird nämlich der Tag sowohl als die Nacht in 8 Theile (bhâga) getheilt und im sechsten Theile des Tages heisst es vom Könige svairavihâro mantro vâ sevyah (Daçakumâracar. ed. Cal. 1870 p. 146). Es würde also nach Verlauf des shashtabhâga 6/8 oder 3/4 des Tages verflossen sein, während am Ende des 2. Aktes der König sagt: katham ardham gatam divasasya. Kâlidâsa meinte also in v. 20 Mittag, denn "soll der Vergleich treffen, so muss auch der König um Mittagszeit ruhen." Diese Sitte steht auch in Einklang mit Manu VII, 151:

madhyamdine rdharâtre vâ viçrânto vigataklamah | cintayed dharmakâmârthân sârdham tair eka eva vâ || Gegenüber diesen bestimmenden Momenten muss die Beziehung auf das Daçakumâracar. fallen gelassen werden, zumal es zweifelhaft erscheinen kann, ob jene famöse Eintheilung des täglichen Lebens des Königs, wonach derselbe nur drei Stunden schlafen dürfte, jemals Realität besass, oder ob nicht vielmehr Vihârabhadra, der sakaladurnayopadhyâya, die angeblich dem Cânakya entnommene

Vorschrift improvisirt habe, um den leichtfertigen König vom Studium des nîtiçâstra abzuschrecken.

Fiel der sechste kâla zusammen mit Mittag, so ergiebt sich daraus, da der Tag mit Sonnenaufgang begann, dass auf den ganzen Tag (ahaḥ) 12 kâla, auf Tag und Nacht (ahorâtra) 24 kâla fielen. Ferner folgt, dass die kâla's je nach der Länge der Tage ungleich lang waren. Hiermit stimmt genau die Methode überein, nach der bei den Griechen und Römern im bürgerlichen Leben die Stunden (καιρικαί, horae) gerechnet wurden. Stunden von unveränderlicher Dauer =  $\frac{1}{24}$  Tag ( $l\sigma\eta\mu\epsilon\rho\nu\alpha i$ , horae aequinoctiales) waren dagegen bei den Astronomen im Gebrauch, siehe die Art. hora und horologium in Pauly's Realencyclopädie.

In alter Zeit wurde in Indien der Tag in 30 muhûrta getheilt, dieser zerfiel — wahrscheinlich erst in späterer Zeit — in 2 ghatikâ oder nâdikâ. Ersteres Wort verdankt seinen Ursprung offenbar dem Gebrauch der Wasseruhr cf. Whitney zu Sûrya Siddhânta XIII, 23; nâdikâ ist vielleicht auch darauf zurückzuführen, insofern durch das Wort die röhrenartige Form der Gefässe, welche allmählich sich mit Wasser füllend den Verlauf der Zeit bestimmten, angedeutet sein könnte. Gegenüber dieser echt indischen Zeiteintheilung ist noch bei den Astronomen die Eintheilung des Tages in 24 horâ bekannt. Ranganâtha führt für diesen Gebrauch zu Sûrya S. XII, 79 folgenden pâda eines çloka ohne Angabe seiner Quelle an:

### horâ sârdhadvinâdikâ.

Jedoch wird der allerbeschränkteste Gebrauch von diesen horâ's gemacht, nämlich nur zur Auffindung der Regenten der Tage, worüber gleich ausführlicher zu reden sein wird. Abgeleitet von dieser ursprünglichen Bedeutung von hora,  $\tilde{\omega}\varrho\alpha$  als  $^{1}/_{24}$  Tag ist die von 15 Grad oder einem halben Zodiacalbild, cf. B.-R. s. v. horâ. Die Bedeutungen nach der Medinî:

horâ lagne 'pi râçyardhe rekhâçâstrabhidor api.

Als Zeitmass ist horâ bei den Astronomen, wie gesagt, fast ganz ausser Gebrauch gekommen, und durch die einheimischen Zeitmasse ghaţikâ und nâdikâ durchweg ersetzt worden. Dem gegenüber liegt bei Kâlidâsa eine entschieden alterth ümlichere Stufe des betr. Gebrauchs vor, insofern bei ihm horâ, denn das kann er nur mit seinem kâla gemeint haben, nicht ein lediglich wissenschaftliches Zeitmass ist, sondern zur Bezeichnung der Tageszeiten angewandt wurde. Dadurch wird Kâlidâsa in eine der Zeit des direkten griechischen Einflusses naheliegenden Periode gerückt. Wir dürfen nach vorstehender Auseinandersetzung den Schluss machen, dass Kâlidâsa älter ist, als die Astronomen, welche horâ als allgemeines Zeitmass aufgegeben haben, d. h. älter als Âryabhaṭa und Varâhamihira. Dass Kâlidâsa älter sei, als Varâhamihira, kann noch durch eine andere Betrachtung wahrscheinlich gemacht werden. Die Anwendung der verschiedenartigsten künstlichen metra, mit denen

Varåhamihira, ich möchte sagen, spielt, setzt eine hohe Entwickelung der Kunstpoesie vor ihm voraus. Im 104. Capitel der Brihat Samhita finden sich Verse von grosser Künstlichkeit, darunter einer von 408 Silben, wozu Kâlidâsa nichts analoges bietet, der späterlebende Bhavabhûti hat dagegen im fünften Act des Mâlatîmâdhava einen ähnlichen langathmigen Vers gebraucht. Auch hierin dürfen wir ein Zeichen der Priorität Kâlidâsa's in Bezug auf Varâhamihira sehen. Wenn nun der Dichter der Dramen und der Epen derselbe Kâlidâsa ist, was ich für wahrscheinlich halte, so würde die Zeit desselben nach den in diesem und dem oben genannten Aufsatze angestellten Untersuchungen in das 4. oder 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung fallen.

Ich bemerkte oben, dass in der indischen Astrologie die horâ's gebraucht worden seien, um die Regenten der Tage zu bestimmen. Das Verfahren dabei ist allgemein bekannt und offenbar von den Griechen entlehnt, s. Whitney zu Sûrya-S. I, 52 u. XII, 79. Nach den Regenten wurden die Tage benannt, daher in Indien die Namen der Wochentage mit den unsrigen übereinstimmen. Andererseits ergab sich eine neue Reihenfolge der Planeten — (Saturn) Sonne, Mond, Mars, Mercur, Jupiter, Venus, Saturn — deren sich die Inder mit Vorliebe hinfort bedienen, s. Weber, Indische Studien II, 167. Da dieselbe mit dem Uebrigen von den Griechen entlehnt ist und in Griechenland besagter Gebrauch erst Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. allgemeine Verbreitung erlangte, so kann ihr Vorkommen in indischen Schriften zu einem Criterium für das Alter derselben benutzt werden. Es muss zuerst festgestellt werden, wann in Griechenland der Gebrauch, die Tage nach den Planeten zu nennen, sich festsetzte. Zur Orientirung setze ich J. Grimm's (Mythologie B. I ed. II p. 111) zusammenfassende Angabe hierhin:

"Von Aegypten her durch die Alexandriner kam siebentägische woche ἐβδομάς, wie sie in Westasien sehr alt ist, aber wohl später erst planetarische benennung der wochentage bei den Römern auf. unter Julius Cäsar älteste erwähnung des dies Saturni, in verbindung mit dem jüdischen sabbat, bei Tibull I, 3, 18. ἐλίου ἡμέρα Justin. martyr. apolog. I, 67, Ἑρμοῦ und ᾿Αφοοδίτης ἡμέρα bei Clemens alex. strom. 7, 12. die einrichtung durchgesetzt nicht lange vor Cassius Dio 37, 18 um den schluss des 2. Jh."

Für die Zeit der Entlehnung oder vielmehr der Einführung jenes Gebrauches haben wir das ausdrückliche Zeugniss des Cassius Dio (geb. 155 n. Chr.):

το δε δη ες τους άστερας τους έπτα τους πλάνητας ώνομασμενους τὰς ἡμερας ἀνακεῖσθαι κατέστη μεν ὑπ Αιγυπτίων,
πάρεστι δε καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους οὐ πάλαι ποτε ὡς
λόγω εἰπεῖν ἀρξάμενον οἱ γοῦν ἀρχαῖοι Ελληνες οὐδαμῆ αὐτό,
ὅσα γε ἐμὲ εἰδέναι, ἡπίσταντο. ἀλλ' ἐπειδή καὶ πάνυ νῦν
τοῖς τε ἄλλοις ἄπασι καὶ αὐτοῖς τοῖς 'Ρωμαίοις ἐπιχωριάζει

καὶ ἤδη καὶ τοῦτό σφισι πάτριον τρόπον τινά ἐστι, βραχύ τι κ. τ. λ. ΧΧΧVII, 18.

Das Zeugniss des Cassius Dio wird dadurch bestätigt, dass die Theorie vom Regiment der Planeten über die Tage sich noch nicht im Tetrabiblos des Ptolemaeus findet, cf. Ideler Handbuch der Chronologie I p. 181: "Man könnte daher glauben, dass sie erst nach ihm entstanden sei. Allein eine Stelle des Herodot lässt vermuthen, dass sie sehr alt ist. (Doch wohl nur bei den Aegyptern.) Er sagt nämlich: Unter anderm haben die Aegypter auch erfunden, unter welchem Gott jeder Monat und Tag steht."

Die angezogene Stelle ist Herodot II, 82:

καὶ τάδε ἄλλα Αἰγυπτίοισί ἐστι ἔξευρημένα, μείς τε καὶ ἡμέρη ἐκάστη θεῶν ὅτευ ἐστὶ, καὶ τῆ ἕκαστος ἡμέρη γενόμενος ὁτέοισι ἐγκυρήσει καὶ ὅκως τελευτήσει καὶ ὁκοῖός τις ἔσται καὶ τούτοισι τῶν Ἑλλήνων οἱ ἐν ποιήσι γενόμενοι ἐχρήσαντο

Man könnte aus dieser Stelle schliessen, dass schon vor Herodot griechische Dichter Kenntniss von "dem Regiment der Planeten" und was damit zusammenhängt, gehabt hätten. Dagegen entscheidet sich aber Lobeck (Aglaopham. p. 427), welcher die Andeutung Herodots auf die Werke Hesiods, der Orphiker und Pythagoräer bezieht. Und darin folgen ihm die neueren Erklärer des Herodot z. B. Baehr und Stein in ihren Ausgaben des H. zur betr. Stelle.

Wir dürfen demnach als feststehend betrachten, dass die Benennung der Tage nach den Planeten gegen das Ende des zweiten Jahrhunderts n. Chr. in Griechenland Aufnahme fand. Somit kann der gleiche Gebrauch erst einige Zeit später in Indien verbreitet worden sein, sicher erst im 3ten Jahrhundert n. Chr. Da nun die Planeten häufig in der Reihenfolge ihres Regimentes über die Wochentage aufgezählt werden, so gewinnen wir dadurch ein chronologisches Criterium, nämlich:

Alle indischen Schriften, welche die Planeten in der Reihenfolge Sonne, Mond, Mars, Mercur, Jupiter, Venus, Saturn aufzählen, können frühestens im dritten Jahrhundert nach Chr. abgefasst sein.

Nach diesem Grundsatz ist die Abfassung des Yâjñavalkyadharmaçâstra frühestens in das 3 te Jh. n. Chr. zu setzen, denn I, 295 nennt die Planeten in der astrologischen Folge:

sûryah somo mahîputrah somaputro brihaspatih |

çukrah çanaiçcaro râhuh ketuç cai'te grahâh smṛitâh || Zu einem ähnlichen Resultat gelangte ich früher in meiner Dissertation de astrologiae Indicae Horâ appellatae originibus. Bonn 1872 auf Grund der astrol. Andeutung in I, 80. Dagegen machte Prof. A. Weber mit Recht geltend, dass die betr. Stelle nicht nothwendig auf griech. Astrologie gedeutet werden müsse, wenn schon der Commentar dies thut, Lit. Centr. 1873 nr. 25. Die obenangeführte Stelle zeigt, dass Yâjñavalkya mit der griechischen Astrologie bekannt

war, daher dürfte auch die Erklärung des Comm. zu I, 80 die richtige sein.

Was von Yājñavalkya gilt, hat auch für das Vishņu-Purāṇa Geltung, wenigstens für den uns vorliegenden Text, denn die nämliche Reihenfolge findet sich I, 12, 92:

sûryât somât tathâ bhaumât somaputrâd brihaspateḥ | sitârkatanayâdînâm sarvarkshâṇâm tathâ dhruva || Dagegen werden die Planeten nach ihrer wirklichen Folge in II, 7 und 12 aufgezählt; desgleichen im Bhâg. P. V. 22.

Im Agni-Purâṇa I, 74, 13b 14a findet sich dieselbe Reihe, nur steht Mars an unrichtiger Stelle:

som somam bum budham vrim ca jîvam bham bhârgavam yajet | dale pûrvâdike 'gnyâdau am bhaumam çam çanaiçcaram | Zu dieser Categorie gehören nicht die Aufzählungen der Planeten im Mahâbhârata und Harivamça, noch in Jainaschriften, so weit mir die betr. Stellen bekannt sind.

Zu meiner oben (S. 304) aufgestellten Behauptung, dass die Benennung nådî für ½ muhûrta auf den Gebrauch der Wasseruhr zurückzuführen sei, während Whitney a. a. O. nådî für ein ursprüngliches Längenmass hält, das später auch auf die Zeitmessung übertragen wurde (man vergleiche z. B. unsern Ausdruck "eine kurze Spanne Zeit"), trage ich hier die Bemerkung Wilson's zu Vishņu-Purâṇa VI, 3 nach: the common measure of the Nád'í is a thin shallow brass cup with a small hole in the bottom. Das sich mit Wasser füllende und durch sein Untersinken den Verlauf eines halben muhûrta anzeigende Gefäss wurde also nådî genannt. Als indischen Zeugen dafür führe ich Vijayadhvajatîrthamuni an, welcher in seinem Commentar ratnâvalî zum Bhâgavata-Purâṇa (ed. Bombay 1868) III, 12, 9 jenes Gefäss zweimal nådîpâtra nennt.

Einteilung des Tages und Zeitmessung im alten Indien.

Von

## Hermann Jacobi.

Alle Völker haben die natürlichen Abschnitte des Tages und der Nacht wie Morgen, Mittag, Abend, Mitternacht usw., einige deren weniger andere mehrere, unterschieden und zur Zeitbestimmung benutzt; auch werden manche Völker unabhängig von einander den Tag zu gewissen praktischen Zwecken in kleinere oder größere Teile zerlegt haben, z. B. zum Kriegsdienst in "Wachen" (3 yāma, 3 φυλακαί, 4 vigiliae)<sup>1</sup>). Aber die Einteilung des Tages in Stunden ist eine Erfindung, die in der alten Welt wahrscheinlich nur zweimal gemacht worden ist. Von Babylonien scheint die Einteilung des Tages in 24 Stunden ausgegangen zu sein. Die Babylonier 10 teilten den Tag in 12 Doppelstunden ein; wahrscheinlich, aber nicht nachweislich von ihnen beeinflußt haben dann die Agypter den Tag und die Nacht in je 12 Stunden, deren Dauer mit der Jahreszeit wechselte, eingeteilt. Die 24 gleichen Stunden der Chinesen gehen vielleicht auch auf Babylon zurück. Zweifellos aber haben ägyptischem 15 und babylonischem Vorbild Griechen und Römer ihre Stundeneinteilung des Tages zu verdanken; jedoch hatte sich bei ihnen diese Einrichtung erst seit dem 3. Jahrh. v. Chr. allgemein eingebürgert: so wenig ist selbst bei hohem Bildungsstand genaue Tageseinteilung ein dringendes Bedürfnis!

Aus dieser von Babylon ausgegangenen Einteilung des Tages in 24 Stunden läßt sich die in Indien seit Alters übliche in 30 muhūrta's nicht ableiten; wir müssen sie als eine selbständige Erfindung der Inder betrachten. Sie hat bereits in der Brāhmaṇazeit Geltung, wie zahlreiche Belege im Taittirīya- und Śatapatha-21 Brāhmaṇa bewiesen (P. W., s. v. muhūrta). In der mittleren Periode des astronomischen Wissens in Indien, welche zuerst Thibant als solche erkannt und im Grundriß III, 9, S. 19 ff. beschrieben hat, wird der muhūrta in kleinere Teile, gewöhnlich 30 kalā's, einge-

teilt¹). Wichtiger aber ist seine Zerlegung in zwei  $n\bar{a}\dot{q}ik\bar{a}$ 's, die sich im Jyotişa Vedānga (Y. 24. 26, Ŗ. 17, 16) und im Kauṭilīya Arthaśāstra, S. 107 findet. Denn in der letzten Periode, derjenigen der griechisch-indischen Astronomie, rechnet man tatsächlich nach  $n\bar{a}\dot{q}ik\bar{a}$ 's, gewöhnlich  $ghatik\bar{a}$  genannt, statt nach  $muh\bar{u}rta$ 's, wohl weil Mittag und Mitternacht nur in ganzen  $n\bar{a}\dot{q}ik\bar{a}$ 's (15 und 45) nicht in ganzen  $muh\bar{u}rta$ 's (nämlich  $7^1/2$  und  $22^1/2$ ) ausgedrückt werden können. Die später allgemein übliche Einteilung der  $n\bar{a}\dot{q}ik\bar{a}$  in 60 pala findet sich meines Wissens zuerst bei Kauṭilya (gegen 300 v. Chr.).

Soweit das Tatsächliche über die muhūrta's. Wie aber kam man dazu, den Tag in 30 muhūrta's einzuteilen? Der dreißigstündige Tag ist ja ein verkleinertes Abbild des dreißigtägigen Monates. Aber schwerlich hätten, um ihn dazu zu machen, die alten 15 Inder den Tag in dreißig muhūrta's eingeteilt. Denn volkstümliche Einrichtungen pflegen nicht auf rein abstrakten Spekulationen ohne jeden praktischen Grund zu beruhen?). Zum mindesten hätte das Bedürfnis einer genauen Tageseinteilung bei der Masse des Volkes bestanden haben müssen; ein solches Bedürfnis braucht aber, wie 20 oben hervorgehoben, auch bei viel weiter vorgeschrittener Zivilisation noch nicht empfunden zu werden. Es ist darum wahrscheinlich, daß den alten Indern der muhūrta schon ein bekannter Zeitabschnitt war, ehe sie ihn als Zeiteinheit bei der Einteilung des Tages zugrunde legten. In der Tat war der muhūrta ( $\frac{1}{30}$  Tag =  $\frac{4}{5}$  Stunde = 25 48 Minuten) für die Inder eine natürlich gegebene Zeitgröße. Denn der Aufgang bez. Untergang des Mondes, des vornehmsten Zeitmessers und Kalenderregulators in Indien, verzögert sich von Tag zu Tag um durchschnittlich je einen muhūrta. Da nämlich die Summe der täglichen Verspätungen des Mondaufgangs nach Ablauf so eines Monates (synodischer Umlauf =  $29^{1}/_{2}$  Tag) einen ganzen Tag ausmacht<sup>8</sup>), so beträgt seine tägliche Verspätung <sup>1</sup>/<sub>30</sub> Tag, d. h.

<sup>1)</sup> So teilen die Jainamönche den Tag in 4 paurust ein, und das Nītisātra verteilt die täglichen Pflichten und Arbeiten des Königs auf die verschiedenen Achtel des Tages und der Nacht. Wir kommen weiter unten hierauf zurück.

Die verschiedenen Angaben findet man bei Wilson, Vishnu Puräna I, 3, S. 47f., Whitney, Sūrya-Siddhänta I, 12 n.

<sup>2)</sup> Es sei gestattet auf die Einteilung des alten preußischen Thalers als Parallele hinzuweisen. Der Thaler hatte 30 Silbergroschen zu 12 Pfennigen, also 360 Pfennige. Diese Einteilung wurde gewählt, nicht um darin ein Abbild des Monats mit seinen 30 Tagen und des Jahres mit seinen 12 Monaten und 360 Tagen zu haben, sondern um dem kleinen Mann eine leichte Übersicht über seine Einnahmen und Ausgaben zu ermöglichen: seine Monatseinnahme in Thalern sollte seine Tagesausgabe in Groschen, die Tageseinnahme in Pfennigen seine Jahreseinnahme in Thalern anzeigen. Allerdings handelte es sich hierbei nicht um eine erstmalige Einteilung, sondern um eine Neuordnung einer älteren.

<sup>3)</sup> Geht man z. B. vom Neumondstage aus, wenn Sonne und Mond am nächsten zusammenstehen und folglich gleichzeitig untergehen, so geht der Mond täglich um je einen muhūrta später als die Sonne unter, nach 30 Tagen also um 30 muhūrta's oder um einen ganzen Tag später, d. h. er wird wieder mit der Sonne gleichzeitig untergehen und es also wieder Neumond sein. Daß der Mondmonat nicht ganze 30 Tage, sondern nur  $29^1/_2$  dauert, und auch die Sonne nach einem Monat nicht genau zur gleichen Zeit wie früher untergeht, ist natürlich für primitive Zeitbestimmungen ohne Belang.

einen muhūrta. Ferner aber zeigt das Monatsdatum direkt die Zahl der muhūrta's an, um welche der Mond später auf- oder untergeht als die Sonne. Denn das Datum gibt ja das Alter des Mondes in Tagen an, bei zunehmendem Monde (śukla pakṣa) vom Neumondstage, bei abnehmendem (krsna oder bahala paksa) vom Vollmonds- 5 tage an gerechnet; darum wird der Mond z. B. am 5. Tage des zunehmenden Mondes (su. di. 5) um 5 muhūrta's später als die Sonne untergehen, und an demselben Datum des abnehmenden Mondes (ba.di.5) um ebensoviele muhūrta's später aufgehen, als die Sonne untergeht. Nun war in Indien (abgesehn von Haus und 10 Stadt) die einzige effektive "Leuchte" bei Nacht der Mond, und es war darum für manche praktische Zwecke, wie Reisen, Arbeiten im Freien usw., dem Inder von größter Wichtigkeit vorherzuwissen, wie lange nach Dunkelwerden das Mondlicht dauern oder nach wie vielen muhūrta's es zu erwarten sein würde. Und zweifellos haben 15 sie in solchen Fällen von ihrer Kenntnis stets Gebrauch zu machen gewußt1). Die sich immer wiederholende Erfahrung vermittelte natürlicherweise eine gefühlsmäßig bemessene Vorstellung von der Dauer eines in muhūrta's angegebenen Zeitraumes, die bei aller Unbestimmtheit doch in praktischer Hinsicht ihre Dienste tun konnte, 20 etwa wie unsere Landbevölkerung eine ungefähre Vorstellung von Stunden hat, wenn sie die Länge eines Weges nach halben oder ganzen Stunden angibt, die auch nicht nach der Uhr gemessen sind. Und wie diese von einem kleinen Stündchen oder einer guten Stunde spricht, mag man auch in Indien von den durch den Mond- 25 aufgang bestimmten muhūrta's, die ich kurz Mondmuhūrta's nennen will, gemerkt haben, daß es kleine und große muhūrta's gibt. Denn die Länge des Mondmuhūrta wechselt je nach der Stellung des Mondes in seiner Bahn am Himmel, in Nordindien zwischen einem kleinsten Werte von etwa 32 Minuten und einem größten von etwa 30 56 Minuten. Aber nachdem man sich einmal darüber klar geworden war, daß 30 aufeinanderfolgende Mondmuhūrta's einen ganzen Tag ausmachen, ergab sich beinahe mit Notwendigkeit als letzter Schritt, daß man nun den ganzen Tag in 30 gleiche muhūrta's einteilte. Der erste Schritt muß gewesen sein, daß man das Wort muhūrtá 35 (aus múhur rtá entstanden?), das ursprünglich, ebenso wie althoch-

deutsch stunta, unser Stunde, nur "eine kurze Weile" bedeutete, auf das, was ich Mondmuhūrta genannt habe, anwandte¹). Dieselbe Bedeutungsentwicklung wir muhūrta hat das ihm in Bedeutung und Verwendung durchaus ähnliche kṣaṇa gehabt. Denn Bhāskara 5 (Siddhānta Śiromaṇi I, 20) nennt den 30. Teil des Sterntages²) nicht muhūrta, sondern kṣaṇa.

So hatten denn die alten Inder, lange bevor in Griechenland die homerischen Gedichte feste Gestalt angenommen hatten, den Tag in 30 gleiche Teile, die muhūrta's, eingeteilt. Aber Gewinn 10 konnte ihnen diese genaue Zeiteinteilung nur dann eintragen, wenn sie auch Mittel zur Zeitmessung besaßen. Welche waren diese? Die Mondmuhūrta's ließen nur einen sehr beschränkten Gebrauch zu. Denn sie gaben nur einen Zeitpunkt in jeder Nacht, und zwar immer einen andern, annähernd in muhūrta's gemessenen an; für das, was darüber hinausging, waren sie nicht zu verwenden. Unabhängig von ihnen kennen wir im alten Indien drei Methoden der Zeitmessung: Sonnenuhr, Wasseruhr und Sternbeobachtungen. Wir beginnen mit dem wahrscheinlich zuletzt erfundenen Hilfsmittel, der Wasseruhr.

Diese wird zuerst im Jyotişa (Y. 24, R. 17) erwähnt und das einer nādikā (1/2 muhūrta) entsprechende Maß Wasser wird dort genau angegeben. Nach der Erklärung von "Bárhaspatyah" (Lála Chote Lál, the obscure text of Jyotisha Vedanga explained; Allahabad 1907, S. 11) handelt es sich um Quanten Wassers, die dem 25 Gewicht nach bestimmten Maßen Getreides (38/16 ādhaka) entsprechen. Wenn auch das Verfahren selbst nicht angegeben wird, so ist doch zweifellos gemeint, daß dieses Quantum Wasser aus einem Gefäß mit bestimmter Ausflußöffnung innerhalb einer nādikā abfloß. — Die nächste Erwähnung der Wasseruhr findet sich im 30 Kautilīya S. 107. Zwar wird sie nicht eingehend beschrieben, aber es werden die Punkte genannt, auf die es für den Leser, der die ganze Einrichtung kannte, hauptsächlich ankam, nämlich: 1. eine goldene Nadel 3 angula lang und 4 māsaka schwer (sie soll genau in die Ausflußöffnung passen); 2. der kumbha und die Öffnung. ss (kumbha ist ein größeres Gefäß; als Hohlmaß faßt ein kumbha

<sup>1)</sup> So auch noch bis auf den heutigen Tag, wie mir ein eigenes Erlebnis bewies. In Abu besuchte mich eines Abends ein Jaina, der in dem eine Stunde entfernten Dilwara nächtigte. Er hatte schon vorher einige Zeit auf mich gewartet, und so war es Nacht geworden, als er sich verabschieden wollte. Aber es gab keine Fahrgelegenheit, so daß er zu Fuß nach Dilwara gehen mußte, was in der vollständigen Finsternis nicht wohl anging. Es war nun, wenn ich nicht irre, Phälguna ba. di. 3; der Mond mußte drei muhūrta's nach Sonnenuntergang aufgehn, und mein Freund berechnete sich, daß er noch etwa eine halbe Stunde warten müsse, um Mondschein zum Heimweg zu haben. Und so half er sich. — Als ich Winter 1874 mit Bühler Rajputana bereiste, nutzten wir nach Möglichkeit etwaigen Mondschein zu unsern Ritten aus und stellten ihn in dem täglichen Marschplan gebührend in Rechnung.

<sup>1)</sup> Daß der Begriff der Mondmuhūrtas durch den der gleichen muhūrta's alsbald verdrängt wurde, wenn ihr Unterschied überhaupt je klar zu Bewußtsein gekommen war, liegt in der Natur der Sache. So war auch die babylonische Doppelstunde wohl ursprünglich die Zeit, die ein Bild des Tierkreises gebraucht, um aufzugehen, wozu alle zwölf zusammen einen ganzen Tag gebrauchen, aber jedes doch nicht dieselbe Zeit wie die andern. Über diese Ungleichheiten haben auch die Babylonier hinweggesehn.

<sup>2)</sup> Den bürgerlichen Tag  $(ahor\bar{a}tra)$  teilt er nicht in 30, sondern 60 Teile,  $ghatik\bar{a}$ , ein, wie die Astronomen überhaupt seit Āryabhaṭa (III, 1) getan zu haben scheinen. Wenn also die  $muh\bar{u}rta$ 's, bez. die damit synonymen ksana's mit der Sternzeit in Verbindung gebracht werden, so zeigt das, daß sie für das praktische Leben keine Bedeutung mehr hatten, sondern durch die  $ghatik\bar{a}$ 's darin ersetzt wurden.

80 ādhaka, ebenda S. 105); 3. ein ādhaka Wasser ist gleich einer nādikā. — Für uns gibt ein Vers Varāhamihiras in XIV, 31 der Pancasiddhantika das richtige Verständnis. Derselbe lautet in Thibaut's Übersetzung: ,the sixtieth part of so much water as within a nychthemeron escapes (from a vessel) through a given aperture 5 fixes the duration of one nādikā". Wahrscheinlich faßte der kumbha also 60 ādhakas. Wenn alles Wasser hintereinander abfloß, dann lief wegen des veränderten hydrostatischen Druckes das erste ādhaka in bedeutend kürzerer, das letzte in viel längerer Zeit ab als das mittlere, und zwar je nach der Form des kumbha in verschiedenem 10 Verhältnis. So mußten sich nādikā's von verschiedener Größe ergeben, und zwar sind die Unterschiede derart, daß sie den Indern nicht wohl hätten entgehen können. Wurde aber das vollgelaufene Maßgefäß 1) wieder in den kumbha zurückgegossen, so erhielt man zwar nādikā's von gleicher Größe; jedoch wäre damit nur dann 15 etwas gewonnen gewesen, wenn die erste nādikā die richtige Größe hatte. Wenn man auch auf irgendwelche Weise sich mag geholfen haben, so konnte man mit einer solchen Wasseruhr doch keinerlei verläßliche Resultate erzielen. Darum gab man sie wohl auch später auf und bediente sich kupferner am Grunde durchbohrter Schalen, 20 die aufs Wasser gesetzt sich füllten und untersanken, und zwar 60 mal in einem Tage. Diese Wasseruhr wird zuerst von Varahamihira a. a. O. XIV, 32 erwähnt; sie wird genau beschrieben in zwei Strophen, die Ranganatha in seinem Kommentar zu Sūrya Siddhanta XIII, 23 zitiert. Eine solche Vorrichtung ist frei von 25 der prinzipiellen Fehlerquelle der vorigen und mußte darum genauer funktionieren; jedoch kommt sie noch nicht für die uns beschäftigende ältere Zeit in Betracht.

Ein anderes Mittel die Zeit zu bestimmen war die Sonnenuhr oder, genauer gesagt, der Gnomon; denn vor der Periode der so griechisch-indischen Astronomie bestand das, was man als die damalige Sonnenuhr bezeichnen muß, nur aus dem Gnomon ohne weiteres Zubehör wie Hilfslinien und dergleichen. Man maß die Länge des Schattens (paurusi) mit einem Maßstab<sup>2</sup>) und bestimmte nach einer festgesetzten Skala, ein wie großer Teil des Tages seit 35 Sonnenaufgang verflossen, bezw. bis Sonnenuntergang noch übrig war, wie die weiter unten mitgeteilte Tabelle zeigt. Die betreffenden Angaben finden sich einerseits bei den Jainas in der Sürya- und

Jambūdvīpa-prajnapti (5. und 6. Upānga) und im Uttarādhyayana (1. Mūlasūtra), anderseits im Kautilīva Arthašāstra, S. 37 und 107 f. Bei beiden gilt als Grundsatz, daß am Mittag des Sommersolstiz (im Monat Asadha) der Schatten gleich null sei. Bekanntlich ist 5 dies auf dem Wendekreis und nur auf diesem der Fall; trotzdem soll es auch für das übrige Indien gelten, so handgreiflich falsch es auch ist. Denn ein Gnomon von der im Kautilīya vorausgesetzten und in der Folgezeit beibehaltenen Länge von einem vitasti<sup>1</sup>) oder 12 angula wirft am Mittag des Sommersolstiz auf dem 10 32. Breitegrad ein Schatten von 13/4 und in Delhi noch einen von 1 angula. Im alten Indien galt, was im Buch geschrieben stand, mehr als die Wirklichkeit selbst! Unbegreiflich, aber darum doch eine Tatsache, von der wir noch mehrere Beispiele finden werden. Eins aber möge hier gleich angeführt und besprochen werden, die 15 allgemein oder doch wenigstens unbeschränkt gültige Ansetzung des längsten Tages auf 18 muhūrta (14h 24m), weil dieser Gegenstand mit dem unsrigen in engster Beziehung steht.

Die betreffenden Angaben, die sich schon im Jyotisa Vedanga (Y. 8. 40, R. 7. 22) finden und in der Süryaprajnapti I, 1 und im 20 Kautilīya S. 108 l. 1—3 wiederkehren, besagen folgendes. Im Sommersolstiz (im Asadha) dauert der Tag 18, die Nacht 12 muhūrta's, im Wintersolstiz (im Māgha) umgekehrt die Nacht 18, der Tag 12 muhūrta's, in den Aquinoktien (im Caitra und Aśvayuja) haben Tag und Nacht je 15 muhūrta's. Die Zu- oder Abnahme 25 soll durchaus gleichmäßig sein, nämlich ein muhūrta monatlich nach dem Kautilīya oder 2/61 muhūrta täglich nach dem Jyotisa und der Süryaprajnapti. Daß das falsch ist, bedarf keiner Ausführung<sup>2</sup>); aber dieser Modus der Zunahme hatte aprioristische Geltung: auch der Mittagsschatten soll, wie wir nachher sehen werden, 30 in derselben Weise zu- und abnehmen. Die Angabe, daß der längste Tag 18 muhūrta's dauern solle, trifft nur für das nördliche Punjab annähernd zu, wird aber überall angenommen worden sein, wo das Jyotisa Vedanga als Autorität galt. Die Dauer des längsten Tages beträgt schon in Pațaliputra, das als Zentrum des älteren 35 Jainismus gelten kann und Wohnsitz Kautilyas war, nur mehr 17 muhūrta's und sinkt unter dem 14. Breitegrad auf 16 muhūrta's herab. Doch hat man sich offenbar in seinem Glauben nicht durch die Wirklichkeit beirren lassen und hielt noch an der alten Angabe fest, als schon die griechische Astronomie Eingang in Indien zu 40 finden angefangen hatte (siehe unten S. 255).

Doch kehren wir zu unserm Thema zurück. Der Schatten heißt paurusi, speziell der am Ende des ersten Tagesviertels im Sommersolstiz, wenn er gleich groß wie der zugehörige Gegenstand

<sup>1)</sup> Dasselbe hieß wohl selbst  $n\bar{a}dik\bar{a}$  nach seiner röhrenförmigen, d. h. zylindrischen Gestalt, wie sie auch unsere Hohlmaße haben. Ein solches Gefäß hat vor andern den Vorzug, daß man mit ihm leichter und genauer Bruchteile abschätzen kann.

<sup>2)</sup> Es ergibt sich das aus einer nachher zu besprechenden Stelle der Süryaprajnapti (II, 1), wo die Länge des Schattens am Ende des ersten Tagesviertels für den letzten Tag jedes solaren Monates angegeben wird. Wenn der Schatten eine volle Zahl von pada's (2, 3, 4) erreicht, heißt es, die pada's seien  $lehatth \bar{a}im = rekh \bar{a}sth \bar{a}ni$ , d. h. sie reichten genau bis an den Strich, worunter wohl nur der Teilstrich des Maßstabes verstanden werden kann.

<sup>1)</sup> Derselbe heißt darum auch nach dem Kautilīya S. 106 l. 11 chāyāpaurusam.

<sup>2)</sup> In der späteren Astronomie der Inder wie der Babylonier wird Zu- und Abnahme innerhalb der einzelnen Monate als gleichmäßig angenommen.

ist. Wahrscheinlich hieß so ursprünglich der menschliche Schatten; denn sonst ist pauruṣa der Name von größeren Längenmaßen¹). Wenn nun für den vitasti (12 angula), die Höhe des Gnomon, die Bezeichnung chāyāpauruṣa und für den Schatten des Gnomon pauruṣā üblich ist, so liegt offenbar eine Übertragung vor, sindem der Gnomon selbst als "Mann" angesehen wurde, wie denn die Sonnenuhr narayantra hieß²). Im Kauṭilīya bezeichnet pauruṣā mit Zahlwörtern zusammengesetzt die Länge des Schattens in pauruṣā's, z. B. tripauruṣyām sc. chāyāyām und für sich allein den Schatten von 12 angula (S. 37 und 108). Auch die Jainas nennen 10 den Schatten des Gnomons pauruṣā, Prākrit porisī, und messen ihn nach pada's von 12 angula. Doch muß ihr Gnomon doppelt so groß als der eben besprochene gewesen sein, weil alle ihre Schattenmaße doppelt so viele angula's haben als die entsprechenden des Kautilīya.

Ich gebe zunächst die Angaben des Kauţilīya<sup>8</sup>) über die Länge des Schattens zu acht Zeitpunkten von Sonnenaufgang bis Mittag des Sommersolstiz in folgender Tabelle und verbinde damit die Ergebnisse meiner Berechnung<sup>4</sup>). Die erste horizontale Reihe gibt die Schattenlängen in paurusa's (p) und angula's (a), die zweite <sup>20</sup> die zugehörigen Zeitpunkte in Bruchteilen des längsten Tages (zu 18 muhūrta's), beides nach Kauţilya; die 3. und 4. Reihen enthalten die den in erster Reihe aufgeführten Schattenlängen entsprechenden wahren Zeitpunkte für Ujjayinī (23° 9'), das die indischen Astronomen auf den Wendekreis verlegen, und für Pāṭaliputra <sup>25</sup> (25° 33'), ebenfalls in Bruchteilen des zu 18 muhūrta's angenommen Tages (da ja die wirkliche Länge des Tages dem Kauţilya nicht bekannt war). Die Schiefe der Ekliptik ist zu 23° 45' angenommen.

|     | Schattenlänge        | 8 p.   | 6 p.   | 3 p.  | 2 p.            | 1 p.  | 8 a. | 4 a. | 0   |
|-----|----------------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|------|------|-----|
|     | (Kauţilya            | 1/18   | 1/14   | 1/8   | 1/ <sub>G</sub> | 1/4   | 8/10 | 8/8  | 1/2 |
| tpu | Ujjayin <del>ī</del> | 1/23,5 | 1/18,2 | 1/9,7 | 1/6,8           | 1/4,1 | 8/10 | 8/8  | 1/2 |
| Zei | Pāṭaliputra          | 1/25,7 | 1/19,3 |       | 1/6,9           | 1/4,1 | 8/10 | 8/8  | 1/2 |

<sup>1)</sup> Von 84, 96 und 108 angula, Kautilīya S. 106 l. 19 f., S. 107 l. 1.

Es springt sofort in die Augen, daß in der zweiten Hälfte der Tabelle, von 1 p. an, die Tageszeiten im Kautilīya mit den berechneten übereinstimmen, (denn auch bei 1 p. ist die Abweichung geringfügig), dagegen die der ersten Hälfte ganz bedeutend kleiner, s also handgreiflich falsch sind. Stellt man nun die Rechnung für mehr nördlich oder südlich gelegene Örter an, oder statt des Sommersolstiz für das Äquinox oder gar Wintersolstiz, so ergeben sich zwar etwas andere, aber immer ähnlich fehlerhafte, d. h. unmögliche Werte für die vier ersten Posten. Wie ist Kautilya zu diesen 10 falschen Ansätzen gekommen? Die Lösung des Rätsels findet sich bei den Jainas.

Im 9. Buche (pāhuda) der Sūryaprajnapti wird über die Schattenlänge gehandelt und am Ende desselben Buches die Regel angegeben, um die Zeit des Tages im Sommersolstiz aus der Länge des 15 Schattens zu bestimmen: nach 1/2 Tag mißt der Schatten 1/2 paurusi, nach 1/4 Tag 1 p., nach 1/5 Tag 11/2 p., und so sei weiter zu verfahren, bis nach  $\frac{1}{120}$  Tag sich ein Schatten von 59 p. ergibt. Die Regel ist also die, daß mit jeder halben paurusi der Nenner des Bruches, welcher die Tageszeit angibt, um eine Einheit wächst, 20 oder, in einer Formel ausgedrückt, daß nach  $\frac{1}{n}$  Tag der Schatten eine Länge von  $(\frac{n}{2}-1)$  paurusi's erreicht. Setzt man für n der Reihe nach 18 14 8 6, so erhält man als Schattenlängen 8 6 3 2 p. 1), in genauer Übereinstimmung mit den Angaben im Kautiliya! Aber nach dieser Formel konnte man nicht die Zeit für einen Schatten 25 von 8 und 4 angula d. h. 2/3 und 1/3 paurușī bestimmen; diese letzteren Angaben im Kauṭilīya sind offenbar, da sie richtig sind, durch Beobachtung, d. h. mit Hilfe der Wasseruhr gefunden. Und wenn auch die Inder die für halbe paurusi's geltende Regel sinngemäß für drittel paurusi's durch irgendeine yukti — denn an 30 Erfindungsgabe fehlt es ihnen nicht — umgeändert hätten, würden sie doch zu falschen Resultaten gelangt sein. Denn der nach ihrer Regel für 1/2 p. geltende Zeitpunkt von 1/3 Tag oder 4 Stunden 48 Minuten ist um 20 Minuten fehlerhaft, da erst 5h 8m nach Sonnenaufgang im Sommersolstiz auf dem Wendekreis der Schatten 35 eine Länge von 1/2 pauruși erreicht.

Die Übereinstimmung Kautilyas mit den Jainas ist von Interesse. Nicht als ob jener, ein Verfechter der brahmanischen Rechtgläubigkeit, von den Jainas etwas entlehnt hätte, sondern beide geben ja nur das wieder, was, wie Thibaut im Grundriß III, 9, § 11 auseinandersetzt, während der mittleren Periode der indischen Astronomie indisches Gemeingut war. Es ist nicht zu bezweifeln, daß das Kautilīya der Abfassung des Jainakanons zeitlich nahegestanden hat; denn nur so erklären sich die mannigfachen Übereinstimmungen in Vorstellungen und Worten zwischen beiden, welche der Herausgeber

<sup>2)</sup> Śūrvasiddhänta XIII, 24.

<sup>4)</sup> Dabei habe ich folgende Formeln gebraucht. Nennt man die Breite des Ortes  $\varphi$ , die Deklination des Gestirns (der Sonne)  $\delta$ , seinen Stundenwinkel t, h seine Höhe,  $\psi$  p z die Komplemente zu  $\varphi$   $\delta$  h und setzt  $s=\frac{1}{2}$  ( $\psi$  + p + z), so ist der Sinus der Ascensionaldifferenz = — tg  $\varphi$  · tg  $\delta$ , und cos  $\frac{t}{2} = \sqrt{\frac{\sin s \cdot \sin (s-z)}{\cos \varphi \cdot \cos \delta}}$ .

<sup>1)</sup> Nach dieser Formel ist nach  $\frac{1}{2}$ , Tag, d. h. am Mittag der Schatten = 0.

des Kauţilīya in Fußnoten zu SS. 46, 52 f., 55 ff. 59 anmerkt. Der Hauptsache nach dürfte der Jainakanon in der Zeit der Nandas entstanden sein, weil später ein Rückgang des Jainismus eintrat, wie im Paumacariya, dem ältesten Prākritkāvya der Jainas, überliefert ist 1).

Die bisher besprochenen Angaben gelten nur für das Sommersolstiz; um sie für andere Jahreszeiten anzuwenden, bedürfen sie einer · Korrektur. Diese wird im Kautilīya aber nur für den Mittagsschatten gelehrt. Es heißt dort, S. 108 l. 9 ff. "Im Monat Asadha ist mittags der Schatten gleich null; darauf nimmt er in den sechs 10 Monaten Srāvaņa usw. um je zwei angula zu und in den sechs Monaten Māgha usw. um je zwei angula ab". Danach soll die mittägige Schattenlänge in dem Sommersolstiz, den Äquinoktien und dem Wintersolstiz der Reihe nach 0, 6, 12 angula's betragen; er beträgt aber auf dem Wendekreis an den betreffenden Tagen 0 5,38 13,08 15 angula's. Statt 0 6 12 wäre also 0 5 13 richtiger gewesen. Für Orter nördlich des Wendekreises wachsen diese Zahlen, die dritte schneller als die zweite, so daß, wenn diese dort auch ihrem vorgeschriebenen Werte näher kommt, jene um so mehr von ihm abweicht: in Pataliputra erreicht der Schatten am Mittag des Winter- 20 solstiz bereits 14, in Śrāvasti 15 angula's.

Von Interesse ist, daß die unrichtigen Angaben im Kautilīya noch im Anfang der Periode der griechisch-indischen Astronomie in Kraft blieben. Denn Varāhamihira wiederholt sie in der Pancasiddhāntikā II, 9, wahrscheinlich als eine Vorschrift des Vāsiṣṭha-25 Siddhānta; dieser und der Pitāmaha-Siddhānta waren aber wohl die ältesten, da Varāhamihira selbst (a. a. O. I, 4) sie als sehr ungenau bezeichnet. Auch die alte Ansetzung des längsten Tages auf 18 muhūrta's scheint noch im Vāsiṣṭha-Siddhānta weitergegolten zu haben, wie ich aus dem vorausgehenden Verse II, 8 schließe. 30 Derselbe handelt über die Länge der Nächte śarvarīmānam, doch kann ich nur seine erste Hälfte deuten: "Im Anfang des Steinbocks um 3 vermehrt, im Anfang des Widders der auf 15 bemessene Sonnentag . . . . ist das Maß der Nächte<sup>2</sup>)". Daraus folgt für die längste Nacht (sowie den längsten Tag) eine Dauer von 18 muhūrta's. 35

Die zuletzt behandelte Vorschrift im Kautilīya lehrt zwar ausdrücklich nur die Länge des Schattens am Mittag für jeden Tag des Jahres, sollte aber wahrscheinlich auch für andere Zeiten

 iha Bhārahammi vāse volīne Nanda-naravaī-kāle | hohī paviralagahaņo Jina-dhammo ceva dusamāe | 89, 42. desselben Tages gelten unter der stillschweigenden Voraussetzung, daß der für den Mittag gefundene Betrag einfach zu der Länge des Schattens zu addieren sei, welche die frühere, in unserer Tabelle ausgeführte Regel für die einzelnen Zeitabschnitte des längsten Tages festsetzt. Daß die Inder tatsächlich diese irrige Annahme gemacht haben, ergibt sich aus der Behandlung des Problems seitens der Jainas.

Diese teilten Tag und Nacht in je vier Abschnitte (porisi == paurusi) ein, nach denen die täglichen Obliegenheiten der Mönche geordnet sind 1). Paurusi hießen diese Tagesviertel nach dem 10 Schatten paurusi<sup>2</sup>), und da dem Tagesviertel für die Einteilung des Tagewerkes der Mönche die größte Bedeutung zukam, so maßen die Jainas die Länge des Schattens nicht am Mittag, sondern am Ende des ersten (oder dritten) Tagesviertels. Darüber enthält das Uttaradhyayana Sutra XXVI, 13 folgende Angabe: "Im Monat 15 Asadha hat die paurusi zwei pada's, im Monat Pausa vier, in den Monaten Caitra und Aśvayuja deren je drei. Sie nimmt in sieben Tagen um einen angula, in einem paksa um zwei, in einem Monat um vier zu oder ab". In einer längeren Stelle der Suryaprajnapti, die identisch in der Jambūdvīpaprajñapti wiederkehrt, wird die 20 Frage behandelt, wieviele Naksatra die einzelnen Monate "führen" (nenti), und dann wird für den letzten Tag eines jeden (solaren) Monates angegeben, wie groß die paurusi 1. am Mittag, 2. am Ende des ersten Tagesviertels ist<sup>3</sup>). Letzteres stimmt genau mit der eben angeführten Regel des Uttaradhyana Sutra überein, ersteres 25 mit den oben besprochenen Angaben im Kautilīya, nur daß dort die absoluten Maße halb so groß sind wie hier, was darin seinen Grund hat, daß der Gnomon des Kautilya halb so groß war wie der der Jainas. Nach diesen ist im Sommersolstiz, im Äquinox und im Wintersolstiz der Schatten (porisi) im Mittag der Reihe nach so 0, 1 und 2 pada's (0, 12 und 24 angula) groß, am Ende des 1. Tagesviertels 2, 3 und 4 pada's. Man ersieht hieraus, daß auch zu andern Tageszeiten der Schatten um denselben Betrag größer sein soll als am Mittag verglichen mit den Schattenlängen im Sommersolstiz, was wir oben für das Kauţilīya nur als wahrscheinss lich annehmen konnten. Die Werte selbst sind aber noch fehlerhafter als die für den Mittag angegebenen; in angula's ausgedrückt sollten es sein: SS. 24, Aq. 36, WS. 48, sie betragen aber in Wirklichkeit für Pāţaliputra SS. 25, Äq. 29, W. 45 angula's.

<sup>2)</sup> makarādau guna-yukto mekhādau (lies mes°) tithi-yuto (lies mito) raver divasalı . . . Der Herausgeber verändert in dem zweiten Pāda mekhādau in bhūsvargati!! und übersetzt: "at the beginning of Capricorn the solar day (i. e. here the sāvana day) is measured by 1591 palas to which three palas have to be added for each day". Das soll für Avanti gelten, d. h. den Wenders, der nach den indischen Astronomen der 24. Breitegrad ist. Berechnet man aber für denselben die Dauer des längsten Tages, so ergibt sich 1573 palas statt 1591, die doch nur durch dieselbe Berechnung hätten gefunden sein können.

<sup>1)</sup> Uttarādhyayana Sūtra XXVI, 11. 13.

<sup>2)</sup> māns meyopacārād abhedanirdešah, wie der Kommentator Sänticandra zu der gleich zu erwähnenden Stelle der Jambūdvīpaprajnapti sagt.

<sup>3)</sup> Der Text nennt die Tageszeit nicht; beide Komm. wollen in beiden Fällen dieselbe Zeit, nämlich das Ende des ersten Tagesviertels, sehn, offenbar mit Unrecht. Der Text lautet z. B. für den dritten Regenmonat: tamsi ca nam māsamsi duvālasangulaporisēe chāyāe sūrie anupariaṭṭai, tassa nam māsassa carime divase lehaṭṭhāim tiṇni payūim porisī bharai. Im ersten Satz handelt es sich offenbar um den Schatten am Mittag, in dem zweiten um den im ersten Tagesviertel.

Soviel über die Zeitbestimmungen aus der Schattenlänge. Ich knüpfe daran noch zwei Bemerkungen. 1. Die Länge des Gnomons ist bei Kautilya und den späteren Astronomen von 24 auf 12 angula's verkürzt. Der Grund scheint gewesen zu sein, daß die Länge des Schattens bei dem längeren Gnomon in den kleineren Tagesab- 5 schnitten zu unbequem groß wurde. Bei 1/18 Tag (1 muhūrta im Sommersolstiz) war et 8 paurusi's bei dem kleineren Gnomon, 16 pada's oder 8 hasta's bei dem größeren. Da der hasta ungefähr 45 cm groß ist, hätte man bei letzterem eines Maßstabes von ungefähr 4 Meter bedurft! Darum wählte man einen kürzeren 10 Gnomon. 2. Ich habe oben (S. 253) schon die Vermutung ausgesprochen, daß ursprünglich paurusi den Schatten des Menschen selbst bezeichnet habe, aus dem die Landleute die Zeit des Tages erkannt haben mochten, wie dem ähnliches auch in Italien der Fall gewesen zu sein scheint. Vielleicht daß man seine Länge abschritt, 15 weshalb man ihn in pada's einteilte. Jedoch kommt pada als Längenmaß schon im Kātyāyana Śrauta Sūtra vor (P. W. s. v. pada 4)1).

Eine in dem Namen danda liegende Andeutung auf Zeitmessung muß ich noch erwähnen, wenn ich sie auch nicht erklären kann. danda oder dhanus ist nämlich ein allgemein übliches 20 Längenmaß von vier hasta's oder aratni's. Nun ist aber auch danda bei den Astronomen ein gewöhnlicher Name für ghatikā oder nādikā<sup>2</sup>) und im Kauţilīya, S. 106 letzte Zeile heißt es:

caturaratnir dando dhanur nādikāpaurusam vā.

Welche Beziehung das Längenmaß danda zu einer nādikā hat, ist 25 aber unklar. Wir sahen, daß im Kauṭilīya das größte Schattenmaß 8 pauruṣi's sind, das ist gerade ein danda. Der Schatten von 1 danda entspricht 1/18 Tag, das ist aber nicht eine nādikā sondern ein muhūrta! Ob man die Sonnenuhr als Apparat zum Bestimmen der nādikā's überhaupt ansah und darum das größte Schattenmaß 30 nādikāpauruṣam nannte? Doch es scheint, als ob man die Wasseruhr als Messer der nādikā's angesehen habe (Kauṭilīya, S. 37, l. 9, wo nādikābhiḥ im Gegensatz zu chāyāpramānena gebraucht wird). So ist die Möglichkeit nicht abzuweisen, daß die Benennung nadīkāpauruṣam auf einem alten Verfahren der Zeitmessung beruht, dessen 35 Einzelheiten uns unbekannt sind.

Die Zeitbestimmung während der Nacht mußte bei den primitiven Zuständen des alten Indiens besondere Schwierigkeiten haben. Denn die Wasseruhr konnte natürlich nicht für die große

Masse des Volkes in Betracht kommen; diese mußte sich an das Einzige halten, was Allen vor Augen lag, den gestirnten Himmel, den während des größeren Teiles des Jahres in Indien keine Wolkendecke verbirgt. Von selbst mußte sich die Beobachtung aufdrängen, 5 daß die Nacht ihrem Ende zuneigt, wenn die Gestirne, die Abends aufgingen oder hoch am Himmel standen, sich ihrem Untergang nähern, wie denn auch die Alten aus den "cadentia sidera" erkannten. wie weit die Nacht vorgerückt war. Genauere Angaben darüber enthalten kanonische Schriften der Jainas. Im Uttaradhyayana o Sūtra XXVI, 17 heißt es, daß der Mönch die Nacht in vier gleiche Abschnitte (paurusi's) einteilen solle; v. 19, 20 besagen, daß die erste paurusi, der padosa, endet, wenn das Naksatra, das die Nachtführt (rattim nei). im vierten Teil des Himmels (nabhacaubhāe) steht, und daß die vierte, das verattiyam, zu Ende geht, wenn für 15 dasselbe Naksatra der vierte Teil des Himmels übrig ist (qayanacaubbhāqa-sâvasesammi). Die genauen Angaben über die betreffenden Naksatras für alle Monate des Jahres enthält, wie schon oben bemerkt, die Stelle in der Sürvaprajnapti (und gegen Ende der Jambūdvīpaprajnapti), der wir die Angaben über die Länge des 20 Schattens entlehnten. Dort erklärt Mahāvīra dem Gotama, daß vier Naksatra den ersten Monat (Śrāvana) der Regenzeit (vāsā) "führen", nämlich Uttarāsādha 14 Tage, Abhijit 7, Śravanā 8, Dhanistha 1. Darauf folgt die Angabe der Schattenlänge. Für den 2. Monat (Bhādrapada) gelten folgende Nakṣatras: Dhaniṣṭhā 25 14 Tage, Satabhişaj 7 Tage, Pūrva-Bhadrapadā 8 Tage, Uttara-Bhadrapadā 1; für den 3. Monat (Āśvina): Uttara-Bhadrapadā 14 Tage, Revatī 15. Āśvinī 1 Tage; für den 4. Monat (Kārttika): Aśvinī 14 Tage, Bharanī 15, Krttikā 1 Tag. Und so weiter für die übrigen Monate der beiden andern Tertiale. — Zunächst müssen 30 wir feststellen, was mit dem Ausdruck gemeint ist, daß das Naksatra "die Nacht führt", rattim nei. Die Kommentatoren 1) ergänzen zu nayati als entferntes Objekt samāptim. Das Naksatra bringt die Nacht zum Abschluß", und geben die sachliche Erklärung: "wenn das Naksatra untergeht, ist während des betreffenden Monats die ss Tagnacht zu Ende". Letzteres kommt darauf hinaus, daß dann das Naksatra während der ganzen Nacht sichtbar ist, d. h. aufgeht bei Sonnenuntergang und untergeht bei Sonnenaufgang. Der Sinn des Ausdrucks ist zweifellos richtig von den Kommentaren angegeben, aber ihre sprachliche Erklärung ist wenig überzeugend. Ich fasse 40 das "Führen" in dem Sinne, daß das Naksatra der "Führer" der Nacht ist, gewissermaßen vor ihr hergeht; und so wird auch in der Sūrvaprajnapti das Naksatra als netā, "dux", bezeichnet?), und

<sup>1)</sup> Ich habe in meiner Übersetzung des Uttaradhyayana Sütra, SBE. XLV, n. 1 u. 2 angenommen, daß pauruṣī dort das Zeitmaß, also ein Viertelstag sei, und daraus abgeleitet, daß auch das pada ein Zeitmaß und also gleich einer Stunde sei. Die Stelle in der Süryaprajnapti beweist aber, daß es sich dabei nur um Längenmaße handeln kann. Indem ich meinen Irrtum zurücknehme, bitte ich beide Noten zu streichen.

<sup>2)</sup> Withney, Sūrya Siddhānta I, 12, n.

<sup>1)</sup> Devendragaņin zu Uttar. S. a. a. O. Śānticandra zu Jambūdvīpaprajnapti, Abhayadeva zu Sūryaprajnapti X, 10: svayam astaṃgamanenā 'horātrasamāpakatayā nayanti gamayanti. Davor sagt er: svayam astaṃgamano 'horātrasamāpako naksatrarūpo netā ākhyāta iti.

<sup>2)</sup> Siehe aber die Erklärung von neta in letzter Note.

im Rāmāyana III, 16, 12 heißen die Winternächte puşya-nītāh 1). Was nun die obige Stelle im Ganzen betrifft, so ist zweierlei zu bemerken. 1. Es handelt sich in ihr um solare Monate von 30 Tagen, nicht um lunare von abwechselnd 29 und 30 Tagen (vgl. Uttaradhy. S. XXVI, 15 über die omarattao). Nur für den fest- 5 liegenden solaren Monat, nicht für den zwischen weiten Grenzen schwankenden lunaren Monat, lassen sich die Tage, in denen die einzelnen Naksatras führend sind, genau angeben, wie sie in der oben zum Teil angeführten Regel festgelegt werden. 2. Mit Naksatra ist in dieser Regel nicht das Gestirn selbst gemeint, sondern 10 der ihm entsprechende Abschnitt der Ekliptik, der der Sonne in den angeführten Tagen diametral gegenübersteht und daher untergeht, wenn die Sonne aufgeht, und umgekehrt. Diese Abschnitte auf der Ekliptik, deren Größe genau bestimmt ist, sind eine theoretische Fiktion und der Beobachtung unzugänglich. Sehen 15 kann man natürlich nur das Gestirn selbst; aber je weiter es nördlich oder südlich von der Ekliptik entfernt ist, um so größer die Zeit, die zwischen seinem Auf- oder Untergang und dem Unteroder Aufgang der Sonne liegt. Speziell bei Sravana beträgt der Unterschied beiderseits mehr als eine Stunde. — Aus diesen beiden 20 Bemerkungen geht hervor, daß der in der Suryaprajnapti gegebenen Regel nur eine theoretische Bedeutung beigelegt werden kann. In der Praxis, d. h. für alle, die nicht mit den Lehren der Astronomie jenes Zeitalters vertraut waren, mußte mit dem lunaren Monat und mit den wirklichen Naksatras als Sterngruppen gerechnet werden. 25 Wenn in der angeführten Stelle des Ramayana die kalten Winternächte puşya-nītā genannt worden, so ist damit zweifellos der lunare Monat Pausa gemeint. Und so wird der gemeine Mann die Nachtzeit nach dem Stand desjenigen Naksatras beurteilt haben, nach welchem der Monat benannt ist. Daß auf diese Weise keine 30 genaue Zeitbestimmung möglich ist, liegt auf der Hand. Aus zweierlei Gründen. 1. Weil die Sterngruppen der Naksatras nur in wenigen Fällen in oder ganz nahe bei der Ekliptik stehn. Aber da in der Mehrheit der Fälle die nördliche oder südliche Abweichung (Breite) derselben weniger als 10 oder 15 Grad beträgt, so genügten 35 sie wohl dem Bedürfnis einer Zeitbestimmung, bei der es nur auf eine rohe Annährung ankam. 2. Weil die Sonne ihre Stellung zu einem Naksatra in einem Monat so bedeutend verändert, daß seine Verwendung als Leitstern (netā) zu ganz beträchtlichen Fehlern Veranlassug gibt. Wenn z. B. im Anfang des lunaren Monats ein 40 Naksatra kurz vor Sonnenaufgang untergeht, so wird es am Ende desselben Monats schon etwa zwei Stunden früher untergegangen sein. Die Regel der Sürvaprajnapti vermeidet diesen Fehler, indem

sie solare Monate zugrunde legt und jedem derselben drei Naksatras zuweist. Man kann mit dieser Regel auch für den lunaren Monat die jedem Teile derselben zukommenden Naksatras bestimmen; aber dazu gehört eine gründliche Kenntnis der astronomischen Theorie. 5 Der gemeine Mann, der keine gelehrte Bildung besitzt, mußte sich irgendwie zu helfen suchen und bei seinen nächtlichen Zeitbestimmungen mit einem rohen Ungefähr zufrieden geben. Mehr wurde allerdings auch kaum gefordert, wenn, wie oben angegeben, den Mönchen zur Pflicht gemacht wurde, die Nacht in vier Ab-10 schnitte, paurusi's, einzuteilen. In derselben Vorschrift wird auch angedeutet, wie das zu machen sei: man schätzte ab, im wievielten Teile des Himmels von seinem Aufgang an oder bis zu seinem Untergang gerechnet das führende Naksatra stehe, mit andern Worten, wie groß der Bogen sei, den das Naksatra seit seinem 15 Aufgang zurückgelegt habe oder bis zu seinem Untergang noch zurückzulegen habe. Die Schätzung geschah wahrscheinlich nach Augenmaß, da instrumentelle Hilfsmittel in jenen primitiven Zeiten doch wohl ausgeschlossen sind. Zuzugeben ist aber, daß Einzelne besonders begabte durch lange Übung bessere Resultate, allerdings 20 immer noch zwischen weiten Fehlergrenzen, erzielen mochten.

Man muß sich über die Methode dieser Beobachtung und die durch sie gewährten Möglichkeiten klar sein, wenn man den Wert alter astronomischer Angaben der Inder richtig beurteilen will. Ich denke in erster Linie an die Angabe, daß im Sommersolstiz der Tag 18, 25 die Nacht 12 muhūrta's betrage, und umgekehrt im Wintersolstiz die Nacht 18, der Tag 12 muhūrta's, Die Länge der Nacht 1) konnte man nach der eben besprochenen Methode durch Beobachtung des führenden Naksatra bestimmen, besonders wenn es sich um die kürzeste Nacht handelte. Man wird dann gefunden haben, daß der 30 von dem betreffenden Naksatra in der Nacht beschriebene Bogen etwa ein Drittel eines ganzen Kreises wäre, zumal wenn man ein so nördlich gelegenes Naksatra wie Abhijit (Wega) wählte, das noch in den lunaren Asadha fallen kann; jedenfalls konnte dem Beobachter nicht verborgen bleiben, daß der Nachtbogen der Wega 35 kleiner als ein Halb- und größer als ein Viertelkreis war. Man schloß oder riet vielmehr, daß sich im Sommersolstiz die Nacht zum Tage wie zwei zu drei verhalten müsse, da das Verhältnis eins zu drei zu klein, und eins zu eins zu groß war. Denn das dürfte jenen alten Astronomen, die mehr rechneten als beobachteten, a 40 priori festgestanden haben, daß das Verhältnis von Tag zu Nacht

<sup>1)</sup> Nach dem Komm. Tilaka: pusyanakşatrabodhitarātrikālaparimānāh. Der Komm. Maheśvaratīrtha gibt noch zwei andere Erklärungen; man wußte offenbar nicht mehr sicher, was der Ausdruck bedeuten solle.

<sup>1)</sup> Die Länge des Tages aus dem Tagbogen der Sonne zu bestimmen, scheint mir für die primitive Beobachtungskunst weniger einfach zu sein. Aber es mag darauf hingewiesen werden, daß im nördlichen Indien der Horizont vom Nord- bis zum Südpunkt durch die beiden Orte, wo die Sonne im Sommer- und im Wintersolstiz auf- bez. untergeht, annähernd in drei gleiche Teile zerlegt wird. Möglich, daß man daraus geschlossen hat, die Sonne durchlaufe im Sommersolstiz zwei Drittel des Himmels, und im Wintersolstiz nur ein Drittel.

im Solstiz nur ein ganz einfaches sein könne. Dieser psychologische Faktor hat höchst wahrscheinlich bei der Festsetzung jenes Verhältnisses mitgewirkt und die Annahme dieser Daten in einem großen Teile Indiens empfohlen. Denn bei der Unzulänglichkeit der Methode konnte man das Verhältnis nicht mit Genauigkeit feststellen, noch auch die Unrichtigkeit der überlieferten Angaben mit Sicherheit erkennen.

A. Weber 1) hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, daß Inder, Chinesen und Babylonier die Dauer des längsten Tages genau gleich angegeben haben, und hielt es für äußerst wahrscheinlich, daß 10 Inder und Chinesen diese Angabe Babylon verdankten. Er kannte zwar nur die Mitteilung der Ptolemäus (Geogr. VIII, 20, 27), der 14h 25m  $(14\frac{1}{3} + \frac{1}{12})$  statt 14h 24m angibt. Aber Kugler 3 erbrachte den keilinschriftlichen Nachweis, daß in Babylon die Dauer des längsten Tages tatsächlich auf 14h 24m angesetzt wurde, und 15 behauptete des Weiteren (a. a. O. S. 82), jetzt "sei durch den Nachweis der vollständigen Identität der babylonischen, chinesischen und indischen Angaben" Webers Annahme "zur unumstößlichen Gewißheit erhoben". Er ist nämlich fest davon überzeugt, daß die babylonische Angabe auf exakter Beobachtung beruhe, weshalb ihn der 20 Unterschied zwischen der wirklichen Länge des Sommersonnenwendetages in Babylon, 14h 10,5 m, von der auf seinen zwei (dem 2. Jahrh. v. Chr. angehörenden) Tontafeln angegebenen, 14 h 24 m, in Ratlosigkeit versetzte. In seinem späteren großen Werke, Sternkunde und Sterndienst in Babel, I, 174f., schlägt er folgenden Aus- 25 weg ein. Der wirkliche Lichttag, vom Erscheinen des ersten bis zum Verschwinden des letzten Sonnenstrahls gerechnet, betrug um 700 v. Chr. in Babylon nach seiner Berechnung 12,1m mehr als der astronomische Tag (vom Aufgang bis zum Untergang des Mittelpunktes der Sonnenscheibe gerechnet), wobei die Refraktion 30 und 100 Meter Höhe des Beobachters über dem Erdboden in Anschlag gebracht sind; so komme man von 14h 10,5m auf 14h 22,6m, also beinahe auf den überlieferten Betrag von 14 h 24 m. Aber dieselbe Verlängerung von 12,1 m hätte, wie Kugler selbst hervorhebt, nicht nur bei der Tageslänge im Sommersolstiz, sondern auch 35 bei denen des. Wintersolstiz und der Äquinoktien in Anrechnung gebracht werden müssen; das ist aber keineswegs der Fall. Kugler meint nun im Wintersolstiz, das in die schlechte Jahreszeit fällt, hätte man keine genauen Beobachtungen anstellen können, und die Zeit des Aquinox hätte man wahrscheinlich auf andere Weise, durch 40 den Gnomon, bestimmt. Aber die Sache liegt m. E. viel einfacher. Die Babylonier waren selbst im 2. Jahrh. v. Chr., geschweige denn ein Jahrtausend früher, nicht imstande, die Länge des Tages genau

zu messen. Denn auf den zwei keilinschriftlichen Tafeln, die jene Angaben enthalten, wird die Dauer des Tages nicht nur für die Solstizien und Äquinoktien angegeben, sondern auch für dazwischenliegende, von ihnen um 30 und 60 Grade der Sonnenbahn entfernte Punkte, denen wir der Kürze halber die Bezeichnung Monatsanfänge geben wollen (Kugler a. a. O. S. 108 und 194.) In nebenstehender

|    | _   |               |         |
|----|-----|---------------|---------|
|    |     | <b>S.</b> 108 | 8. 194  |
|    | I   | 12h           | 12h     |
| 10 | II  | 13h 12m       | 13h 20m |
|    | III | 14h           | 14h 8m  |
|    | ΙV  | 14h 24m       | 14h 24m |

Tabelle gebe ich die Tageslängen nur für die vier Monatsanfänge vom Frühlingsäquinox bis zum Sommersolstiz, woraus inan die jenigen für die übrigen Monatsanfänge leicht ableiten kann: Beide Listen stimmen hinsichtlich des Äquinox und des Sommersolstiz genau überein, weisen

aber für die dazwischen liegenden Monate einen Unterschied von 8 Minuten auf. Die Methode der Zeitmessung war also nicht so genau, daß die Beobachtung über diese Differenz von 8 Minuten hätte entscheiden können. Derselbe Grad von Genauigkeit oder vielmehr Ungenauigkeit gilt aber natürlich auch für die Tageslänge im Sommersolstiz.

Der Eindruck großer Genauigkeit wird nur scheinbar dadurch hervorgerufen, daß die Dauer des Tages in Stunden und Minuten (14h 24m) bezw. auf jenen spätbabylonischen Tafeln in vierfach größeren Maßen (32 360) ausgedrückt ist. Die Sache bekommt aber ein durchaus anderes Ansehn, wenn statt dessen gesagt wird, daß 25 im Sommersolstiz Tag und Nacht sich wie 1: 2/3 verhalten; sachlich ist das genau dasselbe, aber man erwartet dann keine Genauigkeit bis auf die Minute. Tatsächlich führt die älteste Notiz auf eine solche Formulierung des Verhältnisses. Denn wie Kugler in den "Ergänzungen" zu "Sternkunde und Sterndienst in Babel" I. Teil 30 S. 89 zeigt, wurde die Dauer des längsten Tages mit ud-da-zal bezeichnet, und auf einer alten babylonischen Tafel wird angegeben, daß der ganze Tag  $1^2/_3$  ud-da-zal. das Jahr (360 Tage) deren 600 betrage. Daraus ergibt sich für ud·da-zal die Länge von 3/5 Tag, d. h. 14h 24 m und das Verhältnis des längsten Tages zur kürzesten 35 Nacht als drei zu zwei. Daß die Babylonier dies, vollends in alter Zeit, nicht genau messen konnten, haben wir oben gezeigt. Es genügte, wenn die Erfahrung ein solches Verhältnis von Ungefähr erkennen ließ, um es in der einfachsten Form, drei zu zwei, festzusetzen, infolge der von uns stillschweigend anerkannten Maxime, 40 daß in der Natur einfache Zahlenverhältnisse obwalten. Nach derselben verfuhren die Babylonier bei derselben Materie noch in einem andern Punkte, indem sie nämlich die Zunahme der Tagesdauer in einfachen Zahlenverhältnissen normierten. Denn die Zunahme beträgt nach der ersten Liste in obiger Tabelle 72, 48 u. 24 Minuten, 45 nach der zweiten 80, 48 u. 16 Minuten, woraus sich die Verhältniszahlen 3:2:1 bezw. 5:3:1 ergeben. Man mochte wohl aus der Erfahrung wissen, daß die Tage schneller im ersten Monat nach

<sup>1)</sup> Die indischen Nachrichten von den Naxatra II (Abh. Kgl. Ak. Wiss. Berlin 1862) S. 409.

<sup>2)</sup> Die babylonische Mondrechnung, S. 76 ff. 108 f. 194 f.

dem Äquinox zunehmen, als im zweiten und noch mehr als im dritten; aber das Verhältnis genau zu bestimmen, dazu fehlten die Mittel. Darum nahm man ein einfaches Verhältnis an, die einen dies, die andern jenes, beide willkürlich und unrichtig. Denn unter den von Kugler gemachten Voraussetzungen, siehe oben S. 261, und 5 Ansetzung der Tagesdauer im Äquinox von 12h und im Sommersolstiz von 14h 24m, betragen die Zunahmen 69, 55 u. 10 Minuten, woraus sich das Verhältnis  $7:5\frac{1}{2}:1$  ergibt. Immerhin sind die Babylonier näher der Wahrheit gekommen als die alten Inder, welche die gleiche Zunahme in allen drei Monaten, also das Verhältnis 10 1:1:1, annahmen. Sie lernten zwar später den richtigen Betrag der monatlichen Zunahme für jeden Ort durch Rechnung zu bestimmen, aber sie blieben immer dabei, innerhalb eines jeden Monates die Zunahme für jeden Tag als gleichmäßig, d. h. 1/30 der Monatszunahme anzusetzen, wie es schon die alten Inder und auch die 15 Chaldäer getan hatten.

### BEITRÆGE ZU UNSERER KENNTNIS

DER

### INDISCHEN CHRONOLOGIE.

VON

### HERMANN JACOBI.

Bei dem stereotypen Charakter, den Kalendereinrichtungen zu tragen pflegen, sind Aenderungen in denselben deshalb von so grossem Interesse, weil sie einen Fortschritt in den theoretischen Kenntnissen, auf denen das Kalenderwesen beruht, zur Voraussetzung haben. Wenn jene, wie man für Indien voraussetzen darf, nicht unter dem Drucke staatlichen Zwanges zu allgemeiner Anerkennung gebracht werden können, müssen sie sich so sehr durch ihre innere Berechtigung den maassgebenden Kreisen empfehlen, dass sie mit Erfolg den Kampf gegen alte Gewohnheiten übernehmen und diese ausser Kurs setzen können. So will ich denn zwei Kalenderreformen zum Gegenstand dieser Besprechung machen und die Gründe darzulegen versuchen, denen sie nach meiner Vermutung ihre Einführung zu verdanken hatten. Es handelt sich um folgende zwei Neuerungen:

- 1. Ursprünglich begannen die Monate mit Vollmond; später drang daneben auch eine andere Rechnungsweise durch, nach der die Monate von Neumond zu Neumond liefen.
  - 2. Die ältesten 1) Jahresanfänge fallen mit dem Sommer-

<sup>1)</sup> Die drei Perioden, von denen im Folgenden öfters die Rede sein wird, sind die jenigen, über die ich in den Nachrichten v. d. Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. Klasse, 1894, p. 105, ff., gehandelt habe. Es sind die drei Perioden, in denen sich die Aequinoctien und Solstitien um je einen ganzen Monat verschieben, und die der Reihe nach gegen 4500, 2500, 600 v. Chr. beginnen.

solstiz, Wintersolstiz oder Herbstäquinox zusammen: so ergeben sich drei verschiedene Jahre, die der Reihe nach mit den Monaten Prausthapada, Phâlguna, Mârgaśira begannen. Man hatte noch nicht das Frühlingsäquinox zum Anfangspunkt des Jahres gewählt; denn der Monat Jyaistha, in den in der ältesten Zeit das Frühlingsäquinox fiel, wird uns nirgends als erster Monat des Jahres genannt. Auch der zweiten Periode ist dieser Jahresanfang noch fremd; denn wir kennen kein Jahr, das mit dem lunaren Monat Vaiśâkha'), in den damals das Frühlingsäquinox vorgerückt war, begonnen hätte. Erst in der jüngsten Periode, der zum Teil noch einige Brâhmana und Sûtra, dann aber auch die ganze spätere Litteratur angehört, wurde der Anfang des Jahres auf das Frühlingsäquinox gelegt. So ergab sich ein Jahr, dessen erster Monat der lunare Caitra ist. Dieses Jahr ist jetzt namentlich im Süden Indiens allgemein verbreitet.

Natürlich schweigen unsere Quellen über die Gründe dieser Reformen. Um über sie meine Ansicht darzulegen, muss ich von anderer Seite ausholen. Die indischen Astronomen nehmen bekanntlich an, dass zu Anfang einer Weltperiode, Yuga oder Kalpa, sämtliche Himmelskörper, Sonne, Mond und Planeten, im Anfangspunkt der Ekliptik, dem Frühlingspunkt, gestanden und von dort ihre Umläufe begonnen haben, um am Ende der Weltperiode an eben jenen Ausgangspunkt zurückzukehren. Astronomisch wird also der Anfang und das Ende eines Yuga durch eine gemeinschaftliche Conjunction aller Himmelskörper markirt. Diese Hypothese hatte die Geltung eines Dogmas: sie bildet die Grundvoraussetzung aller astronomischen Siddhântas mit Ausnahme des Romaka-Siddhânta, dem eben deshalb allgemeine Anerkennung versagt wurde, weil er von anderen "willkürlichen" Perioden ausging. Aber wir können dieselbe Annahme noch weit vor die Zeit zurückverfolgen, in der die Inder ihr System der wissenschaftlichen Astronomie ausbildeten (etwa im 4. oder 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung). Denn sie liegt schon im Mahâbhârata Vergleichen zu Grunde: wenn 5 oder 7 Helden ihren Gegner in der Schlacht umringen, werden sie mit den 5 oder 7 grahas verglichen, die beim Weltuntergang die Sonne oder den Mond bedrängen:

tena kruddhá maheśvásá Draupadeyáh prahárinah | rákṣasaṃ dudruvuh saṃkhye graháh pañca ravim yathá || VI, 4566.

te 'pîdayan Bhîmasenam kruddhâ sapta mahârathâh | prajâsamharane râjan somum sapta grahû iva || VII 5636.

Dadurch wird dieser Idee für die Zeit des grossen Epos eine gewisse Volkstümlichkeit gesichert; denn das Mahâbhârata liebt noch keine gelehrten Vergleiche.

Wenn wir nun erwägen, dass gleichzeitig mit dem Yuga der erste Monat und das erste Jahr beginnen müssen, so können wir aus der astronomischen Yugatheorie folgende zwei Consequenzen für den indischen Kalender herleiten. 1) Da im Anfange des Yuga Sonne und Mond in Conjunction standen, also damals der Theorie gemäss Neumond stattfand, so musste der erste Monat (und damit auch die übrigen) von Neumond zu Neumond laufen. Daraus ergiebt sich die Notwendigkeit des Amânta-Systems, welches allerdings nur teilweise und erst spät zur Anerkennung gelangte. 2) Da im Anfange des Yuga die Sonne im Frühlingspunkt, d. h. nach der Festsetzung der Astronomen, im Anfange des Naksatra Asvinî stand, und also der nächste Vollmond bei dem Herbstpunkt (genauer 14° östlich davon) in Citrâ eintrat, so war der erste Monat ein Frühlingsmonat, und zwar Caitra. Wenn sich somit als theoretische Folgerungen aus der astronomischen Yugatheorie das Caitrâdi-Jahr und das Amanta-System ergeben, so dürfen wir wohl deren Einführung als eine tatsächliche Folge der damals schon herrschenden Yugatheorie ansehen. Die Zeit, in die wir diese Vorgänge verlegen müssen, ergiebt sich daraus, dass Caitra der erste Monat war. Denn dies traf erst nach ca. 600 v. Chr. zu.

Die indische Yugatheorie hat auf klassischem Boden ein auffallend übereinstimmendes Gegenstück gehabt, über das Cen-

<sup>1)</sup> Die Astronomen beginnen das solare Jahr mit dem solaren Vaiśâkha; daraus darf man aber nicht auf das ehemalige Bestehen eines lunaren Vaiśâkhâdi-Jahres schliessen, wovon oben allein die Rede ist. Das solare Vaiśâkhâdi-Jahr entspricht nämlich dem lunaren Caitrâdi-Jahr; denn der lunare Caitra ragt mit seiner dunklen Hälfte in den solaren Vaiśâkha hinein: der Vollmond des Caitra ist also der dem Frühlingsäquinox, d. h. dem Beginn des solaren Vaiśâkha zunächst liegende Vollmond, woraus die Zusammengehörigkeit des solaren Vaiśâkhâdi- und lunaren Caitrâdi-Jahres sich ergiebt.

sorinus in seinem 238 n. Chr. verfassten Werkchen De die natali, 18, 11, Folgendes berichtet:

"Est præterea annus quem Aristoteles maximum potius quam magnum appellat, quem solis et lunæ vagarumque quinque stellarum orbes conficiunt, cum ad idem signum, ubi quondam simul fuerunt, una referuntur; cuius anni hiemps summa est cataclysmos, quam nostri diluvionem vocant, æstas autem ecpyrosis, quod est mundi incendium. nam his alternis temporibus mundus tum exignescere, tum exaquescere videtur. Hunc Aristarchus putavit annorum vertentium Hccclixxiii, Aretes Dyrrhachinus Voli, Heraclitus et Linus Xocc, Dion Xoccclixxiii, Orpheus CXX, Cassandrus tricies sexies centum milium: alii verum infinitum esse nec unquam in se reverti existimarunt").

Also auch hier handelt es sich, wie in Indien, um grosse Weltperioden, deren Anfang und Ende durch eine gemeinschaftliche Conjunction der Planeten markirt waren. Diese Hypothese war schon Aristoteles bekannt, somit bereits im 4. Jhd. v. Chr. in Griechenland verbreitet. Wir sahen, dass derselbe Glaube in Indien um dieselbe Zeit oder etwas früher verbreitet gewesen sein muss. Dieser Synchronismus sowie die Uebereinstimmung in wichtigen Einzelheiten legt die Vermutung nahe, dass das Auftreten derselben, auf keine Tatsachen sich gründenden, kosmisch-astronomischen Theorie nicht auf Zufall beruhe. Da es nun von vorne herein unwahrscheinlich ist, dass die Griechen sie von den Indern, oder die Inder von den Griechen, entlehnt haben, weil sie in eine Zeit zurückgeht, in der kaum oder noch nicht diese beiden Völker in Berührung mit einander geraten waren, so werden wir zu der Annahme hinneigen, dass die Griechen und Inder die fragliche Theorie von einem anderen Volke, wahrscheinlich von den schon frühe in der Astronomie so weit fortgeschrittenen Semiten entlehnt haben. Sollte vielleicht die Einverleibung Babyloniens in das persische Reich

die Veranlassung zu der Verbreitung dieser Ideen nach Osten und Westen gewesen sein?

Wir sahen, dass erst in der jüngsten Periode die Inder den Jahresanfang auf das Frühlingsäquinox verlegten, indem sie Caitra zum ersten Monat machten. In der ältesten Periode warde es Jyaistha, in der mittleren Vaisakha gewesen sein; diese Monate werden aber, wie gesagt, nirgends als erste Monate des Jahres genannt. Es kann nun, wie ich glaube, wahrscheinlich gemacht werden, dass der ältesten Zeit der Gedanke noch gänzlich fern liegen musste, den Jahresanfang auf das Frühlingsäquinox zu verlegen. Wie eben bemerkt, fand in der ersten Periode das Frühlingsäquinox im Jyaistha statt. Der Name Jyaistha kommt nach der Anordnung der späteren Zeit demjenigen Monat zu, dessen Vollmond in einem der beiden Naksatra Jyesthâ und Mûla eintritt. Diese Bestimmung muss aber sehr alt sein, weil auf ihr ein alter Name des Jyaistha, nämlich Jyesthâmûla, beruht, der sich im Mahâbhârata, XIII, 4609. 5156, und im Uttarâdhyayana-Sûtra, XXVI, 16, findet. Nun habe ich an einem anderen Orte 1) wahrscheinlich gemacht, dass ursprünglich nicht das Frühlingsäquinox, sondern das Herbstäquinox den Anfangspunkt der Ekliptik bezeichnet, und demgemäss die Nakṣatra-Reihe mit Mûla begonnen habe. Ist das richtig, so fiel damals in das dem Monat Jyaistha entsprechende Stück der Ekliptik deren Anfangs- oder Endpunkt, sodass also sein erstes Naksatra, Jyesthâ, dem Ende, und das zweite, Mûla, dem Anfange der Reihe zugehörten. Auf diesen besonderen Charakter des Monats Jyaistha scheint sein Name Jyesthâmûla zu deuten. Denn der Name keines anderen Monates ist in derselben Weise durch Composition der Namen der zugehörigen Naksatra gebildet. Es muss also beim Jyeşthâmûla ein besonderer Grund für diese ungewöhnliche Namensgebung vorgelegen haben; und dieser Grund scheint mir eben die Zwitternatur dieses Monats zu sein, die ihm nach meiner Annahme in der ältesten Zeit zukam. Die Inder würden nun offenbar ihre Monate nicht so auf die Naksatras verteilt haben, dass dem ersten Monate das letzte und das erste Naksatra zugefallen wären. Man darf daher wohl mit Sicherheit annehmen, dass die ältesten

<sup>1)</sup> Festgruss an Rudolf von Roth, p. 70.

JUNE, 1888.]

145

Inder niemals den Jyaiṣṭha zum ersten Monate des Jahres

haben machen wollen, wie wir ja auch tatsächlich keine Spur

oder Erinnerung eines solchen Jahresanfanges in den Veden finden.

THE Tables' whichare now pl

Die Untersuchung, die uns zu diesem Resultat geführt hat, ist darum von einigem Interesse, weil sie zeigt, dass sich alle kalendarischen Einzelheiten, die uns überliefert werden, leicht auf Grund der von mir und Herrn Tilak aufgestellten Theorie über das Alter des Veda erklären lassen und dadurch neue Argumente für die Richtigkeit unserer Theorie werden.

### NACHTRAG.

Seitdem Obiges geschrieben war, fand ich noch zwei wichtige Stellen, die über die ältere Yugatheorie Aufschluss geben. Mahâbhârata, III, 190,91, lautet:

yadá súryaš ca candraš ca tathâ tisyabrhaspatí | ekarâšau samesyanti prapatsyati tadâ krtam ||

"Wenn Sonne, Mond, Tisva und Jupiter in einem Haufen zusammenkommen, dann wird das Krtayuga eintreten". Râśi kann hier noch nicht die technische Bedeutung "Zodiakalbild" haben, weil von einem unbeweglichen Naksatra nicht gut gesagt werden kann. dass es mit anderen Gestirnen in einem Zodiakalbilde zusammenkomme. Hier handelt es sich noch nicht um eine Conjunction aller Planeten, sondern nur von Jupiter mit Sonne und Mond; und die Conjunction wird nicht in das Frühlingsäquinox, sondern in das Sommersolstiz (Pusya) verlegt. -- Die zweite Stelle, III, 230, 8 ff., ist weniger bestimmt, doch wird sie von Nîlakantha in ähnlicher Weise gedeutet. Danach ist das erste Nakşatra des Yuga Dhanişthâ, das für dieselbe Zeit das Wintersolstiz markirt. Wir haben hier also die Spuren älterer Phasen der Yugatheorie, nach denen das Yuga entweder mit dem Sommeroder dem Wintersolstiz beginnen sollte. Diese Ansätze sind dann später endgültig zu Gunsten der jetzt allein geltenden Ansicht aufgegeben worden, nach der jene das Yuga inaugurirende Conjunction aller Himmelskörper in das erste der rectificirten Naksatra-Reihe verlegt wurde.

### METHODS AND TABLES FOR VERIFYING HINDU DATES, TITHIS, ECLIPSES, NAKSHATRAS, ETC.

BY HERMANN JACOBI, Ph.D.; PROFESSOR OF SANSKRIT IN THE UNIVERSITY OF KILL.

THE Tables' which are now placed before the public, are intended for the use of those who wish to verify dates of Indian documents, inscriptions, manuscripts, etc., chronicled according to the intricate Luni-Solar Calendar of the Hindus. The working of these Tables will be found easy, requiring only the computation of a few figures; and the operation to be gone through is almost mechanical, and will yield correct results, if the rules, to be explained in the sequel, be strictly adhered to. Nevertheless, to render more intelligible the process of calculation, it will be well to place before the reader the frame and outlines of the Luni-Solar Calendar.

# PART I.—ON THE LUNI-BOLAR CALENDAR.

### On the Lunar Months, Pakshas, and Tithis in general.

A lunar month is the time of one lunation. It consists of two pakshas, or fortnights,the bright (sukla, suddha) fortnight, or the time of the waxing moon; and the dark (krishna, bahula) fortnight, or the time of the waning moon. In the North, the dark fortnight precedes the bright fortnight; in the South, it follows it. But the bright fortnight is always the same, both in the South and the North of India.2 The lunar month takes the name of that solar month, in which occurs the true new-moon forming the commencement of the bright fortnight of the lunar month under consideration. The newmoon (the first if there are two) in solar Chaitra, (or Kârttika for some eras) forms the beginning of the luni-solar year. Each paksha is divided into 15 tithis. A tithi is the time required by the combined motions of the sun and moon to increase (in the bright fortnight) or to diminish (in the dark fortnight) their relative distance by twelve degrees of the zodiac. The names of the tithis are the Sanskrit ordinals,-prathama, dvitiya, etc. The first tithi of either paksks is also called pratipad or pratipadi; the last tithi of the bright fortnight is also called purnimu, as it ends with the moment of full-moon; and the last tithi of the dark fortnight, amavasya, as it ends with the moment of new-moon. The tithis furnish the names of the civil days, inasmach as the civil day (being accounted to begin with true sunrise) is named after the tithi that ends in it. Thus, Maghê ba di 9 is the usual abbreviation equivalent to "the civil day in which ended the 9th tithi of the dark fortnight of the lunar month Magha."

### On Mean and True Lunar Months and Tithis.

The sun and the moon do not move with an even motion; i.e. they do not always move in the same time through the same space of the firmament. Yet, for the sake of calculation, it has been found convenient by astronomers to assume that the motion of all the heavenly bodies is proportional to time. This motion is called the mean motion, to distinguish it from the true motion.

The place in which the snn or moon would be, if they had the mean motion, is called their mean place. In the same way, mean lunations and mean tithis are spoken of. But, in the Hindu Calendar, only true lunations and true tithis are used; i.e. true, not as would be found by actual observation, but as calculated according to the astronomical theory of the Siddhäntas. A mean lunation, or lunar month, is about 29 days, 13 hours; while the true lunar month varies in length between 29 days, 40 minutes, and 30 days, 1 hour, 15 minutes. The duration of a mean tithi is about 23 hours, 37 minutes; that of a true tithi varies between about 20 and 26 hours. It is very easy to

¹ Tables 5 to 11 are constructed on the plan of those of Largeteau, first published in the ''Connaissance des temps' for 1846. By the Tables of Largeteau, the true place of the moon in relation to the sun can be found with a high degree of accuracy according to the lunar and solar theories of modern astronomy. In order to make the Tables of Largeteau serve our purpose, a part only of them could be used. The rest had to be altered

according to the elements and theory of the Sûrya-Siddhinta as will be explained at the end of this paper. I have to thank Dr. Peters, Professor of Astronomy in Kiel, now in Königsberg, with whose kind assistance I have come to a thorough understanding of the construction of Largeteau's Tables.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Compare the scheme, ante, Vol. XVI. p. 148.

calculate a mean date: but it is of course more difficult to find the true one.

THE INDIAN ANTIQUARY.

### On Intercalary and Expunged Months.

It sometimes happens that two new-moons occur in one solar month; all solar months being longer than 29 days, 40 minutes; some by more than one or two days: some by a fraction of a day only. In that case there will be, accordingly, two lunar months of the same name; of these two months the first is considered as the intercalated (adhika) month of that name, the second as the proper one (nia); or, in Northern India, the adhika month is inserted between the two pakshas of the nija month.

On the contrary, occasionally there occurs no new-moon within one solar month; in that case, the lunar month, synonymous with the solar month in question, is altogether omitted (kshaya); or else, according to Warren, the name of that month is compounded with that of the following one.

Example.-If new-moon occurs on, or between the limits of, the first and last days of the solar Kârttika, there will be two lunar months Kârttika: the first of which is adhika Kârttika, the second nija. On the contrary, if no new-moon occurs in the solar Pausha, there will be no lunar Pausha in that year: Pausha being in that case an expunged or kshaya month.

### On Repeated and Expunged Tithis.

If two tithis end on the same civil day, that tithi which both begins and ends on that same day, is accounted to be expunged (kshava): that is to say, though in the strict lunar reckoning the kshava tithi is extant, yet in the civil reckoning, which is the only one used for dating, it is neglected. For instance, if, of the tithis 11, 12, 13, the 12th ends on the same day with the 11th, that day is called the 11th according to the usual rule; but the following day is called the 13th; the 12th tithi being expunged, and there being no day to take the number of it. If, on the other hand, a tithi begins on one day, runs over the next, and ends on the next but one, that day on which no tithi ends, takes the same number as the preceding day, which is thus repeated (adhika). For instance, if the 12th tithi began on one day and ended on the next but one, the corresponding days will be numbered 11, 12,

It will be obvious that we cannot speak of repeated and expunged tithis, unless we understand by tithi the civil day corresponding to a tithi. Nor of repeated and expunged days, unless we mean by it the number given to the day by the tithi. Intercalation or expanction does not affect the week-days, which run on continuously uninterrupted.

### On Solar Months.

From the preceding definitions, it will be evident that, in order to convert a luni-solar date into one of the English calendar, we must ascertain :-

- (1) The space of time corresponding to the eponym solar month ;--
- (2) The day on which the new-moon occurred within that space of time;-
- (3) The day on which ended that tithi after which the day given in the Hindu date is

The last two questions can be accurately answered with the help of Tables 5 to 11: the first approximately only. But, in most cases, an approximate answer to the two first questions will be sufficient. Only where it is doubtful whether there was an intercalary month,-i.e. when the new-moon falls on the approximate initial day of the solar month indicated by our lunar Tables,-the exact limits of that solar month should be ascertained by Tables 1 to 4.3 To ascertain the exact time of the solar months four Tables are wanted, one for each of the four years of our intercalary cycle: which Table applies, is shown by the superscription of those Tables. They give, nnder the name of each solar month, the year A.D. in which the initial date of that month advanced by one day. The corresponding English date will be found by adding, to the date written immediately below the name of the solar month, the number of days found in the first (or last) column on the samehorizontal line with the year in question. Thus, we find, e.g., by Table 2, that in A.D. 574 the solar Vaisakha began on the 20th March (Old Style). The 20th

March continued to be the initial day of Vaisakha till A.D. 690 for all years which, divided by four, leave as a remainder 2. The day thus found is, however, the civil beginning of the solar month, the day on which the astronomical beginning of the month, i.e. the Samkranti, or entrance of the sun into a zodiacal sign, is usually celebrated. The true instant of the beginning of a solar month occurred, in any vear entered in the Table, at or shortly after sunset of the day preceding the civil beginning of the solar month of that year; every four years it advances by 50 minutes. For example, the solar Vaisakha in A.D. 574 began astronomically on the 19th March at sunset in Lanka or 12 hours Lanka time; and in A.D. 622, which year is separated from 574 by 48 (i.e.  $12 \times 4$  years),  $12 \times 50$  minutes = 10 hours later, i.e. on the 19th March, 22 hours, Lanka time. The moment thus found is some minutes later than the true one, but this degree of accuracy will be found sufficient. The astronomical limits of the solar month are wanted for determining the name of the lunar months in cases where the true new-moon occurs near those limits. The initial days of the solar months are also the days of sanikranti; 1st Vaisakha, that of Mesha; 1st Jyaishtha, that of Vrishabba; and so on (see at the foot of Table 7). The 1st Magha is the first day of the uttarayana, or the period during which the sun is moving from south to north; and the 1st Śrawana that of the dakshinayana. or the in the following table:-

period during which the sun is moving from north to south.

### PART II.-USE OF THE TABLES. Description and Explanation of the Tables.

In Tables 5 to 8, the value of four quantities, a. b. c. d., for different periods is given : e.q. in Table 5 we find that in A.D. 1801 (on the 1st January) a = 5138, b = 566, c = 6. d = 479. For calculating tithis, however, only a. b. c. are wanted; and we shall therefore. for the present, speak of a. b. c. only.

The quantity a. (plus the constant quantity 200) gives the mean lunations expressed in 10,000th parts of the unit; or the difference of the mean longitudes of the sun and the moon expressed in 10,000th parts of the circle. And the value a = 5138 denotes that, at the moment in question, 0.5338 of the current mean Innation was gone.

b. and c. give, in thousandth parts of the unit. two other quantities on which depends the difference of the true longitudes of the sun and moon, which we shall denote by A. With b. and c. turn to Tables 9 and 10; there, for the value of b, and c, as arguments, is given the equation which, added to an gives A.; e.q. for b. 566, we find by Table 9, as equation, 84; for c. 6 we find, by Table 10, as equation, 58. Adding 84 and 58 to a = 5138, we get A = 5280. The value of A. shows which tithi was current at the moment under consideration, as presented

| or | avaņa, | tnat   | OI   | тпе          | aak   | snı, | u yana, | or | τı |
|----|--------|--------|------|--------------|-------|------|---------|----|----|
|    |        |        | Śı   | ıkla-        | paksi | ha.  |         |    |    |
| 1  | Tithi; | 4. is  | betw | een          | 1     | &    | 333     |    |    |
| 2  | ,,     | ,,     | ,,   |              | 334   | ,,   | 666     |    |    |
| 3  | ,,     | ,,     | *1   |              | 667   | ,,   | 1000    |    |    |
| 4  | ,,     | ,,     | ,,   |              | 1001  | ,,   | 1333    |    |    |
| 5  | ,,     | **     | **   |              | 1334  | ,,   | 1666    |    |    |
| 6  | ,,     | ,,     | ,,   |              | 1667  | ,,   | 2000    |    |    |
| 7  | "      | "      | ,,   |              | 2001  | ,,   | 2333    |    |    |
| 8  | ,,     | ,,     | **   | 9            | 2334  | ,,   | 2666    |    |    |
| 9  | ,,     | ,,     | "    | :            | 2667  | ,,   | 3000    |    |    |
| 10 | ,,     | **     | **   | :            | 3001  | ,,   | 3333    |    |    |
| 11 | ,,     | ,,     | ,,   | :            | 3334  | ,,   | 3666    |    |    |
| 12 | ,,     | "      | ,,   | :            | 3667  | ,,   | 4000    |    |    |
| 13 | ,,     | ,,     | ,,   |              | 4001  | ,,   | 4333    |    |    |
| 14 | ,,     | 73     | ,    |              | 4334  | ,,   | 4666    |    |    |
| 15 | ,,     | ,,     | ,,   |              | 4667  | ,,   | 5000    |    |    |
|    | I      | 'ull-m | oon: | <b>4</b> . = | 5000  | )    |         |    |    |

<sup>\* 2005</sup> has been subtracted from the exact value of the mean lunation, in order that all corrections to be applied to it for finding the value of the true lunation shall be additive quantities, and not additive in one case, and

|    |        |               | Krishn            | a-pak  | ha. |            |
|----|--------|---------------|-------------------|--------|-----|------------|
| 1  | Tithi; | <b>4</b> . is | between           | 5001   | æ   | 5333       |
| 2  | ,,     | ,,            | **                | 5334   | ,,  | 5666       |
| 3  | ,,     | **            | ,,                | 5667   | ,,  | 6000       |
| 4  | ,,,    | n             | ,,                | 6001   | ,,  | 6333       |
| 5  | ,,     | **            | ,,                | 6334   | "   | 6666       |
| 6  | ,,     | ,,            | **                | 6667   | ,,  | 7000       |
| 7  | ,,     | ,,            | "                 | 7001   | ,,  | 7333       |
| 8  | ,      | **            | 1)                | 7334   | ,,  | 7666       |
| 9  | ,,     | <b>D</b>      | 1)                | 7667   | ,,  | 8000       |
| 10 | ,,     | **            | **                | 8001   | ,,  | 8333       |
| 11 | ,,     | ,,            | <b>37</b>         | 8334   | ,,  | 8666       |
| 12 | ,,     | **            | ,,                | 8667   | "   | 9000       |
| 13 | ,,     | ,,            | ,,                | 9001   | ,,  | 9333       |
| 14 | ,,     | **            | ,,                | 9334   | ,,  | 9666       |
| 15 | ,,     | "             | ,,                | 9667   | ,,  | 10000 or 0 |
|    |        | ew-mo         | on ; <b>4</b> . = | 0 or 1 | 000 | 0          |

subtractive in another.

5 b. is the mean anomaly of the moon; and c. the mean anomaly of the sun.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> These Tables give the same result as Warren's Tables I. III. and V. They are based on the Arya-Siddhanta.

A = 5280 denotes, therefore, that, at the moment in question, the first tithi of the dark fortnight was carrent.

In Tables 5 to 7, the column superscribed wcontains the figures 0 to 7, which serve to find the day of the week, as will be shown below.

Table 5 gives the values of a, b, c, d, for all the years of the 19th century. If the year in question is not contained in the 19th century, the corresponding year of the 19th century has to be taken; i.e. the year of the 19th century which is separated from the given year by complete centuries. To find the corresponding year, add the last two figures of the given year to A.D. 1800; e.g. the corresponding year of A.D. 484 is A.D. 1884.

Table 6 gives the values of a. b. c. d. for the centuries intervening between the given year and the corresponding one of the 19th century. To find them, subtract the given year from the corresponding year of the 19th century; e.g. A.D. 1884 - 484 = 14 centuries.

Table 7 gives the value of a, b, c, d, for the hour 0 or sunrise at Lanka. of all days of the English year, and the three first months of the next year. The days of the month are entered in two columns. In the first twelve subdivisions of Table 7, for January to December, the first column applies to common years, and the second to leap-years. In the continuation of this Table for the followiug year, the arrangement is different. In January and February, the first column applies if the English year, preceding that to which these months belong, was a common year; the second, if it was a leap-year. In March, the second column applies if the English year, in which that month occurred. was a leap-year, or followed after a leap-year. The first column applies to the remaining vears of our intercalary cycle. These last three Tables are to be used for the last part of the Hindu year; vis. for that part of the Hindu year which falls in the English year following that in which the beginning of the Hindu year fell. Table 8 gives the values of a, b. c. d. for hours and minutes.

All the quantities taken from Tables 5 to 8, are to be summed up in due order; then the equation of the sum of b. and that of the sum of c. (Tables 9 and 10), are to be added to the sum of a. The result will be the A. for the

moment in question, which is to be interpreted according to the tithi Table.

An example will set this in a clearer light. Let it be asked, what tithi was current on the 21st June, A.D. 484. We have

Table 9 arg. b.722, eq. = 3 Table 10 arg. c. 540 eq. = 76

$$A = 3715$$

As A. is between 3667 and 4000, it follows from the titki Table that the 12th tithi of the bright fortnight was current.

The Week-Day can be found from the sum of w. 12 (put in brackets). Rule:-Ifw. is smaller than, or equal to 7, the number indicates the week-day, counting from Sunday as 1. If w. is larger than 7, retrench 7; if larger than 14, retrench 14. The remainder, in both cases. indicates the week-day, counting from Sunday as 1. In our example w = 12; subtract 7; remainder, 5 = Thursday.

If it be required to know when the 12th tithi ended, subtract 3715 from 4000; the remainder is 285. With this remainder. 285, apply to Table 11, in order to find approximately the difference in time between the time when A, was = 3715 and when it was 4000. We find 200 = 14 hours, 10 minutes; 85 = 6 hours, 1 minute: so, 285 = 20 hours, 11minutes; therefore the 12th tithi ended about 20 hours, 11 minutes, after sunrise in Lankâ.

If this approximation should not be considered sufficient, we add to the above found sums of a, b, c, the value of a, b, c, for 20 hours. 11 minutes, from Table 8. We have found :-

The difference between 4000 and 3997 being 3, shows (by Table 11) that the end of the tithi occurred 13 minutes after 20 hours, 11 minutes: or at 20 hours, 24 minutes, after sunrise at Lanka. Therefore, as the 12th tithi ended on the 21st June. A.D. 484, that day was iu di 12.

JUNE, 1888.]

If we want to know the name of the month of which the 21st June. A.D. 484, was the su di 12. we count 12 days back from the 21st June : the day obtained, the 10th June, was the beginning of the mouth; and, accordingly, the preceding day, the 9th June, was the day of new-moon, always supposing that there was no kshaya or adhika tithi between new-moon and su di 12. Now, turning to Table 4, we find that the 9th June, A.D. 484, falls in the middle of the time assigned for the solar Ashadha (20th May to 20th June). Therefore, as the new-moon of the same mouth to which the śu di 12 under consideration belonged, fell within the solar Ashadha, we conclude that the 21st June, A.D. 484, was su di 12 of the lunar month Âshâdba.

### On the Verification of Luni-Solar Dates.

Having shown how the Tables are worked, I shall now explain how, by their help, the most usual problem, that of converting a luni-solar date into one of our Calendar, can be solved."

Let us suppose we had to verify the date A.D. 484, Ashâdha su di 12, Thursday. We first compute the a. b. c. for the beginning of A.D. 484, viz.:-

On the day su di 12. A. must be near. but something less than, 4000 (such being the equivalent for the end of the 12th tithi). Subtracting 5391 from 4000, or, as this would leave a negative quantity, from 14000, we have,

As, by our Tables, only those Hindu dates can be

as the remainder, 8609. Therefore, by adding 8609 to the a. of the beginning of A.D. 484, we get 4000: and all days, whose a, is 8609 or the next lower figure, are approximate dates for each és di 12, the whole year round.

In the same way, by subtracting the a. for the beginning of A.D. 484, viz. 5391, from 10000, i.e. the equivalent of the new-moon, the remainder, in our example 4609, indicates approximately all the new-moon days of A.D. 484.

Now, with 4609, we turn to Table 7. Finding Ashadha at the foot of May, we select the days in May and June. whose a, is nearest to 4609. A.D. 484 being a leap-year, we find the 11th May and 10th June. We must now ascertain which of these two dates determines the beginning of the lunar Ashadha sukla naksha. This can be done with the help of Tables I to 4. as explained above; or, without using those Tables, the beginning and end of the solar months can be found in the following way :- At the foot of the Table we find that, on 1st solar Ashâdha, c. is about (i.e. one smaller or larger than) 450. The c. of the beginning of A.D. 484 is 69. Adding 69 to the c. of the 11th May, 359 + 69 = 428. This (428) being lower than the c, for 1st solar Åshådha, we conclude that the new-moon, occurring on the 11th May, fell in the solar Jyaishtha, and belonged, therefore, to the lunar month Jyaishtha. Trying the 10th June, we find its c. to amonut to 444 + 69 = 513. As this is between the c. for lat Ashadha, viz. 450, and the c. for 1st Śrâvana, viz. 536, we conclude that the newmoon occurring on the 10th June, or thereabouts, belongs to the lunar month Ashadha. Hence Ashadha su di 12 must be later, by about 12 days, than the 10th June.

We have seen that, at the end of the 12th tithi, a. is equal to, or something less than, 8609. The 22nd June having for a., 8583. which is nearest to 8609, the end of the 22nd tithi must have occurred either before or after the beginning of the 22nd June. To find the end

converted into English ones, of which the concurrent converted into English ones, of which the concurrent English year is known, we are here concerned with the verification of the day only. However, in practice, the year will often be doubtful. In such cases, all years which come in question must be tried till that one is found in which the day fits in all particulars. Instead of calculating the date for all possible years, it will save time if we try the years according to the approximative method (Perpetual Lunar Calendar) which will be explained below. plained below.

Mr. Sh. B. Dikahit (ante, Vol. XVI. p. 120) has cal-Mr. Sh. B. Dikahit (ante, Vol. XVI. p. 120) has calculated the same moment according to the modern Tables of Chhatre, the Sårya-SiddAnto, and the SiddAntatiromani. He found—Chhatre, 48 phatis 12 palas; Sårya-S. 51 gh. 11 p., SiddA-Sir. 53 gh. 21 p. Converting 20 hours, 24 minutes, into phatikis and palas we get as the equivalent amount 5i gh. Our result, therefore, agrees nearly with that calculated by Mr. Dikahit on the basis of the Sårya-SiddAntata.

of the tithi, we must add the a. b. c. of the 22nd June to the a. b. c. of the beginning of A.D.

A. being larger than 4000, the end of the 12th tithi must have occurred before the beginning of Friday, the 22nd June. Table 11 shows that our surplus, 50, is equal to 3 hours, 33 minutes. Hence the 12th tithi ended on the 21st June (atabout 20h. 27m.); and accordingly A.D. 484, Åshadha in di 12, was the 21st June.

It should be borne in mind that the time of any particular instant is reckoned from the mean sunrise at Laikâ. For any other place in India, two corrections are necessary:—

- (1) The difference in time between the place in question and the meridian of Lanka (on which lies Ujjain, 5 h. 3 m. 27 s. east of Greenwich), is to be added to or substracted from the result found by my Tables, according as that place lies east or west of the said meridian. Table 15 serves for converting Lanka time into local time, for the principal places in India as explained in the note to that Table. For instance:—if a tithi ended at Lanka at 10 h. 54 m., it ended in Calcutta at 11 h. 44m., in Multan at 10 h. 37 m. If the place under consideration is not contained in my List, take the most important one that is nearest to it.
- (2) The time at which the sun, at that place and on that day, rose before or after the completed sixth hour after mean miduight of that place.

The amount of this correction, for any given place and time, can be calculated with the help

• The "difference in time" is obtained by multiplying

of Table 16. That Table shows how many minutes before or after sunrise at Lanka (0 hour of my tables) the day began at places situated on the meridian of Lanka or Ujjain at a Northern latitude of 5 to 30 degrees, on the days entered in the first and last columns of the Table. For places and days not entered in the Table, the amount may be calculated by a proportion. But it must be stated that the date may be wrong by one or two days.

The process by which we have obtained the result may be reduced to the following rules:—

- Find the a. b. c. of the given year, by summing up the quantities for the corresponding year and the intervening centuries.
- Find the Index of the new-moon days by subtracting from 10000 the a. of the given year.
- Find the Index of the given tithi, by adding its equation (from the tithi Table) to the Index of new-moon.
- 4. Find the new-moon falling in the given solar Hindu month, by adding to the c. of the given year, the c. of the new-moon days in the English months corresponding to the given solar Hindu month. The footnote of Table 7 shows which new-moon day is to be selected. In doubtful cases determine the limits of the solar month, from Tables 1 to 4.
- Try the day indicated by the Index of the tithi. If A. comes out larger than the equivalent of the proposed tithi (see tithi Table), it ended before sunrise; if smaller, after sunrise.
- Apply the corrections due to the geographical site of the place, if necessary.

2nd Example.—In order to give a sample of the calculation, we shall convert into the corresponding English date, A.D. 1261, Jyaishtha ba di 4, Gurau. I give the calculation without further remark:—

the degrees of the difference of the longitudes of Ujjain and the different places by four. However, the amount thus found may differ in many cases from that assumed by the Hindus. The latter might easily be ascertained if someone would collect, from different places in India, old native almanaes or Pañchdigs. But they must refer to an epoch not yet influenced by modern geographical science. By these means it would be easy to draw a map of India as it appeared to the Hindus themselves.

a. b. c.

A.D. 1861... (3) 6257 896 4
6 Cent ..... (4) 2876 135 47

A.D. 1261... (7) 9133 31 51

20th May ... (6) 7070 45 381

(13) 6264 76 432

arg. b. 76 204

arg. c. 432 35

$$A. = 6503 - 6333 = +170$$
 (or  $100 = 7$  h. 5 m.,  $70 = 4$  h. 58 m.) 12 h. 3 m. before 20th May.

The 4th tithi of the krishna paksha ended on the 19th May, which was a Thursday, about 11b. 57m.

JUNE, 1888.]

3rd Example.—I select the following date because its calculation offers matter for some consideration:—

Vikrama-Samvat 1288, Phâlguna *śu di* 10, Wednesday.

The new-moons which come in question are to be looked for in January and February. But there are two Januaries and two Februaries in our Table 7. In this case, the Tables for the January and February at the end of Table 7 apply; those at the beginning of Table 7 applying to the same months of the preceding Christian year, i.e. to that part of A.D. 1231 which precedes the Hindu year. It will be seen that new-moon fell on the 24th January and 23rd February (or the preceding day), as the a. of these days is nearest to, but smaller than, 1596 (the index of new-moon). On the 24th January, the c. is 62 + 51 = 113, which is near the c. required for Phâlguna, vis. 114. It is therefore doubtful whether the lunar month, determined by the new-moon of the 24th February, is Magha, or Phalguna. Turning to the 23rd February, we find c = 195; i.e. it is near the c. required for 1st solar Chaitra (196.) Hence it is likewise doubtful whether a new-moon on the 23rd February inaugurated the month Phâlguna or Chaitra

The year commenced in A.D. 1231; but the month Phålguna fell in 1232. We can make either year the basis of our calculation, as will be seen in the sequel.

Ist method; by starting from the English year in which the Hindu year began; vis. 1231. We proceed as in the above examples:—

 $\bullet$  1596. śu di 10 (1596 + 3333) = 4929.

In order to fix with more definiteness the beginning of Chaitra, we must have recourse to Table 4 (for the date in question falls in the leap-year, A.D. 1232).

We find that the solar Phalguna ran from the 25th January to the 23rd February, astronomically from 24th January 13 h. 40 m. to 23rd February 8 h. 50 m. As will be remembered, we have only approximately determined the dates of new-moon; we must now calculate them accurately.

| A.D. 1231 | 8404 | 348         | 51  |
|-----------|------|-------------|-----|
| 24th Jan. | 1389 | 81          | 62  |
| 13 hours. | 183  | 20          | 1   |
| 40 min.   | 9    | 1           | 0   |
|           |      |             |     |
|           | 9985 | <b>45</b> 0 | 114 |
| arg. 450  | 184  |             |     |
| arg. 114  | 20   |             |     |
| _         |      |             |     |

189 = 13 hours, 23 minutes.

<sup>\*</sup> This Table was suggested by Mr. Fleet, on the grounds that, in the majority of instances, the details of datesshould be worked out, not for the actual place to which a record refers itself, but for the principal town in the neighbornhood; i.e. for the town at which the almanae from which the details were taken, was probably actually prepared. I have substituted the difference in time for the longitudes given by him, which were taken from Thornton's Gazetteer of India.

Accordingly new-moon occurred 13 h. 23 m. before solar Phålguna, and belonged therefore to Mågha. We calculate 0 Chaitra:—

A.D. 1231... 8404 348 51
23rd Feb.... 1548 169 144
8 hours..... 127 14 1
50 min...... 12 1 0

91 532 196

arg. 532..... 112
arg. 196...... 2

205 = 14 hours, 31 minutes.

Accordingly, new-moon occurred 14 h. 31 m. before 0 solar Chaitra, and belonged therefore to Phâlguna. In order to find iu di 10, we proceed, as usual, by adding, to the a. b. c. of A.D. 1231, the a. b. c. of that day after the 22nd February, the a. of which is next below 4929 (or the index for iu di 10).

As A. for in di 10 is between 3000 and 3333, we see that the 10th tithi was running at the beginning of the 3rd March. That it ended in the same day, is evident from the fact that the a. of the 4th March, viz. 4935, is, by itself, larger than the index for in di 10, which we have found to be 4929, and will become still more so by adding the equations of b. and c. Let us calculate also the 4th March:—

A.D. 1231... 8404 348 51
4th March... 4935 532 171

3339 880 222

arg. b. 880, eq. ...44

arg. c. 222, eq. ... 1

A. = 3384

Subtract 3333; the remainder 51 = 3 h. 37 m.Hence the 10th tithi ended 3 h. 37 m. before sunrise at Lanka, on the 3rd March, which was a Wednesday, as required. The endof the 10th tithi being near the beginning of the day, we must now consider whether the result may be influenced by the geographical position of the locality to which the record belongs: viz., Girnâr being about 21 minutes (of time) west of the meridian of Lanka (or Ujjain), the day begins there about 21 minutes later than on the meridian of Uijain. Hence the 10th tithi ended about 3 h. 58 m. before the end of the 3rd March. Again, the sun rises, before the 21st March, later on the circle of latitude of Girnar, than on the equator, on which Lanka is supposed to be situated. The difference still more removes the end of the 10th tithi from the end of the 3rd March, as compared with the same moment at Lanka. The date, as we have found it, stands, therefore, proof against all doubts which can be raised against it. As regards the week day, the (11) shows that it was the fourth day or Wednesday as required.

2nd method. In calculating the date, we can also start from A.D. 1232, the Christian year in which the date fell. But, in that case, we must make use of the first part of Table 7. We shall sum up the figures for the 3rd March A.D. 1232:—

Comparing this result with that found above, we see that a. is smaller, b. larger, by one, than found above. 10 This difference is caused by our neglecting fractions below \(\frac{1}{2}\), and counting them as 1 if larger than \(\frac{1}{2}\).

4th Example.—An intercalary month. As a month is intercalated when two new-moons occur within one solar month,—one soon after the beginning, and the other shortly before the end, of the solar month,—all that is required to decide any case, is, to calculate the phase of the moon on the beginning and the end of the solar month. If the moon was waning at the

date in question is later than March of the succeeding English year.

beginning, and waxing at the end, of the solar month, a month was intercalated.

JUNE. 1888.]

In the year 958 of the Chêdi era, which has been identified with A.D. 1207 (the Academy, 14th January, 1888) there was an intercalary Âshâdha. We must first ascertain the astronomical limits of solar Âshâdha from Table 3. In A.D. 1199 Âshâdha began on the 26th May,

Laikâ time 12 hours; accordingly in 1207, i.e. 2 × 4 years afterwards, 2 × 50 minutes = 1 hour 40 minutes later, or on the 26th May, 13 h. 40 m. Again, in A.D. 1231 solar Śrâvaṇa began (or Åshâdha ended) on the 26th June, at 12 hours; accordingly in 1307, i.e. 19 × 4 years afterwards, 19 × 50 min. = 15 h. 50 m. later, or on the 27th June, at 3 h. 50 m.

We calculate A. for both instants:

| A.D. 1807    | 7080   | 81  | 4   |           |              |     |     |
|--------------|--------|-----|-----|-----------|--------------|-----|-----|
| 6 Cent       | 2876   | 135 | 47  |           |              |     |     |
|              |        |     |     |           |              |     |     |
| A D. 1207    | 9956   | 216 | 51  | A.D. 1207 | 9956         | 216 | 51  |
| 26th May     | 9102   | 262 | 397 | 27th June | <b>993</b> 8 | 424 | 485 |
| 13 hours     | 183    | 20  | 1   | 3 hours   | 42           | 5   | 0   |
| 40 min       | 9      | 1   | 0   | 50 min    | 12           | 1   | 0   |
|              |        |     |     |           |              |     |     |
|              | 9250   | 499 | 449 |           | 9948         | 646 | 536 |
|              |        |     |     |           |              |     |     |
| arg. 499     | . 140  |     |     | arg. 646  | . 28         |     |     |
| arg. 449     | . 41   |     |     | arg. 536  | . 74         |     |     |
|              |        |     |     |           |              |     |     |
| <b>A</b> . = | = 9431 |     |     | A. =      | =_50         |     |     |
|              |        |     |     |           |              |     |     |

This calculation shows that the beginning of solar Âshâḍha occurred before, and the end after, new-moon (A.= 0 or 10000), i.e. two new-moons fell within solar Âshâḍha. Accordingly there was an intercalated lunar Âshâḍha as required.

5th Example.—A Sankranti :-

Saka 1126 (A.D. 1204) Pausha śu di 2. Saturday, at the uttar wana.

The uttaráyana begins with the solar Mâgha. That month began, according to Table 4, in A.D. 1204, ou the 25th December. Our calculation stands thus:—

Accordingly the 25th December was a Saturday, its w. being 7; and, the second tithi ending in it, it was Pausha iu di 2, as required.

Before leaving this part of our subject, I will add a few remarks that may prove useful. It is obvious that every lunar date can be converted into the corresponding English one; but such lunar dates only can be verified, i.e. shewn to be correct notations of real and particular moments of time, which are coupled with some other chronological item not purely or chiefly derived from the position of the moon. In most cases the concurring notation will be the week-day. As the verification of the week-day is a much simpler process than, and can be done simultaneously with, ascertaining the date of the tithi, it will save time to calculate atonce the correct week-day. Let us do so with our first example. We have found (8), 5391, 480, 69, as the (w.) a. b. c. of the 1st January, A.D. 484. As the figure (8) of the week-day is above 7, subtract 7, and put (1) instead of

The last method must be followed in cases in which the Hindu year begins in Karttika (Sept.-Oct.), and the

(8). The 22nd June has been found to be the approximate day of Ashadha su di 12. But the w. of the 22nd June is (5), which added to (1) from above makes (6) or Friday, instead of Thursday as required in the inscription. We therefore calculate the 21st Jnne as the probable date of iu di 12. The result proves that we have guessed rightly. But if the tithi does not come out as required, we can, without further calculation, say that the date is wrong: provided we have singled out the correct month and pakslia and overlooked no adhika month. For, say that, instead of the 12th tithi, the 11th would be found running at sunrise of the corresponding week-day, in that case the next day would be the 12th (or, if the 12th tithi was kshaya, the 13th), but the weekday would be wrong. In the assumed case, the date would be wrong, either because the inscription was a forgery, or because the scribe committed a blunder.

### Correction due to the Moon's Latitude.

Probably common almanac-makers neglected this correction, which influences the resultonly when the end of a tithi occurs within a quarter of an hour off the beginning of the day. Rule:—Add to the tenth part of a., 20 + the half part of d. If the sum is above 500, subtract 500; the remainder is the Index for the following Table. If it is below 500, the remainder itself is the Index. The equation is according to its sign, to be added to or subtracted from A.

Index. Equation. Index.

| from 0 to 10or }           | 0  | 0  | from 250 to 260 or ,, 490 ,, 500      |
|----------------------------|----|----|---------------------------------------|
| , 20 , 30or<br>, 220 , 230 | -1 | +1 | , 270 ,, 280 or<br>, 470 ,, 480       |
| ,, 40 ,, 70 or )           | -2 | +2 | { ,, 290 ,, 320 or<br>{ ,, 430 ,, 460 |
| ,, 80 ,, 170               | -3 | +3 | " <b>33</b> 0 " <b>4</b> 20           |

### On Mean Intercalations.

It is highly probable that in ancient times mean intercalations were used, i.e. a month was intercalated when two mean lunations fell within one mean solar month. As the mean luuation is smaller than the mean solar months. there could be no expunged months while mean intercalations were used. My Tables give the moment of mean new-moon with great accuracy. Mean new-moon happens when the snm of a. +200 = 0 or 10000. But the beginning of a mean solar month is less accurately defined by c., which remains unchanged for many hours. The increase of c. in a mean lunar month being 80.89, and in a mean solar month 83.33, it follows that a mean intercalation is due when, at the time of mean new-moon, c. is equal to, or larger by one or two than, the c. required for the beginning of the given mean solar month, as shown in the following Table :-

| Vaiś 286<br>Jyai 369 | Åśvi 702 | Mågh 36 |
|----------------------|----------|---------|
| Åsh 452<br>Śrāv 536  |          |         |

However, the calculation gives not absolutely reliable results; for it is just possible that, instead of the month that is actually obtained, the preceding or the next one was intercalated.

### On Eclipses.

The d. of my Tables gives the equivalent for the distance of the sun from the nodes of the moon's orbit. The amount of d., therefore, shows whether, on the days of new-moon and full-moon, a solar or lunar eclipse was likely to occur. For any other days but those of new-moon or full-moon, d. is of interest for chronological purposes only when the correction for the moon's latitude is to be adbibited as explained under the Correction due to the Moon's Latitude.

```
The occurrence of an eclipse is ascertained by the following rules:-
```

|              |             |    |    |    | •       |            |     |              |    |            |     |             |
|--------------|-------------|----|----|----|---------|------------|-----|--------------|----|------------|-----|-------------|
| At new-moon  | (certain    | if | đ. | ie | between | <b>924</b> | and | 1000,        | or | 0          | and | 76.         |
| a solar      | ₹ doubtful  | ., | "  | ,, | **      | 894        | .,  | 924,         | or | <b>7</b> 6 | **  | 106.        |
| eclipse is   | (impossible | "  | 79 | ,, | **      | 106        | 17  | 8 <b>94.</b> |    |            |     |             |
| At full-moon | (certain    | if | d. | ,, | ,,      | 950        | and | 1000,        | or | 0          | and | <b>5</b> 0. |
| a lunar      | doubtful    | ,, | ,, | ** | **      | 930        | ,,  | 950,         | or | <b>5</b> 0 | ,,  | 70.         |
| eclipse is   | (impossible | ,, | 12 | 79 | **      | 70         | **  | 930.         |    |            |     |             |

Example.—Was there a lunar eclipse in Śravana, A.D. 1144?

a. b. c. d. A.D. 1844 3352 526 3 97 • 
$$a = 10000 - 7698 = 2302$$
. 2nd July (\$\cdot 554\$) new moon Śrāvaṇa 7 cent...... 4345 585 50 822 3  $a = 2302 + 5000 = 7302$ .

A.D. 1144 7697 111 53 919 17 July, l.y. 7049 186 542 142

eq. b. 274
eq. c. 95
$$A. = 5115$$

JUNE. 1838.1

Full-moon occurred about 8h, 13 m. before the beginning of the 17th July; or on the 16th July. about 15 h. 47 m. The increase of d. in eight hours being 2, 2 must be retreuched from 61. The remainder is 59. Therefore, as 59 falls within the limits of a doubtful lunar eclipse, it is likely that there was a small lunar eclipse; as will be found to be the fact by referring to the "Canon of Eclipses," the great work of Oppolzer (Denkschriften der Kaiserl Akademie der Wissenschaften in Wien 1887. which has superseded the "L'art de vérifier les dates," from which is extracted Cunningham's List of Eclipses in his Indian Eras.) The example just given shows at once the advantage and the disadvantage of my method. The advantage consists in this.—that by the same

4746 297 595 61

"For calculating such or any other particulars connected with solar eclipses, the reader is referred to Schram's Tables (Den schriften d. K. A. d. W. Wien 1836) which are supplementary to the "Canon of Eclipses." With the help of these two works all problems referring to eclipses can now be solved by an easy

new-moon or full-moon, and whether at that time a solar or lunareclipse has happened or not. The disadvantage consists in leaving some cases doubtful. The latter is especially the case with solar eclipses. For, our calculation does not show whether an eclipse of the sun was visible in India even if the sun was, at the time of the eclipse, above the horizon.11 But an eclipse of the moon is visible wherever the moon is above the horizon of the observer; i.e. wherever the eclipse of the moon occurs at night. To conclude,-if one of the abovenamed works on eclipses is available, they should be used in preference to the approximate calculation. But, if no other means are at hand, this calculation, which is an ingenious device of M. Largeteau, will be found useful.18

favorable circumstances, as when the ann is setting or rising, or is seen through a fog or thin cloud. Therefore eclipses mentioned in inscriptions are generally to be interpreted as calculated, not as actually observed. As the result of a calculation of an eclipse varies with the different Siddhéntas, and as it is correct only for a period within a few centuries off the composition of the Siddhénta used, it will be asfest to identify the eclipses mentioned in inscriptions with such as actually occurred, but keeping in mind the eventuality that, within and near the limits of a possible eclipse, the Hindus may have predicted an eclipse when none did occur, or vice versal.

calculation.

18 It must be remarked, that eclipses, especially solar ones, instanced in historical documents, were, in many cases, not actually observed eclipses, but calculated ones. For the smaller solar eclipses, if not calculated beforehand, would pess monberved; since even the larger ones (say up to 7 degrees) are seen only under

### On Karanas.

"Half the portion of a tithi is established as that of the karanas," (Súrya-Siddhánta, ii. 69). There are, therefore, 60 karanas in one lunar month. Their names and numbers are given in the following table:—

Kimstughna... 1
Bava ........ 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51,
Bâlava ........ 3, 10, 17, 24, 31, 33, 45, 52,
Kaulava ...... 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53,
Taitila ...... 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54,
Gara ...... 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55,
Baṇij ....... 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56,
Vishti ..... 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57,
Sakuni ...... 58,
Nàga ........ 58,
Chatushpada.. 60.

As we know how to calculate a tithi, we shall have no difficulty in verifying a karana. For instance, suppose it be stated in a document,—śu di 5, in the karana Būlava. Būlava, the tenth karana, ended at the same moment with the 5th tithi; being in fact the latter half of it. We therefore calculate, as explained above, the end of the 5th tithi. The karana in question was the time of about 11 to 12 hours preceding the moment found by our calculation for the end of the 5th tithi.

### On Nakshatras and Yôgas.

The nakshatra, in which the moon is at any given moment, can, by the help of my Tables, be found with sufficient accuracy. The yôga, an astrological element, will be found by the same operation required for the nakshatras. We treat, therefore, of the nakshatras and yôgas at the same time.

Rule for finding the Nakshatra.—From the c. of the date in question subtract 279 4 augmented by the tenth part of the equation of c. If c. is smaller than the sum to be subtracted, add 1000 to c. (This is the true longitude of the sun expressed in thousandth parts of the circle). Add to this, the tenth part of A for the date in question. The result, taken as Index, shows, by Table 17, the nakshatra in which the moon is at the given moment.

Rule for finding the Yôga.—Add to the result, just found, the true longitude of the

sun, calculated according to the above rule; the sum indicates as Index the  $y \bar{g} g a$ , current at the moment in question, by the same Table.

Ezample.—Find the nakshatra and yôga for sunrise on the 11th May, A.D. 1824:—

428+81, = 509, Index of nakshatra, vis. Chitrîs 509+81, = 590, Index of yôga, vis. Siddhi. And in the Ravi-Pañcháñgam (Warren's Kala-Sankalita, p. 317) wefind that, on the 11th May, A.D. 1824, the moon was in the nakshatra Chitrâ, and that the yôga Siddhi continued for 5 ghafis after sunise.

If it is required to know more accurately the beginning of a nakshatra or yôga, the Table for Differences must be applied. For instance, we found 590 as Index of the yôga. Subtracting 590 from 594 (the beginning of Vyatîpâta), we get as the remainder 4. The Table for Differences shows that the  $\Delta$  4 is equal to about 2 h. 27 m. Accordingly, the yôga Vyatîpâta began about 2 h. 27 m. about 6 ghație after sunrise at Lankâ.

This calculation is not very accurate, as an error of one unit in the Index makes a difference of above half an hour. But, for chronological purposes, this degree of accuracy will be all that is wanted.

There is also another method of reckoning yogas in use, for the particulars of which the reader is referred to Colebrooke, *Miscellaneous Essays*, Vol. II. p. 363 (new edition, p. 319).

In some inscriptions (e.g. ante, Vol. XII. pp. 18, 254,) the nakshatra is mentioned together with the date. But, on calculating the date, I have found that the nakshatra in which, by my method, the moon must have been at that time, does not agree with the nakshatra given in the inscription. Nor does the week-

day come out right. It is therefore doubtful whether the dates of those inscriptions are correct. But I find that the date in Vol. XII. p. 258, is correct when calculated for the time of full-moon.

# PART III.—THE PERPETUAL LUNAR CALENDAR.

Many chronological questions can be more readily solved if the whole lunar year, together with the corresponding English year, is exposed to our view. However, this cannot be done without a sacrifice of accuracy; i.e. we must rest satisfied with approximate results. Where no more than such an approximation is wanted, the Perpetual Lunar Calendar, exhibited in Table 12, will be found useful. In Table 12, every day is entered with a Roman cypher, the Epact, and one of the seven letters a. to g., the Dominical Letter. To begin with the latter, the Dominical Letters serve to show on what day of the week fell any given date of any year, in which the week-day of one date is known. For instance, let us suppose that, in a certain year, the 5th March was a Wednesday. As the 5th March has the Dominical Letter a., we know at once that all days having the same Dominical Letter a., were Wednesdays. What were the week-days of the remaining Dominical Letters, will be found by the subsidiary Table 12, which needs no explanation. If no week-day is known from other sources, the week-day of the 1st March, or the value of the Dominical Letter d.. can easily be found by help of Table 14, which gives the value of the Dominical Letter d. from A.D. 0 to 2000. Old Style. The Epacts are arranged in such a way, that the same phase of the moon approximately occurred throughout one Euglish year and the first four months of the next, on all days having the same Epact. For instance, if of some given year the 10th March, having the Epact X., was the day of a new-moon, a new-moon occurred on all days having the Epact X., throughout the year, i.e. on the 9th April, 8th May, etc. As the initial date of the lunar month immediately follows

the day of new-moon, the initial day of all lunar months will be found by adding one to the Epact of the new-moon day of the year under consideration. As Cunningham's Table XVII. gives the initial day of the luni-solar years, the date taken out from that Table serves to find the beginning of all lunar months. But Cunningham's dates are, in many cases, apt to mislead; for they are calculated for mean midnight of Ujjain; whereas, in civil reckonings the days are accounted to begin with sunrise. Therefore, if the mean new-moon falls between midnight and sunrise, Cunningham couples it with the following day, whereas, actually, it belonged to the preceding one. Heuce a fourth part of Cunningham's dates is a day too late. To find with perfect accuracy the date of mean new-moon, my Tables may be used thus .-Add 200 to the a. of the corresponding year. then add the a. for the intervening centuries. Subtract the a, thus found from 10000. The remainder is the a. on which the mean newmoon occurred throughout the whole year. For instance, in A.D. 1468 we have 10000-(1800 + 200 + 9936 = 10000 - 1936 = 8064. Hence, mean new-moon occurred, e.g., late on the 23rd March, as that day has the next lower a (7768), and Chaitra su di 1 fell. i.e. ended, on the 24th March. For the reasons stated above, Cunningham gives the 25th March for the beginning of the luni-solar year.

However, without reference to the Tables, the day of new-moon in March can be found for any given year, and, at the same time, for a good many years preceding and following it, by Table 13.

The second Part of this Table gives the date in March on which new-moon occurred in the years A.D. 304 (0) to 379 (75); the fraction gives the complete quarters of the day, after which the conjunction took place. The same dates, in the same order, are valid for the next 76 years; but a quarter of a day must be subtracted from each; after 152 years two quarters must be subtracted; after 228 years, three quarters, and after 304 years (in A.D. 608 etc.) a completeday must be retrenched from the date found. 128

339 = 85. In 804 years it amounts to 335 instead of 339, which would be the increase of a. for one complete day. Our error, therefore, is about 20 minutes in 304 years; and even in the 19th century the error is only 1 h. 25 m., which may be neglected without any practical consequences.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> The correctness of these rules can easily be demonstrated by the above Tables. The difference of the relative positions of the sun and the moon after 76 years, is found by subtracting the a. of A.D. 180 (6188) from that of A.D. 1876 (5222). The remainder 84 is nearly equal to the fourth part of the increase of a. for one day

Therefore, to find the date of new-moon in March for any year, e.g. A.D. 1468, subtract from it the next lower figure under I, in Part the first (1216), and put down apart the subtractive quantity in parenthesis (-3; see Table 13, example). From the remainder (252) subtract, if it is greater than 76, the next lower figure under II. of Part the First (228) and put apart the subtractive quantity. The second remainder (24) is to be looked out in Part the Second in the column u. From the date thus found (271), subtract the sum of the subtractive quantities (33) set apart; the result will be the date of mean new-moon in March for the year in question. By adding or subtracting 142 we get the day of mean full-moon. Augment the date of new or full moon by one, to find the Epact of the beginning of the sukla or krishna vaksha. If the Epact turns out to be above 30, deduct 30 from it, to find the correct Epact. Knowing the beginning of the month, it will be easy to verify, approximately, any day of it, by counting onwards, making the sukla waksha consist of 15 days, and the krishna vaksha of 14 days and 15 days alternately. as done by Cunningham, The result, thus arrived at, is the same as that arrived at by Cunningham's method, if the initial day of the year falls in March. If it falls in February, there is sometimes a difference. For, if the date to be verified falls in a series of 30 Epacts, my date will be one day earlier than Cunningham's date: but if the date falls in a series of 29 Epacts, Cunningham's method and mine yield the same result.14

It remains to ascertain the names of the Indian months, the initial days of which are indicated by the Epact as explained above. The name of the lunar month depending on the solar month in which new-moon occurred, all that is required, is, to know on which days the solar months commenced. This information is furnished by the following arrangement of my Table 12. The names of the solar months are placed above those of the English months in such a way that the first part of the Sanskrit name is written above the latter part of the English name of that English month

in the later part of which (below the horizontal stroke) the solar Hindu month commenced. For instance, the solar Śrâvana begins in June and ends in July. The initial date of the solar month is marked by a number (4 to 19) placed between the Epact and the Dominical Letter. These numbers indicate the century A.D. in which, approximately, the solar month commenced on the day marked by the number of the century; thus Śrâvana, in A.D. 600 to 700, began on the 23rd June, that day being marked by 6.

It will be noticed that January and February in the large Table, and March and April in the Continuation-Table, have two columns; one is to be used for common years, and the other for leap-years, as indicated by the headings of the column.

An example will set the application of my Table in a clear light. On what day, in A.D. 807, fell Pausha éu di 1? Cunningham's Table XVII. gives as the initial date of the Hindu year, Sunday, the 14th March. This day is marked XIVc. in my Table. The Epact XIV. occurs in December, on the 5th; this day is Pausha su di 1. because it fell in the solar Pausha which in A.D. 700 to 800 ran from the 23rd November to the 22nd December. as indicated by the number 7 placed after the Epact of those days. The 5th December has the Dominical Letter c., just as the 14th March, which was a Sunday. Therefore, in A.D. 807, Pausha su di 1 fell on Sunday, the 5th December.

An additional advantage of my method, as will have been remarked, is, that no regard is taken of intercalary or expunged months intervening between the initial day of the Hindu year and the date to be verified.

I conclude with a practical hint. If a list of eclipses is at hand, some new and full moons of every year may be taken from it. For the day of a lunar eclipse is, of course, a full-moon day, and a solar eclipse coincides with new-moon. Taking the Epact of the date of an eclipse, may serve to check a result arrived at by starting from the initial day of the Hindu year as given in Cunningham's Table XVII.

### PART IV.—THE CONSTRUCTION OF TABLES 5 to 11.

JACOBI'S TABLES FOR HINDU DATES.

As stated above, my Tables are those of M. Largetean, adapted to the doctrines and elements of Hindu astronomy, especially those of the Sûrya-Siddhanta. The inaccuracy of the elements of Hindu astronomy becomes perceptible in calculations for long intervals of time: but, if the interval of time is only a few years, the result of the Hindu calculation may be considered correct for all practical purposes. Therefore Table 7, which gives the increase of a. b. c, for the 366 days of the year could be adopted from the original Tables, without any change beyond omitting two columns not wanted, and adding one, w., for finding the weekday. But Tables 5 and 6 had to be entirely recalculated. I shall explain how this was effected, in order to show that my Tables must vield correct results.

The epoch of Hindu astronomy is the beginning of the Kalivuga: according to the Surva-Siddhanta, at midnight, at Lanka, of the 17th. 18th February, Old Style, B.C. 3102. As the civil day is usually reckoned to begin with sunrise at Lanka, the beginning of the Kaliyuga according to the Sürya-Siddhanta may be stated as B.C. 3102, 17th February, Old Style, 18 hours, Lanka time. (According to the Arya-Siddhanta, the Yuga began 6 hours later, or on the 18th February, Ohour, Lankâtime.) At that epoch, according to the Sûrya-Siddhanta, the mean moon and snn were in the initial point of the Hindu zodiac: the longitude of the moon's perigee was 9 signs; and the sun's perigee was practically at the same place as at present, i.e. 257° 17' of the initial point of the Hindu zodiac. Accordingly a, or the difference of the mean longitudes of the san and the moon, was nil. But we must subtract the constant quantity 200.5 by which the difference of the longitude of the sun and the moon is diminished, in order that the equations of b. and c. may be always additive, and not additive in some cases, and subtractive in others.

Hence, a. was 10000 - 200.5 = 9799.5.

- b. or the moon's mean anomaly, was 90°= 0.250 of the circle, or in my notation 250.
- c. or the sun's mean anomaly, was 102° 52', or in my notation 285'8.

Instead of starting from this epoch and adding the increase of these quantities for the time elapsed between the epoch and the given date, as would be more in accordance with the practice of the Hindus, we start from the 1st January of the corresponding year of the 19th century. for the hundred years of which the value of a. b. c. had to be calculated. Suppose the correct value of a. b. c. for the corresponding year to be known, the same for the given year can be found, by subtracting the increase of a, b, c, for the complete elapsed centuries. But to convert the subtractive increase into an additive quantity, we subtract the increase from 1. and add the remainder. This remainder is entered in Table 6 as a. b. c. In the way thus explained. the a. b. c. for the 1st January of any year can be found. For any other date, we add to the a.b. c. for the 1st January the increase up to the given day as registered in Table 7.

According to the rules just laid down, we will now calculate the a. b. c. for the beginning of the Kaliyuga, the amount of which quantities has been specified above according to the Sūrua-Sūdhānta.

The corresponding year of B.C. 3102 (beginning of the Kalivuga) is A.D. 1899, the interval being 5000 years. Adding to the a. of Kalivnga 0, the increase of a, in 5000 Julian years, we get the a, for A.D.1899, 17th February, 18 hours, Old Style, or 1st March, 18 hours, New Style. Our Tables serve, however, for the inverse problem: thus, we start from a. for A.D. 1899, and add to this, a. for 5000 years, and a. for the 1st March, and a. for 18 hours. The two last positions are equal to the increase of a. for 59.75 days. Now we have the proportion :- As the synodical revolution of the moon in a Yuga is to the increase of a, in 5000 years, so the days in a Yuga are to the days in 5000 years; viz. --

increase of  $a = \frac{1826250 \times 53433336}{1577917828} = 61842.65628$ in 5000 Julian years.

Hence, increase in 1000 years is 12368·53126, and increase in 100 years is 1236·853126. In the same way the increase of a. in 59·75 days will be found to be 2·023326.

Now rejecting complete revolutions, and subtracting the fraction from 1, the remainder is to be used as a. for 5000 years, viz. 3437.2; a,

<sup>14</sup> If Cunningham's date differs from mine, both are equally good; for both are approximations only.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> In the more recent centuries preceding our time the beginning of the solar month has shifted to the first part of the next Christian month.

JUNE. 1888.]

for 1000 years, viz. 4687.4; a. for 100 years, viz. 1468.7.

Our calculation will be as follows:--

A.D. 1899 ...6129 5000 years ...3437·2 59·75 days.....233·26

Kaliyuga 0... 9799-46

The difference from 9799.5 being smaller than can be expressed in my Tables, the calculation has proved that the a. for A.D. 1899 is correctly given.

From the a. of A.D. 1899 the a. for the remaining years of the 19th century was found by subtracting the increase of a. for the interval between A.D. 1899 and the particular years, rejecting the fraction, or counting it as 1, according as it was less or greater than a half. The a. in Table 6 was found as stated above. But, for 3 and more centuries, the increase of a. for 12 complete days, 4064, is to be added on account of the difference between the Old and the New Style: e.g. 10 cent. = 4687 + 4064 = 8751.

In an analogous manner was found the b. of Tables 5 and 6. The proportion holds:—As the anomalistic months in the Yuga are to the increase of b. in 5000 years, so the days in the Yuga are to the days in 5000 years; vis.—increase of b. =  $\frac{1896250 \times 57265133}{1577917828}$  = 66277.5056 in 5000 Julian years.

Hence the increase in 1000 years is 13255·5011; in 100 years, 1325·5501; and in 59·75 days, 2.1684. And b. for 5000 years is 494·4; for 1000 years, 498·9; and for 100 years, 449.9.

Therefore, as above:— b.

A.D. 1899 ....... 587·2
5000 years ....... 494·4
59·79 days ....... 168·4

Kaliyuga 0 250.0

Accordingly b. for A.D. 1899 is 587.2. But, as the fraction is smaller than  $\frac{1}{6}$ , we reject it.

The remaining operations are the same as with a 17

For determining c. we say:—As the anomalistic revolutions of the sun in the Kalpa is to the increase of c. in 5000 years, so the days in the Kalpa are to the days in 5000 years; viz.—increase of c. in 5000 Julian years = 

18262500×4319990013 = 4999-8796.

Hence the increase in 1000 years is 999.9759; in 100 years, 99.9976; in 59.75 days, 0.1636 and c. for 5000 years is 1204; for 1000 years, 24.1; and for 100 years, 2.4.

A.D. 1899 ....... 1·8
5000 years ....... 120·4
59·75 days ....... 163·6
Kaliyuga 0 285·8

Accordingly c. for A.D. 1899, viz. 2, is too large by only 0.2.

Tables 9 and 10 are calculated according to the rules of the Súrya-Siddhánta, on which we need not enter here.

### Possible Error.

As in the Tables fractions are neglected or counted as 1, according as they are less or larger than 1/2, the absolute error in every quantity may amount to ± 0.5. Usually the plus and the minus of the different figures will compensate for each other; but in extreme cases the neglected fractions may sum up to ± 2.5 or ± 3.5, according as five or seven figures are summed up to find A., and the error in time will be 10 or 14 minutes respectively. In the same way, theerror in the sums of b. and c. may mount up to  $\pm 1.5$  or  $\pm 2.5$ , according as three or five figures are summed np. But the effect of these errors on the equations of b. and c., and through them on A., is not the same, but can be ascertained, in every case; generally, it is very small,

# TABLE 1. Initial Dates of Hindu Months. The year divided by 4 Leaves remainder 1.

| add           | Vais.   | Јуаі.   | Åsh.    | Śrāv.    | Bhådr.                    | Åźvi.   | Kårtt.  | Mårg.   | Paush.  | Mågh.   | Phâlg.  | Chaitr. | add |
|---------------|---------|---------|---------|----------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| d <b>ay</b> s | 18 Mar. | 17 Apr. | 19 May. | 19 June. | 21 <b>J</b> ul <b>y</b> . | 21 Aug. | 20Sept. | 20 Oct. | 19 Nov. | 18 Dec. | 17 Jan. | 15 Feb. | day |
| 1             | 489     | 381     | 449     | 381      | 441                       | 437     | 385     | 397     | 453     | 413     | 505     | 413     | 1   |
| 2             | 605     | 497     | 565     | 497      | 557                       | 553     | 501     | 513     | 569     | 529     | 621     | 529     | 2   |
| 3             | 721     | 613     | 681     | 613      | 673                       | 669     | 617     | 629     | 685     | 645     | 737     | 655     | 3   |
| 4             | 837     | 729     | 797     | 725      | 789                       | 785     | 733     | 741     | 801     | 761     | 853     | 761     | 4   |
| 5             | 949     | 845     | 913     | 841      | 605                       | 901     | 845     | 857     | 913     | 873     | 965     | 873     | 5   |
| 6             | 1065    | 957     | 1029    | 957      | 1017                      | 1013    | 961     | 973     | 1029    | 989     | 1081    | 989     | 6   |
| 7             | 1181    | 1073    | 1141    | 1073     | 1133                      | 1129    | 1067    | 1089    | 1145    | 1105    | 1197    | 1105    | 7   |
| 8             | 1297    | 1189    | 1257    | 1189     | 1249                      | 1245    | 1183    | 1205    | 1261    | 1221    | 1313    | 1223    | 8   |
| 9             | 1413    | 1305    | 1373    | 1301     | 1365                      | 1361    | 1309    | 1317    | 1377    | 1337    | 1429    | 1333    | 9   |
| 10            | 1525    | 1421    | 1489    | 1417     | 1481                      | 1477    | 1421    | 1433    | 1489    | 1449    | 1541    | 1449    | 10  |
| 11            | 1641    | 1533    | 1605    | 1533     | 1593                      | 1589    | 1537    | 1549    | 1605    | 1565    | 1657    | 1565    | 11  |
| 12            | 1757    | 1649    | 1717    | 1649     | 1719                      | 1705    | 1653    | 1665    | 1721    | 1681    | 1773    | 1681    | 12  |
| 13            | 1873    | 1765    | 1833    | 1765     | 1825                      | 1821    | 1769    | 1781    | 1837    | 1797    | 1885    | 1797    | 13  |

TABLE 2.
Initial Dates of Hindu Months.
The year divided by 4 leaves remainder 2.

| add           | Vais.           | Jyai.   | Åsh.            | Śrāv.    | Bhådr.   | Å <del>śv</del> i. | Kårtt.   | Mårg.   | Paush.  | Mågh.           | Phalg.  | Chaitr. | add |
|---------------|-----------------|---------|-----------------|----------|----------|--------------------|----------|---------|---------|-----------------|---------|---------|-----|
| d <b>ay</b> s | 18 <b>M</b> ar. | 17 Apr. | 19 <b>M</b> ay. | 19 June. | 21 July. | 21 Aug.            | 20.Sept. | 20 Oct. | 19 Nov. | 18 <b>D</b> eo. | 17 Jan. | 15 Feb. | day |
| 1             | 462             | 354     | 422             | 354      | 414      | 410                | 358      | 366     | 426     | 386             | 478     | 386     | 1   |
| 2             | 574             | 470     | 538             | 466      | 530      | 526                | 470      | 482     | 538     | 498             | 594     | 498     | 2   |
| 3             | 690             | 586     | 654             | 582      | 642      | 638                | 586      | 598     | 654     | 614             | 706     | 614     | 3   |
| 4             | 806             | 698     | 770             | 698      | 758      | 754                | 702      | 714     | 770     | 730             | 822     | 730     | 4   |
| 5             | 922             | 814     | 882             | 814      | 874      | 870                | 818      | 830     | 886     | 846             | 938     | 846     | 5   |
| 6             | 1038            | 930     | 998             | 930      | 990      | 986                | 934      | 942     | 1002    | 962             | 1054    | 962     | 6   |
| 7             | 1150            | 1046    | 1114            | 1042     | 1106     | 1102               | 1046     | 1058    | 1114    | 1074            | 1170    | 1074    | 7   |
| 8             | 1266            | 1162    | 1230            | 1158     | 1218     | 1214               | 1162     | 1174    | 1230    | 1190            | 1282    | 1190    | 8   |
| 9             | 1382            | 1274    | 1346            | 1274     | 1334     | 1330               | 1278     | 1290    | 1346    | 1306            | 1398    | 1306    | 9   |
| 10            | 1498            | 1390    | 1458            | 1390     | 1450     | 1446               | 1394     | 1406    | 1462    | 1422            | 1514    | 1422    | 10  |
| 11            | 1614            | 1506    | 1574            | 1506     | 1566     | 1562               | 1510     | 1518    | 1578    | 1538            | 1630    | 1538    | 11  |
| 12            | 1726            | 1622    | 1690            | 1618     | 1682     | 1678               | 1626     | 1634    | 1690    | 1650            | 1746    | 1650    | 12  |
| 13            | 1842            | 1738    | 1806            | 1734     | 1794     | 1790               | 1738     | 1750    | 1806    | 1766            | 1858    | 1766    | 13  |

<sup>10</sup> In the way indicated Table 6 may easily be extended beyond the limits I have chosen, which were selected because the calendar now in use was not introduced before that time.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Some centuries ago a bija or correction was introduced, by which the b. of Table 5 would be diminished by 5. This correction should be applied in dates of the last three or four centuries.

1131 | 1199 | 1131

**5**9

1431 1359

1547 1475 1535

 1135 | 1147

1363 | 1375

1163 1139

1819 1883

## Initial Dates of Hindu Months.

|      |         |         | Тн     | E YEAR  | DIAIDI   | ED BY 4 | LEAVE   | S REM   | LINDER      | 3.      |         |         |      |
|------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|------|
| add  | Vais.   | Јуаі.   | Åsh.   | Srav.   | Bhādr.   | Åśvi.   | Kårtt.  | Mårg.   | Paush.      | Mågh.   | Phâlg.  | Chaitr. | add  |
| days | 19 Mar. | 18 Apr. | 20 May | 20June. | 22 July. | 22 Aug. | 21Sept. | 21 Oct. | 20 Nov.     | 19 Dec. | 17 Jan. | 15 Feb. | days |
| 1    | 547     | 439     | 507    | 439     | 499      | 495     | 443     | 455     | 511         | 471     | 447     | 355     | 1    |
| 2    | 663     | 555     | 623    | 555     | 615      | 611     | 559     | 571     | 627         | 587     | 563     | 471     | 2    |
| 3    | 779     | 671     | 739    | 667     | 7:31     | 727     | 675     | 683     | <b>74</b> 3 | 703     | 679     | 587     | 3    |
| 4    | 891     | 787     | 855    | 783     | 847      | 843     | 787     | 799     | 855         | 815     | 795     | 703     | 4    |
| 5    | 1007    | 899     | 971    | 899     | 959      | 955     | 903     | 915     | 971         | 931     | 911     | 815     | 5    |
| 6    | 1123    | 1015    | 1083   | 1015    | 1075     | 1071    | 1019    | 1031    | 1087        | 1047    | 1022    | 931     | 6    |

TABLE 4. Initial Dates of Hindu Months. LEAP-YEARS.

| add        | Vais.   | Jyai.   | Äshå.   | Śrłv.    | Bhådr.   | Àéví.   | Kårtt.  | Mårg.   | Paush.  | Mågh.       | Philg.  | Chaitr. | add  |
|------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|------|
| days       | 13 Mar. | 17 Apr. | 19 Мау. | 19 June. | 21 July. | 21 Aug. | 20Sept. | 20 Oct. | 19 Nov. | 18 Dec.     | 18 Jan. | 16 Feb. | days |
| 1          | 520     | 412     | 480     | 408      | 472      | 468     | 416     | 424     | 484     | 444         | 536     | 440     | 1    |
| 2          | 632     | 528     | 596     | 524      | 588      | 580     | 528     | 540     | 596     | <b>5</b> 56 | 648     | 556     | 2    |
| 3          | 748     | 640     | 712     | 640      | 700      | 696     | 644     | 656     | 712     | 672         | 764     | 672     | 3    |
| 4          | 864     | 756     | 824     | 756      | 816      | 812     | 764     | 772     | 828     | <b>7</b> 88 | 880     | 788     | 4    |
| 5          | 980     | 872     | 940     | 872      | 932      | 928     | 876     | 888     | 944     | 904         | 996     | 904     | 5    |
| 6          | 1092    | 988     | 1056    | 984      | 1048     | 1044    | 992     | 1000    | 1060    | 1020        | 1112    | 1016    | 6    |
| 7          | 1208    | 1104    | 1172    | 1100     | 1164     | 1156    | 1104    | 1116    | 1172    | 1132        | 1224    | 1132    | 7    |
| 8          | 1324    | 1216    | 1288    | 1216     | 1276     | 1272    | 1220    | 1232    | 1288    | 1248        | 1340    | 1248    | 8    |
| 9          | 1440    | 1332    | 1400    | 1332     | 1392     | 1388    | 1336    | 1348    | 1404    | 1364        | 1456    | 1364    | 9    |
| <b>1</b> 0 | 1556    | 1448    | 1516    | 1448     | 1508     | 1504    | 1452    | 1464    | 1520    | 1480        | 1572    | 1480    | 10   |
| 11         | 1668    | 1564    | 1632    | 1564     | 1624     | 1620    | 1568    | 1576    | 1630    | 1596        | 1688    | 1592    | 11   |
| 12         | 1784    | 1680    | 1748    | 1676     | 1740     | 1732    | 1680    | 1692    | 1748    | 1708        | 1800    | 1708    | 12   |
| 13         | 1900    | 1792    | 1864    | 1792     | 1852     | 1848    | 1796    | 1808    | 1864    | 1824        | 1916    | 1824    | 13   |

TABLE 5.

### Years of the 19th Century A.D.

| Years.                                   | -                     | 8.                                   | ь                               | c                       | đ                                       |  |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--|
| 1801<br>1802<br>1803<br>L 1804<br>1905   | 5<br>6<br>7<br>1<br>3 | 5178<br>8738<br>2349<br>5940<br>9380 | 566<br>813<br>59<br>306<br>588  | 6<br>5<br>4<br>4<br>6   | 479<br>585<br>691<br>797<br>909         |  |
| 1806<br>1807<br>L 1808<br>1809<br>1810   | 4<br>5<br>6<br>1<br>2 | 3480<br>7080<br>681<br>4621<br>8221  | 835<br>81<br>328<br>610<br>857  | 5<br>4<br>4<br>6<br>5   | 15<br>121<br>227<br>339<br>445          |  |
| 1811<br>L 1812<br>1813<br>1814<br>1815   | 3<br>4<br>6<br>7      | 1822<br>5422<br>9362<br>2962<br>6563 | 103<br>350<br>632<br>879<br>125 | 4<br>3<br>5<br>4        | 551<br>657<br>769<br>875<br>981         |  |
| L 1816<br>1817<br>1818<br>1819<br>L 1820 | 2<br>4<br>5<br>6      | 163<br>4103<br>7703<br>1304<br>4905  | 372<br>654<br>901<br>147<br>394 | 3<br>5<br>4<br><b>3</b> | 87<br>199<br>305<br>411<br>517          |  |
| 1821<br>1822<br>1823<br>L1824<br>1825    | 3<br>4<br>5<br>7      | 8845<br>2445<br>6045<br>9646<br>3586 | 676<br>923<br>169<br>416<br>698 | 5<br>4<br>3<br>5        | 629<br>735<br>841<br>947<br>59          |  |
| 1826<br>1827<br>L 1828<br>1829<br>1830   | 1<br>2<br>3<br>5<br>6 | 7186<br>787<br>4387<br>8327<br>1927  | 945<br>191<br>438<br>720<br>967 | 4<br>4<br>8<br>5<br>4   | 165<br>271<br>377<br>489<br><b>5</b> 95 |  |
| 1831<br>L 1832<br>1833<br>1834<br>1835   | 7<br>1<br>3<br>4      | 5528<br>9128<br>3068<br>6668<br>269  | 213<br>460<br>742<br>989<br>285 | 4<br>3<br>5<br>4        | 701<br>807<br>919<br>25<br>131          |  |
| L 1836<br>1837<br>1838<br>1839<br>L 1840 | 6<br>1<br>2<br>3<br>4 | 3870<br>7809<br>1410<br>5010<br>8611 | 482<br>764<br>11<br>257<br>504  | 3<br>5<br>4<br>3<br>3   | 237<br>349<br>455<br>561<br>667         |  |
| 1841<br>1842<br>1843<br>L 1844<br>1845   | 6<br>7<br>1<br>2<br>4 | 2551<br>6151<br>9751<br>3352<br>7292 | 786<br>33<br>279<br>526<br>808  | 5<br>4<br>3<br>3<br>5   | 779<br>885<br>991<br>97<br>209          |  |
| 1846<br>1847<br>L 1848<br>1849<br>1850   | 5<br>6<br>7<br>2<br>3 | 892<br>4493<br>8093<br>2033<br>5633  | 301<br>548<br>830<br>77         | 4<br>3<br>3<br>5<br>4   | 315<br>421<br>527<br>639<br>745         |  |
| i .                                      | 1                     | 1                                    | 1                               | I                       |                                         |  |

JUNE, 1888.]

| Years.                                   | •                     | 8.                                   | ъ                               | c                     | d                               |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1851                                     | 4                     | 9234                                 | 323                             | 3                     | 851                             |
| L 1852                                   | 5                     | 2835                                 | 570                             | 2                     | 957                             |
| 1853                                     | 7                     | 6775                                 | 852                             | 4                     | 69                              |
| 1854                                     | 1                     | 375                                  | 99                              | 4                     | 175                             |
| 1855                                     | 2                     | 3975                                 | 345                             | 3                     | 281                             |
| L 1856<br>1857<br>1858<br>1859<br>L 1860 | 3<br>5<br>6<br>7      | 7576<br>1516<br>5116<br>8717<br>2317 | 592<br>874<br>121<br>367<br>614 | 2<br>4<br>4<br>3<br>2 | 387<br>499<br>605<br>711<br>817 |
| 1861                                     | 3                     | 6257                                 | 896                             | 4                     | 929                             |
| 1862                                     | 4                     | 9857                                 | 143                             | 4                     | 35                              |
| 1863                                     | 5                     | 3458                                 | 389                             | 3                     | 141                             |
| L 1864                                   | 6                     | 7058                                 | 636                             | 2                     | 247                             |
| 1865                                     | 1                     | 998                                  | 918                             | 4                     | 359                             |
| 1866<br>1867<br>L 1868<br>1869<br>1870   | 2<br>3<br>4<br>6<br>7 | 4598<br>8199<br>1800<br>5740<br>9340 | 165<br>411<br>658<br>940<br>187 | 3<br>3<br>2<br>4      | 465<br>571<br>677<br>789<br>895 |
| 1871                                     | 1                     | 2940                                 | 433                             | 3                     | 1                               |
| L 1872                                   | 2                     | 6541                                 | 680                             | 2                     | 107                             |
| 1873                                     | 4                     | 481                                  | 962                             | 4                     | 219                             |
| 1874                                     | 5                     | 4081                                 | 209                             | 3                     | 325                             |
| 1875                                     | 6                     | 7682                                 | 455                             | 2                     | 431                             |
| L 1876<br>1877<br>1878<br>1879<br>L 1880 | 7<br>2<br>3<br>4      | 1282<br>5222<br>8822<br>2423<br>6023 | 702<br>984<br>231<br>477<br>724 | 2<br>4<br>3<br>2<br>2 | 537<br>649<br>755<br>861<br>967 |
| 1881                                     | 7                     | 9963                                 | 6                               | 4                     | 79                              |
| 1882                                     | 1                     | 3563                                 | 253                             | 3                     | 185                             |
| 1883                                     | 2                     | 7164                                 | 499                             | 2                     | 291                             |
| L 1884                                   | 3                     | 765                                  | 746                             | 2                     | 397                             |
| 1885                                     | 5                     | 4705                                 | 28                              | 4                     | 509                             |
| 1886                                     | 6                     | 8305                                 | 275                             | 3                     | 615                             |
| 1887                                     | 7                     | 1905                                 | 521                             | 2                     | 721                             |
| L 1888                                   | 1                     | 5506                                 | 768                             | 1                     | 827                             |
| 1889                                     | 3                     | 9446                                 | 50                              | 3                     | 939                             |
| 1890                                     | 4                     | 3046                                 | 297                             | 3                     | 45                              |
| 1891                                     | 5                     | 6647                                 | 543                             | 2                     | 151                             |
| L 1892                                   | 6                     | 247                                  | 790                             | 1                     | 257                             |
| 1893                                     | 1                     | 4187                                 | 72                              | 3                     | 369                             |
| 1894                                     | 2                     | 7787                                 | 319                             | 3                     | 475                             |
| 1895                                     | 3                     | 1388                                 | 565                             | 2                     | 581                             |
| L 1896                                   | 4                     | 4988                                 | 812                             | 1                     | 687                             |
| 1897                                     | 6                     | 8928                                 | 94                              | 3                     | 799                             |
| 1898                                     | 7                     | 2528                                 | 341                             | 3                     | 905                             |
| 1899                                     | 1                     | 6129                                 | 587                             | 2                     | 11                              |
| L 1900                                   | 2                     | 9730                                 | 834                             | 1                     | 117                             |

JUNE, 1888.]

TABLE 6.

# Centuries intervening between the given year and the corresponding one of the 19th Century.

| Century. |   | •    | ъ   | c  | d   |
|----------|---|------|-----|----|-----|
| 15       | 6 | 6094 | 185 | 69 | 823 |
| 14       | 5 | 4626 | 734 | 67 | 573 |
| 13       | 4 | 3157 | 284 | 64 | 322 |
| 12       | 3 | 1688 | 834 | 62 | 73  |
| 11       | 2 | 220  | 384 | 59 | 823 |
| 10       | 1 | 8751 | 934 | 57 | 572 |
| 9        | 7 | 7282 | 484 | 55 | 322 |
| 8        | 6 | 5813 | 35  | 52 | 71  |
| 7        | 5 | 4345 | 585 | 50 | 822 |
| 6        | 4 | 2876 | 135 | 47 | 572 |
| 5        | 3 | 1407 | 685 | 45 | 321 |
| 4        | 2 | 9939 | 235 | 43 | 71  |
| J. 3     | 1 | 8470 | 785 | 40 | 820 |
| G. 2     | 4 | 3615 | 972 | 11 | 512 |
| G. 1     | 2 | 1808 | 486 | 5  | 256 |

N.B.—Centuries 1 and 2 yield the date in the New Style; the other Centuries in the Old Style.

### Equations for converting Hindu years into years A. D.

Kaliyuga-Samvat; — 3101. Vikrama-Samvat; — 56. Salas-Samvat; + 78.

These equations give the commencement, A. D., of the expired Hindu year, i.e., more properly, of the carrent year next after the expired year for which the equation is applied.

TABLE 7.

|          |            | JANUARY. FEBRUARY. |              |            |          |            |          |            |          |              |            |            |                    |         |            |        |              |            |            |            |
|----------|------------|--------------------|--------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|------------|------------|--------------------|---------|------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
|          |            |                    | JANUAS       | LY.        |          |            |          |            |          | FEBRU        | ARY.       |            |                    |         |            |        | MARC         | ЭН,        |            |            |
| Common.  | Leap year. | ₩                  |              | ь          | c        | đ          | Сошшоп.  | Lesp year. | ₩        | 8.           | b          | G          | đ                  | Совтов. | Leap year. | ₩      |              | ь          | c          | d          |
| da       |            |                    |              |            |          |            | da       |            |          | l            |            | <u> </u>   |                    | ds      | y.         | Ī      | Ī _          | Ì          | 1          |            |
| 1 2      | 1 2        | 0                  | 339          | 36         | 3        | 6          | 1 2      | 1 2        | 3        | 498<br>836   | 125<br>161 | 85<br>88   | 179                | 1       |            | 3      | 9979         | 141        | 162        | 340        |
| 3        | 3          | 2                  | 677          | 73         | 5        | 12         | 3        | 3          | 4        | 1175         | 198        | 90         | 18 <b>5</b><br>190 | 2       | 1 2        | 4      | 318          | 177        | 164        | 346        |
| 4        | 4          | 3                  | 1016         | 109        | 8        | 17         | 4        | 4          | 5<br>6   | 1513         | 234        | 93         | 196                | 3       | 3          | 5<br>6 | 657<br>995   | 214<br>250 | 167<br>170 | 352<br>358 |
| 5        | 5          | 4                  | 1355         | 145        | 11       | 23         | 5        | 5          | 0        | 1852         | 270        | 96         | 202                | 5       | 4          | 0      | 1334         | 286        | 172        | 364        |
|          |            |                    |              |            |          |            |          | -          | ۱        | 1002         |            |            | -0-                |         | •          | ľ      | 1003         | 200        | 112        | 304        |
| 6        | 6          | 5                  | 1693         | 181        | 14       | 29         | 6        | 6          | 1        | 2191         | 306        | 99         | 208                | 6       | 5          | 1      | 1672         | 323        | 175        | 369        |
| 7 8      | 7<br>9     | 6                  | 2032         | 218<br>254 | 16       | 35         | 7        | 7          | 2        | 2529         | 343        | 101        | 213                | 7       | 6          | 2      | 2011         | 359        | 178        | 375        |
| 9        | 9          | 0                  | 2370         | 290        | 19<br>22 | 40         | 8        | 8          | 8        | 2868         | 379        | 104        | 219                | 8       | 7          | 3      | 2350         | 395        | 181        | 381        |
| 10       | 10         | 1 2                | 2709<br>3048 | 327        | 25       | 46  <br>52 | 9        | 9          | 4        | 3207         | 415        | 107        | 225                | 9       | 8          | 4      | 2688         | 432        | 183        | 387        |
| 10       | 10         | -                  | 3090         | 024        | 20       | 32         | 10       | 10         | 5        | 3545         | 452        | 110        | 231                | 10      | 9          | 5      | 3027         | 468        | 186        | 392        |
| 11       | 11         | 3                  | 3386         | 363        | 27       | 58         | 11       | 11         | 6        | 3884         | 488        | 112        | 237                | 11      | 10         | 6      | 3366         | 504        | 189        | 398        |
| 12       | 12         | 4                  | 3725         | 399        | 30       | 63         | 12       | 12         | 0        | 4243         | 524        | 115        | 242                | 12      | 11         | 0      | 3704         | 540        | 192        | 404        |
| 13       | 13         | 5                  | 4964         | 436        | 33       | 69         | 13       | 13         | 1        | 4561         | 561        | 118        | 248                | 13      | 12         | 1      | 4043         | 577        | 194        | 410        |
| 14       | 14         | 6                  | 4402         | 472        | 36       | 75         | 14       | 14         | 2        | 4900         | 597        | 120        | 254                | 14      | 13         | 2      | 4382         | 613        | 197        | 415        |
| 15       | 15         | 0                  | 4741         | 508        | 38       | 81         | 15       | 15         | 3        | 5238         | 633        | 123        | 260                | 15      | 14         | 3      | 4720         | 649        | 200        | 421        |
| 16       | 16         | 1                  | 5079         | 544        | 41       | 87         | 16       | 16         | 4        | 5577         | 669        | 126        | 265                | 16      | 15         | 4      | 5059         | 686        | 203        | 427        |
| 17       | 17         | 2                  | 5418         | 581        | 44       | 92         | 17       | 17         | 5        | 5916         | 706        | 129        | 271                | 17      | 16         | 5      | 5397         | 722        | 205        | 483        |
| 18       | 18         | 3                  | 5757         | 617        | 47       | 98         | 18       | 18         | 6        | 6254         | 742        | 131        | 277                | 18      | 17         | 6      | 5736         | 758        | 208        | 439        |
| 19       | 19         | 4                  | 6095         | 653        | 49       | 104        | 19       | 19         | 0        | 6593         | 778        | 134        | 283                | 19      | 18         | 0      | 6075         | 794        | 211        | 444        |
| 20       | 20         | 5                  | 6434         | 690        | 52       | 110        | 20       | 20         | 1        | 6932         | 815        | 137        | 288                | 20      | 19         | 1      | 6413         | 831        | 214        | 450        |
| 21       | 21         | 6                  | 6773         | 726        | 55       | 115        |          | 01         | ٦        |              |            | 140        |                    |         |            |        |              |            |            |            |
| 22       | 21         | 0                  | 7111         | 762        | 57       | 115<br>121 | 21<br>22 | 21         | 2<br>3   | 7270<br>7609 | 851<br>887 | 140<br>142 | 294<br>300         | 21      | 20         | 2      | 6752         | 867        | 216        | 456        |
| 23       | 23         | 1                  | 7450         | 798        | 60       | 127        | 23       | 23         | 4        | 7947         | 923        | 142        | 300                | 22      | 21 22      | 3      | 7091<br>7429 | 903<br>940 | 219        | 462        |
| 24       | 24         | 2                  | 7789         | 835        | 63       | 133        | 24       | 24         | 5        | 8286         | 960        | 148        | 312                | 24      | 23         | ł      | 7429         | 976        | 222<br>224 | 467        |
| 25       | 25         | 3                  | 8127         | 871        | 66       | 138        | 25       | 25         | 6        | 8625         | 996        | 151        | 317                | 25      | 24         | 5<br>6 | 8106         | 12         | 224        | 473<br>479 |
|          |            |                    |              |            |          |            |          |            |          |              |            |            |                    | 20      |            |        | 3100         | **         | ***        | 3/9        |
| 26       | 26         | 4                  | 8466         | 907        | 68       | 144        | 26       | 26         | 0        | 8963         | 32         | 153        | 323                | 26      | 25         | 0      | 8445         | 48         | 230        | 485        |
| 27       | 27         | 5                  | 8804         | 944        | 71       | 150        | 27       | 27         | 1        | 9302         | 69         | 156        | 329                | 27      | 26         | 1      | 8784         | 85         | 233        | 490        |
| 28<br>29 | 28         | 6                  | 9143         | 980        | 74       | 156        | 28       | 28         | 2        | 9641         | 105        | 159        | 335                | 28      | 27         | 2      | 9122         | 121        | 285        | 496        |
| 30       | 29<br>30   | 0<br>1             | 9482<br>9820 | 16<br>52   | 77<br>79 | 162<br>167 |          | 29         | 3        | 9979         | 141        | 162        | 340                | 29      | 28         | 3      | 9461         | 157        | 238        | 502        |
| 31       | 31         | 2                  | 159          | 89         | 82       | 173        |          |            | ļ        | 1            |            |            |                    | 30      | 29         | 4      | 9800         | 194        | 241        | 508        |
| "        | 01         | 4                  | 109          | 0,         | 0.5      | 1,3        |          |            |          |              |            |            |                    | 31      | 30<br>31   | 5      | 138<br>477   | 230<br>266 | 244        | 514<br>519 |
|          |            | _                  |              |            |          | 1          | 1        |            | <u> </u> | <u> </u>     |            | <u> </u>   | l .                |         | 31         | 10     | 311          | 200        | 250        | 919        |

<sup>1</sup> Phâlguna c. about 114 ..... Kumbha-samkrânti.

<sup>1</sup> Chaitra c. about 196 × Mina-samkranti.

<sup>1</sup> Vaiáškha c. about 279 γ Mésha-samkránti.

w.; 1 = Sunday, 2 = Monday, 3 = Tuesday, 4 = Wednesday, 5 = Thursday, 6 = Friday, 7 or 0 = Saturday.

| 1       |            |                                              |              |            |            | <del></del> - | <del></del>    |            |     | <del></del>  |            |            |            |          |            |           |              |            |            |            |
|---------|------------|----------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------------|----------------|------------|-----|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|
|         |            |                                              | APRI         | L.         |            |               |                |            |     | MAT          | •          |            |            |          |            |           | JUNI         | B.         |            |            |
| Сошшов. | Leap year. | ₩                                            | 8.           | b          | o          | đ             | Common.        | Leap year. | ₩   | •            | b          | G          | d          | Common.  | Lesp year. | ₩         | 8.           | ь          | С          | đ          |
| da      | <b>y</b> . |                                              |              |            | l          |               |                | <b>y</b> . |     |              |            |            |            |          | y.         |           |              |            |            | 1          |
| 1       | •••        | 6                                            | 477          | 266        | 246        | 519           | 1 2            | ".         | 1   | 636          | 355        | 329        | 692        | 1        |            | 4         | 1133         | 480        | 413        | 871        |
| 2       | 1<br>2     | 0                                            | 816<br>1154  | 303<br>339 | 249<br>252 | 525<br>531    | 3              | 1<br>2     | 3   | 974<br>1313  | 391<br>428 | 331<br>334 | 698<br>704 | 3        | 1          | 5         | 1472         | 516<br>553 | 416        | 877<br>883 |
| 4       | 3          | 2                                            | 1493         | 375        | 255        | 537           | 4              | 3          | 4   | 1652         | 464        | 337        | 710        | 4        | 3          | 6         | 1811<br>2149 | 589        | 419<br>422 | 889        |
| 5       | 4          | 3                                            | 1831         | 411        | 257        | 542           | 5              | 4          | 5   | 1990         | 500        | 339        | 715        | 5        | 4          | 1         | 2488         | 625        | 424        | 894        |
| 6       | 5          | 4                                            | 2170         | 448        | 260        | 548           | 6              | 5          | 6   | 2329         | 536        | 342        | 721        | 6        | 5          | 2         | 2827         | 661        | 427        | 900        |
|         |            | 1                                            |              | 720        | =00        | 0.0           | •              | ľ          | ľ   | -020         | 000        | 022        |            |          | "          |           | 2021         | 001        | 201        |            |
| 7       | 6          | 5                                            | 2509         | 484        | 263        | 554           | 7              | 6          | 0   | 2668         | 573        | 345        | 727        | 7        | 6          | 3         | 3165         | 698        | 430        | 906        |
| 8       | 7          | 6                                            | 2847         | 520        | 266        | 560           | 8              | 7          | 1   | 3006         | 609        | 348        | 733        | 8        | 7          | 4         | 3504         | 734        | 433        | 912        |
| 9       | 8          | 0                                            | 3186         | 557        | 268        | 565           | 9              | 8          | 2   | 3345         | 645        | 350        | 739        | 9        | 8          | 5         | 3842         | 770        | 435        | 917        |
| 10      | 9          | 1                                            | 3525         | 593        | 271        | 571           | 10             | 9          | 3   | 3684         | 682        | 353        | 744        | 10       | 9          | 6         | 4181         | 807        | 438        | 923        |
| 11      | 10         | 2                                            | 3863         | 629        | 274        | 577           | 11             | 10         | 4   | 4022         | 718        | 356        | 750        | 11       | 10         | 0         | 4520         | 843        | 441        | 929        |
| 12      | 11         | 3                                            | 4202         | 665        | 277        | 583           | 12             | 11         | 5   | 4361         | 754        | 359        | 756        | 12       | 11         | 1         | 4858         | 879        | 444        | 935        |
| 13      | 12         | 4                                            | 4540         | 702        | 279        | 589           | 13             | 12         | 6   | 4699         | 790        | 361        | 762        | 13       | 12         | 2         | 5197         | 916        | 446        | 941        |
| 14      | 13         | 5                                            | 4879         | 738        | 282        | 594           | 14             | 13         | 0   | 5038         | 827        | 364        | 767        | 14       | 13         | 3         | 5536         | 952        | 449        | 946        |
| 15      | 14         | 6                                            | 5218         | 774        | 285        | 600           | 15             | 14         | 1   | 5377         | 863        | 367        | 773        | 15       | 14         | 4         | 5874         | 988        | 452        | 952        |
| 16      | 15         | 0                                            | 5556         | 811        | 287        | 606           | 16             | 15         | 2   | 5715         | 899        | 370        | 779        | 16       | 15         | 5         | 6213         | 24         | 454        | 958        |
|         | ١          | _                                            |              |            |            |               |                |            | _   |              |            |            |            |          |            | ١.        |              |            |            |            |
| 17      | 16         | 1                                            | 5895         | 847        | 290        | 612           | 17             | 16         | 3   | 6054         | 936        | 372        | 785        | 17       | 16         | 6         | 6552         | 61         | 457        | 964        |
| 18      | 17         | 3                                            | 6234<br>6572 | 883        | 293<br>296 | 617           | 18<br>19       | 17         | 4   | 6393         | 972        | 375        | 790        | 18       | 17         | 0         | 6890         | 97         | 460        | 969        |
| 19 20   | 18<br>19   | 4                                            | 6911         | 919        | 298        | 623<br>629    | 20             | 18         | 5   | 6731         | 8          | 378<br>381 | 796<br>802 | 19<br>20 | 18<br>19   | 1 2       | 7229         | 133        | 463        | 973        |
| 21      | 20         | 5                                            | 7250         | 992        | 301        | 635           | 21             | 19<br>20   | 6   | 7070<br>7408 | 45<br>81   | 383        | 808        | 21       | 20         | 3         | 7567<br>7906 | 170        | 465        | 981        |
| 21      | 20         | ,                                            | 1200         | 992        | 301        | 000           | 21             | 20         | ľ   | 7900         | 01         | 900        | 000        | 21       | 20         | ľ         | 7900         | 206        | 468        | 987        |
| 22      | 21         | 6                                            | 7588         | 28         | 304        | 640           | 22             | 21         | 1   | 7747         | 117        | 386        | 814        | 22       | 21         | 4         | 8245         | 242        | 471        | 992        |
| 23      | 22         | 0                                            | 7927         | 65         | 307        | 646           | 23             | 22         | 2   | 8086         | 153        | 389        | 819        | 23       | 22         | 5         | 8583         | 278        | 474        | 998        |
| 24      | 23         | 1                                            | 8265         | 101        | 309        | 652           | 24             | 23         | 3   | 8424         | 190        | 391        | 825        | 24       | 23         | 6         | 8922         | 315        | 476        | 4          |
| 25      | 24         | 2                                            | 8604         | 137        | 312        | 658           | 25             | 24         | 4   | 8763         | 226        | 394        | 831        | 25       | 24         | 0         | 9261         | 351        | 479        | 10         |
| 26      | 25         | 3                                            | 8943         | 174        | 315        | 664           | 26             | 25         | 5   | 9102         | 262        | 397        | 837        | 26       | 25         | 1         | 9599         | 387        | 482        | 16         |
| 27      | 26         | 4                                            | 9281         | 210        | 318        | 669           | 27             | 26         | 6   | 9440         | 299        | 400        | 842        | 27       | 26         | 2         | 9938         | 424        | 485        | 21         |
| 28      | 27         | 5                                            | 9620         | 246        | 320        | 675           | 28             | 27         | 0   | 9779         | 335        | 402        | 848        | 28       | 27         | 3         | 276          | 460        | 487        | 27         |
| 29      | 28         | 6                                            | 9959         | 282        | 323        | 681           | 29             | 28         | 1   | 118          | 371        | 405        | 854        | 29       | 28         | 4         | 615          | 496        | 490        | 33         |
| 30      | 29         | 0                                            | 297          | 319        | 326        | 687           | 30             | 29         | 2   | 456          | 407        | 408        | 860        | 30       | 29         | 5         | 954          | 532        | 493        | 39         |
|         | 30         | 1                                            | 636          | 355        | 329        | 692           | 31             | 30         | 3   | 795          | 444        | 411        | 865        |          | 30         | 6         | 1292         | 569        | 496        | 44         |
|         |            |                                              |              |            |            |               |                | 31         | 4   | 1133         | 480        | 413        | 871        |          |            |           |              |            |            |            |
| Щ.      |            | <u>.                                    </u> | aishtha      |            | I          |               | <u> </u><br> 1 |            | 1.1 | âdha c       |            |            | ' <u>'</u> | l        | -          | ا<br>هــه | vana c       |            | 1 100      |            |

1 Jyaishtha c. about 364 8 Vrisha-samkranti.

1 Åshådha c. about 450 II Mithuna-samkrånti. 1 Śrávana c about 536 Karkata-samkránti.

w.; 1 = Sunday, 2 = Monday, 3 = Tuesday, 4 = Wednesday, 5 = Thursday, 6 = Friday, 7 or 0 = Saturday

TABLE 7—continued.

|         |            |   | JULY         | r.         |            |          |         |            |   | Αυσυ         | ST.        |     |     |         |            |   | Septem | BER. |             |     |
|---------|------------|---|--------------|------------|------------|----------|---------|------------|---|--------------|------------|-----|-----|---------|------------|---|--------|------|-------------|-----|
| Common. | Leap year. | ₩ | 8.           | ь          | c          | đ        | Common. | Leap year. | ₩ | 8.           | ь          | c   | đ   | Совтов. | Leap year. | ₩ | a      | ь    | ٥           | đ   |
| da      |            |   |              |            |            |          | da      | -          |   | 1700         | 204        | 580 | 223 | da<br>1 |            | 5 | 2288   | 819  | 665         | 402 |
| 1       |            | 6 | 1292         | 569        | 496        | 44       | 1 2     | 1          | 2 | 1790<br>2129 | 694<br>720 | 583 | 229 | 2       | 1          | 6 | 2626   | 855  | 668         | 408 |
| 2       | 1          | 0 | 1631         | 605        | 498        | 50       | 3       | 2          | 4 | 2467         | 766        | 586 | 235 | 3       | 2          | 0 | 2965   | 891  | 671         | 414 |
| 3       | 2          | 1 | 1970<br>2308 | 641<br>678 | 501<br>504 | 56<br>62 | 4       | 3          | 5 | 2806         | 803        | 589 | 241 | 4       | 3          | 1 | 3303   | 928  | 673         | 419 |
| 4       | 3<br>4     | 3 | 2647         | 714        | 506        | 67       | 5       | 4.         | 6 | 3144         | 839        | 591 | 246 | 5       | 4          | 2 | 3642   | 964  | 676         | 425 |
| 5       | 5          | 4 | 2986         | 750        | 509        | 73       | 6       | 5          | 0 | 3183         | 875        | 594 | 252 | 6       | 5          | 3 | 3981   | 0    | 679         | 431 |
| 7       | 6          | 5 | 3324         | 787        | 512        | 79       | 7       | 6          | 1 | 3822         | 912        | 597 | 258 | 7       | 6          | 4 | 4319   | 37   | 682         | 437 |
| 8       | 7          | 6 | 3663         | 823        | 515        | 85       | 8       | 7          | 2 | 4160         | 948        | 600 | 264 | 8       | 7          | 5 | 4658   | 73   | 684         | 442 |
| 9       | 8          | 0 | 4001         | 859        | 517        | 91       | 9       | 8          | 3 | 4499         | 984        | 602 | 269 | 9       | 8          | 6 | 4997   | 109  | 687         | 448 |
| 10      | 9          | 1 | 4340         | 895        | 520        | 96       | 10      | 9          | 4 | 4838         | 20         | 605 | 275 | 10      | 9          | 0 | 5335   | 145  | 690         | 454 |
| 11      | 10         | 2 | 4679         | 932        | 523        | 102      | 11      | 10         | 5 | 5176         | 57         | 608 | 281 | 11      | 10         | 1 | 5674   | 182  | 6 <b>93</b> | 460 |
| 12      | 11         | 3 | 5017         | 968        | 526        | 108      | 12      | 11         | 6 | 5515         | 93         | 611 | 287 | 12      | 11         | 2 | 6013   | 218  | 695         | 466 |
| 13      | 12         | 4 | 5356         | 4          | 528        | 114      | 13      | 12         | 0 | 5854         | 126        | 613 | 292 | 13      | 12         | 3 | 6351   | 254  | 698         | 471 |
| 14      | 13         | 5 | 5695         | 41         | 531        | 119      | 14      | 13         | 1 | 6192         | 169        | 616 | 298 | 14      | 13         | 4 | 6690   | 291  | 701         | 477 |
| 15      | 14         | 6 | 6033         | 77         | 534        | 125      | 15      | 14         | 2 | 6531         | 202        | 619 | 304 | 15      | 14         | 5 | 7028   | 327  | 704         | 483 |
| 16      | 15         | 0 | 6372         | 113        | 537        | 131      | 16      | 15         | 3 | 6869         | 238        | 621 | 310 | 16      | 15         | 6 | 7367   | 363  | 706         | 489 |
| 17      | 16         | 1 | 6710         | 149        | 539        | 137      | 17      | 16         | 4 | 7208         | 274        | 624 | 316 | 17      | 16         | 0 | 7706   | 400  | 709         | 494 |
| <br>18  | 17         | 2 | 7049         | 186        | 542        | 142      | 18      | 17         | 5 | 7547         | 311        | 627 | 321 | 18      | 17         | 1 | 8044   | 436  | 712         | 500 |
| 19      | 18         | 3 | 7338         | 222        | 545        | 148      | 19      | 18         | 6 | 7885         | 347        | 630 | 327 | 19      | 18         | 2 | 8383   | 472  | 715         | 506 |
| 20      | 19         | 4 | 7726         | 258        | 548        | 154      | 20      | 19         | 0 | 8224         | 383        | 632 | 333 | 20      | 19         | 3 | 8722   | 508  | 717         | 512 |
| 21      | 20         | 5 | 8065         | 295        | 550        | 160      | 21      | 20         | 1 | 8563         | 420        | 635 | 339 | 21      | 20         | 4 | 9060   | 545  | 720         | 518 |
| 22      | 21         | 6 | 8404         | 331        | 553        | 166      | 22      | 21         | 2 | 8901         | 456        | 638 | 344 | 22      | 21         | 5 | 9399   | 581  | 723         | 523 |
| 23      | 22         | 0 | 8742         | 367        | 556        | 171      | 23      | 22         | 3 | 9240         | 492        | 641 | 350 | 23      | 22         | 6 | 9737   | 617  | 726         | 529 |
| 24      | 23         | 1 | 9081         | 403        | 559        | 177      | 24      | 23         | 4 | 9578         | 529        | 643 | 356 | 24      | 23         | 0 | 76     | 654  | 728         | 535 |
| 25      | 24         | 2 | 9420         | 440        | 561        | 183      | 25      | 24         | 5 | 9917         | 565        | 646 | 362 | 25      | 24         | 1 | 415    | 690  | 731         | 541 |
| 26      | 25         | 3 | 9758         | 476        | 564        | 189      | 26      | 25         | 6 | 256          | 601        | 649 | 367 | 26      | 25         | 2 | 753    | 726  | 734         | 546 |
| 27      | 26         | 4 | 97           | 512        | 567        | 194      | 27      | 26         | 0 | 594          | 637        | 652 | 373 | 27      | 26         | 3 | 1092   | 762  | 736         | 559 |
| 28      | 27         | 5 | 435          | 549        | 569        | 200      | 28      | 27         | 1 | 933          | 674        | 654 | 379 | 28      | 27         | 4 | 1431   | 799  | 739         | 558 |
| 29      | 28         | 6 | 774          | 585        | 572        | 206      | 29      | 28         | 2 | 1272         | 710        | 657 | 385 | 29      | 28         | 5 | 1769   | 835  | 742         | 56  |
| 30      | 29         | 0 | 1113         | 621        | 575        | 212      | 30      | 29         | 3 | 1610         | 746        | 660 | 391 | 30      | 29         | 6 | 2108   | 871  | 745         | 56  |
| 31      | 30         | 1 | 1451         | 658        | 578        | 217      | 31      | 30         | 4 | 1949         | 783        | 663 | 396 |         | 30         | 0 | 2447   | 908  | 747         | 57. |
|         | 31         | 2 | 1790         | 694        | 580        | 223      | ]]      | 31         | 5 | 2288         | 819        | 665 | 402 | 11      | 1          |   | 1      | 1    |             | 1   |

1 Bhådrapada c. about 622 Simha-samkranti.

JUNE, 1888.]

l Aávina c. about 708 ng Kanya-samkranti. l Kårttika c. about 791 - Tulå-samkrånti.

w; 1 = Sunday, 2 = Monday, 3 = Tuesday, 4 = Wednesday, 5 = Thursday, 6 = Friday, 7 or 0 = Saturday.

TABLE 7—continued.

|          |            |     | Осто         | BER. |           |            |          | <u></u> -  |   | Novem        | BER.       |            |            |         |            |     | Decem        | BER.           |             |              |
|----------|------------|-----|--------------|------|-----------|------------|----------|------------|---|--------------|------------|------------|------------|---------|------------|-----|--------------|----------------|-------------|--------------|
| Соштоп.  | Leap year. | •   | a            | b    | c         | đ          | Common.  | Leap year. | w | a            | b          | c          | đ          | Сошшоп. | Leap year. |     | a            | b              | C           | d            |
| d        | lay.       | 0   | 2447         | 908  | 747       |            |          | ay.        |   | Ī            | Τ          | T          | 1          | a       | ay.        | T   | <u> </u>     | <del>i</del> — | <del></del> | <del> </del> |
| 2        | 1          | 1   | 2785         | 944  | 750       | 575<br>581 | 1 2      | 1          | 3 | 2944<br>3283 | 33         |            | 1          | 1       |            | 5   | 3103         | 121            | 914         | 1            |
| 3        | 2          | 2   | 3124         | 980  | 753       | 587        | 3        | 2          | 5 | 3621         | 69<br>105  | 835<br>838 | 760<br>766 | 2       | 1          | 6   | 3442         | 158            | 917         | 933          |
| 4        | 3          | 3   | 3462         | 16   | 756       | 593        | 4        | 3          | 6 | 3960         | 142        | 840        | 771        | 3       | 2          | 0   | 3780         | 194            | 920         | 939          |
| 5        | 4          | 4   | 3801         | 53   | 758       | 598        | 5        | 4          | 0 | 4299         | 178        | 843        | 777        | 5       | 3          | 1 2 | 4119         | 230            | 923         | 944          |
| 6        | 5          | 5   | 4140         | 89   | 761       | 604        | 6        | 5          | 1 | 4637         | 214        | 846        | 783        | 6       | 4 5        | 3   | 4458<br>4796 | 267            | 925         | 950          |
| _        |            |     |              |      |           | 1          | il       | -          |   | 200.         |            | 020        | 100        | "       | °          | *   | 4/90         | 303            | 928         | 956          |
| 7        | 6          | 6   | 4478         | 125  | 764       | 610        | 7        | 6          | 2 | 4976         | 250        | 849        | 789        | 7       | 6          | 4   | 5135         | 339            | 931         | 962          |
| 8        | 7          | 0   | 4817         | 162  | 767       | 616        | 8        | 7          | 3 | 5315         | 287        | 851        | 794        | 8       | 7          | 5   | 5473         | 375            | 934         | 968          |
| 9<br>10  | 8          | 1   | 5156         | 198  | 769       | 621        | 9        | 8          | 4 | 5653         | 323        | 854        | 800        | 9       | 8          | 6   | 5812         | 412            | 936         | 973          |
| 11       | 10         | 2 3 | 5494<br>5833 | 234  | 772       | 627        | 10       | 9          | 5 | 5992         | 359        | 857        | 806        | 10      | 9          | 0   | 6151         | 448            | 939         | 979          |
| **       | 10         | 3   | 9003         | 271  | 775       | 633        | 11       | 10         | 6 | 6330         | 396        | 860        | 812        | 11      | 10         | 1   | 6489         | 484            | 642         | 985          |
| 12       | 11         | 4   | 6 171        | 307  | 778       | 630        | 12       | 11         | 0 | 6669         | 432        | 862        | 818        | 12      | 11         | 2   | 6828         | 521            | 945         | 001          |
| 13       | 12         | 5   | 6510         | 343  | 780       | 644        | 13       | 12         | 1 | 7008         | 468        | 865        | 823        | 13      | 12         | 3   | 7167         | 557            | 945         | 991<br>996   |
| 14       | 13         | 6   | 6849         | 379  | 783       | 650        | 14       | 13         | 2 | 7346         | 504        | 868        | 829        | 14      | 13         | 4   | 7505         | 593            | 950         | 2            |
| 15       | 14         | 0   | 7187         | 416  | 786       | 656        | 15       | 14         | 3 | 7685         | 541        | 871        | 835        | 15      | 14         | 5   | 7844         | 629            | 953         | 8            |
| 16       | 15         | 1   | 7526         | 452  | 788       | 662        | 16       | 15         | 4 | 8024         | 577        | 873        | 841        | 16      | 15         | 6   | 8183         | 666            | 955         | 14           |
| 17       | 16         | 2   | 7865         | 488  | <br>  791 | 000        |          |            |   |              |            |            |            |         |            |     |              |                | "           | 17           |
| 18       | 17         | 3   | 8203         | 525  | 791       | 668        | 17<br>18 | 16<br>17   | 5 | 8262         | 613        | 876        | 846        | 17      | 16         | 0   | 8521         | 702            | 958         | 19           |
| 19       | 18         | 4   | 8542         | 561  | 797       | 679        | 19       | 18         | 6 | 8701         | 650        | 879        | 852        | 18      | 17         | 1   | 8860         | 738            | 961         | 25           |
| 20       | 19         | 5   | 8881         | 597  | 799       | 685        | 20       | 19         | 1 | 9039<br>9378 | 686<br>722 | 882        | 858        | 19      | 18         | 2   | 9198         | 775            | 964         | 31           |
| 21       | 20         | 6   | 9219         | 633  | 802       | 691        | 21       | 20         | 2 | 9378         | 758        | 884<br>887 | 864<br>869 | 20      | 19         | 3   | 9537         | 811            | 966         | 37           |
|          |            |     |              |      | 552       | ""         |          |            | - | 9/1/         | 100        | 001        | 009        | 21      | 20         | 4   | 9876         | 847            | 969         | 43           |
| 22       | 21         | 0   | 9558         | 670  | 805       | 696        | 22       | 21         | 3 | 55           | 795        | 890        | 875        | 22      | 21         | 5   | 214          | 884            | 972         | 48           |
| 23       | 22         | 1   | 9896         | 706  | 808       | 702        | 23       | 22         | 4 | 394          | 831        | 893        | 881        | 23      | 22         | 6   | <b>5</b> 58  | 920            | 975         | 54           |
| 24       | 23         | 2   | 235          | 742  | 810       | 708        | 24       | 23         | 5 | 733          | 867        | 895        | 887        | 24      | 23         | 0   | 892          | 956            | 977         | 60           |
| 25<br>26 | 24         | 8   | 574          | 779  | 813       | 714        | 25       | 24         | 6 | 1071         | 904        | 898        | 893        | 25      | 24         | 1   | 1230         | <b>9</b> 92    | 980         | 66           |
| 20       | 25         | 4   | 912          | 815  | 816       | 719        | 26       | 25         | 0 | 1410         | 940        | 901        | 898        | 26      | 25         | 2   | 1569         | 29             | 983         | 71           |
| 27       | 26         | 5   | 1251         | 851  | 819       | 725        | 27       | 26         | 1 | 1749         | 976        | 903        | 904        | 27      | 26         | 3   | 1907         | 0.             | 000         | [            |
| 28       | 27         | 6   | 1590         | 887  | 821       | 731        | 28       | 27         | 2 | 2087         | 13         | 906        | 910        | 28      | 27         | 4   | 2246         | 65<br>101      | 986<br>988  | 77           |
| 29       | 28         | 0   | 1928         | 924  | 824       | 737        | 29       | 28         | 3 | 2426         | 49         | 909        | 916        | 29      | 28         | 5   | 2585         | 138            | 988         | 83           |
| 30       | 29         | 1   | 2267         | 960  | 827       | 743        | 30       | 29         | 4 | 2764         | 85         | 912        | 921        | 30      | 29         | 6   | 2923         | 174            | 994         | 89<br>95     |
| 31       | 30         | 2   | 2605         | 996  | 830       | 748        |          | 30         | 5 | 3103         | 121        | 914        | 927        | 31      | 30         | 0   | 3262         | 210            | 997         | 100          |
|          | 31         | 3   | 2944         | 33   | 832       | 754        |          | ļ          |   |              |            |            | 1          |         | 31         | 1   | 3601         | 246            | 999         | 106          |
| <u> </u> | '          | 751 | readira      |      |           |            |          |            |   | <u> </u>     |            | !          |            |         |            |     |              |                |             |              |

<sup>1</sup> Mårgasira c about 872 m Vrischika-samkranti.

TABLE 7-continued.

| J                  | ANUAI      | RY O   | F THE Y      | EAR CO | NTINU | ED. | FE                                            | BRUA               | RYC    | FTHEY        | EAR CO     | NTINU    | JED.       | N            | <b>L</b> ARCI | H OP   | THE YE.      | AR CON     | TINUE   | D.         |
|--------------------|------------|--------|--------------|--------|-------|-----|-----------------------------------------------|--------------------|--------|--------------|------------|----------|------------|--------------|---------------|--------|--------------|------------|---------|------------|
| Preced. y. common. | Preced. y. | ₩      | a            | b      | c     | đ   | Preced. y.                                    | Preced. y. leap y. | ₩      | a            | b          | c        | d          | Years 2, 3 * | Ycars 0, 1 *  | ₩      | a            | ь          | o       | đ          |
| da                 | <b>y</b> . |        |              | 1      |       |     | da                                            | y.                 |        |              |            |          |            | ds           | у.            |        |              |            |         | Ī.,        |
| 1                  | •••        | 1      | 3601         | 246    | 999   | 106 | 1                                             | •••                | 4      | 4098         | 371        | 84       | 285        | 1            |               | 4      | 3580         | 387        | 161     | 446        |
| 2                  | 1          | 2      | 3939         | 283    | 2     | 112 | 2                                             | 1                  | 5      | 4437         | 408        | 87<br>89 | 290        | 3            | 1             | 5<br>6 | 3918         | 423<br>460 | 166     | 458        |
| 3                  | 2          | 3      | 4278         | 319    | 4     | 118 | 3                                             | 2                  | 6      | 4776         | 444        | 92       | 296<br>302 | 4            | 2             | 0      | 4257<br>4596 | 496        | 169     | 464        |
| 4                  | 3          | 4      | 4617         | 355    | 7     | 123 | 4                                             | 3                  | 0<br>1 | 5114         | 480<br>517 | 95       | 302        | 5            | 4             | 1      | 4934         | 533        | 171     | 46         |
| 5                  | 4          | 5      | 4955         | 391    | 10    | 129 | 5                                             | 4                  | 2      | 5453<br>5791 | 553        | 98       | 3:3        | 6            | 5             | 2      | 5273         | 569        | 174     | 47         |
| 6                  | 5          | 6      | 5294         | 428    | 13    | 135 | 6                                             | 5                  | Z      | 3791         | 555        | 90       | 3.3        | "            | J             | -      | 0210         | 309        | 117     |            |
| 7                  | 6          | 0      | 5632         | 464    | 15    | 141 | 7                                             | 6                  | 3      | 6130         | 589        | 100      | 319        | 7            | 6             | 3      | 5612         | 605        | 177     | 48         |
| 8                  | 7          | 1      | 597i         | 500    | 18    | 146 | 8                                             | 7                  | 4      | 6469         | 625        | 103      | 325        | 8            | 7             | 4      | 5950         | 642        | 180     | 48         |
| 9                  | 8          | 2      | 6310         | 537    | 21    | 152 | 9                                             | 8                  | 5      | 6807         | 662        | 106      | 331        | 9            | 8             | 5      | 6289         | 678        | 182     | 49         |
| 10                 | 9          | 3      | 6648         | 573    | 24    | 158 | 10                                            | 9                  | 6      | 7146         | 698        | 109      | 337        | 10           | 9             | 6      | 6628         | 714        | 185     | 49         |
| 11                 | 10         | 4      | 6987         | 609    | 26    | 164 | 11                                            | 10                 | 0      | 7485         | 734        | 111      | 342        | 11           | 10            | 0      | 6966         | 751        | 188     | 50         |
|                    |            |        |              |        |       |     |                                               |                    |        |              |            |          |            |              |               | ١.     |              |            | 101     | 51         |
| 12                 | 11         | 5      | 7326         | 645    | 29    | 169 | 12                                            | 11                 | 1      | 7823         | 771        | 114      | 348        | 12           | 11            | 1      | 7305         | 787        | 191     |            |
| 13                 | 12         | 6      | 7664         | 682    | 32    | 175 | 13                                            | 12                 | 2      | 8162         | 807        | 117      | 354        | 13           | 12            | 2      | 7644         | 823        | 193     | 51<br>52   |
| 14                 | 13         | 0      | 8003         | 718    | 35    | 181 | 14                                            | 13                 | 3      | 8500         | 843        | 119      | 360        | 1 4          | 13            | 3      | 7982         | 859        | 196     | 52         |
| 15                 | 14         | 1      | 8341         | 754    | 37    | 187 | 15                                            | 14                 | 4      | 8839         | 880        | 122      | 365        | 15           | 14            | 4      | 8321         | 896        | 199     | 53         |
| 16                 | 15         | 2      | 8680         | 791    | 40    | 192 | 16                                            | 15                 | 5      | 9178         | 916        | 125      | 371        | 16           | 15            | 5      | 8659         | 932        | 202     | 33         |
| 17                 |            | 3      | 9019         | 827    | 43    | 158 | 17                                            | 16                 | 6      | 9516         | 952        | 128      | 377        | 17           | 16            | 6      | 8998         | 968        | 204     | <b>5</b> 3 |
| 18                 | 16<br>17   | 4      | 9357         | 863    | 46    | 204 | 18                                            | 17                 | 0      | 9855         | 988        | 130      | 383        | 18           | 17            | 0      | 9337         | 5          | 207     | 54         |
| 19                 | 18         | 5      | 9696         | 900    | 48    | 210 | 19                                            | 18                 | 1      | 194          | 25         | 133      | 388        | 19           | 18            | 1      | 9675         | 41         | 210     | 55         |
| 20                 | 19         | 6      | 35           | 936    | 51    | 215 | 20                                            | 19                 | 2      | 532          | 61         | 136      | 394        | 20           | 19            | 2      | 14           | 77         | 213     | 55         |
| 21                 | 20         | 0      | 373          | 972    | 54    | 221 | 21                                            | 20                 | 3      | 871          | 97         | 139      | 400        | 21           | 20            | 3      | 353          | 113        | 215     | <b>5</b> 6 |
|                    | 20         | 0      | 0,0          |        | ••    |     |                                               | -                  |        |              |            |          |            |              |               |        |              |            |         |            |
| 22                 | 21         | 1      | 712          | 9      | 56    | 227 | 22                                            | 21                 | 4      | 1209         | 134        | 141      | 406        | 22           | 21            | 4      | 691          | 150        | 218     | 56         |
| 23                 | 22         | 2      | 1051         | 45     | 59    | 233 | 23                                            | 22                 | 5      | 1548         | 170        | 144      | 412        | 23           | 22            | 5      | 1030         | 186        | 221     | 57         |
| 24                 | 23         | 3      | 1389         | 81     | 62    | 238 | 24                                            | 23                 | 6      | 1887         | 206        | 147      | 417        | 24           | 23            | 6      | 1368         | 222        | 223     | 57         |
| 25                 | 24         | 4      | 1728         | 117    | 65    | 244 | 25                                            | 24                 | 0      | 2225         | 242        | 150      | 423        | 25           | 24            | 0      | 1707         | 259        | 226     | 58<br>59   |
| 26                 | 25         | 5      | 2066         | 154    | 67    | 250 | 26                                            | 25                 | 1      | 2564         | 279        | 152      | 429        | 26           | 25            | 1      | 2046         | 295        | 229     | 99         |
| ,,                 |            | _      | 0405         | 190    | 70    | 256 | 27                                            | 26                 | 2      | 2903         | 315        | 155      | 435        | 27           | 26            | 2      | 2384         | 331        | 232     | 59         |
| 27<br>28           | 26         | 6      | 2405<br>2744 | 226    | 70    | 262 | 28                                            | 27                 | 3      | 3241         | 351        | 158      | 440        | 28           | 27            | 3      | 2723         | 367        | 234     | 69         |
| 28                 | 27         | 0      |              | 263    | 76    | 267 | 29                                            | 28                 | 4      | 3580         | 388        | 161      | 446        | 29           | 28            | 4      | 3062         | 404        | 2:37    | <b>6</b> 0 |
| 30                 | 28         | 1      | 3082<br>3421 | 299    | 78    | 273 | 20                                            | 20                 | •      | 3000         |            |          |            | 30           | 29            | 5      | 3400         | 440        | 240     | 61         |
| 31                 | 29         | 2      | 3760         | 335    | 81    | 279 |                                               |                    |        |              |            |          |            | 31           | 30            | 6      | 3739         | 476        | 243     | 61         |
| _                  | 30         | 3<br>4 | 4098         | 371    | 84    | 285 |                                               |                    |        |              |            |          |            |              | 31            | 0      | 4078         | 513        | 245     | 62         |
|                    | 31         | 4      | 41030        | 0/1    | 3     | 200 | <u>                                      </u> | <u> </u>           | _      | l            | <u> </u>   |          | 1          |              | _             |        | kha c. s     |            | <u></u> | <u> </u>   |

<sup>1</sup> Phâlguna c. about 114 ..... Kumbha-samkrânti.

JUNE, 1889.]

Note.—Divide the Christian year in which the date falls by 4; the Remainder shows which Index applies.

<sup>1</sup> Pausha c about 954 2 Dhanuh-samkranti.

<sup>1</sup> Mågha c about 34 d Makara-samkrånti.

v.; 1 = Sunday, 2 = Monday, 3 = Tuesday, 4 = Wednesday, 5 = Thursday, 6 = Friday, 7 or 0 = Saturday.

<sup>1</sup> Chaitra c. about 196 X Mîna-samkrânti.

<sup>1</sup> Vaiśākha c. about 279 Mêsha-samkrānti.

JUNE, 1888.]

TABLE 8.

### Hours and Minutes.

| Hours. | a          | ь        | C  | đ   | Minutes. | a.  | ь | G | đ   | Minutes.   | 8. | ь   | G | đ |   |
|--------|------------|----------|----|-----|----------|-----|---|---|-----|------------|----|-----|---|---|---|
| 1      | 14         | 2        | 0  | 0   | 1        | 0   | 0 |   | 0   | 31         | 7  | 1   | 0 | 0 | l |
| 2      | 28         | 3        | 0  | 0   | 2        | 0   | 0 | 0 | 0   | 32         | 8  | l i | 0 | ő | l |
| 3      | 42         | 5        | 0  | 1   | 3        | 1   | 0 | 0 | 0   | 33         | 8  | li  | ő | ő | l |
| 4      | 56         | 6        | 0  | 1   | 4        | 1   | 0 | 0 | 0   | 34         | 8  | 1   | Ö | 0 | ļ |
| 5      | 71         | 8        | 1  | 1   | 5        | 1   | 0 | 0 | 0   | 35         | 8  | 1   | 0 | 0 |   |
| 6      | 85         | 9        | 1  | 1   | 6        | 1   | 0 | 0 | 0   | 36         | 8  | 1   | 0 | 0 | l |
| 7      | 99         | 11       | 1  | 2   | 7        | 2   | 0 | 0 | 0   | 37         | 9  | li  | 0 | 0 | 1 |
| 8      | 113        | 12       | 1  | 2   | 8        | 2   | 0 | 0 | 0   | 38         | 9  | ĺ   | 0 | 0 | l |
| 9      | 127        | 14       | 1  | 2   | 9        | 2   | 0 | 0 | 0   | 39         | 9  | lī  | ő | ő |   |
| 10     | 141        | 15       | 1  | 2   | 10       | 2   | 0 | 0 | 0   | 40         | 9  | 1   | 0 | o | i |
| 11     | 1          |          | ١. |     |          | ا ا |   |   |     |            |    |     |   |   | l |
| 112    | 155<br>169 | 17<br>18 | 1  | 3   | 11       | 3   | 0 | 0 | 0   | 41         | 10 | 1   | 0 | 0 |   |
| 13     | 183        | 20       | 1  | 3   | 12       | 3   | 0 | 0 | 0   | 42         | 10 | 1   | 0 | 0 |   |
| 14     | 198        | 21       | 2  | 3   | 13<br>14 | 3   | 0 | 0 | 0   | 43         | 10 | 1   | 0 | 0 | l |
| 15     | 212        | 23       | 2  | 4   | 15       | 4   | 0 | 0 | 0   | 44         | 10 | 1   | 0 | 0 | l |
| 10     | 212        | 20       | -  | •   | 10       | *   | ١ | U | ا ا | 45         | 11 | 1   | 0 | ٠ | ١ |
| 16     | 226        | 24       | 2  | 4   | 16       | 4   | 0 | 0 | 0   | 46         | 11 | 1   | o | 0 | l |
| 17     | 240        | 26       | 2  | 4   | 17       | 4   | 0 | 0 | 0   | 47         | 11 | 1   | 0 | 0 | l |
| 18     | 254        | 27       | 2  | 4   | 18       | 4   | 0 | 0 | 0   | 48         | 11 | 1   | 0 | 0 | ŀ |
| 19     | 268        | 29       | 2  | 5   | 19       | 4   | 0 | 0 | 0   | 49         | 12 | 1   | 0 | 0 | ١ |
| 20     | 282        | 30       | 2  | 5   | 20       | 5   | 1 | 0 | 0   | 50         | 12 | 1   | 0 | 0 | Ì |
| 21     | 296        | 32       | 2  | 5   | 21       | 5   | 1 | 0 | 0   | 51         | 12 | 1   | 0 | 0 | ١ |
| 22     | 310        | 33       | 3  | 5   | 22       | 5   | 1 | 0 | 0   | 52         | 12 | 1   | 0 | 0 | l |
| 23     | 325        | 35       | 3  | 6   | 23       | 5   | 1 | 0 | 0   | 53         | 12 | 1   | 0 | 0 |   |
| 24     | 339        | 36       | 8  | 6   | 24       | 6   | 1 | 0 | 0   | 54         | 13 | 1   | 0 | 0 | ١ |
| •      |            |          |    | ĺ   | 25       | 6   | 1 | 0 | 0   | <b>3</b> 5 | 13 | 1   | 0 | 0 | l |
|        |            |          |    |     | 26       | 6   | 1 | 0 | 0   | 56         | 13 | 1   | 0 | 0 |   |
|        |            |          |    |     | 27       | 6   | 1 | 0 | 0   | 57         | 13 | 1   | 0 | 0 | l |
|        |            |          |    |     | 28       | 7   | 1 | 0 | 0   | 58         | 14 | 1   | 0 | 0 |   |
|        |            |          |    |     | 29       | 7   | 1 | 0 | 0   | 59         | 14 | 1   | 0 | 0 |   |
|        |            |          |    |     | 30       | 7   | 1 | 0 | 0   | 60         | 14 | 2   | 0 | 0 |   |
|        |            |          |    |     |          |     |   |   |     |            |    |     |   |   |   |
| ļ      | l _        |          | ۱  | L ' | [        | 1   |   |   | ,   | l          |    | 1   |   |   | i |

TABLE 9.

### Argument b.

| Arg. | Equ. | Arg. | Equ. | Arg.     | Equ. | Arg. | Equ.      |
|------|------|------|------|----------|------|------|-----------|
| 0    | 140  | 250  | 280  | 500      | 140  | 750  | 0         |
| 10   | 149  | 260  | 280  | 510      | 131  | 760  | 0         |
| 20   | 158  | 270  | 279  | 520      | 122  | 770  | 1         |
| 30   | 166  | 280  | 277  | 530      | 114  | 780  | 3         |
| 40   | 175  | 290  | 276  | 540      | 105  | 790  | 4         |
| 50   | 184  | 300  | 273  | 550      | 96   | 800  | 7         |
| 60   | 192  | 310  | 270  | 560      | 88   | 810  | 10        |
| 70   | 200  | 320  | 267  | 570      | 80   | 820  | 13        |
| 80   | 208  | 330  | 263  | 580      | 72   | 830  | 17        |
| 90   | 215  | 340  | 258  | 590      | 65   | 840  | 22        |
| 100  | 223  | 350  | 253  | 600      | 57   | 850  | 27        |
| 110  | 230  | 360  | 248  | 610      | 50   | 860  | 32        |
| 120  | 236  | 370  | 242  | 620      | 44   | 870  | 38        |
| 130  | 242  | 380  | 236  | 630      | 38   | 880  | 44        |
| 140  | 248  | 390  | 230  | 640      | 32   | 890  | 50        |
| 150  | 253  | 400  | 223  | 650      | 27   | 900  | . 57<br>! |
| 160  | 258  | 410  | 215  | 660      | 22   | 910  | 6         |
| 170  | 263  | 420  | 208  | 670      | 17   | 920  | 79        |
| 180  | 267  | 430  | 200  | 680      | 13   | 930  | 80        |
| 190  | 270  | 440  | 192  | 690      | 10   | 940  | 88        |
| 200  | 273  | 450  | 184  | 700      | 7    | 950  | 9         |
| 210  | 276  | 460  | 175  | 710      | 4    | 960  | 10        |
| 220  | 277  | 470  | 166  | 720      | 3    | 970  | 114       |
| 230  | 279  | 480  | 158  | 730      | 1    | 980  | 125       |
| 240  | 280  | 490  | 149  | 740      | 0    | 990  | 131       |
|      |      |      |      | <b>!</b> |      | 1000 | 140       |

JUNE, 1888.]

### TABLE 10.

### Argument c.

| Arg.        | Eq. | Arg. | Eq.        | Arg.        | Eq. | Arg. | Eq.        |
|-------------|-----|------|------------|-------------|-----|------|------------|
| 0           | 60  | 250  | 0          | 500         | 60  | 750  | 121        |
|             | 57  |      |            | 1           |     |      |            |
| 10          | 1   | 260  | 0          | 510         | 64  | 760  | 121        |
| 20          | 53  | 270  | 0          | 520         | 68  | 770  | 120        |
| 30          | 49  | 280  | 1          | 530         | 72  | 780  | 125        |
| 40          | 45  | 290  | 2          | 540         | 76  | 790  | 119        |
| <b>5</b> 0  | 41  | 300  | 3          | 550         | 79  | 800  | 117        |
| 60          | 38  | 310  | 4          | 560         | 83  | 810  | 117        |
| 70          | 34  | 320  | 6          | 570         | 86  | 820  | 115        |
| 80          | 31  | 330  | 7          | 580         | 90  | 830  | 113        |
| 90          | 28  | 340  | 9          | 590         | 93  | 840  | 112        |
| 100         | 25  | 350  | 11         | 600         | 96  | 850  | 109        |
| 110         | 22  | 360  | 14         | 610         | 99  | 860  | 107        |
| 120         | 19  | 370  | 16         | 620         | 102 | 870  | 105        |
| 130         | 16  | 380  | 19         | 630         | 105 | 880  | 102        |
| 140         | 14  | 890  | 2 <b>2</b> | 640         | 107 | 890  | 99         |
| <b>15</b> 0 | 11  | 400  | 25         | 650         | 109 | 900  | 96         |
| 160         | 9   | 410  | 28         | 660         | 112 | 910  | 93         |
| 170         | 7   | 420  | 31         | 670         | 113 | 920  | 90         |
| 180         | 6   | 430  | 34         | <b>6</b> 80 | 115 | 930  | 86         |
| 190         | 4   | 440  | 38         | 690         | 117 | 940  | 83         |
| 200         | 3   | 450  | 41         | 700         | 118 | 950  | 76         |
| 210         | 2   | 460  | 45         | 710         | 119 | 960  | 76         |
| 220         | 1   | 470  | 49         | 720         | 120 | 970  | 72         |
| 230         | 0   | 480  | 53         | 730         | 120 | 980  | <b>6</b> 8 |
| 240         | 0   | 490  | 57         | 740         | 121 | 990  | 64         |
| 250         | 0   | 500  | 60         | 750         | 121 | 1000 | <b>6</b> 0 |

### TABLE 11.

### Differences.

| Arg.<br>△ | н. м. | Arg. △ | н. м. | Arg.<br>△ | н. м. |
|-----------|-------|--------|-------|-----------|-------|
| 1         | 0. 4  | 36     | 2.33  | 71        | 5. 2  |
| 2         | 0. 9  | 37     | 2.37  | 72        | 5. 6  |
| 3         | 0.13  | 38     | 2.42  | 73        | 5.10  |
| 4         | 0.17  | 39     | 2.46  | 74        | 5.15  |
| 5         | 0.21  | 40     | 2.50  | 75        | 5.19  |
| 6         | 0.26  | 41     | 2.54  | 76        | 5.23  |
| 7         | 0.30  | 42     | 2.59  | 77        | 5.27  |
| 8         | 0.34  | 43     | 3. 3  | 78        | 5.32  |
| 9         | 0.38  | 44     | 3. 7  | 79        | 5.36  |
| 10        | 0.43  | 45     | 3.11  | 80        | 5.40  |
| 11        | 0.47  | 46     | 3.16  | 81        | 5.44  |
| 12        | 0.51  | 47     | 3.20  | 82        | 5.49  |
| 13        | 0.55  | 48     | 3.24  | 83        | 5.53  |
| 14        | 1. 0  | 49     | 3.28  | 84        | 5.57  |
| 15        | 1. 4  | 50     | 3.33  | 85        | 6. 1  |
| 16        | 1. 8  | 51     | 3.37  | 86        | 6. 6  |
| 17        | 1.12  | 52     | 3.41  | 87        | 6.10  |
| 18        | 1.17  | 53     | 3.45  | 88        | 6.14  |
| 19        | 1.21  | 54     | 3.50  | 89        | 6.18  |
| 20        | 1.25  | 55     | 3.54  | 90        | 6.23  |
| 21        | 1.29  | 56     | 3.58  | 91        | 6.27  |
| 22        | 1.34  | 57     | 4. 2  | 92        | 6.31  |
| 23        | 1.38  | 58     | 4. 7  | 93        | 6.35  |
| 24        | 1.42  | 59     | 4.11  | 94        | 6.40  |
| 25        | 1.46  | 60     | 4.15  | 95        | 6.44  |
| 26        | 1.51  | 61     | 4.19  | 96        | 6.48  |
| 27        | 1.55  | 62     | 4.24  | 97        | 6.52  |
| 28        | 1.59  | 63     | 4.28  | 98        | 6.57  |
| 29        | 2. 3  | 64     | 4.32  | 99        | 7.1   |
| 30        | 2. 8  | 65     | 4.36  | 100       | 7. 5  |
| 31        | 2.12  | 66     | 4.41  |           |       |
| 32        | 2.16  | 67     | 4.45  | 200       | 4.10  |
| 33        | 2.20  | 68     | 4.49  |           |       |
| 34        | 2.25  | 69     | 4.53  | 300       | 21.16 |
| 35        | 2.29  | 70     | 4.58  |           |       |

TABLE 12.—Subsidiary. Correspondence of Dominical Letters and Week-Days.

| _   |   |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | a | s   | Mo  | Tu  | w   | Th  | Fr  | Sat |
| l   | Ъ | Мo  | Tu  | w   | Th  | Fr  | Sat | S   |
| ۱   | c | Tu  | w   | Th  | Fr  | Sat | ន   | Мo  |
| ١   | đ | w   | Th  | Fr  | Sat | 8   | Mo  | Tu  |
| ١   | e | Th  | Fr  | Sat | s   | Мо  | Tu  | w   |
|     | ŧ | Fr  | Sat | s   | Mo  | Tu  | w   | Th  |
|     | g | Sat | s   | Мo  | Tu  | w   | Th  | Fr  |
| - 1 |   | 1   | 1   | ı   |     |     |     |     |

S = Ravi, Sûrya-vâra. Mo = Sôma, Chandra.

Tu = Bhauma, Mangala.

W = Budha.

Th = Guru.
Fr = Sukra.
Sat = Sani.

June, 1888.]

|     |          |      |          | (     | Containing | the  | Epacts and  | l D  | o <b>m</b> ini <b>c</b> al | Lett | e <b>rs.</b> |       |            |     |          |       |
|-----|----------|------|----------|-------|------------|------|-------------|------|----------------------------|------|--------------|-------|------------|-----|----------|-------|
| Má  | gha.     |      | P        | hâlgu | ins.       |      | Ch          | aitr | a.                         | V    | aisākha.     | 1     | Jyai sbtha | .   |          | Ā.    |
| Day |          | Janu | lary.    |       |            | Feb  | ruary.      |      | Ma                         | roh. | A            | pril. |            | Мау |          | Days. |
|     | Common y | ear. | Leap yea | ır.   | Common y   | ear. | Leap уеа:   | r.   |                            |      |              |       |            |     |          |       |
| 1   | 30 I     |      | XXIX     | g     | II         | d    | I           | c    | 30 I                       | ć    | ı II         | 8     | ш          | 18  | ь        | 1     |
| 2   | 11       | Ъ    | 80 I     | a     | ш          | e    | II          | d    | 11                         | •    | III          | а     | IV         | 19  | c        | 2     |
| 8   | ш        | c    | II       | Ъ     | ΙV         | f    | ш           | е    | III                        | 1    | ! IV         | ь     | ·   v      |     | d        | 8     |
| 4   | ΙV       | d    | IΠ       | e     | v          | g    | ΙV          | f    | IV                         | 8    | · v          | d     | VI.        |     | ө        | 4     |
| 5   | •        | е    | IV       | d     | ٧ı         | 8    | ₹           | g    | ▼                          | 8    | . ▼I         | đ     | VII        |     | f        | 5     |
| 6   | ٧ı       | f    | ▼        | e     | VΠ         | Ъ    | ٧ı          | 8.   | VI                         | t    | VII          | е     | VIII       |     | g        | 6     |
| 7   | VII      | g    | ۷I       | f     | VIII       | c    | VII         | b    | <b>V</b> II                |      | viii         | 1     | IX.        |     | a        | 7     |
| 8   | VIII     | a    | VП       | g     | ΙX         | d    | <b>VIII</b> | c    | VIII                       | á    | IX.          | g     | · x        |     | Ъ        | 8     |
| 9   | IX       | Ъ    | VIII     | 8     | x          | е    | IX          | d    | IX                         |      | x            | а     | xı xı      |     |          | 9     |
| 10  | x        | С    | IX       | Ъ     | XI         | f    | x           | е    | x                          | 1    | x x x        | Ъ     | xII        |     | d        | 10    |
| 11  | XI       | d    | x        | c     | хп         | g    | XI          | f    | XI.                        | 8    | хп           | c     | xIII       |     | e        | 11    |
| 12  | XII      | е    | XI       | d     | XIII       | a    | XII         | g    | ХII                        | 8    | XIII         | d     | XIV        |     | f        | 12    |
| 18  | XIII     | f    | XII      | е     | XIX        | ь    | XIII        | a    | XIII                       | t    | XIX          | е     | xv         |     | g        | 13    |
| 14  | XIV      | g    | XIII     | f     | xv         | c    | XIV         | Ъ    | XIV                        |      | . xv         | f     | xvi        |     | a        | 14    |
| 15  | χV       | a    | XIV      | g     | XVI        | d    | xv          | c    | xv                         | ć    | xvi          | g     | xvII       |     | ь        | 15    |
| 16  | χVI      | ь    | χv       | a     | XVII       | е    | XVI         | d    | XVI                        |      | xvii         | а     | xvIII      |     |          | 16    |
| 17  | XVII     | c    | XVI      | ь     | XVIII      | f    | xvii        | е    | XVII                       | 1    | xviii        | ь     | XIX        |     | a        | 17    |
| 18  | ΧVIII    | d    | хvп      | c     | XIX        | g    | XVIII       | f    | xvIII                      | 4 g  | xix          | c     | xx         |     |          | 18    |
| 19  | XIX      | e    | xviii    | d     | xx         | a    | XIX         | g    | XIX                        | 5 a  | xx           | 4 d   | XXI        |     | f        | 19    |
| 20  | xx       | f    | XIX      | е     | XXI        | ь    | xx          | 8    | xx                         | 7 l  | xxi          | 5 е   | XXII       | 4   | g        | 20    |
| 2t  | XXI      | g    | xx       | f     | XXII       | c    | XXI         | ь    | xxı                        | 8 0  | xxII         | 6 f   | XXIII      | 5   | a        | 21    |
| 22  | XXII     | 8    | XXI      | g     | XXIII      | d    | XXII        | c    | XXII                       | 9 d  | xxIII        | 7 g   | XXIV       | 6   | ь        | 22    |
| 23  | XXIII    | ъ    | XXII     | a     | XXIV       | е    | XXIII       | d    | XXIII                      | 10 e | XXIV         | 8 a   |            | 7   | e        | 23    |
| 24  | XXIV     | c    | XXIII    | ь     | xxv        | f    | XXIV        | е    | XXIV                       | 11 1 | xxv          | 10 b  | xxvi       | 8   | a        | 24    |
| 25  | xxv      | d    | XXIV     | e     | xxvi       | g    | xxv         | f    | xxv                        | 12 g | xxvi         | 11 e  | XXVII      | 9   |          | 25    |
| 26  | xxvi     | е    | xxv      | d     | XXVII      | 8    | XXVI        | g    | XXVI                       | 13 a | XXVII        | 12 d  | XXVIII     |     | f        | 26    |
| 27  | xxvii    | f    | xxvi     | е     | XXVIII     | ь    | XXVII       | a    | XXVII                      | 14 b | ŧ            |       | XXIX       |     | <u>_</u> | 27    |
| 28  | xxviii   | g    | xxvii    | f     | XXIX       | c    | xxviii      | ь    | XXVIII                     |      |              | 14 f  | i          |     | a        | 28    |
| 29  | XXIX     | 8.   | xxviii   | g     |            |      | XXIX        | c    | XXIX                       |      |              |       | I          | 14  |          | 29    |
| 30  | xxx      | ь    | xxix     | a     |            |      | ,           |      | XXX                        | 18 e |              | 16 a  | II         |     | c        | 30    |
| 81  | I        | с    | xxx      | ь     |            | .    |             |      | I                          | 19 f |              |       | 1          |     | a        | 31    |
|     |          |      |          |       |            |      |             |      |                            |      |              | -     |            |     | -        | -     |

TABLE 12.—Continued.

Perpetual Lunar Calendar.

Containing the Epacts and Dominical Letters.

| sh sợ ha | .      |       | Sråv | aņa.   | Bh | ådra | apada. |      | Åś | vins.  |     | K  | Arttika. | :    | Må | gasira.     |             | 1  | Pausha.      |     |    | Må-      |
|----------|--------|-------|------|--------|----|------|--------|------|----|--------|-----|----|----------|------|----|-------------|-------------|----|--------------|-----|----|----------|
| Days.    | June   |       | _    | Jul    | y. | _    | Augu   | ıst. |    | Septe  | mbe | r. | Octo     | ber. | _  | Nove        | <b>m</b> be | r. | Dece         | mbe | r. | Days.    |
|          |        |       | -    |        |    | Ī    |        |      |    |        | ,   |    |          |      |    |             |             |    |              |     |    |          |
| 1        | I٧     | 17    | e    | 7      | 16 | g    | VI     | 15   | ۰  | VIII   | 15  | f  | VIII     |      |    | x           | 16          | d  |              | 16  | f  | 1        |
| 2        | •      | 18    | f    | VI     | 17 | •    | VП     | 16   | d  | IX     | 16  | g  | IX       |      |    |             | 17          | e  | XI           |     | g  | 2        |
| 8        | VI     | 19    | g    | VII    | 18 | ъ    | VIII   | 17   | e  | x      | 17  | •  | x        | 17   | c  | хп          | 18          | f  | XII          | - ( | 8  | 3        |
| 4        | ΔΠ     |       |      | VПI    | 19 | ٥    | IX     | 18   | f  | XI     | 18  | ъ  | XI       | 18   | d  | XIII        | 19          | g  |              | 19  | Ъ  | 4        |
| 5        | ۷ПІ    |       | Ъ    | ΙX     |    | a    | x      |      | g  | XII    | 19  | ۰  | XII      | 19   | е  | XIV         |             |    | XIV          |     | c  | 5        |
| 6        | IX     |       | 0    | x      |    | •    | XI     |      | a  | XIII   |     | a  | XIII     |      | f, | ΧV          |             | Ъ  | xv           |     | d  | 6        |
| 7        | x      |       | d    | XI     |    | f    | XII    |      | ъ  | XIV    |     | e  | XIX      |      | g  | XVI         |             | c  | XVI          |     | е  | 7        |
| 8        | XI     |       | e    | XII    |    | g    | ХПI    |      | 0  | xv     |     | f  | XV       |      |    | XVII        |             | d  | XVII         |     | f  | 8        |
| 9        | хп     |       | f    | XIII   |    | 8    | XIV    |      | a  | XVI    |     | g  | XVI      |      | Ъ  | XVIII       |             | е  | XVIII        |     | g  | 9        |
| 10       | ХIП    |       | g    | XIV    |    | ъ    | xv     |      | 0  | хVП    |     | •  | XVII     |      | o  | XIX         |             | f  | XIX          |     | a  | 10       |
| 11       | XIV    |       |      | x٧     |    | c    | XVI    |      | f  | XVIII  |     | ъ  | XVIII    |      | d  | XX          |             | g  | xx           |     | b  | 11       |
| 12       | хv     |       | ь    | XVI    |    | d    | XVII   |      | g  | XIX    |     | ٥  | XIX      |      | е  | XXI         |             |    | XXI          |     | c  | 12       |
| 13       | χVI    |       | o    | хvп    |    |      | xvin   |      | 8  | xx     |     | a  | xx       |      | f  | XXII        |             | Ъ  | ххп          |     | đ  | 18       |
| 14       | XVII   |       | d    | XVIII  |    | f    | XIX    |      | ъ  | XXI    |     | e  | XXI      |      | g  | XXIII       |             | c  | ххпі         |     | е  | 14       |
| 15       | XVIII  |       |      | XIX    |    | g    | xx     |      | c  | XXII   |     | f  | ххп      |      | 8  | XXIV        |             | d  | XXIV         |     | f  | 15       |
| 16       | XIX    |       | f    | xx     |    |      | XXI    |      | đ  | XZIII  |     | g  | XXIII    |      | ь  | xxv         |             | е  | xxv          |     | g  | 16       |
| 17       | XX     |       | g    | XXI    |    | ь    | XXII   |      | e  | XXIV   |     | 8  | XXIV     |      | c  | XXVI        |             | f  | XXVI         |     |    | 17       |
| 18       | XXI    |       | 8.   | XXII   |    | c    | XXIII  |      | f  | xxv    |     | ь  | xxv      |      | d  | xxvii       |             | g  | xxvII        |     | ь  | 18       |
| 19       | XXII   |       | ь    | XXIII  |    | d    | XXIV   |      | g  | XXVI   |     |    | XXVI     |      | е  | xxviii      |             | a  | XXVIII       |     | c  | 19       |
| 20       | XXIII  |       | c    | XXIV   |    | е    | xxv    |      | a  | xxvii  |     | اه | XXVII    |      | f  | XXIX        |             | ь  | XXIX         |     | d  | 20       |
| 21       | XXIV   | 4     | _    | XXV    |    | f    | XXVI   |      | ь  | XXVIII |     | е  | xxviii   |      | g  | XXX         | 4           | c  | 30 I         | 4   | е  | 21       |
| 22       | xxv    | 5     | e    | XXVI   | 4  | g    | XXVII  | 4    | -c | XXIX   | 4   | f  | XXIX     | 4    | 8. | I           | 6           | d  | 11           | 6   | f  | 22       |
| 28       | XXVI   | 6     | f    | XXVII  | 5  | 8    | XXVIII | 5    | d  | XXX    | 5   | g  | 80 I     | 5    | Ъ  | II          | 7           | е  | ш            | 7   | g  | 28       |
| 24       | XXVII  | 7     |      | xxviii | 6  | ь    | XXIX   | 6    | e  | I      | 6   | a  | 11       | 6    | c  | III         | 8           | f  | ΙV           | 8   | 8. | 24       |
|          | XXVIII | 9     |      | XXIX   | 7  | c    | 30 I   | 7    | f  | 11     | 8   | ь  | III      | 8    | d  | ΙV          | 9           | g  | v            | 9   | ь  | 25       |
| 26       | XXIX   | -     | ъ    | xxx    | 8  | d    | II     | 8    | g  | III    | 9   | c  | ΙV       | 9    | е  | ▼           | 10          | 8. | ٧ı           | 10  | c  | 26       |
| 27       | 30 I   |       |      | I      | 9  | е    | ш      | 9    | 8. | ΙV     | 10  | d  | ▼        | 10   | f  | ٧I          | 11          | Ъ  | VII          | 11  | d  | 27       |
| 28       | II     |       | d    | II     | 10 | f    | ΙV     | 10   | ь  | v      | 11  | е  | ٧ı       | 11   | g  | VII         | 13          | c  | <b>V</b> III | 12  | е  | 28       |
| 29       | Ш      |       |      | ш      | 12 | g    | v      | 11   | c  | VI     | 12  | f  | VII.     | 12   |    | <b>VIII</b> | 14          | d  | IX           | 18  | f  | 29       |
| 30       | ΙV     |       |      | IA     |    | _    | VI     | 13   | d  | VII    | 13  | g  | VIII     | 13   | Ъ  | IX          | 15          | е  | x            | 15  | g  | 30       |
| 31       |        |       |      |        | 14 |      | VII    |      |    |        |     | _  | IX       | 14   | c  |             |             |    | XI           | 16  | a  | 81       |
| 91       |        | ••••• | '    |        | .7 | •    |        |      | •  |        |     |    |          |      |    | <u> </u>    |             |    | 1            |     |    | <u> </u> |

TABLE 12.—continued.

THE INDIAN ANTIQUARY.

### Perpetual Lunar Calendar.

Continued for the year following.

| Mê    | gha.   | PhA  | guns.  |      | Chaitre. |         |        |       | iåkha.   |          | J      | yai.     |
|-------|--------|------|--------|------|----------|---------|--------|-------|----------|----------|--------|----------|
| Days. | Janu   | Ary. | Febru  | ary. |          | Ma      | roh.   |       |          | A        | pril.  | <u> </u> |
|       |        |      |        |      | Common   | ı year. | Leap   | year. | Сощшоп   | year.    | Leap y | ear.     |
| 1     | ХII    | 17 b | xm     | е    | XII      | 18 e    | XIII   | 19 f  | XIII     | a        | XIV    | b        |
| 2     | XIII   | 18 c | XIV    | f    | XIII     | 19 f    | XIV    | g     | XIX      | b        | xv     | c        |
| 3     | XIV    | 19 d | xv     | g    | XIV      | g       | xv     |       | xv       | c        | XVI    | đ        |
| 4     | xv     | •    | XVI    | 8    | xv       |         | XVI    | ъ     | XVI      | đ        | XVII   | 0        |
| 5     | xvi    | f    | XVII   | b    | XVI      | Ъ       | XVII   | c     | XVII     | е        | XVIII  | f        |
| 6     | xvn    | g    | XVIII  | o    | XVII     | 0       | XVIII  | d     | XVIII    | f        | XIX    | g        |
| 7     | xvIII  |      | XIX    | d    | XVIII    | d       | XIX    |       | XIX      | g        | XX     | 8.       |
| 8     | XIX    | b    | XX     | е    | XIX      | e       | XX     | f     | XX       | a        | XXI    | b        |
| 9     | xx     | d    | XXI    | f    | XX       | f       | XXI    | 8     | XXI      | Ъ        | XXII   | c        |
| 10    | XXI    | d    | XXII   | g    | XXI      | g       | XXII   |       | XXII     | e        | XXIII  | đ        |
| 11    | XXII   | е    | XXIII  |      | XXII     |         | XXIII  | ъ     | XXIII    | đ        | XXIV   | e        |
| 12    | XXIII  | 1    | XXIV   | ь    | XXIII    | ъ       | XXIV   | c     | XXIV     | e        | XXV    | f        |
| 18    | XXIV   | 8    | xxv    | o    | XXIA     | e       | XXV    | d     | XXV      | f        | XXVI   | g        |
| 14    | XXV    |      | XXVI   | d    | XXA      | đ       | XXVI   | 0     | XXVI     | g        | XXVII  | 2        |
| 15    | XXVI   | ħ    | XXVII  | е    | XXVI     | •       | XXAII  | f     | XXVII    |          | XXVIII | ь        |
| 16    | XXVII  | c    | XXVIII | f    | XXVII    | f       | XXVIII | g     | xxvIII   | b        | XXIX   | c        |
| 17    | XXVIII | d    | XXIX   | 4 g  | XXVIII   | g       | XXIX   | 2     | XXIX     | c        | 30 I   | đ        |
| 18    | XXIX   | 4 6  | 30 I   | 5 a  | XXIX     |         | XXX    | b     | 30 I     | d        | п      | е        |
| 19    | XXX    | 5 1  | п      | 6 b  | XXX      | ъ       | 1      | е     | 11       | е        | m      | f        |
| 20    | I      | 6 6  | m      | 8 c  | Í        | 0       | 111    | d     | <u> </u> | f        | IV     | g        |
| 21    | 11     | 7 :  | IV     | 9 d  | 11       | d       | 1111   |       | IV,      | g        | v      |          |
| 22    | ш      | 8 t  | .   ▼  | 10 e | Ш        | •       | IV     | ŧ     | ₹        | <b>a</b> | VI VI  | ъ        |
| 28    | rv     | 10 6 | VI     | 11 f | IV       | i       | v      | g     | VI       | Ъ        | V∏     | c        |
| 24    | v      | 11 d | vii    | 12 g | v        | 8       | VI.    |       | VΠ       | c        | VIII   | đ        |
| 25    | VI     | 12 6 | VIII   | 13 a | VI.      |         | VII    | b     | VIII     | d        | IX     | •        |
| 26    | AII    | 18   | IX     | 14 b | VII      | b       | vm     | c     | IX       | е        | x      | ŧ        |
| 27    | VIII   | 14 g | x      | 15 e | VIII     | e       | ıx     | d     | x        | f        | XI.    | g        |
| 28    | IX     | 15 s | XI.    | 17 d | IX       | d       | x      |       | XI.      | g        | ХII    |          |
| 29    | x      | 17 b | XII    | 18 e | x        |         | XI.    | f     | ХII      |          | xm     | ъ        |
| 30    | XI     | 18 6 |        |      | XI.      | f       | XII    | g     | XIII     | ъ        | XIV    | e        |
| 81    | XII    | 19 d |        |      | XII      | g       | XIII   | a     |          |          | ·····  |          |

TABLE 18.

### For finding the date of new-moon in March.

PART THE FIRST. II. I. 0 [+0] 0 (+1) 76 [-1] 304 (+0) 608 (-1) 152 [-] 228 [---912 (-2) 1216 (-3) 1520 (-4) 1824 (--5)

JUNE, 1888.]

PART THE SECOND.

Example.-To find the day of new-moon in March, A.D. 1468.

From I ....... <u>1216</u> (—3) From II..... 228 (-1) Remainder ..... 24 (-31) From second part. 24 = 27? Subtract..... 31

New-moon: in the last quarter of 23rd March. Chaitra bu di 1 on 24th March. Epact XXIV.

| ١ | y  | u   | ,  | "   | ,  |      | . 1 |     |   |
|---|----|-----|----|-----|----|------|-----|-----|---|
| ١ |    |     |    |     |    |      |     |     |   |
| ١ | 0  | 223 | 19 | 231 | 38 | 231  | 57  | 23  |   |
|   | 1  | 121 | 20 | 12  | 39 | 121  | 58  | 121 |   |
|   | 2  | 314 | 21 | 301 | 40 | 301  | 59  | 311 |   |
| Ì | 3  | 201 | 22 | 201 | 41 | 20   | 60  | 191 |   |
|   | 4  | 83  | 23 | 91  | 42 | 91   | 61  | 9   |   |
|   | 5  | 272 | 24 | 271 | 43 | 281  | 62  | 271 |   |
|   | 6  | 171 | 25 | 162 | 44 | 163  | 63  | 171 | l |
|   | 7  | 62  | 26 | 63  | 45 | 6    | 64  | 51  | ١ |
|   | 8  | 243 | 27 | 251 | 46 | 24 2 | 65  | 243 |   |
|   | 9  | 132 | 28 | 132 | 47 | 141  | 66  | 131 | ١ |
|   | 10 | 31  | 29 | 22  | 48 | 23   | 67  | 31  |   |
|   | 11 | 22  | 30 | 213 | 49 | 212  | 68  | 21  | - |
|   | 12 | 102 | 81 | 11  | 50 | 102  | 69  | 102 | İ |
|   | 13 | 291 | 32 | 29  | 51 | 291  | 70  | 291 |   |
|   | 14 | 18  | 33 | 181 | 52 | 18   | 71  | 18‡ |   |
|   | 15 | 8   | 34 | 72  | 53 | 71   | 72  | 7   |   |
|   | 16 | 26  | 85 | 261 | 54 | 261  | 78  | 26  |   |
|   | 17 | 15  | 36 | 15  | 55 | 154  | 74  | 151 |   |
|   | 18 | 4   | 37 | 41  | 56 | 4    | 75  | 49  |   |
|   |    |     |    |     | -  |      |     |     | - |
|   |    |     |    |     |    |      |     |     |   |

TABLE 14.

Tables giving the week-day of the 1st March (Old Style) = d. From A.D. 0 to 2100.

| ٦   |     |      | Ye | ars        |     |    |    |    |    |    |    |    |    | (0 1 | to 2 | 4.) |    |    |    |    |    |    |    |     |    | Yea | P8. | Co- | turi | ^-  |
|-----|-----|------|----|------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|
| Cei | tur | les. | 0  | 1          | 2   | 8  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11   | 12   | 13  | 14 | 15 | 16 | 17 | 13 | 19 | 20 | 21  | 22 | 23  | 24  | Cer | turi | .05 |
| ,   | 7   | 14   | M  | <b>Մ</b> ե | w   | TЪ | Sa | s  | M  | Tu | ть | F  | Se | s    | Tu   | w   | ТЪ | F  | ន  | м  | Tu | w  | F  | Sa. | s  | м   | w   | 0   | 7    |     |
| .   | 8   | 15   | 8  | M          | g'L | w  | F  | Sa | S  | M  | w  | ТЪ | F  | Sa   | М    | Tu  | W  | Th | Sa | s  | M  | Тu | ть | F   | Sa | s   | Тu  | 1   | 8    | 1   |
| 2   | 9   | 16   | Sa | ន          | M   | Tu | Тh | F  | Sa | ន  | Tu | w  | ть | F    | ន    | M   | Tu | w  | F  | Sa | ន  | М  | w  | ть  | F  | Sa  | М   | 2   | 9    |     |
| 3   | 10  | 17   | F  | Sa         | S   | M  | w  | Тh | F  | 8a | M  | Tu | w  | Тh   | Sa   | S   | M  | Tu | ТЪ | F  | Sa | ន  | Tu | w   | Тh | F   | s   | 3   | 10   | ĺ   |
|     | 11  | 18   | Тb | F          | Sa  | S  | Tu | w  | Тh | F  | 8  | M  | Тu | w    | F    | Sa  | S  | M  | w  | Th | F  | Sa | м  | Tu  | w  | ТЪ  | Sa  | 4   | 11   | l   |
| ,   | 12  | 19   | w  | ть         | F   | Sa | М  | Tu | w  | TЪ | 8a | 8  | М  | Tu   | ть   | F   | Sa | s  | Τu | w  | ТЪ | F  | S  | м   | Тu | w   | F   | 5   | 12   | ĺ   |
| ;   | 13  | 20   | Tu | w          | ть  | F  | s  | M  | Tп | w  | F  | Sa | s  | м    | ١w   | Т'n | F  | Sa | м  | Tъ | w  | Th | Sa | s   | м  | Тu  | ты  | 6   | 13   | l   |

| ۵- | _4   | •  | Ye | ars |    |    |    |    |    |    |    |    |    | (25 | to | <b>4</b> 9.) |    |    |    |    |    |    |    |    | 7  | Tea: | rs. |     |      |     |
|----|------|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|-----|-----|------|-----|
|    | ntur |    | 25 | 26  | 27 | 28 | 29 | 80 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36  | 37 | 38           | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48   | 49  | Cen | turi | es. |
| 0  | 7    | 14 | ТЬ | F   | Sa | м  | Tu | w  | ТЪ | Sa | s  | м  | Tu | ть  | F  | Sa           | s  | Tu | w  | ть | F  | s  | м  | Tu | w  | F    | Sa  | 0   | 7    | 14  |
| 1  | 8    | 15 | w  | ты  | F  | s  | м  | Тu | w  | F  | Sa | ន  | M  | w   | ТЪ | F            | Sa | М  | Tu | w  | ть | Sa | s  | M  | Тu | ть   | F   | 1   | 8    | 15  |
| 2  | 9    | 16 | Тu | w   | ты | Sa | S  | M  | Tu | ТЪ | F  | Sa | S  | Tu  | w  | ТЪ           | F  | s  | м  | Tu | w  | F  | Sa | S  | М  | w    | ты  | 2   | 9    | 16  |
| 8  | 10   | 17 | М  | Тu  | w  | F  | Sa | s  | М  | w  | Тh | F  | Sa | M   | Tu | w            | ть | Sa | s  | м  | Тu | ТЪ | F  | Sa | s  | Tu   | w   | 3   | 10   | 17  |
| 4  | 11   | 18 | ន  | м   | Tu | ТЪ | F  | Sa | ន  | Tu | w  | ты | F  | 8   | м  | Tu           | w  | F  | Sa | s  | M  | w  | ты | F  | Sa | M    | Τu  | 4   | 11   | 18  |
| 5  | 12   | 19 | Sa | s   | М  | w  | Тh | F  | Sa | м  | Тu | w  | Тh | Sa  | s  | M            | Tu | Тh | F  | Sa | S  | Tu | w  | ıЪ | F  | s    | М   | 5   | 12   | 19  |
| 6  | 13   | 20 | F  | Sa  | s  | Τu | w  | ть | F  | s  | M  | Тu | w  | F   | Sa | S            | M  | w  | Тh | F  | Sa | M  | Тυ | w  | ть | Sa   | s   | 6   | 13   | 20  |

| ۵. |      | ,    | Y  | ara |    |    |    |    |    |    |     |    |    | (50 | to | 74.) | )  |    |    |    |    |    |    |    | 7  | Yea | FB. | _ |      |     |
|----|------|------|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|---|------|-----|
| Ce | ntur | 108. | 50 | 51  | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58  | 59 | 60 | 61  | 62 | 63   | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73  | 74  |   | ntur | ıes |
| 0  | 7    | 14   | s  | м   | w  | ть | F  | Sa | м  | Тц | ' w | ть | Sa | s   | м  | Тu   | ТЪ | F  | Sa | s  | Tu | w  | Th | F  | s  | м   | Tu  | 0 | 7    |     |
| ιĺ | 8    | 15   | Sa | s   | Tu | w  | ть | F  | S  | М  | Тu  | w  | F  | Sa  | s  | M    | w  | ТЪ | F  | Sa | M  | Tu | w  | Тh | Sa | s   | м   | 1 | 8    |     |
| 2  | 9    | 16   | F  | Sa  | M  | Tu | w  | ТЪ | Sa | s  | M   | Тυ | ТЪ | F   | Sa | s    | Tu | w  | ТЪ | F  | ន  | М  | Τn | w  | F  | Sa  | s   | 2 | 9    |     |
| 3  | 10   | 17   | ТЪ | F   | s  | M  | Τu | w  | F  | Sa | S   | М  | w  | Тh  | F  | Sa   | M  | Tu | W  | ТЪ | Sa | s  | M  | Тu | ты | F   | Sa  | 3 | 10   | L   |
| 4  | 11   | 18   | W  | Th  | Sa | B  | M  | Τu | ТЪ | F  | Sa  | ន  | Тu | w   | ТЪ | F    | 8  | М  | Тu | w  | F  | Sa | s  | M  | w  | ТЪ  | F   | 4 | 11   | ı   |
| 5  | 12   | 19   | Τu | W   | F  | Sa | ន  | M  | w  | ть | F   | £8 | M  | Τu  | W  | ТЪ   | Sa | s  | М  | Τu | ть | F  | Se | s  | Τu | w   | ты  | 5 | 12   | 1   |
| 6  | 13   | 20   | M  | Tu  | Тh | F  | Sa | ន  | Tu | w  | Th  | F  | s  | M   | Tu | w    | F  | Sa | s  | M  | w  | Ты | F  | Sa | М  | Tu  | w   | 6 | 13   | 1   |

| C   | n tur |      | Ye | ara | i. |    |              |    |    |    |    |    |    | (75 | to | <b>99</b> .) | )  |     |    |    |    |    |    |    |    | Yea | rs. | _   |       |     |
|-----|-------|------|----|-----|----|----|--------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|--------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|-----|
| Ce: | n tur | ies. | 75 | 76  | 77 | 78 | 79           | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86  | 87 | 88           | 89 | 90  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98  | 99  | Cer | nturi | les |
| 0   | 7     | 14   | w  | F   | Sa | s  | м            | w  | Th | F  | Sa | м  | Tu | w   | Ίъ | Sa           | s  | M   | Tu | Th | F  | Sa | s  | Tu | w  | ть  | F   | 0   | 7     | Ī   |
| ιj  | 8     | 15   | Тц | Th  | F  | Sa | s            | Τu | W  | ТЪ | F  | ន  | м  | Тъ  | W  | F            |    |     |    |    | Tì | F  | Sa | м  | Тъ | w   | ты  | 1   | 8     | ı   |
| 2   | 9     | 16   | М  | W   | ТЪ | F  | Sa           | M  | Tu | w  | Th | Sa | s  | M   | Tu | ТЪ           | F  | Sa. | s  | Τu | W  | ТЪ | F  | S  | м  | Тυ  | w   | 2   | 9     | ĺ   |
| 3   | 10    | 17   | ន  | Τu  | w  | ТЪ | $\mathbf{F}$ | S  | М  | Τu | w  | F  | Sa | S   | м  | w            | ть | F   | Sa | м  | Τu | w  | Th | Sa | s  | м   | Tu  | 3   | 10    | ĺ   |
|     | 11    | 18   | Sa | M   | Тų | W  | Тh           | Sa | s  | M  | Τu | ТЪ | F  | Sa  | s  | Tu           | w  | Тb  | F  | s  | M  | Tu | w  | F  | Sa | s   | M   | 4   | 11    |     |
| 5   | 12    | 19   | F  | S   | М  | Τu | W            | F  | Sa | S  | М  | w  | ТЪ | F   | Sa | M            | Tu | w   | ть | Sa | s  | Ъſ | Tu | Th | F  | Sa  | s   | 5   | 12    |     |
| 5   | 13    | 20   | Тh | Sa  | s  | м  | Tu           | ТЪ | F  | Sa | s  | Тu | w  | Тh  | F  | s            | ¥  | Тu  | w  | F  | Sa | s  | м  | 11 | Th | F   | Sa  | 6   | 13    | 1   |

### TABLE 15.

JUNE, 1888.]

### Longitudes and Latitudes of principal places.

Latitude in degrees and first decimal. Longitude in minutes of time, being the difference in time between Lanka and the place in question.

|                                     | Lat.             |             |                     |             |                                            |                    |         |              |
|-------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|
|                                     |                  | Long.       |                     |             |                                            |                    |         |              |
|                                     |                  | m.          | 1                   | ı           |                                            |                    |         |              |
| Åbå (Arbuda)                        | 24.6             | <b>— 12</b> | Dhulia (Dhulêm)     | 20.9        | 4                                          | Mais0r             | 12.3    | + 3          |
| Ågrå                                | 23.2             | + 16        | Dwaraka             | 22.2        | <b>— 27</b>                                | Mâlkhêd (Mânya-    |         | •            |
| Ahmadâbâd                           | 43.0             | - 13        |                     |             |                                            | khêta)             | 17.2    | + 6          |
| Ahmadnagar                          | 19.1             | _ 4         | Ellôra (Vêlâpura)   | 20.0        | <b>—</b> 3                                 | Mâṇḍavî in Cutch   | 20.8    | _ 25         |
| Ajanta                              | 20.5             | _ 0         | Linera ( · capara)  | -0 0        |                                            | Mangalor           | 12.9    | + 3          |
| Ajmêr                               | 26.5             | _ 4         | Farakhâbâd          | 27 · 4      | + 15                                       | Mathurâ            | 27.5    | + 7          |
|                                     | _                | + 24        | ratakuabau          | 21 7        |                                            | Mongîr or Mungêr   | 25.4    | + 43         |
| Allahâbâd(Prayâga)                  | 27.9             | + 9         | Gayå                | 24.8        | + 37                                       | Multan             | 30.5    | -17          |
| Alligad                             | 31.6             | <b>–</b> 4  | Ghåzîpur            | 25.4        | + 31                                       | Mulosii            | 30 2    |              |
| Amritsar                            |                  | — 4<br>— 15 | Girnâr              | 21.5        | - 21                                       | Någpur             | 21 ·2   | + 13         |
| Anhilwâd                            | 23.9             |             |                     | 21.9        | _ 21                                       | Nasik              |         | — 12         |
| Arcot                               | 12.9             | + 14        | Goa (Gôpakapaṭṭa-   |             | <b>-</b> 8                                 | Nasik              | 20.0    | - 12         |
| Aurangabad                          | 19.9             | _ 2         | na)                 | 15.5        |                                            | 0 11 (4 411 4)     |         | ١. ۾         |
|                                     |                  | ١.          | Gôrakhpur           | 26.7        | + 26                                       | Oudhe (Ayôdhyâ)    | 26.8    | + 2t         |
| Bådåmi ·····                        | 15.9             | <b>—</b> 0  | Gurkhâ              | 27.9        | + 34                                       | L                  |         |              |
| Balagâmi or Bala-                   |                  |             | Gwâlior             | 26.5        | + 9                                        | Paithan            |         |              |
| gâtiive                             | 14.4             |             | 1                   |             |                                            | Paṇḍharpur         | 17 · 7  | - 2          |
| Banawâsi                            | 14.6             | _ 3         | Haidarâbâd (in the  |             | 1                                          | Pațiâlâ            |         | + :          |
| Bardhwân                            | 23 · 2           | + 48        | Deccan)             | 17.4        | + 11                                       | Pâtna              |         | + 37         |
| Baroda (Badôda)                     | 22.3             | 10          | Haidarâbâd (in      |             | 1                                          | Poona (Puṇêṁ)      | 18.5    | <b>) –</b> { |
| Bârśî                               | 18 · 2           | <b>—</b> 0  | Sindh)              | 25.4        | <b>—</b> 26                                | Purṇiyâ            | 25.8    | + 4          |
| Belgaum                             | 15.9             | <b>—</b> 5  | Hardâ (in Gwâlior). | 22.3        | + 5                                        |                    | ļ       | 1            |
| Benares                             | 25.5             | + 29        | Hardwår             | 30.0        | + 9                                        | Râmêśwar           | 9.3     | + 1          |
| Bhågalpur                           | 25.3             | + 45        | Hôshangabad         | 20.8        | + 8                                        | Ratnâgiri          | 17.0    | - 10         |
| Bharatpur                           | 27.2             | + 7         |                     |             |                                            | Rêvâ (Rîwâm)       | 24.5    | + 25         |
| Bhêlsâ                              | 23.5             | + 8         | Indôr               | 20.7        | _ 4                                        |                    |         |              |
| Bhôpâl                              |                  | + 6         |                     |             | -                                          | Śâgar              | 23.8    | + 1:         |
| Bihâr or Behâr                      |                  | + 39        | Jabalpur            | 23.2        | + 16                                       | Sahêt-Mahêt (Śrâ   |         | ] ' -        |
| Bîjâpur                             | 16.8             | - 0         | Jagannâthapurî      |             | + 40                                       | vastî)             | 27.5    | + 2          |
| Bijnagar or Hampe.                  |                  | + 3         | Jalgaum             |             | <b>— 3</b>                                 | Sambhalpur         | 21.5    | + 3          |
| Bîkânêr                             |                  | <b>— 10</b> | Jaypur              |             | + 0                                        | Sâtârâ             | 17.7    | ļ÷°          |
| Bombay                              |                  | - 12        | Jhânsî              |             | + 11                                       | Seringapatam (Śri  |         | -            |
| Broach (Bhriguka-                   |                  |             | Jôdhpur             |             | - 11                                       | rangapattana)      |         | +            |
| chchha)                             | I .              | -11         | Junagach            |             | $\begin{bmatrix} -11 \\ -21 \end{bmatrix}$ |                    | 1       | ++           |
| Bundi                               | l .              | _ i         | nuagatin            | 21.9        | - 21                                       | Shôlâpur           | 1       | 1+           |
| Burhânpur                           |                  | + 3         | Validan makam       | 10.0        |                                            | Sirônj             |         |              |
| Вигнаприг                           | 21 3             | 7 "         | Kalingapatam        |             |                                            | Sômnáthpáṭan       | 1       | 1-1          |
| <b>0.1</b>                          | 00.0             |             | Kalyan in Bombay.   |             | -11                                        | Srînagar in Kasmîr |         | i .          |
| Calcutta                            |                  | + 50        | Kalyan in the Ni-   |             | ١.,                                        | Surat              | . 21 ·2 | 1-1          |
| Cambay or Kham                      |                  | 1           | zâm's Dominions.    |             |                                            | 1                  | l       |              |
| bhât (Sthambha                      |                  | ١. ۵        | Kanauj              | 27.0        | + 16                                       |                    |         | +1           |
| vatî)                               |                  | 1           | Kânchi, or Conje-   | ı           |                                            | Thá ṇâ             | 1       | -            |
| Cawnpore (Kånpur)                   |                  | + 18        |                     |             | + 16                                       |                    | 1       |              |
| Cochin                              | 10.0             | + 2         | Katak               |             |                                            |                    |         | + 1          |
|                                     |                  | 1           | Khâtmâṇḍu           | 1           | + 37                                       | Trivandram         | 8.2     | +            |
| Dacca (Daka)                        |                  | + 58        | Kôlâpur             | 16.7        | <b>— 11</b>                                |                    |         | ì            |
| Dehli                               |                  | + 6         |                     |             |                                            | Udêpur or Oodey    |         |              |
|                                     | -                |             | Lâhôr               |             |                                            | pore               | . 24.6  |              |
| Dêvagiri or Daulat                  |                  | _ 2         | Lakhnau             | 26.9        | 20                                         | Ujjam              | . 23.2  |              |
|                                     | . 20.0           |             |                     |             |                                            |                    |         |              |
| Dêvagiri or Daulat                  |                  |             |                     |             | 1                                          | Umarâvatî or Am    | _!      |              |
| Dêvagiri or Daulat<br>âbâd          | . 22.6           | _ 2         | Madhurâ             | 9.9         | + 9                                        |                    | 1       |              |
| Dêvagiri or Daulat<br>âbâd<br>Dhârâ | . 22·6<br>. 15·5 | - 2<br>- 3  | Madhurâ<br>Madras   | 9·9<br>13·1 | 1 ' -                                      | râoti              | 1       | <br> +       |

Note.—In order to convert Lauka time into local time, add or subtract from the former the minutes of Longitude of the place in question as indicated by the sign of plus or minus in the above list.

[JUNE, 1888.

TABLE 16.

Showing how many minutes the day begins in any place (from 0 to 30 degrees Latitude) before or after Sunrise at Lanka (or 0 hour of the previous tables).

| 1  | he day<br>Sunri | be<br>se s | gine<br>t La | befo      | re         |    | Degr | ees of | Lati | tude.    |            | The day b | egins after<br>at Lanka. |                           |
|----|-----------------|------------|--------------|-----------|------------|----|------|--------|------|----------|------------|-----------|--------------------------|---------------------------|
| _  | Ne              | w          | Style        | e.        |            | 5° | 10°  | 15°    | 20°  | 25°      | 30°        | New       | Style.                   |                           |
|    |                 |            |              |           |            | m. | m.   | m.     | m.   | m.       | m.         |           |                          |                           |
| 21 | Marc            | h          | 23           | Sept      | t          | 0  | 0    | 0      | 0    | 0        | 0          | 23 Sept   | 21 March                 | To convert Old Style into |
| 26 | ,,              |            | 18           | ,,        |            | 1  | 1    | 2      | 3    | 4        | 5          | 28 Sept   | 16 "                     | New Style :—              |
| 31 | Marc            | h          | 13           |           | •••        | 1  | 3    | 4      | 6    | 7        | 9          | 3 Oct     | 11 "                     | Between add days.         |
|    | April           |            |              |           |            | 2  | 4    | 6      | 9    | 11       | 14         | 8 "       | 6 ,,                     | 400 & 500 ,, 1 ,,         |
|    | -               |            |              |           |            | 3  | 6    | 9      | 12   | 15       | 19         |           | 1 March.                 | 500 ,, 600 ,, 2 ,,        |
| 10 | •               | •••        |              | ,,        |            | _  |      | •      |      |          |            |           |                          | 600 700 3                 |
| 15 | "               | •••        | 28           | Aug       | ;. <b></b> | 4  | 7    | 11     | 15   | 19       | 23         |           | 23 Feb                   | 700 900 4                 |
| 21 | ,,              |            | 22           | ,,        | •••        | 4  | 9    | 13     | 18   | 23       | 28         | 24 "      | 18 "                     | 900 ,, 1000 ,, 5 ,,       |
| 27 | April           |            | 16           | ,,        | •••        | 5  | 10   | 15     | 21   | 27       | 33         | 29 Oct    | 12 ,,                    |                           |
| 3  | Мау             | ٠.,        | 10           | ,,        |            | 6  | 12   | 18     | 23   | 31       | 38         | 5 Nov     | 6 Feb                    |                           |
| 10 | ,,              |            | 3            |           |            | 7  | 13   | 20     | 27   | 35       | <b>4</b> 3 | 12 "      | 30 Jan                   | 1100 ,, 1300 ,, 7 ,,      |
| 18 |                 |            |              | "<br>July |            | 7  | 15   | 22     | 31   | 39       | 49         | 18        | 23 ,,                    | 1300 ,, 1400 ,, 8 ,,      |
|    |                 | •••        |              | •         |            | 8  | 16   | 25     | 34   | 43       | 54         |           | 17 ,,                    | 1400 1500 9               |
| 25 |                 |            | 19           |           | •••        | _  |      |        |      |          | -          |           |                          | 1500 1700 10              |
| 29 | Мау             | •••        | 15           | "         | •••        | 9  | 17   | 26     | 36   | 46       | 57         |           | 12 Jan                   |                           |
| 22 | June            | •••        | 22           | Jun       | e          | 9  | 18   | 27     | 37   | 48       | 60         | 21 Dec    | 21 Dec                   |                           |
|    |                 |            |              |           |            |    |      |        |      |          |            |           |                          |                           |
| _  |                 |            |              |           |            |    |      |        |      | <u> </u> |            |           | l                        | ,                         |

Note.—The days in this Tableare registered in New Style, whereas in the previous Tables Old Style is used. Hence a date in Old Style must first be converted in the corresponding one in New Style.

TABLE 17.

Table of the Nakshatras and Yôgas.

JUNE, 1888.)

| No. | Nakshatra.                    | Index.   | Index f<br>ending-p<br>the nak<br>accord | ooints of<br>shatras | Yôga.            | No. |
|-----|-------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------|------------------|-----|
|     |                               |          | Brahma<br>S.                             | Garga.               |                  |     |
| 1   | Aśvint                        | 0— 37    | 37                                       | 37                   | Vishkambha       | 1   |
| 2   | Ŗharaņî                       | 38— 74   | 55                                       | 56                   | Prîti            | 2   |
| 3   | Krittikâ                      | 75—111   | 91                                       | 93                   | Ayushmat         | 3   |
| 4   | Rôhiṇt                        | 112—148  | 147                                      | 148                  | Saubhâgya.       | 4   |
| 5   | Mriga or Mriga-<br>śirsha     | 149—185  | 183                                      | 185                  | Śöbhana          | 5   |
| 6   | Ardrå                         | 186—222  | 201                                      | 204                  | Atigaņḍa         | 6   |
| 7   | Punarvasu                     | 223—259  | 258                                      | 259                  | Sukarman         | 7   |
| 8   | Pushya                        | 260-296  | 293                                      | 296                  | Dhṛiti           | 8   |
| 9   | Åślêshå                       | 297—333  | 311                                      | 315                  | Śûla             | 9   |
| 10  | Maghå                         | 334-370  | <b>34</b> 8                              | 352                  | Gaṇda            | 10  |
| 11  | Pûrvâ-Phâlgunî.               | 371-407  | 382                                      | 389                  | V <b>r</b> iddhi | 11  |
| 12  | Uttarå-Phålguni               | 408-444  | 439                                      | 444                  | Dhruva           | 12  |
| 13  | Hasta                         | 445-481  | 476                                      | .481                 | Vyåghåta         | 13  |
| 14  | Chitra                        | 482518   | 513                                      | 518                  | Harshana         | 14  |
| 15  | Svåti                         | 519556   | 531                                      | 537                  | Vajra            | 15  |
| 16  | Viśâkhâ                       | 557-593  | 586                                      | 593                  | Siddhi(Asrij)    | 16  |
| 17  | Anurådhå                      | 594630   | 622                                      | 630                  | Vyatîpâta        | 17  |
| 18  | Jyêshthâ                      | 631—667  | 641                                      | 648                  | Variyas          | 18  |
| 19  | Mula                          | 668—704  | 677                                      | 685                  | Parigha          | 19  |
| 20  | Pûrvâ-Ashâdhâ .               | 705—741  | 714                                      | 722                  | Śiva             | 20  |
| 21  | Uttarå-Ashådhå                | 742—778  | 768                                      | 778                  | Siddha           | 21  |
| 22  | Sravaņa                       | 779—815  | 817                                      | 815                  | Sådhya           | 22  |
| 23  | Śravishthå, or<br>Dhanishthå  | 816—852  | 853                                      | 852                  | Śubha            | 23  |
| 24  | Śatabhishaj, or<br>Śatatārakā | 853—889  | 872                                      | 876                  | Śukla            | 24  |
| 25  | Pûrvâ-Bhadra-<br>padâ         | 890—926  | 909                                      | 908                  | Brahman          | 25  |
| 26  | Uttarâ-Bhadra-<br>padâ        | 927—963  | 963                                      | 963                  | Indra            | 26  |
| 27  | Rôvatî                        | 964—1000 | 1,000                                    | 1,000                | Vaidhṛiti        | 27  |

Table for Differences.

| Δ  | Naksh.       | Yôga.       |
|----|--------------|-------------|
|    | н. м.        | н. м.       |
| 1  | 0-39         | 0–37        |
| 2  | 1–19         | 1-13        |
| 3  | 1-58         | 1-50        |
| 4  | 2–38         | 2-27        |
| 5  | 3-17         | 3- 4        |
| 6  | 3-56         | 3-41        |
| 7  | 4–36         | 4-17        |
| 8  | <b>5</b> –16 | 4-54        |
| 9  | 5-55         | 5 31        |
| 10 | 6-34         | <b>6-</b> 6 |
| 20 | 13- 8        | 12-13       |
| 30 | 19-42        | 18-19       |

Note.—Sometimes an extraordinary nakshatra, Abhijit, is inserted between Uttarå-Ashådhå and Śravana. In that case, Abhijit has as Index 769-782. The Index for the ending-point of Abhijit according to the Brahma-Siddhånta system, is 780.

### THE COMPUTATION OF HINDU DATES IN INSCRIPTIONS, &c.

BY PROFESSOR HERMANN JACOBI, PH. D., BONN.

### Introductory.

If we compute the moment of expiry of a tithi by the elements of two or more Siddhántas, the results may differ by an hour or even more. This difference will affect the calculated date only where the end of the tithi falls near the beginning or end of a day. But in such cases even a small difference may carry the end of the tithi to the preceding or following day, and thereby change the date by a whole day. For these cases, then, it is desirable to be able to compute the tithi according to more than one Siddhánta. Besides, the moment of the Samkránti, or the true beginning of the solar month, varies with the different authorities, and this difference may affect the name of the lunar month according as the new-moon falls before or after the beginning of the solar month; and hence the necessity of tables for all available Siddhántas.

- 2. The following tables are based, as far as possible, on the Hindu solar year. This arrangement recommends itself by facilitating the finding of the lunar month, and by abridging the calculation of the *tithi*.
- 3. A close study of the subject proves that the several Siddhántas furnish the clements on which a date depends nearly correct (i.e. compared with the results of modern science) for the time of their composition. Some Siddhántas yield tolerably correct results for a long period extending over several centuries, while others diverge sooner from the truth. Now of course it is always uncertain which Siddhánta was followed by the unknown almanac-maker who furnished the date recorded in any historical document; but it may be presumed that he used the karana most in vogue, i.e. one which was not very old, and which therefore yielded correct results for the time being. These considerations have induced me to construct a General Table in which the value of the quantities necessary for the calculation of dates, viz. the relative position of sun and moon, and the moon's anomaly, are set down in accordance with modern science.
- 4. The General Table is to be first used; and only when by that table the end of the *tithi* falls very near the beginning of the day, and the week-day comes out in error by one day only, need the Special Tables for the several *Siddhāntas* be tried to see if one of them will furnish the desired result.
- 1 The tables published by me in the *Indian Antiquary*, vol. XVII, pp. 147—181, are based on the *Strys Siddhánta* as now current. They yield therefore the end of a *tithi*, the principal item of a Hindu date, in accordance with that *Siddhánta* only.
- <sup>2</sup> My previous tables give the beginning of the solar month according to the Arya Sildhanta only; the present furnish the same also according to the other Siddhantas available to me.

### Hindu Chronology.

5. The difficulties which beset the verifying of Hindu dates are of two kinds: one, caused by the strictly astronomical basis of the calendar, will be as far as possible removed by the present tables. The other is due to the intricacy of the calendar system, which is further enhanced by the variety of usages adopted in different parts of India as regards some of the elements. It may therefore be convenient to preface these tables by a short description of the principles of Hindu chronology.

### The Solar and Lunar Calendars.

- 6. The solar year is the same all over India. It commences with the instant of the sun's entrance (Samkránti) into the Hindu sign of Mesha—Aries, which is, at the same time, the beginning of the solar month Vaiśākha. The beginnings of the other solar months are similarly determined by the entrance of the sun into the different zodiacal signs (see Table III). The moment of the entrance (Samkránti) however is not the same if calculated according to different authorities, but this calculation is reduced to a very easy process by the tables. The solar years are recorded in the era of the Kaliyuga, the years of which are converted into those of the Christian era by subtracting 3101 from the number of complete years elapsed since the beginning of the Kaliyuga; and, vice versá, the corresponding complete, or expired, year of the Kaliyuga is found by adding 3101 to the Christian year.
- 7. The items of the solar calendar most frequently recorded in documents are the Samkrantis, which, as stated above, are identical with the true commencements of the several solar months; and of which the Makara-Samkranti is also called Uttara-yana-Samkranti, because with it the sun enters upon his northern course, and the Karkata-Samkranti is called the Dakshinayana-Samkranti, because with it the sun enters upon his southern course. Otherwise the solar calendar is seldom used by itself; a knowledge of it however cannot be dispensed with, as the solar year is the scale by which the lunar calendar is regulated.
- 8. A lunar month corresponds to one lunation. It is reckoned either from new-moon to new-moon, or from full-moon to full-moon. The first scheme is called the amanta, daršanta, or southern scheme; the latter the parnimanta or northern scheme.
- 9. Each month consists of two pakshas, usually translated by 'fortnight'. The bright fortnight (śukla, śuddha or sita paksha, or śudi, sudi, śuti) is the period of the waxing moon; the dark fortnight (krishna, bahula or asita paksha, or badi, vadi, vati) that of the waning moon. As indicated above, the bright fortnight in the amánta or southern scheme is the first paksha of the month; in the parnimanta or northern scheme, it is the last. But in either case it denotes the same space of time. It is different with the dark fortnight; for the dark fortnight of an amánta month corresponds to that of the following month in the parnimanta scheme, e.g. the dark fortnight.
- <sup>3</sup> It should however be kept in mind that the Christian year does not quite correspond to the year of the Kaliyuga. For, roughly speaking, the three first months of the corresponding Christian year belong to the preceding year Kaliyuga; and the same months of the following Christian year form the end of the given year of the Kaliyuga.
  - \* Compare however § 39, on the tropical Sambrantis.
- \* Though the primaries or northern scheme is decidedly the older of the two, yet for practical reasons the lunar tables are primarily intended for the andnic scheme.

night of Chaitra in the amánta scheme is the dark fortnight of Vaisakba in the purvimánta scheme, and vice versá.

10. The name of the lunar month is now invariably determined by the new-moon forming the true beginning of its bright fortnight. For the lunar month takes the name of the solar month in which that new-moon occurs, e.g. the new-moon in the solar month of Chaitra always inaugurates the bright fortnight of the lunar month Chaitra. If two new-moons occur within one solar month, there will be two lunar months of the same name: the proper one (nija) and the intercalated one (adhika). In the south the intercalated month precedes the proper one; in the north it is inserted between the two pakshas of the proper month. Usually, however, the two homonymous pakshas are marked prathama and dvitiya. If no new-moon occurs in a solar month, there will of course be no lunar month of that name, and that mouth is considered expunged (kshaya).

11. Each paksha is divided into fifteen tithis. A tithi is the time required by the moon to increase its distance westward from the sun by twelve degrees of the zodiac. As the true motions of the sun and the moon vary with their position in their orbits, the length of a tithi is variable; but the General Tables enable us to determine the limits of any tithi within about one ghaţikā (24 minutes) of the truth, and the Special Tables to within about a pula (24 seconds).

12. The tithis are named or numbered by the Sanskrit ordinals—prathamá, dvitíyá, &c., up to pañchadasí, but the 15th tithi of the bright half is also called the full-moon tithi—paurnamásí, and the 15th tithi of the dark half, the new-moon tithi—amávásí or amávasyá; and the first tithi of either half bears the name pratipad or pratipadá. The instants of new and full-moon are the terminal points of the dark and bright fortnights. In civil reckoning, the tithis are coupled with the civil days in such a way that the civil day (from true sunrise to sunrise) takes the name, i.e. number of that tithi which ends in it; e.g. Mágha-suddha-pañchamyám (usually abbreviated Mágha-sudi 5) means the day on which ends the 5th tithi of the bright fortnight of Mágha.

13. It sometimes happens (on an average once in 63\frac{10}{1} tithis) that two tithis end in one civil day; in that case the tithi which falls within the civil day is considered as expunged (kshaya), and the day is named (or numbered) after the first tithi ending in it, the name (or number) of the second being omitted in the numbering of the civil days; e.g. if tithi 5 and 6 end in one day, that day is called the 5th, and the following day the 7th. On the contrary, if a tithi begins on one day, runs over the following, and ends on the next again, the day on which no tithi ends takes the same number as the preceding day, which is thus repeated (adhika or dvitiya); e.g. if the 4th tithi ends on one day, and the 5th on the day next but one, the three days are numbered respectively 4, adhika or dvitiya 4. and 5.

- It is evident that generally only a part of the lunar month falls in the eponymous solar month; in the amania scheme the last part of the lunar month extends into the next solar month; in the parmindata scheme either the beginning of the lunar month falls in the preceding solar month, or the end of the lunar month in the following solar month,
- <sup>7</sup> According to a verse quoted from Brahmagupta, alunar month which begins and ends in the same solar month receives the name of the preceding solar month. This custom however has long since gone out of use, See Fleet's Corp. Inser. Ltd. vol. III, p. 88, note 5.
  - According to Warren (Kalasankalita), its name is compounded with that of the following month.
  - \* For full-moon and new-moon form the end of the bright and dark fortnights respectively.

14. In connexion with civil reckoning it may be remarked here that the Hindus have adopted the planetary week current in Europe since about the 2nd century A.D. The Indian week-days are named in the same order as ours, Ravivára, Somavára, Mangala or Bhaumavára, Budhavára, Guruvára, Sukravára, Sanivára, being our Sunauy, Monday, &c. In documents, the week-day is frequently noted together with the lunar date, which enables us to verify the latter. The mean civil day is divided into 60 ghațikás, of 60 palas each. The ghațiká is therefore = 24 minutes, and the pala = 24 seconds. 10

15. Astronomers begin the lunar year with the new-moon in Chaitra; and this reckoning also prevails in Northern India. It will be remarked that the beginning of the lunar year thus falls in the middle of the lunar month of Chaitra according to the pūrnimānta scheme, the first or dark fortnight of Chaitra belonging to the preceding year. In the amānta scheme, however, the beginning of the lunar year coincides with that of the month. In Southern India the lunar year usually begins seven months later, i.e. with new-moon in solar Kārttika. The part of the year from Kārttika to Phâlguna is the same in the north and south of India; but the months Chaitra to Âśvina of the southern year stand one year in advance of the northern account.

16. The most common eras in which the lunar years are reckoned are the Saka n and Vikrama eras. By adding 3044 to the Vikrama year and 3179 to the Saka year, the concurrent year of the Kaliyuga is found. The northern lunar year coincides with the concurrent solar year (K.Y.), except in the first part (of varying length) of the lunar month Chaitra, which always falls in the preceding solar year; but of the southern lunar year only the first part, viz. Karttika to Phalguna, coincides with the concurrent solar year,—the lunar months Chaitra to Aświna falling in the following year.

17. Usually the year given in a date means the expired year, e.g. Saka 735 means in full phrase "after 735 years of the Saka era had elapsed," and the year denoted is actually the 736th year current. In conformity with this, the tables always give expired years. The Hindus however occasionally use the current year, the number of which is, of course, in advance by one of the expired years.

18. In interpreting a date, we must keep in mind all possible cases. The year may be either the expired or the current year; it may be either the northern or the southern lunar year; and the date may be recorded either in the northern (pūrnimānta) scheme, or in the southern (amānta) scheme. Therefore, if the first calculation of a date yield an unsatisfactory result, we must try the other possible cases before deciding npon it.<sup>12</sup>

- The sidereal day which is shorter than the civil day by about 10 vindits or pales (correctly 3 minutes 56:555 seconds) is divided into 60 nddis, each of 60 vinddis, each of 6 asus. The difference between civil and sidereal time may be neglected, whenever the time is enficiently smell, say less than 3 ghafikds. This will always be the case in this paper. Correctly speaking, the Hindus employtractivil time, so that the ghafikds are not of invariable length. This difference, however, may safely be neclected in the operations with which we are concerned.
  - 11 It may perhaps be worth while to note that in Saka 0, the mean solar year began with full-moon.
- I subjoin in a tabular form the various ways in which, as Professor Kielhorn has shown (Ind. Ant. vol. XIX, page 23), a date may be interpreted—
- I. Dates in the five months from Karttika to Phal-
  - (a) dates in bright fortnights; two possible cases:
    (1) expired year,
    (2) ourrent year;
  - (b) dates in dark fortnights; four possible cases:
    expired year and current year according to both
    the purnimanta and amanta schemes.
- II. Dates in the seven months from Chaitra to Asvina-
  - (a) dates in bright fortnights; three possible cases
    - northern year current,
    - northern year expired = southern year current,
  - (3) southern year expired;
  - (b) dates in dark fortnights; six possible cases: the same three years according to both the purnimants and amanta schemes.

### The Tables: the Julian Calendar.

19. The tables are based, as far as possible, on the Hindu solar calendar; but for simplicity a solar calendar is employed in them in which the dates may differ by one day from the Hindu solar dates. As the Hindus scarcely ever used the solar calendar by itself, this difference is of no practical moment; in the sequel, however, will be shown how the true solar date may be elicited from the tables. It is only necessary here to show how a date in the tables may be converted into the corresponding Christian date, old style. For this purpose the subjoined tables may be used.

PART I.—CURRENT CENTURIES OF THE KALITUGA.

| Century . | : | 81  | 32 | 33 | 34 | 85 | 86 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|-----------|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Equation  |   | 0   | 1  | 2  | 3  | 8  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| Century . |   | 4 l | 42 | 48 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Equation  |   | 9   | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |

### PART II .- ODD YEARS OF THE CENTURY K.Y.

For the years 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, subtract 1.
,, ,, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, add 1.

Years not entered here take the equation of the century without any alteration.

### PART III .- FOR HINDU MONTHS.

| Vaisâkba                                                                              | Jyaishtha    |               | hâḍha S'râvaṇa  |                                         | Bhâdrapada   | Âśvina           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|--|
| 14th March                                                                            | 14th April   |               | À May löth June |                                         | 17th July    | 17th August      |  |
| Kårttika                                                                              | Mårgasira    | Pausha        |                 | Magha                                   | Phålguna     | Chaitra.         |  |
| 17th September                                                                        | 17th October | 15th November |                 | 14th December                           | 13th January | 12th February.   |  |
| Chaitra of preceding vaisakha of fo ing year K.Y.  12th February C.Y. 14th March C.Y. |              | Y.<br>C.Y.    | Nore            | If the date falls<br>ate should be take |              | Julian year, the |  |
| lath February L.Y.                                                                    | 13th March   | L.Y.          | The italio      | cised months cont                       | ain 31 days. |                  |  |

20. Rule for finding the Julian date corresponding to a date in the Tables: Ex. 1. for 8940 K.Y. 25th Bhådrapada. Take the equation of the century K.Y. from Part I, in this case 7; make the alteration prescribed by Part II, here none; add the result to the Julian date placed below the given Hindu month, here 7 + 17 = 24th July. This is the Julian date corresponding to the first day of the solar month, which in the table is numbered 0. Add to the above result the number of the given day, here 25; the sum is the corresponding date of the given day, viz. 24 + 25 = 49th July, i.e. 18th August. Accordingly 3940 K.Y., 25th Bhådrapada is A.D. 839, 18th August, O.S.

Example 2: 4237 K.Y., 28th Magha.

10 - 1 = 9. 9 + 14th December + 28 = 5lst December 1136, i.e. 20th January, 1137, O.S. Example 3: 4584 K.Y., 13th Kârttika.

12 + 1 + 17th September + 13 = 43rd September, i.e. 18th October A.D. 1483, O.S.

21. To find the date corresponding to a given Julian date: Ex. 1: A.D. 839, 18th August. Convert the year A.D. into the corresponding year K.Y. by adding 3101. (Take care, however, to select the year K.Y. in which the Julian date actually falls); 839 + 3101 = 3940 K.Y. Take the equation of the corresponding year K.Y. viz. 7. Add it to a date in Part III, so that the sum, or resulting date, is still less or earlier than the given Julian date: 17th July + 7 = 24th July = 0 Bhâdrap. and if July 24th = 0 Bhâdrap. the 18th Aug. (25 days later) must be 25th Bhâdrapada, 3940 K.Y.

Example 2: 1137 A.D., 20th January. The date falls in 4237 K.Y. 10 - 1 = 9. 14th December or 0 Magha + 9 = 23rd December.

20th January = 51st December. 51 - 23 = 28th Magha 4237 K.Y.

Example 3: 1483 A.D., 13th October.

4584 K.Y. 12 + 1 = 13. Kårttika 0, or 17th September + 13 = 30th September; 18th October=43rd September. 43 - 30 = 13th Kårttika.

### Description and use of the General Tables.

22. Tables I-IV serve to verify lunar dates coupled with the week-day. The tables are based on the solar calendar, and indirectly indicate the lunar date. This must always be borne in mind in order to understand the application of the tables.

Tables I and II refer to the years of the Kaliyuga. Table I contains the centuries; Table II the complete odd years of the century; Table III gives the days of the solar months approximately; and Table IV, the ghatikas of a whole day.

To the right of the Index the three columns headed Feriæ (i.e. week-day), Tithi, and 'moon's mean anomaly', furnish the elements on which the verification of a lunar date depends.

23. To convert a date of the tables into a lunar date:—First convert the given year of the Saka, Vikrama (or other) era into the corresponding year of the Kaliyuga, by applying the proper equation. As an example take—Saka 1503, Vaiśâkha-sudi 11 Friday. Here we have 1503 + 3179—4682 K.Y.

The quantities contained in the columns in the different tables must be summed up, e. g., with the date 4682 K.Y. 18th solar Vaisakha, we proceed as follows:—

|       |     |           |                  | Fer. | Tithi. | )'s at |
|-------|-----|-----------|------------------|------|--------|--------|
| By Ta | hle | I         | <b>4</b> 600     | (0)  | 17:60  | 15     |
| ,, ,  | ,   | 11        | 82 years         | (5)  | 7.09   | 97 L   |
| ,, ,  | ,   | III       | 18th Vais.       | (1)  | 15.58  | 544    |
|       |     | Suan. 468 | 2K.Y. 18th Vais. | (6)  | 89.95  | 560    |

The week-days are counted from Sunday=1 (Saturday being 7 or 0). Therefore, if the Feria is greater than 7 (or 14), retrench 7 (or 14); the remainder indicates the week-day. In this case it is the 6th, or Friday.

24. The tithis are counted from 0 to 30, the order of the numbers being that of the amanta scheme; 0 to 15 are the tithis of the bright fortnight, 15 to 30 (or 0) those of the dark fortnight. Therefore, if the sum of the tithis is greater than 30 (or 60), retrench 30 (or 60). In this case we have 39.95—30 = 9.95. This is the sum of the complete tithis elapsed and the decimal fraction of the current tithi, at the moment to which the tables refer, viz. the beginning of the day of Hindu astronomers, i.e. mean sunrise at Lankå (supposed to be situated on the Equator under the prime meridian). Tithi 9.95, therefore, means that 9 complete tithis and 0.95 of the tenth tithi of the bright fortnight have elapsed at mean sunrise at Lankå. If the tithi (or remainder)

is above 15, retrench 15; the remainder indicates the complete tithi of the dark fortnight, e.g. 1760 denotes that 260 tithi of the dark fortnight have elapsed.

This, however, is not the true *tithi*, but alwaysless, and a correction must be applied to obtain the true *tithi*. This correction, which is always *additive*, depends on the mean anomaly of the moon, which is here expressed in thousandth parts of a revolution. Therefore, if it exceeds 1000, the first figure, if it has more than three, is to be rejected. With the remainder as argument turn to the Auxiliary table III, and take out the equation for this argument. The equation added to the mean *tithi* gives the true *tithi*.

Accordingly, on the day under consideration, which was a Friday (as shown by Fer. = 6), the 11th tithi was running at mean sunrise at Lankå. Of the 11th tithi 0·21 had elapsed, 0·79 tithi being wanting to complete it. Table IV shows that 0·79 tithi is equal to about 46 ghatikās. Accordingly the 11th tithi ended at about 46 ghatikās after mean sunrise at Lankå, and therefore that day (18th solar Vaiśākha) was sudi 11. Newmoon occurred about 11 days before the 18th solar Vaiśākha, or on the 7th; and since it fell in solar Vaiśākha, it commenced the lunar month of Vaiśākha. The lunar date corresponding to 18th Vaiśākha 4682 K. Y. is therefore Vaiśākha-sudi 11, Friday.

To find the day of new-moon preceding or succeeding the day under consideration: subtract the tithi found, viz. 25.92 from the tithi of 22nd Pausha, viz. 29.38=3.46; on the day whose tithi is equal to or near this remainder of 3.46, new-moon occurred. The next preceding new-moon fell on the 26th Mårgaśira; the next following new-moon on the 27th Pausha. Therefore the lunar date corresponding to 4327 K. Y. 22nd Pausha is, in the amanta scheme, Mårgaśira badi 11, Gurau or Thursday; in the Pūrnimānta scheme—Pausha badi 11, Gurau or Thursday.

25. But the problem which the historian is called upon to solve, is the converse of this: viz. the tithi being given, to find the day on which it ended, or more correctly, the tithi and the week-day being given, to find whether they really went together or not in a given year. The majority of dates in all kinds of documents give rise to this question when we have to test their genuineness, or to elicit circumstantial or other general information. The problem must be solved indirectly, i.e., we ascertain approximately the day on which the given tithi was likely to end, and then calculate, in the way stated above, the tithi that really ends on that day; and the solution of this problem may be so managed that the first approximation leads at once to a definite result. The method will be hest explained by an example.

The date 3585 K. Y., Ashadha-sudi 12, Thursday, being given,—we calculate first the Feria, tithi, and &'s anomaly for the beginning of the given year, viz. 3585, K. Y.

We next ascertain the new-moon in solar Åshådha, as by it the lunar month Åshådha is determined. New-moon being equal to tithi 30.00, we find (by subtracting the tithi for the beginning of the given year, viz. 648 from 30) that 23.52 tithis have to elapse before the next new-moon. Therefore all days in Table III, whose tithi is 23.52 or the next lower figure, are approximately new-moon days in 3585 K. Y. Call 'Index of new-moon,' the difference between the tithi for the beginning of the given year and 30, and 'Index of the tithi,' the sum of the index of new-moon and the number of the tithi given in the date to be verified. In this example the Index of new-moon is 23.52, and the Index of the tithi is 23.52 + 12 = 35.52 or 5.52.

We now look out in Table III, in the column of the given month, for the day whose tithi is nearest to, but smaller than, the Index of new-moon. In this case we find that this occurred on the 24th Åshådha. We then select the day whose tithi is nearest to, but smaller than, the Index of the tithi. If the date belongs to the bright fortnight, or if it is a date in the amanta scheme, the day selected must be the nearest day pointed out by the index of the tithi, which comes after new-moon; but if the date belongs to the dark fortnight of the parnimanta scheme, the day is to be sought before the new-moon day. The date in the present case belonging to the brightfortnight we look out the index of the tithi, 5.52, after the 24th Åshådha (the day of new-moon); and the tithi of the 2nd Śrāvaṇa being 4.70, we select it, and add the corresponding elements to those calculated for the beginning of K. Y. 3585, thus:—

|                       | Fer. | Tithi. | ('s an |
|-----------------------|------|--------|--------|
| 3585 K. Y. (as above) | (8)  | 6.48   | 332    |
| 2nd Sravana.18        | (2)  | 4.70   | 875    |
|                       | (5)  | 11.18  | 707    |
| € an. 707, eq.        |      | + 0.05 |        |
|                       |      | 11.20  |        |

Accordingly, at the beginning of the day, the 12th tithi was current, 0.80 tithi being wanting to complete the 12th. Table IV shows that 0.80 tithi is equal to about 47 ghatikās. Therefore the 12th tithi ended on the day in question, about 47 ghatikās after mean sunrise at Lankā; that day was a Thursday as the corresponding Feria is (5). It follows that the date—3858 K. Y. Âshāḍha-sudi 12, Thursday, is correct, or that in 3858 K. Y. Âshāḍha-sudi 12 fell on a Thursday. The above operations may be expressed in the following—

### Rules.

26. (1). Sum up Feria, tithi,  $\epsilon$ 's an. for the century (Table I) and the odd years (Table II) of the Kaliyuga corresponding to the given date. The result is the Feria, tithi, and  $\epsilon$ 's an. for the beginning of the given year.

<sup>12</sup> Though this notation of the solar day is artificial, still it abould always be recorded in the calculation; for it will be of use in some cases, as will be seen in the sequel.

- (2). Subtract from 30 the tithi for the beginning of the given year. The remainder is the Index of new-moon. Add to it (i.e. to its complete tithis) the number of the tithi given in the date; the sum is the Index of the tithi. It should however be remarked that, if the tithi belongs to the dark fortnight, 15 must be added to the above sum to find the Index of the tithi, both for the amanta and parnimanta schemes.
- (3). Then look out, in Table III, in the solar month synonymous with the lunar month given in the date, the day whose tithi is nearest to, but smaller than, the Index¹ of new-moon. Now, if the date belong to the amanta scheme, or if it belong to the bright fortnight of either scheme, look out, after new-moon day, the day whose tithi is nearest to, but smaller than, the index of the tithi. But the tithis of the dark fortnight in the pirnimanta scheme precede new-moon. Add the Feria, tithi, and 4's an. of the day indicated by the Index of the tithi, to the quantities found for the beginning of the given year, and add to the tithi thus found the equation for 4's an. from the Auxiliary Table III. The result shows what tithi was current at the beginning of the day at Lankâ. The end of the tithi can be found approximately by Table IV.
- Er. 1. Samwat 1232 Bhâdrapada-sudi 13, Rawau (northern year Sam 1232=K.Y. 4276, Rawau=Sunday=1.)

Ez. 2. Samvat 1011, Bhådrapada-badi 11, Sukradine (pársimánta, northern year), Sam 1011 = 4055 K.Y.

|                  | Fer. | Tithi. | ('s An |                                         |
|------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------|
| 4000 K.Y.        | (1)  | 8.98   | 528    | Ind $\bullet = 30 - 17.31 = 12.69$ .    |
| 55 years         | (6)  | 8.33   | 68     | Ind badi 11, is $15+11+12.69-30=8.69$ . |
| 4055 K.Y.        | (7)  | 17:31  | 586    |                                         |
| 4th Bhâdr.       | (0)  | 8.31   | 578    |                                         |
|                  | (7)  | 25.62  | 159    |                                         |
| ¢'s an. 159, eq. |      | +0.77  |        |                                         |
|                  | (7)  | 26.39  |        |                                         |

Accordingly, at the beginning of Saturday (= 7) the 27th tithi, or the 12th tithi of the dark fortnight, was running; and the 11th tithi ended on the preceding day, a Friday, which therefore was the day intended in the date.

Ex. 3. Samvat 1236, Vaisākha-sudi 15, Sukre, southern year; hence Vaisākha does not belong to the corresponding solar year, 4280 K.Y., but to the following year 4281; see above §15.

|                | Fer.        | Tithi. | ( 's An. |                       |
|----------------|-------------|--------|----------|-----------------------|
| 4200 K.Y.      | (1)         | 2.19   | 699      | Ind. • is 1.52.       |
| 81 years       | (4)         | 26.29  | 725      | Ind. sudi 15 = 16.52. |
| 4281 K.Y.      | (5)         | 28.48  | 424      |                       |
| 19 Vaišākba    | (2)         | 16.28  | 581      |                       |
|                | (7)         | 14.76  | 5        |                       |
| ∢'s an. 5, eq. |             | +0.48  |          |                       |
|                | <b>(7</b> ) | 15.19  |          |                       |

The 15th tithi having ended on the preceding day, which was a Friday (6), the date is correct.

Ex. 4. Samvat 1154, Chaitra-sudi 2, Ravau (southern year), Samvat 1154=4198 K.Y. Chaitra belonging to the corresponding solar year, K.Y. 4198, we use the second Chaitra of Table III (see § 16).

| <b>4</b> 100 | K.Y.    | Fer. |       | ('s An<br>111 | •      | Ind. | •    |   | = 20.43        |
|--------------|---------|------|-------|---------------|--------|------|------|---|----------------|
| 98           | years   | (4)  | 8.99  | 59            |        | 1nd. | eudi | 2 | <b>= 22.43</b> |
| 4198         | K. Y.   | (5)  | 9.57  | 170           |        |      |      |   |                |
| 15           | Chaitra | (4)  | 22.52 | 598           |        |      |      |   |                |
|              |         | (ž)  | 2.09  | 768,          | eq.=0. |      |      |   |                |

The 2nd tithi ended on the preceding day, Sunday, as required.

Br. 5. Samvat 1194, Chaitra-badi 5, Gurau. Northern year, purnimanta.

We must use the second Chaitra of Table III (see § 15). Samvat 1194 = 4238 K.Y.

Thus the 20th tithi, or 5th tithi of the dark fortnight, ended on Thursday as required.

If a doubt be entertained, whether the tithi actually ended on the day whose tithi has been calculated, calculate for the following day; thus—

20:33 Hence at the beginning of Friday (6) the 21st tithi

was running, and therefore the day could not be badi 5.

We may however dispense with a second calculation whenever the running tithi is between 10 and 90.

- 27. Corrections for true time.—The tables yield the date in mean Lanka time; to convert it into mean local time, add to or subtract from it the difference in time between the prime meridian—that of Ujjain, or 75° 51′ 45″ (5 hours 3 minutes 27 seconds) east of Greenwich,—and the place from which the document is dated, one degree being equal to 6 vinádis. If the place lies to the east of Ujjain, the amount must be added; if to the west, it must be subtracted, for local time. Table XXV furnishes, for the principal towns in India, the latitudes, longitudes, and difference in time expressed in ghatikas and palas. The sign + or —indicates the amount that is additive or subtractive.
- 28. A second correction (the Equation of time) is required for converting mean local time into true local time. A method for finding the exact value of this correction will be given below. For the present it will be sufficient to know in which way the correction influences the date. The rule is that true local time is in advance of the mean time (i.e. the correction is additive) from about solar Vaisakha to Karttika, but behind it (or subtractive) from about Karttika to Vaisakha. The correction is at its maximum about the ends of solar Ashadha and Pausha, and at its minimum about the beginnings of Vaisakha and Karttika.
- 29. To find the beginning of a solar month.—Whenever new-moon occurs on one of the three first days of a solar month, vis. on one of the three days marked 0, 1, 2, in the

We may also take the tithi which is equal to the Index or even a little larger.

tables, it becomes doubtful whether the new-moon belongs to the current or to the preceding solar month. For the true beginning of each solar month, i.e. the instant of the samkranti, or entrance of the sun into the zodiacal sign, usually falls near the beginning of the second day of the solar month of the tables, i.e. on one of the two days marked 0 and 1; it may however also fall on the day marked 2, and still more rarely on the last day of the preceding month. It will therefore, in these cases, be necessary to ascertain the precise beginning of the solar month. For this purpose the column headed "Solar Cor." in Tables I and II, and a similar element placed under the names of the solar months in Table III, is used. The figures entered in this column of Tables I and II denote, in ghatikás and palas, the time by which the beginning of the mean solar year (according to the different authorities named in Table I) precedes (-), or follows (+), mean sunrise at Lanka (i.e. the beginning of the day throughout these tables) of the 3rd Vaisakha of Table III. E.g.—According to the Arva Siddhanta the "Solar Cor." for 4000 K. Y. is - 16 gh. 40 p.; for 30 years-14gh. 23 p.; for K. Y. 4030, therefore, - 16gh. 40p. - 14 gh. 23p. or - 31gh. 3p.; for 36 years + 18gh. 45p, for K. Y. 4036 = -16gh, 40p, +18gh, 45p, = +2gh, 5p. These figures denote that the mean solar year according to the Arya Siddhanta began in 4000 K. Y. 16gh. 40p. before mean sunrise at Lanka; in 4030 K. Y. 31gh. 3p. before; and in 4036 K. Y. 2gh. 5p. after mean sunrise at Lanka of the 3rd Vaisakha of the tables. In Table III the 'Solar Cor.' placed below the names of the several months, as the correction of the month, shows by how much the true beginning of the month is separated from the mean sunrise of the second day of the same month (marked 1 in Table III), the beginning of the mean solar year being supposed to coincide with the beginning of the 3rd of Vaisakha. In all other cases the 'Solar Cor.' for the year must be combined with the 'Cor.' of the month, in order to find the true beginning of the latter, e.g., 4030 K.Y. = -31gh. 3p; Âśvina = + 17gh. 51p.; the sum, -13gh. 12p, indicates that Âśvina in 4030 K. Y. began 13gh. 12p. before the 1st Aśvina in Table III. As however the beginning of the solar year, and consequently that of the solar months, varies with the different authorities, four columns are given under Corrections for Solar dates in Table I, headed by the name of the Siddhantas from which the elements are derived. The 'Cor.' in Table II strictly applies only to the Ârya Siddhanta, and for other Siddhantas it requires a small correction; this however may be neglected in calculations with the General Tables, as the exact calculation can only be made with the Special Tables. In using the Brahma Siddhánta, we must use the day 0 of Table III, in place of the day 1, as according to that Siddhanta the beginning of the solar year precedes by about one day the beginning of the solar year employed by the other Siddhantas.

The "Cor." for the months differs also with the different authorities. It is given according to the Arya Siddhánta's and to the Sârya Siddhánta, which yield the greatest and the smallest amounts. As the General Tables give only approximate results, i.e. results correct only to within one or two ghatikás, it would be needless to strive after greater accuracy in the ascertainment of the beginning of the solar months.

As the beginning of a solar month is the moment of the samkránti, the rules given above serve at the same time for calculating the samkrántis.

30. Doubtful cases.—When the index of new-moon points to one of the first three days of a month in Table III, compute the true beginning of the solar month as above, and then calculate the *tithi* for the moment thus found. The result shows at once whether new-moon followed or preceded the true beginning of the month, and consequently whether that new-moon belonged to the same or to the preceding month.

Rule.—Sum up the tithi, & 's an. and Oor. for the given year; add the tithi and & 's an. for day 1 of the given month, and the Oor. for the given month. Add to, or subtract from these sums the tithi and & 's an. for the ghatikas of the sum of Cor. (Table IV) according as the latter has the sign + or —. Then proceed as usual and interpret the result (i.e. the true tithi) as explained above. This will be best illustrated by examples.

Ex. Suppose a date in Pausha 3844 K. Y. be given, we calculate as usual:-

| 3800 K. Y.<br>44 years | (1) | Tithi.<br>15·17<br>6·46 |     | Ind. ● = 8.37 |
|------------------------|-----|-------------------------|-----|---------------|
| 3844 K. Y.             | (7) | 21.63                   | 591 |               |

The index of new-moon points to the first Pausha and to the first Mågha, both these days belonging to the doubtful days; hence it is uncertain whether the first new-moon belongs to Mårgasira or Pausha, and whether the second belongs to Pausha or Mågha. We therefore determine first the true beginning of the solar months Pausha and Mågha. Cor. for 3800 is -0gh. 50p., for 44 years +22gh. 55p.; consequently for 3844 K Y. it is +22gh. 5p. Add 'Cor.' for Pausha (+9gh. 44p.) = +31gh. 49p., and for Mågha (+30gh. 37p.) = +52gh. 42p. We then add to the result for 3844 K. Y. the tithi and  $\epsilon$ 's an. for 1 Pausha and 1 Mågha, and the increase of tithi and  $\epsilon$ 's an. for the calculated Cor. of Pausha and Mågha.

|                   | Tithi. | An. |                   | Tithi. | An. |
|-------------------|--------|-----|-------------------|--------|-----|
| 3844 K. Y         | 21.63  | 591 | 8844 K. Y         | 21.63  | 591 |
| l Pausha .        | 8-11   | 855 | l Mågha .         | 7.48   | 908 |
| 32 gh. (Table IV) | 0.54   | 19  | 58 gh             | 0.89   | 32  |
|                   | 0.58   | 465 | _                 | 0.00   | 581 |
| ('s an. 465, eq.  | 0·5l   |     | ( 's an. 531, eq. | 0 84   |     |
| _                 | 0.79   |     |                   | 0.84   |     |
|                   |        |     |                   |        |     |

The true tith for the beginning of both months shows that, in both cases, new-moon bad passed; consequently the first new-moon belonged to Margasira and the second to Pausha.

- 31. Intercalary and expunged months.—If in the above example the first new-moon had occurred after, and not before the beginning of Pausha, there would have been two new-moons in the same solar month, and consequently there would have been an intercalation of Pausha. If on the contrary the second new-moon had occurred after the beginning of Magha while the first occurred before that of Pausha, there would have been no new-moon in Pausha, and consequently lunar Pausha would have been expunged. The preceding remarks lead us to the following rules:—
- (1) If at the beginning, as well as at the end, of a solar month, the moon is either waxing or waning: or, in other words, if both the current tithis belong either to the bright or to the dark fortnight, there is an ordinary and no intercalary or expunged month.

Is I give the 'Cor.' for the months according to the Sárya Siddhánta as found by the Special Tables; but the 'Cor.' according to the Årya Siddhánta is calculated from the length of the solar months given by Warren. The latter result differs in some cases by more than half a ghanika from my calculations. But as Warren probably gave his dates on the authority of a native tradition, and as the difference is smaller than need be taken into account. I have adhered to his statements.

- (2) If the moon is waning at the beginning, but waxing at the end of a solar month there is an intercalary month,
- (3) If the moon is waxing at the beginning, but waning at the end of a solar month, the homonymous lunar month is expunged. These rules are expressed in the subjoined scheme.

At beginning of a solar month, and At end of the same solar month,

| OWAR | • | • | and | o nd s | • | • |   | .)                  |
|------|---|---|-----|--------|---|---|---|---------------------|
| Badi |   | • | and | Badi   |   |   |   | ordinary month.     |
| Badi | • |   | and | Sudi   |   |   |   | . intercalary month |
| 8udi |   | • | and | Badi   |   | • | · | . expunged month.   |

Examples for intercalary months-

Ez. 1. Samvat 1218 (northern year) dviº Ashâdha sudi 5, Gurau. Samvat 1218 = 4262 K. Y.

| 4200 K. Y  |   | • |   | Fet.<br>(1) | Tithi.<br>2·19 | An.<br>699 | gh.<br>Cor.—32 | p.<br>30 |
|------------|---|---|---|-------------|----------------|------------|----------------|----------|
| 62 years . | • | • | • | (1)         | 25.98          | 861        | + 2            | 17       |
| 4262 K.Y.  |   | • |   | (5)         | 28:17          | 560        | 80             | 18       |

'Cor.' for Åshådha, + 10gh. 51p. added to 'Cor.' of the year,—30gh. 13p. makes—19gh. 22p.; Åshådha began 19gh. 22p. before 1 Åshådha of Table III. 'Cor.' for Sråvana,—12gh. 31p. added to — 30gh. 13p. makes—42gh. 44p.; Sråvana began (or Åshådha ended) 42gh. 44p. hefore 1 Sråvana of the Table.

Accordingly there was an intercalary Ashadha. We now calculate sudi 5, of the intercalated month.

Accordingly the 5th tithi ended on the preceding day, which was a Thursday, as shown by its Fer. being (5). The sudi 5 of the regular month fell on the 6th Ashadha, which was a Wednesday.

Rz. 2. Samvat 1298, dviº Bhadrapada-badi 7. Gurau.

The year being the southern year, Bhadrapada fell in 4343 K. Y. (not in 4342 K. Y.) See § 16. We proceed as above—

| o proceed as as |        |                              |          | Fer.                | Tit hi. |            |   |            |            |    |
|-----------------|--------|------------------------------|----------|---------------------|---------|------------|---|------------|------------|----|
| 4300 K. Y.      |        |                              |          | . (0)               | 27.28   | An.<br>251 |   | gh.<br>+ 9 | р.<br>35   |    |
| 43 years        |        |                              | •        | . (5)               | 25.66   | 997        |   | + 7        | 24         |    |
| 4343 K. Y.      |        |                              |          | . <del>(5)</del>    | 22.94   | 248        |   | + 16       | 59         |    |
| Bhådrapada (    | Cor. 4 | - 15gk. 41p.                 | + 16     | 3 <i>gk</i> . 59 p. | = + 32  | gå. 40 p.  |   |            | •          |    |
| Âávina Cor.     | 4      | ⊦ 17 <i>91</i> . 51 <i>p</i> | . + 16   | gh. 59 p.           | = + 84  | gh. 50 p.  |   |            |            |    |
|                 |        | Tithi.                       | An.      | 1                   |         |            |   | Tithi.     | An.        |    |
| 4343 K. Y       |        | 22.94                        | 248      |                     | 4843 K  | . Y        |   | 22.94      | 248        |    |
| l Bhâdrapada    | •      | 5-26                         | 464      |                     | l Âévii | na .       |   | 6.80       | 589        |    |
| + 33 gh         | •      | 0.26                         | 20       |                     | + 85 g  | gh         |   | 0.57       | 21         |    |
|                 |        | 28.75                        | 782      |                     |         |            |   | 0.31       | 858        |    |
| An. 731, eq.=   |        | 0.00                         |          |                     | An. 85  | 8, eq.     |   | 0.08       |            |    |
|                 |        | 28·76. 1                     | foon war | ning.               |         | •          | • | 0.40.      | Moon waxin | 10 |

Accordingly, there was an intercalation of Bhadrapada. We calculate the tithi :-

Accordingly the 22nd tithi, or badi 7, ended on Thursday (5), as required,

We have selected the day according to the amánta scheme, which comes out correctly; had we tried the pārnimānta scheme, the week-day would not have come out correctly, viz. 24th Bhâdrapada, Wednesday, in the first month, 25th Śrâvaṇa, Monday. If we bad tried the northern year Sam 1298, whose Bhâdrapada fell in 4342 K. Y., we should have found that there was no intercalary Bhâdrapada in that year. As the character of a given date is not usually known beforehand, all these calculations must be made in order to decide the case.

32. Though an expunged month cannot occur in a date, still it may be interesting to see how an expunged month can be proved by calculation to have been due. If it be suspected that in 4012 K. Y., Pausha had been expunged, we calculate the *tithis* and anomaly for the beginning of Pausha and Magha:—

The calculation shows that no new-moon occurred in solar Pausha: accordingly Pausha was expunged in the Lunar calendar of 4012 K. Y.

The following general rules will be found useful :-

- (1) The months Karttika up to Phalguna only can become expunged.
- (2) There can never be an intercalary Pausha, and the intercalation of the months Margasira and Phalguna is possible only under favourable circumstances, depending on the moon's anomaly.

33. It may sometimes be desired to know in which years of a given century a certain month was intercalary. This may best be explained by an example. If it be required in which years of the 40th century of the Kaliyuga, Śrâvaṇa was intercalary: we add the elements of the 40th century to those of the 1 Śrâvaṇa and 1 Bhâdrapada, and calculate them for the beginning of those months in 4000 K. Y., viz.—

418

Now it is evident that, as  $12\cdot17 + 17\cdot83 = 30$ , and  $14\cdot22 + 15\cdot78 = 30$ , those years in Table II whose *tithi* is larger than  $15\cdot78$ , but smaller than  $17\cdot83$ , may have had an intercalary Śrâvaṇa; for such a *tithi* added to that for the beginning of Śrâvaṇa of 4000 K. Y., viz.  $12\cdot17$ , will give less than 30, indicating wane of the moon, and added to the *tithi* for the beginning of Bhâdrapada, viz.  $14\cdot22$ , give more than 30 or indicate waxing moon as required for an intercalary month. Running the eye over Table II, we select the years whose *tithi* is between  $15\cdot78$  and  $17\cdot83$ , viz. 7, 15, 34, 53, 64, 72, 91.

In these years, therefore, an intercalation of Śrâvana was possible. Those years whose tithi is very near the limits must be calculated, as for them the intercalation is

K.Y. 4000 Tithi. 844
7 17-65 844
4007 29-63 643
-12 gh. -0-20 -7
29-62 635
an. 635 +0-11

doubtful, e.g. 7, the Cor. of 7 being —12 gh. 21 p. subtract the equivalent (Table IV) from the result.

As 29.73 indicates waning moon, the month was intercalary, for without calculation we see that the 1st tithi of Bhâdrapada comes out larger than 30 or 0.

But, if we compute for 4064, we find that the new-moon had occurred before the beginning of the Śrâvaṇa,—there being consequently no intercalary month of that name.16

34. As the beginning of the solar year, and consequently of the solar months, depends on the length of the solar year, and as the different authorities vary in this particular, Table I exhibits columns for the solar correction according to the different Siddhántas most in use. By using the different columns we get different beginnings of the solar months. Usually the difference amounts to a few ghatikás only; but the Brahmasiddhánta yields a date differing by about one day from that of the others.

It is obvious that the difference in the beginning of the solar months, even if it amounts to few ghatikás only, may occasionally make one month intercalary according to one Siddhanta, while others would make a preceding or following month intercalary. For instance, if we calculate Bhadrapada in Samvat 1467, that month is an ordinary one according to the Ârya Siddhanta, but intercalary according to the Súrya Siddhanta. while Âsvina is intercalary according to the Ârya Siddhanta.

1st. - The calculation according to the Surya Siddhanta-

Now compute Aśvina and Karttika according to the Arya Siddhanta.

| 4500 K.Y. 20   | ithi,<br>0-99<br>1-8 <b>7</b> | An.<br>428<br>820 | gh.<br>+3<br>—9 | P•<br>45<br>16 |            | tithi. | An.     | gb.   | р. |
|----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|-------|----|
| 4511 K. Y. 2   | 2.86                          | 248               | <b>—</b> 5      | 31             | 4511 K. Y. | 22.86  | 248     | _ 5   | 81 |
| Âévina         | 6.80                          | 589               | +17             | 51             | Karttika   | 8.29   | 714     | 14    | 47 |
| 2              | 9.66                          | 837               | +12             | 20             |            | 1.15   | 962     | -19   | 18 |
| + 1% gh.=      | 0.20                          | 7                 |                 |                | —19 gh.=   | —32    | -11     |       |    |
| 2              | 9.86                          | 844               |                 |                | }          | 0.83   | 951     |       |    |
| An. 844, eq. = | 0.08                          |                   |                 |                | 951, eq. = | 0-28   |         |       |    |
| 2              | 9.94                          | Moon v            | vaning.         |                |            | 1:11   | Moon wa | xing. |    |

The calculation proves that in Samvat 1467, Bhådrapada was intercalary according to the Sárya Siddhánta, and Âśvina according to the Árya Siddhánta. However, to decide such cases beyond doubt, the tithi should be calculated by means of the Special Tables for the Siddhánta in question.

35. On mean intercalations. "-It is probable that, in ancient times, besides the

(Chait, prec. yr. Vaisākha 29-68) 1.52 2.44 Jysishtha . 3·37 4·29 ravana Bhadrapada Âfvina Karttika . 7.06 Margatira . Paueba . 8.90 Phalguna 9·82 10·74 Chaitra (Vais. fol. yr.

system of true intercalations as described above, that of mean intercalations was used. The difference between the systems consists in this, that in the latter mean solar and lunar months are used instead of true ones. As a mean lunar month is shorter by 54 ghatikās 28 palas than a mean solar month, it follows that a mean intercalation is due whenever mean newmoon occurs within 54gh. 28p. after the beginning of the mean solar month, or, expressed in a form more convenient for calculation,—when at the beginning of the mean solar month the mean tithi is between 2908 and 3000. From this, it follows that, when at the beginning of a mean solar month the mean tithi is found to be between 000 and 092, the preceding month was intercalary.

In computing mean intercalations we sum up the *tithi* and *Cor*. for the century and the odd years, from Tables I and II, and add the mean *tithi* current at the beginning of the mean solar month under consideration from the table here given.

Ex. 1.—The Khera plate of Dharasena IV mentions an intercalary Margasira. It has been proposed by Dr. Schram<sup>18</sup> that this was a mean intercalation which occurred in 3749 K.Y. Let us calculate the mean *tithi* for the beginning of mean Margasira according to the above rules.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> The two factors which influence the preliminary result are *Cor.* of the year and ('s as. The former may even extend the limits under certain circumstances: if *Cor.* of the odd year is —, the limit for the beginning of the mouth may become extended, if +, that for the end of the mouth; but never by more than 0.60.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> The calculation of mean intercalations is easier by the Special Tables, as will be seen from the example in § 56. Sitzungsberichte der phil. hist. Classe der Kais. Akademie der Wissenschaften, Wien 1885.

As the *tithi*, 28:53, does not come within the limits prescribed above for a mean intercalation (vis. 26:08-30), Mårgaśira could not have been intercalary.

Now, as a mean solar month is longer by 54gh. 28p. than a mean lunar month, it follows that at the beginning of a mean solar month the *tithi* will be larger by 0.92 than at the beginning of the preceding one. By this rule we find that in this case the mean *tithi* at the beginning of mean solar Pausha (the month after Mârgaśira) was 28.53+0.92=29.45. And as this *tithi* makes the month intercalary, it follows that there was a mean intercalation of Pausha; if, however, we have recourse to Brahmagupta's way of naming intercalary months (see § 10, note 7), the intercalated month was Mârgaśira.

Ex. 2.—It has been suggested to that, in Kaliyuga 3741, mean Pausha was intercalary according to the elements of the Brahma Siddhants.

The tithi being just within the prescribed limits, the month was probably intercalary. See below § 57.

### On Karanas.

36. Half a tithi is called a Karana, sixty of which make up a lunar month. Their names and numbers are as follows:—

| Kimstaghna | . 1                             | Banij . 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56  |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Bava .     | . 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51  | Vishti . 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57 |
| Bālava .   | . 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52 | Sakuni . 58                            |
| Kaulava .  | . 4, 11, 18, 25, 82, 39, 46, 58 | Någa . 59                              |
| Taitila .  | . 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54 | Chatushpada 60                         |
| Gara .     | . 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55 | -                                      |

The first tithi of the bright fortnight is composed of the karanas Kimstughna and Bava, the second of Bâlava and Kaulava, and so on. The karanas therefore do not denote a particular day, but a certain part of a day, about 29½ ghaṭikās.

Ex.—In the date Sam. 1275 (i.e. 4319 K.Y.) Margasira-sudi 5, the karana Balava is given. What time of the day is intended? We calculate first the tithi.

| 430    | 0 K. Y.     | 27.78        | 251 | Ind.        | = | 1.90 |
|--------|-------------|--------------|-----|-------------|---|------|
| 1      | 9 years     | 0.82         | 864 | Ind. sudi 5 | = | 6.90 |
| 481    | 9 K. Y.     | 28-10        | 115 |             |   |      |
| 2      | S Mårgasira | <b>6</b> .09 | 788 |             |   |      |
|        | •           | 4.19         | 898 |             |   |      |
| An. 89 | 8, eq. =    | 0.17         |     |             |   |      |
|        |             | 4.36         |     |             |   |      |

From the above scheme of Karaņas we make out Balava No. 10 to have been the second half of sudi 5. By table IV we find that the difference between the tithi for the beginning of theday 4:36 and that for the beginning of Balava 4:50, viz. 0:14, is equal to about 8 ghațikâs. The time intended by Balava therefore was 28th Margasira 8 to 37 gh.

### Place of the Moon.

37. Moon's Nakshatra and Ráśi.—Dates are frequently coupled with the name of the Nakshatra or asterism in which the moon was at the time of the date; occasionally the rśśi or zodiacal sign also is mentioned. Table IX shows which part of the Hindu ecliptic is attributed to each Nakshatra, and Table V that of the single zodiacal signs, e. g. Table IX shows that the Nakshatra Viśākhā denotes 200°—213° 20′ of sidereal longitude, and Table V that the sign Kumbha extends from 300° to 330° sidereal longitude. If we know the longitude of the moon, we can tell at once in which Nakshatra and zodiacal sign she stood. It will, therefore, be necessary to calculate the moon's longitude. Now the longitude of the moon—longitude of the sun + distance of sun and moon. The latter element is furnished by the tithi; for, as one tithi is equal to the time required by sun and moon to increase their distance by 12°, we need only multiply the tithi for a given moment by 12, to find the distance of the sun and moon in degrees. We found above that, at the beginning of the 28th Mårgasira 4319 K.Y. the true tithi was 4.36; it follows that the distance of sun and moon is

12×4.86—52°.32 or 52° 19.'

The true longitude of the sun for the beginning of every day of the solar year is furnished by the column headed ©'s longitude in Table VIII, but a correction must be applied for the interval between the beginning of the mean solar year and the beginning of the given day.

Bule.—Having found 'Cor.' for the year under consideration, add as many minutes to the longitude of the sun as 'Cor.' contains ghatikás, if 'Cor.' is negative; if positive, subtract the amount from the sun's longitude.

Thus for the 28th Mårgaśira 4319 K.Y. we must subtract 14', for 'Cor.' (+19 gh, 35p,—5gh, 6p.)=+14gh, 29p, from the longitude of the sun given in Table VIII for the day under consideration, vis. 237° 49'. The result, 237° 35', is the sun's longitude at the beginning of 28th Mårgaśira 4319 K.Y.

To the longitude of the sun must be added the distance of sun and moon; the result, retrenching 360° if necessary, will be the true longitude of the moon. Turning with the longitude of the moon to Tahle IX, we find in which Nakshatra the moon was at the moment calculated. In the same way Table V shows through which zodiacal sign she was then passing through.

In this example we have-

| Longitude of the sun      | • | • | • | • | • | • | 287°         | <b>35</b> ′ |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|-------------|
| +Distance of sun and moon |   | • |   |   |   |   | 5 <b>2</b> ° | 19'         |
| Longitude of the moon     |   |   |   |   |   |   | 289°         | 54'         |

According to Table IX the moon stood in Śravana (280°—293° 20'), and would pass into the next Nakshatra in between 15 and 16 ghaṭikās, the difference 293° 20'—289° 53'—3° 27', being equal to 15gh. 43p. (the motion of the moon being supposed to be of mean amount), see Table XI. Table V shows the moon to have been in Makara, the Hindu Capricornus.

### Yogas.

38. A Yoga is the period, of variable length, in which the joint motion in longitude of the sun and the moon amounts to 13° 20′, being the extent of a lunar mansion. There

<sup>10</sup> Comp. also Fleet, Corp. Insc. Ind. vol. III, introd. p. 94.

<sup>30</sup> Sitzungeberichte, ut sup.

n The Hindus use sidereal, not tropical, longitude.

are therefore as many Yogas as there are lunar mansions, viz. 27. Their names and the portions of each are given in Table IX, together with those of the Nakshatras.

In order to find the Yoga current at a given moment, add the longitudes of the sun and moon, and interpret the sum from Table IX.

Ex.—For the beginning of the day, whose Nakshatra we have calculated above, 4319 K.Y. Margasira-sudi 5, we have found:—

Table IX shows that 167° 29′ falls within the portion of the yoga Vyatipāta (160°  $-173^{\circ}$  20′) which therefore was current at the beginning of the day. It ended, and Harshana commenced, after about 25 ghatikas, as the difference  $\delta^{\circ}$  53′ (=178° 20′ $-167^{\circ}$  29′) is by Table XI = 24gh. 55 p.

I shall now give the calculation of a date which contains all the particulars discussed in the foregoing paragraphs.

Vikrama 1531 (K.Y. 4575), Kårttika-sudi 9, Budhavåsare, Dhanishthå-nakshatre Vriddhi-yoge, Kaulava karane, Kumbha-råśi-sthite chandre.

Calculate first the tithi and weekday-

Accordingly, on Wednesday (4), at mean sunrise, the 9th tithi was current; it ended about 33 ghaṭikās (the equivalent of 0.56, see Table IV) later. At the same moment ended the karana Kaulava, No. 18, being the second-half of the ninth tithi.

On the 20th Karttika the longitude of the sun is 199° 15' (Table VIII), Cor. for 4575 K.Y. is, as calculated above, + 23gh. 53p. Accordingly 23' 53", or say 24' must be subtracted from the O's longitude. The remainder 198° 51' is the true longitude of the sun at the beginning of the day under consideration.

The distance of sun and moon is  $12 \times 8.44 = 101^{\circ}.28$  or  $101^{\circ}.17$ . Add longitude  $\odot$  to find the  $\alpha$ 's longitude=198° 51'+101° 17'=300° 8'. Table IX shows that the moon stands in the *Nakshatra* Dhanishthâ, and Table V that she had just entered Kumbha or Aquarius, when her longitude is  $300^{\circ}.8$ '.

The yoga is  $198^{\circ} 5' + 300^{\circ} 8' = 498^{\circ} 59'$  or  $138^{\circ} 59'$ , and Table IX shows that the yoga Vriddhi was current.

This proves the date to be correct in all particulars. By the rules laid down in § 20 we find that the day corresponded to the 19th October 1474, (Old Style), a Wednesday.

### The place of the Sun.

39. To find for any particular day the sun's place in the ecliptic—either in zodiacal sign or in lunar mansion, we need only use the sun's longitude for the given day (in Table VIII) for the Index of Tables V and IX, and in the same way as we have used the

longitude of the moon for finding the Nakshatra and Rási. The Nakshatras divide the course of the sun into 27 equal parts which determine fixed periods of the year. These periods are commonly used for regulating agricultural labours; but I do not know whether they are mentioned in the dates of documents. The particulars most frequently mentioned in dates are the Samkrántis. As a Samkránti is the moment of the true beginning of a solar month, this element can be derived from the tables.

In connection with those Samkrantis, however, which determine the Uttarayana and Dakshinayana, it will be necessary to remark respecting the precession of the equinoxes (Krántipátagati), that as stated above, the Hindus measured all longitudes on the fixed ecliptic, taking for its initial point the vernal equinox, as it was in 3600 K.Y. At that time the sidereal (nirayana) signs coincided with the tropical (sáyana) signs, but afterwards they differed from each other by the amount of the precession (ayanamsa). This amount, in degrees, is found by multiplying the difference between the given year K.Y. and 3600° by 3, and dividing by 200; e.g. in 4572 K.Y. the ayanáméa amounted to  $\frac{2 \times 972}{200} = 14^{\circ}.58$  or  $14^{\circ}.34^{\circ}.8$ . By so much the beginning of every tropical (sáyana) sign precedes that of the sidereal sign. Hence to find a tropical (sáyana) Samkranti, we must subtract the ayanámáa of the given year from the number of degrees supplied by Table V for the beginning of the fixed (sidereal or nirayana) signs. Thus the beginning of the tropical sign Kanya in K.Y. 4572 will be at 150°-14° 35'=135° 25' of longitude. Table VIII shews that the sun was at that point about the 17th Bhadrapada. By means of Tables I-III, we find the day to have been a Friday, Bhâdrapada sudi 2, and we compute as follows:-

|             |   |     | Fer.     | Tithi. | ( 's Am.   | Cor                | •        |
|-------------|---|-----|----------|--------|------------|--------------------|----------|
| K.Y. 4500   |   |     | (0)      | 22.99  | 428        | + <sup>gh.</sup> 3 | h.<br>45 |
| 78 years    |   |     | (0)      | 17.04  | 434        | 22                 | 80       |
| 17th Bhadr. | • | • _ | (6)      | 21.54  | 45         | -18                | 45       |
|             |   |     | (6)      | 1.57   | 907        |                    |          |
|             |   | An. | 907, eq. | 0.19   |            |                    |          |
|             |   |     |          | 1.76   | Friday, su | di 2               |          |

We must, however, as explained above, § 37, add as many minutes to the longitude of the sun for the calculated day (in this case, 135° 10') as the solar correction for the year (—18gh. 45p.) has ghatikás; 136° 10' + 19' = 135° 29'. Accordingly the sáyana Samkránti of Kanyā, which should take place at 135° 25', occurred just before the beginning of the day calculated, viz. about 4 ghatikás earlier.

A calculation of this sort should be made whenever a date coupled with a Samkránti, does not come out correctly in all particulars. For, it is possible that a sáyana Samkránti may be intended, since these Samkrántis too are auspicious moments.

### Ecli pses.

40. The solar and lunar eclipses from B.C. 1207 down to A.D. 2000 are registered in von Oppolzer's Canon der Finsternisse. The details of solar eclipses can easily be derived from the tables of Dr. Schram (ib. vol. LI). To these works therefore the student is referred in all cases where actual eclipses have to be dealt with. But the

<sup>2</sup> According to the Siddhanta Siromani, however, in 3628 K.Y.

The rule for the Siddådata Stromoni is—subtract 8628 from the given year K.Y.; the remainder is the ayandmia in minutes. Subtract from this result, if a high degree of accuracy is wanted, the tenth part of the above remainder taken

<sup>21</sup> Denkechriften der Kaiserlichen Abudemie der Wissenschaften, math. natur. Classe, Wien, vol. Lil.

eclipses mentioned in inscriptions are not always actually observed eclipses, but calculated ones. My reasons for this opinion are the following:-Firstly, eclipses are auspicious moments, when donations, such as are usually recorded in inscriptions, are particularly meritorious. They were therefore probably selected for such occasions, and must accordingly have been calculated beforehand. No doubt they were entered in the pañchángas or almanacs in former times as they are now. Secondly, even larger eclipses of the sun, up to seven digits, pass unobserved by common people, and smaller ones are only visible under favourable circumstances. Thirdly, the Hindus place implicit trust in their Sastras, and would not think it necessary to test their calculations by actual observation. The writers of inscriptions would therefore mention an eclipse if they found one predicted in their almanacs.

For determining the occurrence of eclipses the columns showing the sun's distance from the moon's nodes in Tables VI, VIII, VIII, serve. The quantities are given in thousandth parts of the semicircle. In Table VI this quantity is given from modern European tables and also according to the Arya, Surya, and Brahma Siddhantas, and the Siddhonta Siromani.20 In the remaining tables the difference between the various authorities is so small that it is neglected.

According to Hindu science-

|                                 |                   |                  |         | 90, or 910 and 1000 |
|---------------------------------|-------------------|------------------|---------|---------------------|
| At new-moon a solar eclipse is  | donbtful "        | ,, ,,            | 91 "    | 105 ,, 909 ,, 895   |
| -                               | (impossible,      | " "              | 106 "   | 894                 |
|                                 | certain, if ⊙ fro | m node is betwee | n 0 and | 58, or 942 and 1000 |
| At full-moon a lunar eclipse is | doubtful "        | ,, ,,            | 59      | 75 ,, 911 ., 928    |
|                                 | (impossible ,,    | ,, ,,            | 76 ,,   | 922                 |

41. A solar eclipse can only happen at the time of new-moon, i.e. when tithi is 0 or 30, and a lunar eclipse only at the time of full-moon, i.e. when the tithi is 15.00. It is also obvious that an eclipse of the moon is visible only when the moon is above the horizon during the eclipse, i.e. after sunset; and a solar eclipse is invisible after sunset. Therefore, in computing lunar eclipses, we calculate the moment of mean sunset, i.e. 30gh. For this we must add 0.51 to the tithi, 18 to anomaly, 3 to node as shown below:

Ex.—Saka 851, 4030 K.Y. Magha-sudi 15, Sunday, a lunar eclipse.

According to Tables I-III, and (node) Tables VI-VIII:-

| •               |   |   | Fer. | Tithi.   | ( 's An. | Node. |                 |
|-----------------|---|---|------|----------|----------|-------|-----------------|
| 4000 K. Y       |   |   | (1)  | 8.98     | 523      | 62    | Ind. • 18.83    |
| 80 years .      |   |   | (3)  | 2.19     | 684      | 228   | Ind. Tithi 3.83 |
| 4030 K. Y       |   | • | (4)  | 11.17    | 207      | 290   |                 |
| 27 Mâgha .      |   |   | (♣)  | 2.81     | 815      | 712   |                 |
| 30 ghatikás .   |   |   |      | 0.21     | 18       | 8     |                 |
|                 |   |   | (1)  | 14 95    | 40       | 5     |                 |
| ('s an. 40, eq. | • |   |      | 52       |          |       |                 |
|                 |   |   | Tit  | hi 15:01 |          |       |                 |

25 An eclipse which was not visible in India is recorded in Professor Kielhorn's paper, " Examination of questions connected with the Vikrama era."-Ind. Ant. vol. XIX, p. 116, eclipse No. 83.

3 The limits of a solar colipse are approximate only. They determine colipses that might be visible at some point of the whole earth. The Hindu method of calculating solar collipses is cumbrous, and the results cannot be given in a convenient tabular form. It is different with lunar eclipses. In the middle of solar Ashadha a lunar eclipse occurs, as calculated by the Strya Siddhanta, when at full-moon the anomaly is 500 and 0 and distance from node 75 or 925, or anomaly 0 and distance of node 62 or 938; in the middle of solar Pausha, when at full-moon the anomaly is 500 and distance from node 74 or 926, or anomaly 0 and distance from node 58 or 942. It will be seen that the limit is influenced more by the value of the anomaly than by the time of the year. Details need not be entered upon here; these remarks will serve for most cases.

The tithi 15.01, shows that on the day calculated, a Sunday, full-moon occurred before mean sunset at Lankâ (about \( \frac{1}{2}gh.\) earlier, see Table IV) and as 'node'=5 is within the limits of certain eclipse, there was therefore a lunar eclipse visible in India. The date is 17th January, 930 A.D. On that day, according to von Oppolzer's Canon, the middle of a lunar eclipse occurred at 13 hours 8 minutes after mean midnight at Greenwich27 or 12 hours 12 minutes after mean sunrise at Lanka. Our tables make the middle of the eclipse fall about half an hour earlier than the true time.

EPIGRAPHIA INDICA.

Ex.—Was there a solar eclipse in 4730 K.Y. Jyaishtha?

| Calculate | first J | yaishtha | badi | 1528:- |
|-----------|---------|----------|------|--------|
|-----------|---------|----------|------|--------|

| 4700 K. Y.<br>30 years |   |   |   |   | Tithi.<br>14·20<br>2·19 | An.<br>605<br>684 | Node.<br>345<br>328 | Ind. | 13·6 <b>l</b> |
|------------------------|---|---|---|---|-------------------------|-------------------|---------------------|------|---------------|
|                        | • | • | • | • |                         |                   | 573                 |      |               |
| 4730 K.Y.              | • | • | • | • | 16.39                   | 289               | 9/3                 |      |               |
| 13 Âshâḍha             |   |   |   |   | 13.30                   | 631               | 413                 |      |               |
| -                      |   |   |   |   | 29.69                   | 920               | 986                 |      |               |
| An. 920, eq.           |   |   | • |   | 0.22                    |                   |                     |      |               |
|                        |   |   |   |   | 29.91                   |                   |                     |      |               |

New-moon therefore occurred 0.09 tithis or  $5\frac{1}{3}$  ghatikás = 2 hours 12 minutes later. There was a solar eclipse at that time, though we do not find by the tables whether it was visible in India or not. But we learn from von Oppolzer's Canon and maps that the eclipse on the 11th June 1629 was so. The middle of the eclipse occurred at 3 hours after mean sunrise at Lanka. Our result therefore is in error by 48 minutes.

### The cycles of Jupiter.

42. A chronological datum not unfrequently met with in Hindu dates is the name of the year according to one of the cycles of Jupiter. We know of two Jovian cycles, one of twelve years, and one of sixty years; and there are two ways of applying either cycle. We begin with:

43. The sixty-year cycle.—The names of the 60 years in the cycle are given in Table XXIII. They are applied, in the north, on strictly astronomical principles, while in the south this cycle has no longer any connection with the movements of Jupiter. The years in the sixty-year cycle in the south coincide with the civil (solar) year.

Rule.—Subtract 14 from the year of the Kaliyuga, or 15 from the Saka year, or 30 from the Vikrama year (or 33 from the year A.D.); divide by 60, and the remainder is to be looked out in Table XXIII as the number of the cyclic year; e.g.—For 3678 K.Y. 3678-14=3664. 3664. 100 = 61, rem. 4. No. 4 in Table XXIII is Hemalamba, which therefore is the cyclic name of the K.Y. year 3678; that year is Saka 499, Vikrama 634, 577 A.D.; and going through the same operation as prescribed in the rule with these numbers, we always arrive at the same result.

44. The sixty-year cycle in the north.—The years in this cycle are Jovian years. The Jovian year is equal to the mean time (about 361 days  $1\frac{1}{2}$  gh.), required by Jupiter to move through a zodiacal sign. Therefore one cycle contains five mean revolutions of Jupiter or about 591 civil years.

<sup>27</sup> Greenwich time from midnight, less 56 minutes, gives mean Lanka time from sunrise.

<sup>28</sup> Compare note 9.

<sup>&</sup>quot;These five minor eyeles, contained in one whole cycle, are named (after the five years of the Vedic yago):-(1) Samvateara, (2) Panivateara (3) Idavateara, (4) Annvateara, and (5) Udvateara.—Brikat Samkitā, VIII, 24

The columns headed 'Jupiter's Samvat.' in Tables VI, VII, VIII, furnish the means of ascertaining the Jovian year for any given epoch. The numbers in them must be summed up for the parts into which the given date is divided, e.g., we find for 3542 K.Y., 18th Karttika:—

|             |   |  |   |   | Jup. Sam. |
|-------------|---|--|---|---|-----------|
| 3500 K.Y.   |   |  |   |   | 0.95      |
| 42 years    |   |  |   |   | 42.4914   |
| 18th Kârtt. | • |  | • | • | 0.5595    |
|             |   |  |   |   | 44.0009   |

The integers give the number of the current cyclic year, Table XXIII; in this case  $44=\hat{1}$ svara<sup>20</sup>; the decimals show how much of the Jovian year has elapsed, here  $\hat{t}_{\hat{l},\infty 0}$  or about 20 ghaţikâs. This result however does not refer to the beginning of the day, but to a point of time removed from it by the same interval as separates the beginning of the mean solar year from the beginning of the day. We find the moment in question by the 'Cor.' of the given year; in this case for 3542 K. Y. the 'Cor.' is (according to the Sûrya Siddhânta) + 32 gh. 52 p.—8 gh. 8 p. = + 24 gh. 44 p. Therefore the result above refers to 24 gh. 44 p. after mean sunrise at Laṅkâ, and the beginning of the year Îśvara occurred about 4 gh. after mean sunrise of the 18th Karttika in K.Y. 3542.

The tables yield the Jovian years according to the  $S\'{u}rya$   $Siddh\'{a}nta$  with  $b\'{t}ja$ . To find the same according to the  $S\'{u}rya$   $Siddh\'{a}nta$  without  $b\'{t}ja$ , multiply the year of the Kaliyuga by 2, and divide by 9; the quotient is to be added as 10,000th parts to the value given in the tables. In the present instance  $3542 \times \frac{2}{3} = 787$ . Dividing by 10,000 gives 0.0787, and this added to 44.0009 makes 44.0796,—the value according to the  $S\'{u}ryu$   $Siddh\'{a}nta$  without  $b\'{t}ja$ .

For the Arya Siddhanta, divide the year K.Y. by 3, and add the quotient divided by 10,000 to the tabular value. In the example this gives 44:1190.

For the Brahma Siddhanta, multiply the year K.Y. by 0.0000401528; add to the tabular value and subtract 0.0180.

For Siddhanta Siromani, multiply the year K.Y. by 0.0000273639; add to tabular value and subtract 0.0180.

For the Arya Siddhánta with Lalla's correction subtract 420 from the Śaka year (or 3599 from the year of the Kaliyuga); multiply the remainder in 0.00010445; and subtract the product from the 'Jupiter's Sam.' as found for the original Arya Siddhánta.

The tables yield the result correctly within about 2 ghaṭikás, which in most cases is an accuracy not needed. If, however, for special cases, still greater accuracy should be required, it can be found with a high degree of exactness for the commencement of the solar year, by the help of the above rules, for the various Siddhántas. But it must be calculated for the day of the year by multiplying the ahargana, or number of the day of the year, by 0.00276988 for Sárya Siddha,; by 0.00276982 for the same Siddhánta with bíja; by 0.00276991 for the Arya Siddhánta:—the product is the 'Jupiter Sam.' for the beginning of the day under consideration. The fractions here given are the increase of the element in one solar day (60 ghaṭikás or 24 hours). From these data the increase for any interval in ghaṭikás or hours can easily be found.

∞ If they are larger than 60, subtract 60. The value of 'Jupiter' iu Tables VI and VII, it must be noted, refer to the beginning of the mean solar year.

Ex.—To find the cyclic year current at the beginning of 4210 K. Y., and on what day that year ended. From Tables VI and VII, and Tables I and II, we have—

|            |  | Jup.   | Cor. Sûrya Sidd h. | Cor. Arya S.  |
|------------|--|--------|--------------------|---------------|
| 4200 K. Y  |  | 49.14  | - 28 gh. 22 p.     | -32 gh. 30 p. |
| 10 years . |  | 10.117 | + 35 ,, 12 ,,      | + 35 ,, 12 ,, |
| 4210 K. Y. |  | 59.257 | + 6 gh. 50 p.      | + 2 gh. 42 p. |

Jup. 59·257 shows that Nandana, the 60th or last year of the cycle, was current. The fraction shows how much of it had elapsed according to the  $S\'{u}rya$   $Siddh\'{a}nta$  with  $b\'{u}ja$ . The amount according to the same  $Siddh\'{a}nta$  without  $b\'{u}ja$  must be raised by  $\frac{2}{3}$  of 4210 + 10000 = 0·09355 and is 59·3506. For the Arya  $Siddh\'{a}nta$ , we must add  $4210 \div 30000 = 0·1403$  and obtain J.—59·3973.

Consequently, the end of the year Nandana, or the beginning of Vijaya, occurred after the beginning of the solar year 4210 K.Y.,—by the Sûrya Siddhânta with bija after 0.743; by the Sûrya Siddhânta without bija after 0.6494; and by the Arya Siddhânta after 0.6027. Now taking these figures as arguments in Table VIII, we find the days on which the Jovian year ended according to the three authorities, viz. by:—

- (a) Súrya Siddhánta with bíja on 25 Pausha, when J.=0.7424, diff. 0.0006;
- (b) Súrya Siddhánta without bí ja on 20th Margasira, J. = 0.6482, diff. 0.0012;
- (c) Arya Siddhánta on 3rd Margasira, J.=0.6011, diff. 0.0017.

Multiplying the figures of the differences by  $2\frac{1}{6}$ , the result is the difference in ghațikás. In this case we have (a) 13 gh., (b) 26 gh., (c) 37 gh. Added to Cor. we get (a) 20 gh., (b) 33 gh., and (c) 40 gh. for the times after mean sunrise at Lankâ, of the above calculated days, when the year Nandana ended according to the three different authorities.

It must, however, be noted that this calculation yields results correct only within two ghaţikās, unless the calculation explained above should be resorted to, in which case any degree of accuracy may be attained.

45. The beginning of a cyclic year according to the Arya Siddhánta falls about three days earlier than if the same moment is calculated by the rule of Varâha Mihira (Brihat Samhitá, VIII, 20, 21) or the Jyotistattva. To find the time intervening between the beginning of the mean solar year and the beginning of the cyclic year according to these authorities we compute thus: Multiply the Saka year by 44, add to the product 8589, according to Varâha Mihira, or 8582 according to Jyotistattva; neglect the quotient, and multiply the remainder by 365 days 15 ghaṭikās 31 vināṭāṣ, 11 the product divided by 3750 shows the interval in days supposed to have elapsed since the beginning of the cyclic year, current at the beginning of the solar year, up to the latter moment. If it is proposed to find the end of Jupiter's year current at the beginning of a given Saka year, we must compute, not for the given year, but for the next following one, and find the part of the Jovian year elapsed up to the calculated moment. The result subtracted from 365 days 15½ ghaṭikās shows the interval elapsed from the beginning of the given Saka year up to the end of the Jovian year which was current at its

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> This part of the rule, which is wanting in Varsha Mihira, is absurd. The remainder should be multiplied by 361 days 1 gh. 21 p. The Kshepa too does not correspond with the results of the Ârya Siddhânta, on which the rule is based; it ought to be 8626 instead of 8589 or 8582.

beginning.<sup>32</sup> If a few days do not influence the general result, as is usual, the tables here given may be used, applying the correction prescribed for the Arya Siddhánta.

- 46. The cycle of twelve years.—The years in this cycle take the names of the common months with Mahá prefixed, e.g. Mahâkârttika; they are entirely regulated by Jupiter, but on two distinct principles.
- 47. The mean-sign system.—In this system the name of the Jovian year depends on the zodiacal sign in which mean Jupiter is at a given time. The end and beginning of the Jovian years are exactly the same as in the sixty-year cycle. We can therefore use the tables as before.

Rule.—Find 'Jupiter's Samvat.' for the given date according to the Siddhánta to be employed. Divide the figures of the integral part by 12, neglect the quotient, and the remainder is the index of the subjoined table:—

| 0 or 12. Aśvayuja,            | 4. Mâgha.    | 8. Jyaishtba.   |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| <ol> <li>Kârttika.</li> </ol> | 5. Phâlguna. | 9. Âshâdha.     |
| 2. Mårgaśira.                 | 6. Chaitra.  | 10. S'râvana.   |
| 3. Pausha.                    | 7. Vaisâkha. | 11. Bhâdrapada. |

E. g. we have found above that 'Jupiter' according to the Arya Siddhánta about the beginning of 4210 K.Y. was 59'3973. By the above rule we find that then the year Mahâ-Bhâdrapada was running, which ended, as calculated above, on the 3rd Mârgaśira.

48. The heliacal rising system.—The year in this system begins with the heliacal rising of Jupiter i.e. his reappearing after his conjunction with the sun: the year is named from the Nakshatra in which the planet rises heliacally, in the same way as the lunar months were named after the Nakshatra in which the moon of a particular month became full. The 27 (or 28) Nakshatras are formed into twelve groups (indicated in Table IX by an asterisk placed after the last Nakshatra in each group). Of the two or three nakshatras in each group, only one (the name of which is spaced in Table IX) gives name to the lunar month or to the Jovian year.

The problem, therefore, is to find the apparent longitude of Jupiter at his heliacal rising, and the time of the rising. If we know the longitude of Jupiter when heliacally rising, we can readily interpret it according to the different systems of the Nakshatras as specialised in Tables IX and X. A strict solution of the problem would entail long and troublesome calculations. As, however, all dates as yet found in this cycle have already been calculated (by Mr. Dîkshit, Corpus Inscrip. Ind. vol. III, p. 105), there will only be occasion to solve the problem when new dates occur. We may therefore be content to ascertain the time of Jupiter's heliacal rising within a day from the correct date, and the longitude of Jupiter at that time within a degree of the truth.

Ex.—Calculate 'Jupiter's Sam.' for the beginning of the year; e.g. 3576 K. Y., 0.95 + 16.8892 = 17.8392. For the Sürya Siddhánta without bija add  $\frac{2 \times 1576}{90000} = 0.0795$ , making 17.9187, or rejecting the 3rd and 4th decimals—17.92. Subtract 12 or multiples of 12 from the integers, and there results 5.92. Multiply this by 0.083, add the product, 0.49, to the 'Jupiter Sam.' found above: 5.92 + 0.49 = 6.41. With the sum apply to Table XII and add to or subtract from it (as directed in the table) the

equation; thus 6.41-0.05=6.36. Convert the last result into degrees by multiplying it by 30;  $6.36\times30=190^{\circ}.8$  or  $190^{\circ}.48$ . This is approximately the longitude of Jupiter at his conjunction with the sun. Add 1°; the result will be approximately the apparent longitude of Jupiter at his heliacal rising. Looking out this longitude of Jupiter in Tables IX and X, we find in which Nakshatra the planet stood, and consequently what was the name of the Jovian year which then commenced. In this case we find Mahâ-Vaiśâkha according to the  $Brahma\ Siddhánta$ , and Mahâ-Chaitra according to the other systems. But this is only an approximation.

49. The second part of the problem is to find the date of the heliacal rising of Jupiter. At the same time we can correct the longitude of Jupiter. Select in Table VIII the day on which the longitude of the sun is equal to that found for Jupiter at his conjunction, and calculate 'Jupiter Sam.' for that day, correct it by the equation, and convert it into degrees as above. The longitude of the sun is 191° 14′ on the 12th Karttika; 'Jupiter' for that day is 0.5429, which added to the value for beginning of 3576 K.Y.: 5-9187 makes 6.4616 or 6.46; subtract equation 0.05, and we have 6.41, or in degrees 192° 3 or 192° 18′. If the resulting longitude of Jupiter is smaller than the longitude of the sun calculated for the day, the conjunction has passed; if larger, it is still to come. In either case the conjunction is removed from the computed date by as many days as degrees intervene between Jupiter and the sun. About 14 days after the conjunction the heliacal rising of Jupiter takes place, and the new Jovian year begins. In this case we find that the conjunction took place on the 13th Karttika, and consequently the heliacal rising of Jupiter about the 27th, when his longitude was about 193° 18′. The 27th Karttika of 3576 K.Y. is to be calculated by Tables I—III,—

|           |     |        | Fer. | Tithi. | An. |
|-----------|-----|--------|------|--------|-----|
| 3500 .    |     |        | (1)  | 25.96  | 585 |
| 76 years  |     |        | (5)  | 1.27   | 456 |
| 27 Kârtt. |     |        | (1)  | 4.67   | 658 |
|           |     |        | (7)  | 1.90   | 699 |
|           | An. | 699, e | q.   | = 0.05 |     |
|           |     |        |      | 1.92   |     |

Kârttika-sudi 2, Saturday.

Mr. Dîkshita, who has calculated the same date, ascertained that the heliacal rising took place on Kârttika-sudi 1; this result therefore differs from the correct one by one day. If we calculate again the longitude of Jupiter for the 27th Kârttika we find it to be 193°30′, interpreted by Table X as the beginning of Svâti, according to Garga and Brahmagupta. The year was therefore Mahâ-Vaiśâkha.

### The Ahargana.

50. An element constantly used in Hindu calculations is the Ahargana, or the days elapsed since the beginning of the Kaliyuga. Column Ahar. in Tables VI-VIII, serves for finding the Ahargana for any given date, by summing up the fignres in the column for the three parts into which a date is divided; e.g. for K.Y. 4163, 19th Phâlguna, we find—

|              |     |   |   |   |  |  | Ahar.     |
|--------------|-----|---|---|---|--|--|-----------|
| <b>4</b> 100 |     |   |   |   |  |  | 1497561   |
| 63 years     |     | • | • |   |  |  | 23011     |
| 19th Phalg   | nná |   |   | • |  |  | 321       |
| Ahargana     |     |   |   |   |  |  | 1,520,893 |

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> For such problems, however, Professor Kielhorn's tables published in the *Indian Antiquary* (1889), vol. XVIII, pp. 193ff. and 380ff., and in the *Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, 1889, supply an easy method of computation.

By adding 588,466 to the Ahargana, we get the corresponding day of the Julian period, in this case 2,109,359. Divide the Ahargana or the day of the Julian period by 7; the rest indicates the week-day, counting from Friday =0 for the Ahargana, or Monday =0 for the Julian period.

If the Aharguna is given, we find the date from the tables in the following way:—Find in Table VI the Ahar. nearest to, but smaller than, the proposed Ahargana, and subtract it from the latter; with the remainder go through the same operation using Table VII; and with the second remainder apply to Table VIII for the day of the year. The entries of the Index put together will give the date sought.

E.g. the poet Nárâyaṇabhaṭṭa mentions that he finished his Bhágavata stotra on the 1,712,210th day of the Kaliyuga. We find the corresponding date according to the above rule, thus:—-

The day intended was K.Y. 4687, 0 Pausha, or A.D. 1586, 28th November.

If instead of the Ahargana the day of the Julian period be given, subtract 588,466 from the latter. The remainder is the Ahargana with which we proceed as just explained.

### THE SPECIAL TABLES.

51. The Special Tables are chiefly intended for calculating tithis and other items of Hindu dates according to different Siddhántas, after the day and time of the day when the tithi ended has been ascertained approximately by means of the General Tables. The General Tables serve as a key for the Special Tables; hence the general arrangement is the same in both. There is, however, this difference, that, while the General Tables refer to mean sunrise at Lankâ, the Special Tables for centuries and odd years (XIII and XIV—XIX) refer to the beginning of the mean solar year. The time intervening between this moment and mean sunrise at Lankâ is furnished by the column 'Cor.' In order, therefore, to make the calculation for mean sunrise at Lankâ by the Special Tables, we must add to, or subtract from, the elements furnished by 'Cor.' The amount of the increase, taken from the Table XXII for ghatikás and palas, must be added with the sign of 'Cor.' i.e. the amount must be added if 'Cor.' is additive, and vice versá.

The Special Tables furnish the astronomical data on which the *tithi* depends, *viz*. the mean distance of sun and moon, the mean anomaly of the moon, and the mean anomaly of the sun. The latter is composed of the anomaly of the sun for the beginning of the century<sup>34</sup> and the mean longitude of the sun for the moment under con-

sideration. These three elements for the several parts into which a date is divided, must be summed up; and complete revolutions rejected.

With the resulting ∢'s anomaly and ⊙'s anomay, turn to the Table XXIV, for the equation; take the corresponding equations (interpolating for values intermediate between those in the table), find their sum or difference as the equations are additive or subtractive. The sum or difference, according to its sign, must be added to, or subtracted from, the mean distance to obtain the true distance of sun and moon for the moment calculated. As 12° indicate one tithi, we find the number of tithis elapsed since the instant of the last conjunction or amávásyá by dividing the degrees of the equated distance by 12; the quotient shows how many tithis are gone.<sup>25</sup>

Ex.—We have found above (§ 25) that Âshâḍha-sudi 12 K. Y. 3585, occurred on 2nd Śrâvaṇa. Mr. Dikshit has calculated the same date according to several Siddhântas, (Corp. Insc. Ind. vol. III, introd. p. 157), and he states that according to the Súrya Siddhânta the 12th tithi ended 51 gh. 11 p. after mean sunrise at Lankâ.

First compute K. Y. 3585, 2nd Śravana, according to the Súrya Siddhánta:

|            | Dist. |    |    | ('8 an. |     |             | ⊙'s an. |     |     | Cor.   |          |  |
|------------|-------|----|----|---------|-----|-------------|---------|-----|-----|--------|----------|--|
| 3500 K. Y. | 323°  | 0' | 0″ | 40°     | 29' | <b>3</b> 0″ | 282°    | 45' | 25" | - 23 a | k. 52 p. |  |
| 85 уеагв   | 126   | 7  | 48 | 268     | 1   | 32          | 0       | 0   | 0   | + 0    | 21       |  |
| 2nd Sravan | 53    | 44 | 23 | 135     | 2   | 33          | 91      | 39  | 39  | - 23   | 31       |  |
| Sums.      | 502   | 52 | 11 | 443     | 33  | 35          | 374     | 25  | 4   |        |          |  |
| Or         | 142   | 52 | 11 | 83      | 33  | 35          | 14      | 25  | 4   |        |          |  |

As shown by 'Cor.', we must retrench the increase for 23 gh. 31 p. to find the value of the elements for mean sunrise at Lankâ. But as we have to calculate their amount for 51gh. 11p. after sunrise, we add that time to 'Cor.' viz.—23gh. 31p. + 51gh. 11p. = +27gh. 40p. We therefore add the increments for 27 gh. 40 p. (Table XXII for ghatikás and palas) to the above result:—

We have now to find the equation for the  $\mathfrak{c}$ 's anomaly. In Table XXIV, we have the equation for  $\mathfrak{c}$ 's anomaly 86° 15′ =  $-5^{\circ}$ 2′ 9″. The difference between the given  $\mathfrak{c}$ 's auomaly and this is 3° 20′. The increase of the equation for one minute of anomaly  $\Delta$  is 0″16, accordingly for 3° 20′ or 200′ it is 32″. Added to the above equation this makes  $-5^{\circ}$ 2′ 41′.

In the same way we find the equation for the O's anomaly  $14^{\circ}$   $52' = + 0^{\circ}$  34' 4'. The sum of both equations  $= -4^{\circ}$  28' 37, added to  $148^{\circ}$  29' 28' gives  $144^{\circ}$  0' 51'' for the true distance of sun and moon. As a *tithi* is equal to  $12^{\circ}$  of distance,  $144^{\circ}$  marks the end of the 12th *tithi*, and the distance 51'' is equal to about 4 palas (Table XXII), by which time the end of the *tithi* occurred before the moment calculated by Mr. Dîkshit, "

Let us now calculate the same date according to the Brahma Siddhanta and the

<sup>33</sup> The sign of 'Cor.' in the Special Tables will be found to be the converse of that in the General Tables. But the numerical value is the same in both.

<sup>34</sup> As this is practically the same in odd years, the corresponding column has been omitted in the table for odd years.

<sup>35</sup> In all these calculations care should be had to take the tables for the same Siddhâata throughout the process; only Tables XXI and XXII equally apply to all Siddhântas.

In this instance it would have been easier to start from anomaly 90°, and subtract the increase for 25'; the resulting equation will then be found to be 5°3' 42°, which is more correct.

<sup>&</sup>quot;I cannot account for the difference in the result, but I should think that the native method of calculation admits of various abbreviations of the process which in the end bring about a slightly different result.

Siddhánta Śiromani. Mr. Dîkshit finds that the 12th tithi ended according to the Brahma Siddhánta at 50 gh. 15 p. after mean sunrise at Lanka, and according to the Siddhanta Śiromani at 53 gh. 21 p. For the Brahma Siddhánta (Tables XIII and XVI), we must select the 3rd Śravana and not the 2nd:—

|             |   | Dis  | st.        |    | ∣ (ľs | anoma | dy. | ⊙'8  | anom       | aly. | Co      | or,   |
|-------------|---|------|------------|----|-------|-------|-----|------|------------|------|---------|-------|
| 3500 .      |   | 312° | <b>30′</b> | 0. | 22°   | 47'   | 43" | 2×2° | 6 <b>′</b> | 0*   | - 31 gh | 52 p. |
| 85 years .  |   | 125  | 52         | 30 | 268   | 27    | 31  | 0    | 0          | 0    | + 1     | 58    |
| 3rd Sravana |   | 65   | 55         | 50 | 148   | 6     | 27  | 8.5  | 38         | 47   | - 29    | 54    |
|             | _ | l 44 | 18         | 20 | 79    | 21    | 41  | 14   | 44         | 47   | ]       |       |

The corrections for Siddhanta Siromani (Table XIX) are:

These corrections must be subtracted from the above result:—

Add the increase to the result for both authorities (Table XXII)—

We find the equations for the Brahma Siddhánta (Table XXIV):—

And for the Siddhanta Siromani:—

$$( = -5^{\circ} 0' 7' 0 = + 32 15$$
  
 $Sum = -4^{\circ} 27 52$ 

Applying the sum of the equations to the above results we get by the Brahma Siddhánta, 144° 0′ 9′; by the Siddhánta Śiromaṇi, 144° 1′ 1″. Accordingly the 12th tithi ended before the time stated by Mr. Dîkshit, by less than one pala in the case of the Brahma Siddhánta, and by four palas in that of the Siddhánta Śiromaṇi.

#### Other problems solved by the Special Tables,

52. All problems which depend on the position of the sun and the moon, and which are treated of in the preceding section can be solved, for the several Siddhántas, with the greatest accuracy by means of the Special Tables.

True longitude of the Sun.—A calculation of a date as conducted in the preceding paragraphs yields (1) the distance of the mean moon from the mean sun for a particular moment (Dist.), (2) the mean anomaly of the moon, (3) the mean anomaly of the sun for the same time, (4) the equation of mean moon to true moon, (5) the equation of mean sun to true sun, and (6) the true distance between sun and moon.

From (3) and (5) we derive the true longitude of the sun by adding to the mean anomaly of the sun the equation of the sun, but with the sign changed, and then subtracting the mean anomaly of the sun for the beginning of the century. E. g. we have found that K. Y. 3585, Âshâḍha sudi 12, ended, according to the Brahma Siddhânta, 50 gh. 15 p. after mean sunrise at Lankâ, and that at that moment the mean anomaly of the sun was 15° 4′51"; the corresponding equation is + 33′ 58"; applying the equation with the sign changed, we have 14° 30 53". By subtracting the mean anomaly of the sun for the beginning of the century, viz. 282° 6', we have the sun's true longitude 92° 24′ 53".

53. True longitude of the Moon.—If we add the true longitude of the sun to the true distance between sun and moon (5), we get the true longitude of the moon, on which depends the Nakshatra and Ráśi (see § 6).

Here we have  $144^{\circ} + 92^{\circ} 24' 53'' = 236^{\circ} 24' 53''$ . The nakshatra is Jyeshthå (Table IX) and the ráśi Tulà (Table XII). Adding the  $\odot$ 's long. to the  $\mathfrak{d}$ 's long. we find the Yoga,  $236^{\circ} 24' 53'' + 92^{\circ} 24' 53'' = 328^{\circ} 49' 46''$ , Yoga: Brahman (Table IX).

54. The Samkrantis.—The time of all Samkrantis according to the Súrya Siddhanta is found in Table XX. If the time, according to another Siddhanta, is wanted, we can use the mean longitude of the sun as given at the same place; e.g. if it be proposed to find the moment of the Karkata Samkranti in K. Y. 4581, according to the second Arya Siddhanta, we calculate as follows:—

At the moment assumed for the Samkranti, viz. 0 Śrav. 49 gh. 48 p., the Samkranti had passed, and the sun had advanced 2' 15" beyond the initial point of Karkata. According to Table XXII<sup>30</sup>, 2' 15" is equal to about 2 gh. 17 p. by which time therefore the Samkranti, according to the second Arya Siddhanta, preceded the moment calculated. The Samkranti occurred therefore on 0 Śravana 47gh. 31p. This result however does not refer to mean sunrise at Lanka, but to the beginning of the mean solar year. In order to reduce the result to Lanka time, we must find the correction: 4500 = -6gh. 22p, 81 years = +2gh. 45p, K. Y. 4581 = -3gh. 37p. Sunrise at Lanka preceded the beginning of the mean solar year by 3gh. 37p. Hence the Samkranti occurred 47gh. 31p. +3gh. 37p. =51gh. 8p. after mean sunrise at Lanka according to the second Arya Siddhanta.

55. Intercalary months.—If we know the age of the moon at the beginning and end of a solar month, we can decide by the rules in § 31, whether there was an intercalated month or not. We compute the tithi at the time of the two Samkrantis which

<sup>39</sup> It may be remarked that the minutes and seconds of the mean motion of the sun nearly correspond to as many ghafikas and value.

form the beginning and the end of the solar month. As Table XX furnishes the elements on which the *tithi* depends for the time of the Samkranti according to the Surya Siddhánta, the calculation for that Siddhánta will be easy. Let us compute the 2nd example in §31, Bhadrapada, in K. Y. 4343.

|                |     | Dista |        | ('s Anom.   | ⊙'s Anom.    |                       |
|----------------|-----|-------|--------|-------------|--------------|-----------------------|
| 4300           |     | 345°  | 24' 0" | 276° 1′ 30″ | 282° 43′ 58″ |                       |
| 43 усага.      | ٠_  | 809   | 27 14  | 0 36 36     |              |                       |
| 4343 K. Y      |     | 294   | 51 14  | 276 38 6    | 282 43 53    |                       |
| Simha Samkr.   | •_  | 63    | 6 33   | 180 54 0    | 121 31 25    | Eq. > 5° 0' 11"       |
|                |     | 357   | 57 47  | 97° 32′ 6″  | 44° 15′ 18″  | Eq. $\odot + 1$ 31 25 |
| Sum of Eqs.    |     | -8    | 28 46  | , 1         |              | Sum — 3° 28′ 46″      |
| Distance, 4 -0 | . – | 354°  | 29' 1" | •           |              | Dum 0 20 40           |

Accordingly new-moon was still to come.

Accordingly new-moon had passed. It follows that there were two new-moons in solar Bhådrapada, and consequently there was an intercalary Bhådrapada.

If the calculation is to be based on another Siddhánta, we still make use of the elements for the Samkranti as furnished by Table XX. The same calculation will show by what time the Samkranti and by what time the new-moon preceded or followed the moment calculated. It will then be easy to decide the case. To give an example we now calculate the same dates according to the first Arya Siddhánta.

From Table XXII (column  $\odot$ 's long.) we conclude that the Samkranti had occurred 4gh. 30p. before the moment calculated, and from the same (column  $\mathfrak{C} - \odot$ ) that new moon will occur 32gh. later; consequently it fell in Bhâdrapada. We now compute the next Samkranti:—

Samkrånti occurred 2gh. 7p. before the moment calculated, but new-moon more than a whole day; accordingly this new-moon too belonged to Bhâdrapada, and as there were two new moons in Bhâdrapada, there was an intercalary Bhâdrapada according to the Ârya Siddhánta as well as the Sârya Siddhánta.

56. The Special Tables may also be used for computing mean intercalations. For this purpose the subjoined Table, which is similar to that given in § 35, should be employed. To show its working, let us calculate by it the second example in § 35, mean Pausha, in 3741 K.Y., according to the *Brahma Siddhánta*.

|             | Dist. |     |     |
|-------------|-------|-----|-----|
| 8700 K. Y.  | 227°  | 30' | 0″  |
| 41 years    | 43    | 46  | 80  |
| Meau Pausha | 88    | 31  | 4   |
|             | 359°  | 47' | 34" |

Accordingly mean new-moon occurred about 1 gh. later than the beginning of

| M ean solar month,                                                                                                                      | Distance.                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| (Chaitra pr. y.) Vaisākha Jyaishtha Ashāḍha Srāvaṇa Bhādrapada Āśviṇa Kārttika Mārgaširā Pausha Māgha Phālguna Chaitra (Vais. fol. yr.) | (348° 56′ 7′)<br>0 0 0 0<br>11 3 53<br>22 7 46<br>33 11 39<br>44 15 32<br>55 19 25<br>66 23 18<br>87 27 11<br>88 31 4<br>99 34 57<br>110 38 50<br>121 43 43<br>(132 46 36) |  |  |  |  |  |

434

mean solar Pausha. At the end of the same solar month the distance will be larger by 11° 3′53″. It follows that the distance will come out 10° 51′ 27″ for the end of mean Pausha. By Table XXII it will be seen that this amount of difference corresponds to more than 58 gh. by which time accordingly new-moon preceded the end of Pausha. As there were two mean new-moons in mean solar Pausha, there was due a mean intercalary month, which by the common rule was Pausha; but by the rule of the Brahma Siddhánta itself quoted above (§ 10, note 7), the month would have been an intercalated mean Margasira.

#### Corrections for true local time.

- 57. The calculations taught above yield the astronomical data in mean Lankâ time, reckoned from mean sunrise at Lankâ. The Hindus, however, actually employ true local time, reckoned from true sunrise at the place of the observer or computer. Therefore, in order to make the results square with the latter, we must apply to the result in Lankâ time the following corrections.
- 58. Correction for mean local time.—Mean local time is reckoned from mean sunrise at the point on the Equator which has the same longitude with the place under consideration. This correction is found by the difference in longitude between Ujjain and the given place. The difference in minutes is at once the interval sought in asus, six of which make a vinādī. In Table XXV the interval between mean Lankā and local time is given for a considerable number of places. If the place is east of Lankā (i.e. Ujjain), the sign + is prefixed to the interval; if west, the sign —. The interval applied, according to its sign, to Lankā time gives mean local time.

Let it be proposed to find the true *tithi* for 4300 K. Y. 28th Bhådrapada at Anhilwåd, on the basis of the first *Arya Siddhánta*, corrected. Mean Anhilwåd time differs from mean Lankå time by —40 vin; therefore, the mean sun rises 40 vin. later on the meridian of Anhilwåd than at Lankå. We comhine these 38 vin. with 'Cor.' in

order to find the values of distance of sun and moon, &c., for mean sunrise on the meridian of Anhilwad.

|                          |            | Dist. |    | ℂ′в. | an. |     | ⊙'s. | an. |    | gh.         | p. |
|--------------------------|------------|-------|----|------|-----|-----|------|-----|----|-------------|----|
| 4300 K. Y                | 344°       | 24'   | 0" | 274° | 24  | 42" | 282° | 0′  | 0″ | <b>⊷</b> 19 | 35 |
| 28th Bhâdrapada .        | 28         | 36    | 45 | 169  | 44  | 44  | 147  | 50  | 25 | + 0         | 40 |
|                          | 13         | 0     | 45 | 84   | 9   | 6   | 69   | 50  | 25 | -18         | 55 |
| -18 gh. 55 f             | <b>—</b> 3 | 50    | 36 | 4    | 7   | 9   | 0    | 18  | 38 |             |    |
| At mean sunrise Anhilwâd | 9          | 10    | 9  | 80   | 1   | 57  | 69   | 31  | 47 | •           |    |

59. An element wanted for the further correction is the tropical longitude of the mean sun, which is equal to the sidereal longitude of the sun plus the ayanāmśas for the year. The sidereal longitude of the mean sun is obviously equal to the mean anomaly of the sun for the date calculated minus the mean anomaly for the beginning of the century; here  $69^{\circ}31'47''-282^{\circ}=147^{\circ}31'47''$ . The ayanāmśa are  $3\times(4300-3600)\div200=10^{\circ}30'$  (see § 39). Accordingly the tropical longitude of mean sun is  $147^{\circ}31'47''+10^{\circ}30'=158^{\circ}1'47'$  or  $5^{\circ}8^{\circ}1'47''$ .

60. Correction for terrestrial latitude.—This correction is combined with another which is necessitated by the obliquity of the ecliptic. Table XXVI gives the time in asus (6 asus = 1 vinádí) which each of the tropical signs takes in rising above the horizon on the parallel of latitude marked at the head of the vertical columns. We sum up the asus of the signs past, in this case 5 signs for 24° north, which is nearly the latitude of Anhilwad. Signs I-V inclusive give 1353+1533+1829+2041+2057=8813. Now we have this proportion: as the 30 degrees of sign VI rise in 1987 asus, 8° 1'.7 rise in 532 asus. Adding this to 8813 we get 9345 asus which the part of the ecliptic, through which the mean sun has passed, takes up in rising. Converting the sun's tropical longitude into minutes, we find 5° 8° 21' = 9482'; this is the time in asus which an arc of the Equator equal to the mean longitude of the sun takes in rising. Subtracting the one from the other, 9482-9345 = 137, we obtain the interval in asus between the rising of the mean sun assumed to move on the Equator and that on the ecliptic. When the sun is in one of the first six signs, I-VI, he rises earlier in a northern latitude than on the Equator; if in the last six signs, VII—XII, he rises later. In this case the sun, being in sign VI, rises earlier than calculated by 137 asus, which divided by 6 give the amount in vinádis, viz. 23. Therefore, we subtract from the element Dist. &c., as found above, their increase in 23 palas—

Thus we get  $6^{\circ}$  9′ 50″ as the true distance of sun and moon at the true rising of the mean sun at Anhilwâd.

61. True Sunrise.—In § 52 we have seen that the true longitude of the sun is derived from the mean longitude by adding the sun's equation with the sign changed; consequently the ⊙'s true longitude is greater or less than his mean longitude by the amount of the equation, according as the sun's equation in Table XXIV has the sign —

or +. It is evident that the true sun rises later than the mean sun if the true longitude is greater than the mean, and *vice versá*. In the present case, the equation being additive, true sunrise precedes mean sunrise.

We have now to find in how much time the part of the ecliptic equal to the  $\odot$ 's equation rises on the given parallel.

Convert the  $\odot$ 's equation into minutes, viz. 121'; multiply this by the asus which the tropical sign, through which the sun is passing, takes in rising, 1987, and divide by 1800. The result 135 is the interval in asus between the rising of the true and the mean sun. Divide this by 6, the quotient 23 is the interval in vinádis. The increase of distance for the interval thus found must be added to the corrected distance if the equation in Table XXIV is subtractive, or subtracted if the equation is additive. Here—

This is the final result. It will be seen from Table XXII, that 26 p. (the time corresponding to an increase of distance = 5' 10'') before true sunrise, the first *Karana* had ended.

It should, however, be remarked that if the interval between true sunrise and the end of a *tithi*, &c. is *very* small, say a few *palas*, the case must be regarded as doubtful; for, though our calculations materially agree with those of the Hindus, still an almanacmaker avails himself of abbreviations which in the end may slightly influence the result (vide inf.).

62. Dates anterior to Bháskara (K. Y. 4251).—In the Siddhánta Śiromani, Goládhyáya, iv, 20, Bháskara states that the ancient astronomers assumed that at Lankâ (or on the Equator) the zodiacal signs rise in the same time with 30 degrees of the equinoctial, or, in other words, that the udayásu of all signs are 1800'. On this condition the entries in Table XXVI require a correction exhibited in column Chara, as explained at the foot of the table, e.g. the column 24° would, on this supposition, show the following figures—1483, 1538, 1694, 1906, 2062, 2127, instead of 1353, &c. It is obvious that in calculating dates anterior to Bháskara's time, the asus in Table XXVI should be corrected in the way explained.

If we knew the Hindu estimate of the latitude and longitude of the place for which the calculation is to be made, the result would of course be the same as that arrived at by a Hindu calculator. As yet, however, we do not know the Hindu latitude and longitude of any place, but substitute for them their true values. It is obvious that the error in the Hindu estimate of the geographical site of a given place influences the result, from which our result, calculated on absolutely correct data, may differ considerably. Therefore, so long as we ignore the Hindu latitude and longitude of the places for which almanacs were constructed, our calculation, though theoretically correct, must yield discordant results. I may therefore be allowed to appeal to native astronomers to collect and furnish us with a list of the latitudes and longitudes of the principal places of India, as employed by ancient Joshis.

#### Examples of General Application.

1. To find the European date corresponding to a given Hindu lunar one.

437

This may be effected by §§ 20-26. But we may calculate also by means of the column for 'Julian Calendar' in the tables. Thus in Ex. 1, § 26, we have Sam. 1233, Bhâdrapada Sudi 13, Sunday, corresponding to K.Y. 4276, 3rd Âśvina, solar reckoning; and:—

13.32, Bhâdrapada sudi.

4276-3101=1175 A.D., 31st August, Sunday.

2. To convert a European date into a Hindu lunar date. Find (a) the corresponding Kaliyuga year by adding 3101 or 3100 as the case requires; (b) by § 21 find the date corresponding to the Julian day, and by § 23 compute the corresponding tithi; (c) the lunar month is of the same name as the solar month in which the new moon preceding the date falls, except when the date belongs to the dark fortnight and is to be interpreted according to the P'urnim'anta scheme,—when the lunar month takes the name of the following solar month; (d) if the Vikrama era, beginning generally in Karttika, is used, the lunar months Chaitra to Karttika in Table III belong to the preceding year; and (e) if the date is in New Style, it must first be converted into Old Style.

Ez. 1. To find the Hindu date corresponding to 1st June 1891. 1st June 1891 corresponds to 20th May (O. S.), K. Y. 4992. By §21, 16+1+14 April=1st May for 0 Jyaishtha. Hence 20th May O. S. corresponds to 19th Jyaishtha of the Tables. Now by Tables I-III:—

|            |     |   | Fer.             | Tithi. | ( 's An. | Jul. Cal. |           |
|------------|-----|---|------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| K. Y. 4900 | •   | • | (0)              | 7.41   | 783      | 15        |           |
| 92         |     |   | ( <del>4</del> ) | 28.16  | 514      | 2         |           |
| 19 Jyaish. | •   |   | (5)              | 17.83  | 706      | 33 = 19 + | 14 April. |
| Mo         | on. | • | (2) eq           | 0.42   | 3        | 20th May. | 650april. |

23.82 or 8.82 badi, i. e., badi 9.

The date belonging to the dark fortnight, about the 24th day of the moon's age, new moon must have occurred before 1st Jyaishtha, or towards the end of Vaisakha; bence in the Amanta scheme the date is Vaisakha badi 9, K. Y. 4992 or Saka 1813; but being before Karttika, it is in Samvat 1947. In the Parnimanta scheme it is Jyaishtha badi 9.

Ex. 2. For 11th February 1878.

11th February is 30th January O. S. and this falling before Chaitra, the year K. Y. is 4978. 0 Phâlguna=16+13 January=29th January. Hence 30th January=1st Phâlguna. Then-

| TT TT 1000   |   | Fer.        | Tithi.  | ( 's An.  | Jul. Cal.        |
|--------------|---|-------------|---------|-----------|------------------|
| K. Y. 4900 . | • | (0)         | 7.41    | 788       | 15               |
| 78 .         |   | (0)         | 22.87   | 949       | 1                |
| lst Phâlg    | • | (2 <b>)</b> | 7.88    | 996       | 14 = 1 + 13  Jan |
| Mon.         | • | (2) eq.     | 0.00    | 728       | 30th Jan.        |
|              |   |             | 8.16 Mâ | gha sudi. |                  |

Hence the 9th tithi sudi ended on Monday, 30th January O. S., or 11th February N. S., and new moon occurred about 23rd Magha; hence the date in both schemes is Magha sudi 9, 8 aka 1799 or Samuat 1934.

#### ON THE CONSTRUCTION OF THE TABLES.

63. Tables I and II are so constructed that the common and leap years are distributed in such a way that the end of the tabular year differs from the end of the corresponding mean solar year of the Hindus by an interval (indicated by 'Cor.') rarely exceeding 60 ghațikás, but generally much less. As 100 solar years of the Hindus contain 36,526 days less about 1st day, the centuries in table I contain 84 common and 26 leap years, except that in every eighth century there are only 25 leap years. The leap years in the century are so placed that 'Cor.' is kept under 30 ghatikás.

64. Calculation of the 'correction.'—As 'Cor.' is the fraction of the day by which the sum of the solar years is more or less than an integral number of days, this fraction depends on the length of the solar year; and the latter depends on the days in one Yuga according to the different Siddhántas; that is, the sum of days in a yuga divided by the number of solar years in a yuga (viz. 4,320,000) gives the length of the solar year. Thus:—

|                    | Days in a yuga. | Length of             | f a solar year. |          |
|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------|
| Sűrya Siddhánta    | . 1,577,917,828 | 365.258756481 days or | r 365 d. 15 gh. | 31.52 p. |
| Árva Siddhánta     | . 1,577,917,500 | 365.258680555 ,,      | 365 " l5 "      | 31.25 "  |
| 2nd Árya Siddhánta | . 1,577,917,542 | 365·258690278 "       | 365 "15 "       | 31.28 ,, |
| Brahma Siddhánta   | . 1,577,916,450 | 365-258437499 "       | 365 ,, 15 ,,    | 30.37 ,, |

From these data is derived the mean duration of 100, 1000 and 3000 years according to the different authorities. Thus according to the Årya Siddhánta, 3000 years being 1,095,776d. 2gh. 30p., the 'Cor.' is + 2gh. 30 p. As the astronomical day in the Súrya Siddhánta begins with mean midnight at Lankâ, while common use makes it begin with mean sunrise at Lankâ from the duration 1,095,776d. 16gh. 10p., we must retrench 15 ghaṭikás (the time between mean midnight and mean sunrise), the remainder + 1gh. 10 p. is the required 'Cor.' as entered in the table. But according to the Brahma Siddhánta, 3,000 solar years contain 1,095,775d. 18gh. 45p. or about one day less than is given by the other Siddhántas; 3000 K.Y. therefore began on the day preceding that entered in the tables, and the 'Cor.' was + 18gh. 45p.

65. Calculation of the week day (Feria):—Kaliyuga began with a Friday, or according to our notation the Feria was (6). Now as 3,000 solar years contain 1,095,776 days or 156,539 weeks + 3 days, 3000 K.Y. began on (6) + (3) = (9) or (2) = Monday. Again as a century of 36,526 days contains exactly 5,218 weeks, it follows that after the lapse of such a century the week-day will be found the same as at the beginning of it. But after a century of 36,525 days the week-day must retrograde by one day. In this way the Feriæ of Table I have been ascertained. In Table II, the week-day advances by one day after every common year (of 365 days), and by two days after a leap year (of 366 days). The advance of F. by 2 in Table II therefore shows that the preceding tabular year consists of 366 days.

66. Verification of a date in the Tables.—The Kaliyuga began on the 18th February 3102 B.C., after the 588,465th complete day of the Julian period. As 4,000 solar years

<sup>39</sup> The Hindu solar year is the sidereal year. The tropical year on which European Chronology is based is hardly ever used by the Hindus. So also, in Hindu astronomy the revolutions of the planets, &c., are sidereal, and not tropical. The precession of the equinoxes is taken into account in such cases as are affected by it, but it is neglected in all others.

The European value of this sidereal year is 365-2563744 days, while the tropical year consists of 365-24224 days; and taking the precession of the equinoses at 180 revolutions in a yuga, according to the Súrya Siddadata, the Hindu tropical year would be 1,577,917.828 ÷ 4,320,180 = 365-243539667 days.—J.B.

439

of the Hindus contain 1,461,035 days, they are equal to 40 centuries of Julian years plus 35 days. Therefore 4000 K.Y. began on 18th February + 35 days = 26th March. The same date will be yielded by the tables if the 3rd Vaisakha or beginning of the mean solar year of 4000 K.Y. is calculated. We may also test the Julian date by calculating the ahargana, or civil days from the commencement of the Kaliyuga, by tables VI, VII, VIII, and adding 588,465, the result being the corresponding day of the Julian period, which can readily be converted into the corresponding day of the Julian Calendar by the usual tables.

67. Construction of the Special Tables XIII—XXI.—The Special Tables are based on the mean solar year, and not on the artificial year introduced in the General Tables. It is evident that 'Cor.' must denote the same interval of time in both sets of tables, but with a contrary sign, because in the General Tables, the artificial year being given, 'Cor.' serves to find the end of the solar year, and in the Special Tables the solar year being given, it serves to find the end of the artificial year, i.e. the interval between the end of the solar year and the beginning of the next preceding or following sunrise at Lankâ.

68. To calculate a given Tithi.—As a Tithi is equal to the time required by the sun and moon to increase their distance by 12° of longitude, we require the following data: (1) the true longitude of the moon, (2) the true longitude of the sun. According to Hindu astronomy, true long. C = mean long. C = mean long. C = mean long. C = mean long. The equations of the sun and moon's centres depend on their mean anomalies. Now we have the equations: true distance C = C = mean long. C = mean long. The mean long. C = mean long. The mean long. C = mean long. The mean long. C = mean long. The mean long. C = mean long. The mean long. C = mean long. The mean long. C = mean long. The mean long. C = mean long. The mean long. C = mean long. The mean long. C = mean long. The mean long is equal to the place of the moon in her synodical revolution. Hence it follows that the tables must enable us to calculate accurately—

- (1) the synodical motion of the moon,
- (2) the anomalistic motion of the moon,
- (3) the anomalistic motion of the sun.

Besides this we require tables furnishing the equation for (2) and (3).

69. The synodical motion of the moon (Tables XIII to XIX) in one solar year is evidently equal to the synodical revolutions of the moon in a yuga divided by the number of solar years in a yuga. The moon's synodical revolutions in a yuga are, in the Sūrya Siddhānta and Ārya Siddhānta 53,433,336; <sup>42</sup> 2nd Ārya Siddhānta 53,433,334; Brahma Siddhānta 53,433,330. Dividing these figures by 4,320,000 and multiplying by 360°, we find the mean synodical motion in degrees for one solar year, viz. Sūrya and Ārya Siddhānta—rejecting complete revolutions or multiples of 360°,=132° 46′ 40.8″ in 100 solar years: 317° 48′, &c.

As the mean distance of the sun and moon at the beginning of the Kaliyuga was 0° (the longitude of both being supposed to have been 0°), the mean distance  $\mathfrak{C} - \mathfrak{D}$  at 3000 K.Y. was 174° as given in column headed 'Distance'  $\mathfrak{C} - \mathfrak{D}$  of Table XIII. From these data the value of the distance for centuries and for odd years can easily be computed; in a similar way the corresponding values for the other Siddhántas have been computed.

70. The daily synodical motion of the moon<sup>40</sup> in degrees is, according to the Súrya Siddhánta, 12° 11′ 26″ 69817, as given in the translation of the Súrya Siddhánta (Journ. Am. Or. Soc.) i, 34. This value is practically the same for the other Siddhántas also, for the difference in a year amounts to 2 seconds only for the 2nd Árya Siddhánta, and to 1 second every month for the Brahma Siddhánta. For the latter Siddhánta therefore we get the correct value, if we add to that furnished by Table XIV one second for each month elapsed since the beginning of the solar year.

71. The calculation of the anomalistic motion of the moon is similar to that of the synodical motion. The anomalistic revolutions of the moon in one yuga—are (1) Sûrya Siddhânta 57,265,133; 4 (2) Ârya Siddhânta 57,265,117; (3) 2nd Ârya Siddhânta 57,265,125·326; and (4) Brahma Siddhânta 57,265,194·142.

According to the Sarya Siddhanta, the anomalistic motion in one solar year is 92° 5′ 39°9″; and in 100 solar years, 209° 26′ 30″, &c.

72. As the position of the moon's apogee at the beginning of the Kaliyuga was 90° according to the Súrya and 1st Árya Siddhántas, the mean anomaly was 270°; and as in 3000 solar years the increase of the anomaly, according to the Súrya Siddhánta, is 163° 15′, the mean anomaly of the moon at 3000 K. Y. was 73° 15′ as in the Special Table XIII for the Súrya Siddhánta, in the column headed ¢ 's Anom. From the above data the value of this element for the other periods is computed.

73. In calculating the mean anomaly of the moon for the 2nd Ârya Siddhánta and the Brahma Siddhánta, we must add to the increase of ¢'s an. 236° 9′ 36" and 234° 30′ 14" respectively as the anomaly of the moon at the beginning of the Kaliyuga; for the position of the moon's apogee at that epoch was according to the 2nd Ârya Siddhánta 123° 50′ 24" and according to the Brahma Siddhánta 125° 29′ 46".

The daily increase of the moon's mean anomaly according to the Súrya Siddhánta is 13° 3′ 53".889; and the other Siddhántas yield nearly the same result. The difference accumulating to a few seconds in a year may be neglected, as it does not sensibly affect the calculation of the true place of the moon.

74. The mean anomaly of the sun is the sun's mean longitude minus the longitude of the sun's apogee. As the sun's mean longitude at the beginning of a mean solar year is 0° (or 360°), we subtract long. o's apogee from 360°, in order to find the sun's mean anomaly for the beginning of the mean solar year.

75. The long. of ⊙'s apogee, according to the Arya Siddhánta, is 78° and this quantity is regarded as constant. Therefore the mean anomaly of the sun for the beginning of every mean solar year is 282° according to this Siddhánta.

The other Siddhántas attribute a slow motion to the sun's apogee. viz.:—

#### The sun's apogee.

- | Maan arom O at

|                    |  |  | Rev | ol. in a Kalpa. | Position at 0. K. Y. | 0 K. Y.      |
|--------------------|--|--|-----|-----------------|----------------------|--------------|
| Súrya Siddhánta :  |  |  |     | . <b>3</b> 87   | 77° 7′ 48″           | 282° 52′ 12″ |
| 2nd Ārya Siddhanta |  |  | ٠.  | 461             | 77° 45′ 36″          | 282° 14′ 24″ |
| Brahma Siddhánta : |  |  |     | 480             | 77° 45′ 36″          | 282° 14′ 24″ |

- 4 This is found by dividing 360° by the synodical period; see preceding note.—J. B.
- "Hence the anomalistic revolution takes place in g=1677,917,8284.+57,265,133 rev. =27.5545999 days; and the daily motion  $=360^{\circ}\div g=13^{\circ}3'53'.889,-J.$  B.
  - 46 In European astronomy the longitude increases by about 11.725 from the motion of the apsides .- J. B.
  - " Sarya Siddh. N. S. I. 44

<sup>4</sup> The Julian date advances by one day after each century of 36,526 days, but remains the same after a century of 36,525.

<sup>43</sup> Hence the synodical period of the S. S. is s = 1.577,917,828 d. ÷ 53,433,336 r. = 29.53058795 days.—J.R.

The motion in seconds in one solar year, according to the Súrya Siddhánta, is thus 0."1161; similarly for the 2nd Árya Siddhánta it is 0."1383, and for Brahma Siddhánta 0."144. Subtracting the amounts for 3000 years from the sun's mean anomaly for 0 K.Y., we find the same for 3000 K.Y., viz. (1) 282° 46′ 24″; (2) 282° 7′ 29″; (3) 282° 7′ 12″; as entered in Table XIII in the column headed ⊙'s an.

76. The tables for the equations of the centres of the sun and moon are calculated from the epicycles. Their dimensions are the following:—

|                       |  |   | 1   | according to Arya & | 2nd Arya S. | Brahma S. |
|-----------------------|--|---|-----|---------------------|-------------|-----------|
| Epicycle of the moon  |  | • | • 1 | 31° 30′             | 31° 34′     | 31° 36′   |
| Epicycle of the sun . |  |   | .   | 13 30               | 13 40       | 13 40     |

Now according to Hindu astronomy,  $\sin$  eq.:  $\sin$  an. :: minutes in the epicycle: minutes in the orbit.

In all these calculations the Hindu sines have to be used. Thus we find e.g. the eq.  $\alpha$  for  $\alpha$ 's an. =45° (sin 45°=2431'), according to the first Arya Siddhánta, 212'71=3°32'43"; according to the second Arya Siddh, 213'65=3°33'39".

77. The epicycles of the moon and sun, according to the Súrya Siddhánta, have circumferences of 32° and 14° respectively, and are assumed to contract at the odd quadrants by 20′. The amount of the contraction at any other point, say at anom. a, is  $\frac{20 \times \sin \alpha}{3 \times 80}$ ; hence the equation of the sun's centre for anomaly a is  $= \sin \frac{3.2}{3 \cdot 80} a = \frac{20 \times \sin \alpha}{3 \cdot 80 \times 300 \times 800}$ . which formula will be found convenient for the calculation of the table. This has been done by Davies (As. Res. vol. II, p. 256); I have taken Davies' tables from Warren's Kala Sankalita, Tables XXII and XXIII.

78. The General Tables yield approximately correct results with the smallest amount of calculation; but they do not conform strictly to the data of any Siddhánta, but are based on the European tables of Largeteau<sup>a</sup> with this difference that while Largeteau expresses the mean distance of sun and moon, a, in 10,000th parts of the circle, these tables furnish the same element, called tithi, in 30th parts of the synodical revolution. But the mean anomaly of the moon is expressed in the same way in both. For 3200 K.Y. = 99 A.D. 18th March, Largeteau's tables give a=moon's age 2575, and b=857, for mean midnight at Paris. Reducing this for mean sunrise at Lanka we must add the increments of a and b for 1<sup>h</sup> 6<sup>m</sup>, viz. 15 and 2, which give a = 2590 and b = 859. From a we subtract 200 (the sum of the equations of a and a at their maximum, multiply by 30, and divide by 10,000; which gives 7.17 the required tithi for 3200 K.Y. as in Table I. The value of a found above, 859, is transferred to column a and of Table I without further change. The same elements in Table II can easily be derived from Largeteau's Table for the years of the 9th century, attention being paid to the leap years.

79. As the beginning of the mean solar year (i.e., mean long.⊙=0) always falls on the 2nd or 3rd Vaiśākha of Table III, it is obvious that on any given date in that table the ⊙'s mean long, and consequently the ⊙'s mean anomaly and the equation dependent on the latter will be nearly the same for every year. Accordingly the equation ⊙ has been coupled with the tithi of the several solar days, so that only the equation of the moon's centre bad to be exhibited in the table auxiliary to Table III. 'Sun from Node' of Tables VI, VII, VIII, denotes the distance of the true sun from the moon's node expressed in thousandth parts of the semi-circle. This element has been derived from Largeteau's tables by coupling Largeteau's values with the equation of the sun's centre.

80. 'Jupiter's samvat' is the Jovian year, according to the Súrya Siddhánta with bija, twelve of which make up one mean revolution of Jupiter. Hence the increase of this in one solar year is evidently equal to twelve times the revolutions of Jupiter in at yuga divided by the number of solar years in the yuga, viz. 1.0117. The increase for 100 solar years is 101.17, or, as 60 years make up one cycle, 41.17. In making these calculations according to the 2nd Árya Siddhánta and Brahma Siddhánta the mean place of Jupiter at the beginning of the Kaliyuga is to be taken into account, viz. 357° 7′ 12″ according to the former, and 359° 27′ 36″ according to the latter Siddhánta.

81. The tables for finding true local time have been calculated according to the precepts of the Siddhánta Śiromaņi, Goládhyáya, IV, 19-24, and Súrya Siddhánta, III, 42tf.

82. The Longitudes and Latitudes of the principal places in India have been taken partly from Johnston's *Index Geographicus*, and partly from the list attached to the Sáyona Pañchánga of Bombay.

The longitude of Lanka i.e. Ujjain is 5h 3m 27e east of Greenwich.

83. The following is a list of all the data required from the Siddhantas—

| Elements,                           | Sûrya Siddh.  | Árya Siddh.   | 2nd Árya Siddh. | Brahma Siddh.       |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|
| Sun's revol. in a Yuga              | 4,320,000     | 4,320,000     | 4,320,000       | 4,320,000           |
| Civil days " "                      | 1,577,917,828 | 1,577,917,500 | 1,577,917,542   | 1,577,916,450       |
| Lunartithis,, ,,                    | 1,603,000,080 | 1,603,000,080 | 1,603,000,000   | 1,602,999,000       |
| Moon's synod, revol. in a Yuga .    | 53,433,336    | 53,433,336    | 53,433 334      | 53,433,300          |
| ,, sider. ,, ,,                     | 57,753,336    | 57,753,836    | 57,753,234      | 57,733,300          |
| ,, anom. ,, ,,                      | 57,265,133    | 57,265,117    | 57,265,125.326  | 57,265,194 142      |
| " nodes " "                         | -232,23850    | -232,226      | -232,313.354    | <b>—232,311 168</b> |
| " apsides " "                       | 488,203       | 488,219       | 488,108.674     | 488,105.858         |
| Jupiter's revol. ", ",              | 364,22061     | 364,224       | Ĺ               | 364,226.455         |
| Revol. of O's apsis in a Kalpa .    | 387           | not stated.   | 461             | <b>4</b> 80         |
| Circumference of the O's epicycle . | 14° & 13° 40′ | 13° 30′       | 13° 40′         | 13° 40'             |
| """ ('s " .                         | 32° & 31° 40′ | 31° 30'       | 31° 34′         | 31° 36′             |
| Place of O's apsis at 0 K.Y.        | 77° 7′ 48″    | 78°           | 77° 45′ 36″     | 77° 45′ 36″         |
| ,, ,, ,, <b>(</b> '8 ,, .           | 90°           | 90°           | 123° 50′ 24″    | 125° 29' 46"        |
| " Jupiter at 0 K. Y                 | 0°            | 0°            | 257° 7′ 12″     | 329° 27′ 36″        |

Largeteau's f. or Hansen's 2g' + 2 of is the mean value, independent of the Sun's equation of the centre, the correct period of which is 173:30998176 days, or, from the Sûrya Siddhânta elements it may be found thus: 1577917828+24320000+2322338=173:3123167 days.—J. B.

" With bija this becomes 364212.

<sup>4</sup> Additions a la Comaissance des Temps, 1846, pp. 1-29, containing Tables pour le calcul des Sytygies écliptiques ou guelconques; par M. C. L. Largeteau. These short tables are founded on those of Delambre for the sun and of Damoiseau for the moon, and take only the larger equations into account. M. Largeteau uses six quantities in his tables, but does not explain what each indicates; they are, -a = moon's age (or distance from the sun) in 10,000 ths cfa lunation -300 (sum of negative equations); b = moon's mean anomaly (Hansen's g); c = 2a - b; d = sun's mean anomaly (Hansen's g); c = 2a - b; d = sun's mean anomaly (Hansen's g); c = 2a - b; d = sun's mean anomaly (Hansen's 2g'); c = 2a - b; d = sun's mean anomaly (Hansen's 2g'); c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a + b; and c = a

<sup>\*\*</sup> If the degrees in 'Distance ( — ①'Table XIII, &c., be multiplied by 30 we obtain this element a according to the different Siddhantas; thus for K. Y. 3200 we have 88°.6 × 30 = 2688; or if we divide the same by 12, we have 7.47 tithi. Again for b, from Table XIII, 132° 10' × 100 ÷ 36 = 367, and 367 -500 = 867, differing by about 3° from the European value. Hansen's Tables de la Lune give for the value of the tithi here, 7.1637 and for ( s anom.= 858'11.—J. B.

In the Sdrya Siddhanta with bija, this is—232,242 rev.; the speides make 483,199 rev.; and Jupiter 364,228 rev. The modern value of the mean belicocatric motion of Jupiter in a Julian year being 30° 20′ 46°72, his motion in a Fuga of 4,320,000 trne sidereal years would be only 364195-406 revolutions; or, in the yuga of the Sdrya Siddhanta, 364,197.798 rev. and twelve times this divided by the years in a yuga gives 1°011938328 instead of 1°0117 as in § 78.—J. B.

443

TABLE I .- For Centuries of the Kaliyuga.1

| L                                                                             | NI-                             | SOLAR DA                                                                                    |                                                                          |                                              | Co                                                                                         | CORRECTIONS FOR SOLAR DATES,                                                                                 |                                                                                                    |                                                   |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Years<br>K. Y.                                                                |                                 | Tithi.                                                                                      | Moon's                                                                   | Jul.<br>Cal.                                 | Árya.<br>Sidd b.                                                                           | Sårya-<br>Siddh.                                                                                             | Brahma<br>Siddh.                                                                                   | Siddh.<br>Śirom,                                  |  |  |  |
| 3000<br>3100<br>3200<br>3300<br>3400<br>3500<br>3600<br>3700<br>3800<br>390 0 | 2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1 | 13·97<br>10·57<br>7·17<br>3·77<br>0·37<br>25·96<br>22·56<br>19·17<br>15·77<br>12·37<br>8·98 | 685<br>272<br>859<br>446<br>34<br>585<br>172<br>759<br>348<br>936<br>523 | -2<br>-1<br>0<br>+1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 | gh. p.<br>+ 2 30<br>- 5 25<br>13 20<br>21 15<br>30 10<br>+22 55<br>- 0 50<br>8 45<br>16 40 | gh. p.<br>+ 1 10<br>- 6 18<br>13 46<br>21 13<br>28 41<br>+23 52<br>16 24<br>8 56<br>1 29<br>- 5 59<br>-13 27 | + 18 45<br>9 22<br>0 0<br>- 9 23<br>18 45<br>+ 31 52<br>22 30<br>13 7<br>3 45<br>- 5 37<br>- 14 59 | gh. p.                                            |  |  |  |
| 4100<br>4200<br>4300<br>4400                                                  | 1<br>1<br>0<br>0                | 5·58<br>2·19<br>27·78<br>24·38                                                              | 111<br>699<br>251<br>840                                                 | 8<br>9<br>9<br>10                            | 24 35<br>32 30<br>+ 19 35<br>11 40                                                         | 20 54<br>28 22<br>+24 10<br>16 43                                                                            | 24 22<br>33 44<br>+ 16 53<br>7 31                                                                  | -22 41<br>30 41<br>+21 27<br>13 35                |  |  |  |
| 4500<br>4600<br>4700<br>4800<br>4900<br>5000                                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>6      | 20·99<br>17·60<br>14·20<br>10 81<br>7·41<br>3·00                                            | 428<br>15<br>605<br>194<br>783<br>337                                    | 11<br>12<br>13<br>14<br>15                   | + 3 45<br>- 4 10<br>12 5<br>20 0<br>27 55<br>+24 10                                        | + 9 15<br>1 47<br>- 5 40<br>13 8<br>20 36<br>+31 57                                                          | - 1 52<br>11 14<br>20 37<br>29 59<br>39 22<br>+11 16                                               | + 5 45<br>3 6<br>9 58<br>17 49<br>25 40<br>+26 30 |  |  |  |

TABLE II .- Years of the century.

<sup>1</sup> Year Kaliyuga = Vikrama + 30.14 = Saka + 3179 = A.D. + 3101.

TABLE II .- continued.

|     | Ĺ                                            |                       | For                                | ODI                                                  | YEA                                 | R8-                        | <b>—(</b> 5           | 0-99                                 | ١,                               |                            | ٦ |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|
|     | Year                                         |                       | renæ.                              | Tithi                                                |                                     | ) 's<br>om                 | Jul. Cal              |                                      | lar<br>Å.                        | Cor.<br>S.                 |   |
|     | 50<br>51<br>52<br>53<br>54                   |                       | 1   2.<br>2   4<br>4   16          | 3· <b>3</b> 0<br>4·11<br><b>1</b> 91<br>3·73<br>7·53 | 28                                  | 94<br>41<br>37<br>70<br>16 | 1<br>1<br>1<br>1      | -<br> +<br> +                        | 9 k<br>3<br>1 1<br>27<br>17<br>1 | 58<br>34<br>5<br>24<br>53  |   |
|     | 55<br>56<br>57<br>58<br>59                   | 2                     | )   18<br>2   0<br>3   11          | 3·33<br>9·13<br>9·95<br>1·75<br>2·55                 | 30<br>59<br>83                      | 2                          | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 |                                      | 29<br>15<br>0                    | 39<br>10<br>19<br>12<br>44 |   |
|     | 60<br>61<br>62<br>63<br>64                   | 5<br>0<br>1<br>2<br>3 | 15<br>25<br>6                      | ·36<br>·17<br>·98<br>·78<br>·58                      | 33<br>61<br>86<br>10<br>35          | 4<br>1<br>7                | 1<br>1<br>1<br>1      | + 5<br>-1<br>+<br>+1<br>+3           | 3.<br>2<br>7                     | 15<br>14<br>17<br>49<br>20 |   |
| Ì   | 65<br>66<br>67<br>68<br>69                   | 5<br>6<br>0<br>1<br>3 | 10<br>21                           | ·40<br>·20<br>·00<br>·80<br>·62                      | 6:3<br>88<br>1 <b>2</b><br>37<br>65 | 3<br>9<br>6                | 1<br>1<br>1<br>1      | -1<br>+<br>+1<br>+3                  | 4<br>9                           | 9<br>12<br>54<br>25        |   |
|     | 70<br>71<br>72<br>73<br>74                   | 4<br>5<br>0<br>1<br>2 | 5<br>17<br>27                      | ·42<br>·22<br>·04<br>·84<br>·65                      | 90<br>15<br>43<br>68<br>92          | 1 4 0                      | 1<br>2<br>1           | + 2<br>- 2<br>-                      | 1 2 3<br>6 4                     | 27<br>59<br>80<br>59<br>82 |   |
|     | 75<br>76<br>77<br>78<br>79                   | 3<br>5<br>6<br>0<br>1 | 12·<br>22·                         | 27<br>07                                             | 173<br>456<br>709<br>949<br>195     | 3 2                        | 2<br>1<br>1           | + 10<br>+ 20                         | 9 4 5<br>6 8                     | 4<br>5<br>4<br>7<br>9      |   |
| 8   | 30<br>81<br>32<br>33<br>34                   | 3<br>4<br>5<br>6<br>1 | 15·<br>26·<br>7·<br>17·<br>29·     | 29<br>09<br>90                                       | 478<br>725<br>971<br>217<br>500     |                            | :                     | - 18<br>- 28<br>+ 12<br>+ 28<br>- 16 | 2 4<br>3 1                       | 0<br>9<br>2<br>4<br>5      |   |
| 8   | 3 <b>5</b><br>3 <b>6</b><br>3 <b>7</b><br>18 | 2<br>3<br>4<br>6<br>0 | 10:<br>21:3<br>2:<br>13:9<br>24:   | 32<br>12<br>14                                       | 747<br>993<br>240<br>522<br>769     |                            | -                     | - (<br>+ 14<br>+ 80<br>- 14<br>- 1   | 1 1                              | 9                          |   |
| 999 | 3                                            | 1<br>2<br>4<br>5<br>6 | 5.8<br>16.8<br>28.1<br>8.8<br>19.7 | 84<br>16<br>16                                       | 15<br>262<br>514<br>791<br>37       | 1<br>2<br>1<br>1           | +                     | + 16<br>+ 32<br>- 12<br>+ 3<br>- 18  | 2                                | 4<br>5<br>6                |   |
| 9   | 6<br>7<br>8                                  | 0<br>2<br>3<br>4<br>5 | 0.5<br>12.5<br>23.1<br>3.9<br>14.7 | 9                                                    | 284<br>566<br>813<br>59<br>306      | 1<br>2<br>1<br>1           | -<br> +               | - 34<br>- 10<br>- 5<br>- 21<br>- 36  | 3                                | 0<br>1<br>2                |   |

TABLE III .- For days of the year.

| lolar                      | cec                   | aitra of pling year<br>Â. S29 <sup>6</sup><br>S. S28 | 81°                             |                       | 1. Vaišā<br>(Mādhay<br>— 8 <sup>rk</sup> ;<br>—10 1 | a).                             |                       | 2. Jyaisł<br>(Śukra<br>—13 <sup>gh.</sup><br>—14 | ).                              |                        | 8. Åsbåd<br>(Suchi<br>+10 <sup>sk</sup> ·<br>+11 | i).                             |                       | 4. Śrāva<br>(Nabha:<br>—12 <sup>sh.</sup><br>—10 | 9).<br>31°·                     | 5                     | , Bhâdra<br>(Nabha:<br>+15**-<br>+17      | уа).<br>41Р                     |                       | 6. Âs<br>(lal<br>+17 <sup>8h</sup><br>+19 8 | ha).<br>51 <b>9-</b> Â          |                                         |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Date.                      | Fer.                  | Tithi.                                               | €'s<br>An.                      | Fer.                  | Tithi.                                              | ) 's<br>Au.                     | Fer.                  | Titbi.                                           | €'s<br>An.                      | Fer.                   | Tithi.                                           | ( 's<br>An.                     | Fer.                  | Tithi.                                           | ( 's<br>An.                     | Fer.                  | Titbi.                                    | 《's<br>An.                      | Fer.                  | Tithi.                                      | €'s<br>An,                      | Date.                                   |
| 0<br>1<br>2                | 2<br>3<br>4           | 26·49<br>27·50<br>28·52                              | 802<br>839<br>875               | 4<br>5<br>6           | 26·96<br>27·97<br>28·99                             | 891<br>927<br>964               | 0<br>1<br>2           | 28·49<br>29·50<br>0·52                           | 16<br>52<br>89                  | 3<br>4<br>5            | 0.06<br>1.07<br>2.09                             | 141<br>177<br>214               | 0<br>1<br>2           | 2·66<br>3·68<br>4·70                             | 303<br>339<br>375               | 3<br>4<br>5           | 4·24<br>5·26<br>6·28                      | 428<br>464<br>500               | 6<br>0<br>1           | 5.78<br>6.80<br>7.82                        | 553<br>589<br>625               | 1 1                                     |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7      | 5<br>6<br>0<br>1<br>2 | 29·53<br>0·55<br>1·56<br>2·58<br>3·59                | 912<br>948<br>984<br>20<br>56   | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 | 0.00<br>1.02<br>2.04<br>3.06<br>4.07                | 0<br>36<br>73<br>109<br>145     | 6                     | 1·54<br>2·56<br>3·58<br>4·59<br>5·61             | 125<br>161<br>198<br>234<br>270 | 6<br>0<br>1<br>2<br>3  | 3·11<br>4·13<br>5·15<br>6·17<br>7·19             | 250<br>286<br>323<br>359<br>395 | 3<br>4<br>5<br>6<br>0 | 5·72<br>6·74<br>7·76<br>8·77<br>9·79             | 411<br>448<br>484<br>520<br>557 | 6<br>0<br>1<br>2<br>3 | 7·29<br>8·31<br>9·33<br>10·35<br>11·36    | 536<br>573<br>609<br>645<br>682 | 2<br>3<br>4<br>5<br>6 | 8·83<br>9·85<br>10·87<br>11·88<br>12·90     | 661<br>698<br>734<br>770<br>807 |                                         |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12   | 3<br>4<br>5<br>6<br>0 | 4·61<br>5·62<br>6·64<br>7·65<br>8·67                 | 92<br>129<br>165<br>202<br>238  | 5<br>6<br>0<br>1<br>2 | 5·09<br>6·10<br>7·12<br>8·14<br>9·16                | 181<br>218<br>254<br>290<br>327 | 1<br>2<br>3<br>4      | 6·63<br>7·65<br>8·67<br>9·68<br>10·70            | 306<br>343<br>379<br>415<br>452 | 4.<br>5<br>6<br>0<br>1 | 8·21<br>9·23<br>10·24<br>11·26<br>12·28          | 432<br>468<br>504<br>540<br>577 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 10·81<br>11·83<br>12·85<br>13·87<br>14·89        | 593<br>629<br>665<br>702<br>738 | 6<br>0                | 12·38<br>13·40<br>14·42<br>15·44<br>16·45 | 718<br>754<br>790<br>827<br>863 | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 | 13·91<br>14·93<br>15·95<br>16·96<br>17·98   | 843<br>879<br>916<br>952<br>988 | 101111111111111111111111111111111111111 |
| 13<br>14<br>15<br>16<br>17 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 9.68<br>10.70<br>11.71<br>12.73<br>13.75             | 272<br>310<br>347<br>383<br>419 | 3<br>4<br>5<br>6<br>0 | 10·17<br>11·19<br>12·21<br>13·22<br>14·24           | 363<br>399<br>436<br>472<br>508 | 6<br>0<br>1<br>2<br>3 | 11.72<br>12.74<br>13.76<br>14.78<br>15.80        | 488<br>524<br>561<br>597<br>633 | 2<br>3<br>4<br>5<br>6  | 13·30<br>14·32<br>15·34<br>16·36<br>17·38        | 613<br>649<br>686<br>722<br>758 | i                     | 15·91<br>16·92<br>17·94<br>18·96<br>19·98        | 774<br>811<br>847<br>883<br>919 | 3                     | 17 47<br>18 49<br>19 51<br>20 53<br>21 54 | 899<br>936<br>972<br>8<br>45    | 5<br>6<br>0<br>1<br>2 | 19·00<br>20·01<br>21·03<br>22·04<br>23·06   | 24<br>61<br>97<br>133<br>170    | 1:<br>1:<br>1:<br>1:<br>1:              |
| 18<br>19<br>20<br>21<br>22 | 6<br>0<br>1<br>2<br>3 | 14·76<br>15· <b>7</b> 8<br>16·79<br>17·81<br>18·83   | 455<br>492<br>528<br>564<br>601 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 15·26<br>16·28<br>17·29<br>18·31<br>19·33           | 544<br>581<br>617<br>653<br>690 | 5<br>6<br>0<br>1      | 16·81<br>17·83<br>18·85<br>19·87<br>20·89        | 669<br>706<br>742<br>778<br>815 | 0<br>1<br>2<br>3<br>4  | 18·40<br>19·41<br>20·43<br>21·45<br>22·47        | 794<br>831<br>867<br>903<br>940 | 4<br>5<br>6<br>0      | 21.00<br>22.02<br>23.04<br>24.05<br>25.07        | 956<br>992<br>28<br>65<br>101   | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 | 22·56<br>23·58<br>24·59<br>25·61<br>26·63 | 81<br>117<br>153<br>190<br>226  | 3<br>4<br>5<br>6<br>0 | 24·08<br>25·09<br>26·11<br>27·12<br>28·14   | 206<br>242<br>278<br>315<br>351 | 1:<br>1:<br>2:<br>2:<br>2:              |
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27 | 4<br>5<br>6<br>0      | 19.84<br>20.86<br>21.87<br>22.89<br>23.90            | 637<br>673<br>710<br>746<br>782 | 6<br>0<br>1<br>2<br>3 | 20·34<br>21·36<br>22·38<br>23·40<br>24·41           | 726<br>762<br>798<br>835<br>871 | 2<br>3<br>4<br>5<br>6 | 21·91<br>22·93<br>23·94<br>24·96<br>25·98        | 851<br>887<br>923<br>960<br>996 | 5<br>6<br>0<br>1<br>2  | 23·49<br>24·51<br>25·53<br>26·55<br>27·57        | 976<br>12<br>48<br>85<br>121    | 2<br>3<br>4<br>5<br>6 | 26·09<br>27·11<br>28·13<br>29·15<br>0·16         | 137<br>174<br>210<br>246<br>282 | 5<br>6<br>0<br>1<br>2 | 27.65<br>28.66<br>29.68<br>0.70<br>1.71   | 262<br>299<br>335<br>371<br>407 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 29'16<br>0'17<br>1'19<br>2'20<br>3'22       | 387<br>424<br>460<br>496<br>532 | 2 2 2 2                                 |
| 28<br>29<br>30<br>31       | 3                     | 24·92<br>25·94<br>                                   | 819<br>855<br>                  | 4<br>5<br>6           | 25·43<br>26·45<br>27·47                             | 907<br>944<br>980               | 0<br>1<br>2<br>       | 27·00<br>28·02<br>29·04                          | 32<br>69<br>105                 | 3<br>4<br>5<br>6       | 28·59<br>29·60<br>0·62<br>1·64                   | 157<br>194<br>230<br>266        | 0<br>1<br>2           | 1·18<br>2·20<br>3·22                             | 319<br>355<br>391               | 3<br>4<br>5           | 2·73<br>3·75<br>4·77<br>                  | 444<br>480<br>516               | 6<br>0<br>1           | 4·23<br>5·25<br>6·26                        | 569<br>605<br>641<br>           | 2 3 3                                   |
|                            | 11                    | Mtan.<br>Feb. C. Y<br>Feb. L. Y                      | ear.                            |                       | Mesha<br>- 14 A                                     |                                 |                       | Vrish<br>0 = 14                                  | a.<br>Apr.                      | 1                      | Mithus<br>0 = 15                                 |                                 | Ī                     | Karka<br>0 = 16                                  |                                 | Ī                     | Simh<br>0 = 17                            |                                 |                       | Kai<br>0 - 17                               | nyå.<br>' Ang.                  |                                         |

Mtns.
0 - # Feb. C. Year.
0 - Feb. L. Yr.

Phalguna of preced-ing year. 

AUXILIARY TABLE III. C's Equation of the centre: to be applied to the Tithi.

| Argui<br>('s A                    |                                        | Eq.                                     | Argut<br>('s A                         | nent:<br>nom.                          | Eq.                                    |                                        | ment :                                 | Eq.                                     | Argui<br>('s A                         | ment:                                  | Eq.                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 0 c<br>10<br>20<br>30<br>40       | 490<br>480<br>470<br>460               | 0·42<br>·44<br>·47<br>·50<br>·52        | 130 d<br>140  <br>150<br>160<br>170    | 370<br>360<br>350<br>340<br>330        | 0·72<br>•74<br>•76<br>•77              | 5000<br>510<br>520<br>530<br>540       | r1,000<br>990<br>980<br>970<br>960     | 0·42<br>•39<br>•37<br>•34<br>•31        | 630 6<br>640<br>650<br>660<br>670      | 860<br>860<br>850<br>840<br>830        | 0·11<br>·10<br>·08<br>·07<br>·05     |
| 50<br>60<br>70<br>80<br>90<br>100 | 450<br>440<br>430<br>420<br>410<br>400 | •55<br>0·57<br>•59<br>•62<br>•64<br>•66 | 180<br>190<br>200<br>210<br>220<br>230 | 320<br>310<br>300<br>290<br>280<br>270 | •79<br>•80<br>•81<br>•82<br>•83<br>•83 | 550<br>560<br>570<br>580<br>590<br>600 | 950<br>940<br>930<br>920<br>910<br>900 | ·28<br>0·26<br>·24<br>·22<br>·19<br>·17 | 680<br>690<br>700<br>710<br>720<br>730 | 820<br>810<br>800<br>790<br>780<br>770 | 0.03<br>0.02<br>0.02<br>0.01<br>0.00 |
| 110                               | 390<br>or 380                          | ·68<br>0·70                             |                                        | or 260                                 | ·83<br> 0·83                           | 610                                    | 890<br>or 880                          | ·15<br>0·13                             | 740 o<br>75                            | r 760                                  | 0.00                                 |

TABLE III -continued.

| Sol,<br>Corr               | 2                     | Karttik<br>(Ûrja).<br>A. S.–14s<br>8, 8.–14 |                                 | 8                     | 3. Mårg*<br>(Sabas)<br>-205<br>-20        | 40°.                            |                       | 9. Paus<br>(Sahary<br>+9 <sup>50</sup> . 4<br>+8 55 | n).<br>49.                      |                       | 10. Mag<br>(Tapas<br>+30 <sup>th</sup> .<br>+28 | ).                              |                       | 11. Phâl<br>(Tapas<br>1 <sup>cs</sup> .<br>5 6 | ya).<br>7°.                     |                       | 12. Che (Madd                                     | u).                             |                       | of follow                                 |                                 | ar.<br>8.                  |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Date.                      | Fer.                  | Tithi.                                      | ('s<br>An.                      | Fer.                  | Tithi.                                    | €,g<br>A <sub>n.</sub>          | Fer.                  | Titbi.                                              | €'s<br>An.                      | Fer.                  | Tithi.                                          | €'s<br>An .                     | Fer.                  | Tithi.                                         | ⊄'s<br>An.                      | Fer.                  | Tithi.                                            | €'s<br>An.                      | Fer.                  | Tithi.                                    | € 's<br>An.                     | Date.                      |
| 0<br>1<br>2                | 2<br>3<br>4           | 7·28<br>8·29<br>9·31                        | 678<br>714<br>750               | 4<br>5<br>6           | 7·71<br>8·73<br>9·74                      | 766<br>803<br>839               | 5<br>6                | 7·10<br>8·11<br>9·12                                | 819<br>855<br>891               | 6<br>0<br>1           | 6·47<br>7·48<br>8·50                            | 871<br>908<br>944               | 1<br>2<br>3           | 6.86<br>7.88<br>8.89                           | 960<br>996<br>33                | 3<br>4<br>5           | 7·29<br>8·31<br>9·32                              | 49<br>85<br>121                 | 5<br>6<br>0           | 7·75<br>8·77<br>9·79                      | 138<br>174<br>210               | 0<br>1<br>2                |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7      | 5<br>6<br>0<br>1<br>2 | 10·32<br>11·33<br>12·35<br>13·37<br>14·39   | 787<br>823<br>859<br>895<br>932 | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 | 10.75<br>11.77<br>12.78<br>13.79<br>14.81 | 875<br>912<br>948<br>984<br>20  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 10·14<br>11·15<br>12·16<br>13·18<br>14·19           | 928<br>964<br>0<br>37<br>73     | 2<br>3<br>4<br>5<br>6 | 9·51<br>10·52<br>11·53<br>12·55<br>13·56        | 980<br>16<br>53<br>89<br>125    | 4<br>5<br>6<br>0<br>1 | 9·90<br>10·92<br>11·93<br>12·95<br>13·96       | 69<br>105<br>142<br>178<br>214  | 6<br>0<br>1<br>2      | 10·33<br>11·35<br>12·36<br>13·38<br>14·39         | 158<br>194<br>230<br>267<br>303 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 10·80<br>11·82<br>12·84<br>13·85<br>14·87 | 246<br>283<br>319<br>355<br>391 | 3<br>4<br>5<br>6<br>7      |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12   | 3<br>4<br>5<br>6<br>0 | 15·40<br>16·42<br>17·43<br>18·44<br>19·46   | 968<br>4<br>41<br>77<br>113     | 5<br>0<br>1<br>2      | 15·82<br>16·83<br>17·85<br>18·86<br>19·87 | 57<br>93<br>129<br>166<br>202   | 6<br>0<br>1<br>2<br>3 | 15·20<br>16·21<br>17·23<br>18·24<br>19·25           | 109<br>145<br>182<br>218<br>254 | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 | 14·57<br>15·59<br>16·60<br>17·61<br>18·63       | 162<br>198<br>234<br>271<br>307 | 2 3 4 5 6             | 14·97<br>15·99<br>17·00<br>18·01<br>19·03      | 250<br>287<br>323<br>359<br>396 | 4<br>5<br>6<br>0      | 15·41<br>16·42<br>17·44<br>18·45<br>19·47         | 339<br>375<br>412<br>448<br>484 | 0<br>1<br>2           | 15·89<br>16·90<br>17·92<br>18·94<br>19·95 | 428<br>464<br>500<br>537<br>573 | 8<br>9<br>10<br>11<br>12   |
| 13<br>14<br>15<br>16<br>17 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 20·47<br>21·49<br>22·50<br>23·51<br>24·53   | 149<br>186<br>222<br>258<br>295 | 3<br>4<br>5<br>6<br>0 | 20·89<br>21·90<br>22·91<br>23·93<br>24·94 | 238<br>274<br>311<br>347<br>383 | 5<br>6<br>0<br>1      | 20·26<br>21·28<br>22·29<br>23·30<br>24·32           | 291<br>327<br>363<br>400<br>436 | 5<br>6<br>0<br>1<br>2 | 19.64<br>20.65<br>21.67<br>22.68<br>23.69       | 343<br>379<br>416<br>452<br>488 | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 | 20·04<br>21·06<br>22·07<br>23·09<br>24·10      | 432<br>468<br>504<br>541<br>577 | 2<br>3<br>4<br>5<br>6 | 20·49<br>21·50<br>22·52<br>23·53<br>24·55         | 521<br>557<br>593<br>629<br>666 | 5<br>6<br>0           | 20·97<br>21·99<br>23·01<br>24·02<br>25·04 | 609<br>645<br>682<br>718<br>754 | 13<br>14<br>15<br>16<br>17 |
| 18<br>19<br>20<br>21<br>22 | 6<br>0<br>1<br>2<br>3 | 25·54<br>26·56<br>27·57<br>2859<br>29·60    | 331<br>367<br>403<br>440<br>476 | <b>4</b><br>5         | 25·95<br>26·97<br>27·98<br>28·99<br>0·01  | 420<br>456<br>492<br>529<br>565 | 2<br>3<br>4<br>5<br>6 | 25·33<br>26·34<br>27·36<br>28·37<br>29·38           | 472<br>508<br>545<br>581<br>617 | 3<br>4<br>5<br>6<br>0 | 24·71<br>25·72<br>26·73<br>27·75<br>28·76       | 525<br>561<br>597<br>633<br>670 | 5<br>6<br>0<br>1<br>2 | 25·12<br>26·13<br>27·14<br>28·16<br>29·17      | 613<br>650<br>686<br>722<br>758 | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 | 25·56<br>26·58<br>27·59<br><b>28</b> ·61<br>29·63 | 702<br>738<br>775<br>811<br>847 | 3<br>4                | 26·06<br>27·08<br>28·09<br>29·11<br>0·13  | 791<br>827<br>863<br>900<br>936 | 18<br>19<br>20<br>21<br>22 |
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27 | 4<br>5<br>6<br>0<br>1 | 0.61<br>1.63<br>2.64<br>3.66<br>4.67        | 512<br>549<br>585<br>621<br>658 | 6<br>0<br>1<br>2<br>3 | 1·02<br>2·03<br>3·05<br>4·06<br>5·07      | 601<br>637<br>674<br>710<br>746 | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 | 0·39<br>1·41<br>2·42<br>3·43<br>4·45                | 654<br>690<br>726<br>762<br>799 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 29·77<br>0·78<br>1·80<br>2·81<br>3·82           | 706<br>742<br>779<br>815<br>851 | 3<br>4<br>5<br>6<br>0 | 0·19<br>1·20<br>2·21<br>3·23<br>4·24           | 795<br>831<br>867<br>904<br>940 | 5<br>6<br>0<br>1<br>2 | 0.64<br>1.66<br>2.67<br>3.69<br>4.71              | 884<br>920<br>956<br>992<br>29  | 0<br>1<br>2<br>3<br>4 | 1·14<br>2·16<br>3·18<br>4·20<br>5·21      | 972<br>9<br>45<br>81<br>117     | 23<br>24<br>25<br>26<br>27 |
| 28<br>29<br>30             | 3                     | 5·68<br>6·70<br>                            | 694<br>730                      | 4                     | 6.09                                      | 783<br>                         | 5<br>                 | 5·46<br>                                            | 835                             | 6<br>0<br>            | 4·84<br>5·85                                    | 887<br>924<br>                  | 1<br>2<br>            | 5·26<br>6 27                                   | 976<br>13                       | 3<br>4                | 5·72<br>6·74                                      | 65<br>101<br>                   | 5<br>6<br>0           | 6·23<br>7·25<br>8·27                      | 154<br>190<br>226               | 28<br>29<br>30             |
|                            |                       | ilâ Sarbk<br>=17 Sept                       |                                 |                       | Vrischil<br>0=17 O                        |                                 |                       | Dhaunh                                              |                                 |                       | Makara<br>0 = 14 De                             |                                 |                       | Kumbhi<br>0=18 Ja                              |                                 |                       | Mins.<br>0-12 Fe                                  | ıb.                             | 0                     | Mes<br>= 14 Me<br>= 18 Me                 | r. C.                           | Yr.<br>Yr.                 |

TABLE IV.

Increase of tithi and moon's anomaly in Ghatikas.

TABLE V.

Ending points of Zodiacal Signs.

|            | Rasi.       |   |   | End. |
|------------|-------------|---|---|------|
| Mesha .    | Aries.      |   |   | 30°  |
| Vrisha.    | Tauris .    | • | • | 60°  |
| Mithuna    | General     | • | • | 90°  |
| Karkata    | fances.     |   |   | 120° |
| Simha .    | Leo         |   | • | 150° |
| Kanyā .    | Virgo.      |   |   | 180° |
| Tulå .     | Libra.      |   |   | 210° |
| Vrišchika. | Dearpris .  |   |   | 240° |
| Dhanuh     | Azritenen . |   |   | 270° |
| Makara.    | Lapriconus  |   |   | 300° |
| Kumbha     | Iquarius .  |   |   | 330° |
| Mins .     | Sisces .    | • |   | 360° |

TABLE VI -For Centuries of the Kaliguga.

|                |           |              | SUN FR                                     | ом тнв | Moon's        | Node.       |       |                      |
|----------------|-----------|--------------|--------------------------------------------|--------|---------------|-------------|-------|----------------------|
| Cent.<br>K. Y. | Aharguņa. | Mod.         | Årya.                                      | Strya  |               | Brah.       | Śiro. | Jupiter's<br>Samvat. |
|                |           | mou.         | Arya                                       | Text.  | With<br>Blia. | D7 6/6.     | 3170. | S. S. <sup>1</sup>   |
| 3000           | 1095 776  | 511          | _                                          |        | Ī             | l           |       | 35.10                |
| 3100           | 1132 302  | 268          | cor ro                                     |        | l <b>.</b>    |             |       | 16.27                |
| 3200           | 1168 828  | 23           | 8 c s                                      |        |               |             |       | 57.44                |
| <b>3</b> 300   | 1205 354  | 778          | E 8                                        |        |               |             |       | 38-61                |
| 3400           | 1241 880  | 535          |                                            |        | •             |             |       | 19.78                |
| 3500           | 1278 405  | 284          | From 3700 Lalla's corrections are applied. |        | ١             |             |       | 0.95                 |
| 3600           | 1314 931  | 40           | 42                                         |        | <b></b>       |             |       | 42.12                |
| 3 <b>7</b> 00  | 1351 457  | 796          | 798                                        |        |               | 796         |       | 23.29                |
| 3800           | 1387 983  | 551          | 553                                        |        | ١             | 552         |       | 4.46                 |
| 3900           | 1424 509  | 307          | 309                                        |        |               | 307         |       | 45.63                |
| 4000           | 1461 035  | 62           | 64                                         |        | ١             | 64          |       | 26.80                |
| 4100           | 1497 561  | 819          | 820                                        | 824    | ١             | 820         | 818   | 7.97                 |
| 4200           | 1534 087  | 578          | 575                                        | 577    |               | 576         | 574   | 49.14                |
| <b>4</b> :300  | 1570 612  | 3 <b>2</b> 3 | 325                                        | 323    | <b></b>       | 326         | 324   | 30.31                |
| 4400           | 1607 138  | 79           | 81                                         | 76     |               | 82          | 80    | 11.48                |
| 4500           | 1643 664  | 834          | 836                                        | 828    | ١             | 838         | 836   | 52.65                |
| 4600           | 1680 190  | 590          | 592                                        | 580    | 587           | 588         | 592   | 33.82                |
| 4700           | 1716 716  | 845          | 347                                        | 333    | 343           | <b>3</b> 50 | 348   | 14.99                |
| 4800           | 1753 242  | 100          | 103                                        | 86     | 98            | 106         | 104   | 56.16                |
| 49(10          | 1789 768  | 856          | 858                                        | 838    | 852           | 862         | 860   | 37.33                |
| 5000           | 1826 293  | 605          | 608                                        | 590    | 601           | 612         | 610   | 18.50                |

TABLE VII .- For years of a Century.

| Yr. | Aharg.        | from<br>Node. | Jupiter's<br>Sarbvat.   | Yr. | Aharg. | from<br>Node. | Jupiter's<br>Samvat. |
|-----|---------------|---------------|-------------------------|-----|--------|---------------|----------------------|
| 0   | 0             | 0             | 0.                      | 25  | 9 131  | 686           | 25-2925              |
| 1   | 365           | 106           | 1.017                   | 26  | 9 497  | 798           | 26.3042              |
| 2   | 730           | 212           | 2.0234                  | 27  | 9 862  | 904           | 27.3159              |
| 3   | 1 096         | 324           | <b>3</b> ·03 <b>5</b> 1 | 28  | 10 227 | 10            | 28.3276              |
| 4   | <b>1 4</b> 61 | 430           | 4.0468                  | 29  | 10592  | 116           | 29.3393              |
| 5   | 1 826         | 526           | 5.0585                  | 30  | 10 958 | 228           | 30.8510              |
| в   | 2 191         | 642           | 6.0702                  | 31  | 11 323 | 384           | 31.3627              |
| 7   | 2 557         | 754           | 7.0819                  | 32  | 11688  | 440           | 32 3744              |
| 8   | 2 922         | 860           | 8.0936                  | 33  | 12 053 | 546           | <b>3</b> 3·3861      |
| 9   | 3 287         | 966           | 9.1053                  | 34  | 12 419 | 658           | 34.3978              |
| 10  | 3 652         | 72            | 10.1170                 | 85  | 12 784 | 764           | 35.4095              |
| 11  | 4 018         | 184           | 11.1287                 | 36  | 13 149 | 870           | 36.4212              |
| 12  | 4 383         | 290           | 12-1404                 | 37  | 13 514 | 976           | 37.4329              |
| 13  | 4 748         | 396           | 13.1521                 | 38  | 13 880 | 88            | 38.4446              |
| 14  | 5 114         | 508           | 14.1638                 | 39  | 14215  | 194           | 39.4563              |
| 15  | 5 479         | 614           | 15.1755                 | 40  | 14 610 | 300           | 40.4680              |
| 16  | 5 844         | 720           | 16.1872                 | 41  | 14 975 | 406           | 41-4797              |
| 17  | 6 209         | 826           | 17.1989                 | 42  | 15 341 | 518           | 42.4914              |
| 18  | 6 575         | 938           | 18.2106                 | 43  | 15 706 | 624           | 43.5031              |
| 19  | 6 940         | 44            | 19.2223                 | 44  | 16 071 | 730           | 44.5148              |
| 20  | 7 305         | 150           | 20.2340                 | 45  | 16 437 | 842           | 45.5265              |
| 21  | 7 670         | 256           | 21.2457                 | 46  | 16 802 | 948           | 46.5382              |
| 22  | 8 036         | 268           | 22.2574                 | 47  | 17 167 | 54            | 47.5499              |
| 23  | 8 401         | 474           | 23.2691                 | 48  | 17 532 | 160           | 48.5616              |
| 24  | 8 766         | 580 i         | 24.2808                 | 49  | 17898  | 272           | 49.5733              |

TABLE VII .- continued.

| 1   |     |                 | 0     |                      |
|-----|-----|-----------------|-------|----------------------|
| ١   | Yr. | Aharg.          | from  | Jupiter's<br>Samvat. |
| ١   |     |                 | Node. |                      |
| -   | 50  | 18 263          | 378   | 50.5850              |
| ı   | 51  | 18 628          | 484   | 51.5967              |
|     | 52  | 18 993          | 590   | 52.6084              |
|     | 53  | 19 359          | 702   | 53.6201              |
|     | 54  | 19 724          | 808   | 54.6318              |
| 1   | 55  | 20 089          | 914   | 55.6435              |
|     | 56  | 20 454          | 20    | 56.6552              |
| 1   | 57  | 20 820          | 132   | 57.6669              |
|     | 58  | 21 185          | 238   | 58.6786              |
|     | 59  | 21 550          | 344   | 59.6903              |
|     | 60  | 21 915          | 450   | 0.7020               |
|     | 61  | 22 281          | 562   | 1.7137               |
|     | 62  | 22 646          | 668   | 2.7254               |
|     | 63  | 23 011          | 774   | 3.7371               |
| 1   | 64  | 23 376          | 880   | 4.7488               |
|     | 65  | 23 742          | 992   | 5.7605               |
|     | 66  | 24 107          | 98    | 6.7722               |
|     | 67  | 24 472          | 204   | 7.7839               |
| 1   | 68  | 24 837          | 310   | 8.7956               |
|     | 69  | 25 203          | 422   | 9.8073               |
|     | 70  | 25 568          | 528   | 10.8190              |
|     | 71  | 25 933          | 634   | 11.8307              |
|     | 72  | 26 299          | 746   | 12.8424              |
|     | 73  | 26 664          | 852   | 13.8541              |
|     | 74  | 27 029          | 958   | 14.8658              |
|     | 75  | 27 394          | 64    | 15.8775              |
|     | 76  | 27 760          | 176   | 16.8592              |
|     | 77  | 28 125          | 282   | 17-9009              |
|     | 78  | 28 490          | 388   | 18-9126              |
|     | 79  | 28 855          | 494   | 19.9243              |
| ı   | 80  | 29 221          | 606   | 20.9360              |
|     | 81  | 29 586          | 712   | 21.9477              |
| - 1 | 82  | 29 951          | 818   | 22.9594              |
|     | 83  | 80 316          | 924   | 23.9711              |
|     | 84  | 30 682          | 36    | 24.9828              |
|     | 85  | 31 047          | 172   | 25.9945              |
|     | 86  | 31 412          | 248   | 27.0062              |
|     | 87  | 31 777          | 354   | 28.0179              |
| - 1 | 88  | 32 143          | 466   | 29.0296              |
|     | 89  | ა2 508          | 572   | 30.0113              |
|     | 90  | 32 873          | 678   | 31.0580              |
|     | 91  | 33 238          | 784   | 32.0647              |
| -   | 92  | 33 604          | 896   | 33.0764              |
|     | 93  | 33 969          | 2     | 34.0881              |
|     | 94  | 34 334          | 108   | 35.0993              |
|     | 95  | 34 699          | 214   | 36-1115              |
|     | 96  | 35 065          | 326   | 37.1232              |
|     | 97  | 35 430          | 432   | 38-1349              |
| -   | 93  | 35 795          | 538   | 39.1466              |
|     | 99  | 36 1 <b>6</b> 0 | 644   | 40.1588              |
|     |     |                 |       |                      |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> These values are those of the Sárya Sidhhafa with the bija or correction, viz. for 364.212 revolutions in a yaga. For this value without bija (364.220 rev.) multiply the year K. Y. by 2 and divide by 90,000, and deduct the result from the tabular value for the Arya Sidhhafa value (864.224 rev.), divide the year K.Y. by 30,000, and deduct the fraction from the tabular value.

TABLE VIII .- For months and days.

|            | Снага                                        | BA OF                       | PRECEDING               | YEAR,              |            | II.        | Јулівнтна          |                  |            |            | IV. ŚBŁVA              | ŅĀ.              |          |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|--------------------|------------------|------------|------------|------------------------|------------------|----------|
| Day.       | Ab.                                          | N.                          | ⊙á long.                | Jup.               | Ah.        | N.         | ⊙á long.           | Jop.             | Ah.        | N.         | ⊙á long.               | Jup.             | Day.     |
| 0          | 33                                           | 799                         | 329° 29′<br>330° 29′    | 59.9086            | 28         | 152        | 29° 10′<br>30° 13′ | 0.0776           | 91         | 527        | 89° 15′                | 0.2521           | 0        |
| 1 2        | $\frac{32}{31}$                              | 804<br>810                  | 330° 29′<br>331° 29′    | 59·9114<br>59·9141 | 30         | 157<br>163 | 31° 11′            | 0.0803<br>0.0831 | 92<br>93   | 533<br>539 | 90° 12′<br>91° 9′      | 0.2548<br>0.2576 | 1 2      |
| 3          | 30                                           | 816                         | 332° 29′                | 59-9169            | 31         | 170        | 32° 8′             | 0.0859           | 94         | 544        | 920 61                 | 0.2604           | 3        |
| 4          | 29<br>28                                     | 822                         | 333° 29′<br>334° 28′    | 59.9197<br>59.9224 | 32<br>33   | 176<br>181 | 33° 6′<br>34° 3′   | 0.0886           | 95         | 550        | 030 3/                 | 0.2631           | 4        |
| 5          | 27                                           | 827<br>833                  | 335° 28'                | 59.9224            | 34         | 187        | 35° 1′             | 0.0914<br>0.0942 | 96<br>97   | 556<br>562 | 94° 0′<br>94° 57′      | 0·2659<br>0·2687 | 5        |
| 7 8        | 26                                           | 839                         | 336° 28'                | 59.9280            | 35         | 193        | 35°58′             | 0.0969           | 98         | 568        | 95° 54′                | 0.2715           | 7        |
| 8          | 25<br>24                                     | 8 <b>44</b><br>8 <b>5</b> 0 | 337° 27′<br>338° 27′    | 59·9308<br>59·9335 | 36<br>37   | 199<br>204 | 36° 56′<br>37° 54′ | 0·0997<br>0·1023 | 99<br>100  | 574        | 96° 52′<br>97° 48′     | 0.2742           | 8        |
| 10         | 23                                           | 855                         | 339° 26′                | 59.9363            | 38         | 210        | 38° 51′            | 0.1023           | 101        | 580<br>587 | 97° 48'<br>98° 45'     | 0·2770<br>0·2798 | 9<br>10  |
| 11         | 22                                           | 861                         | 340°26'                 | 59.9391            | 39         | 217        | 39° 48′            | 0.1080           | 102        | 593        | 99°42'                 | 0.2825           | 11       |
| 12         | 21<br>20                                     | 867                         | 341° 25′<br>342° 25′    | 59-9418            | 40<br>41   | 223<br>229 | 40° 46′<br>41° 43′ | 0.1108           | 103        | 598        | 100° 39′               | 0.2853           | 12       |
| 13<br>14   | 19                                           | 873<br>878                  | 343° 25′                | 59.9446<br>59.9474 | 42         | 234        | 41° 43'            | 0·1136<br>0·1163 | 104<br>105 | 604<br>610 | 101° 36′<br>102° 33′   | 0·2881<br>0·2909 | 13<br>14 |
| 15         | 18                                           | 884                         | 344° 24'                | 59.9501            | 43         | 240        | 43° 38′            | 0.1191           | 106        | 616        | 103° 30′               | 0.2936           | 15       |
| 16         | 17                                           | 890                         | 345° 24′                | 59-9529            | 44         | 246        | 44° 35′            | 0.1219           | 107        | 622        | 104° 27′               | 0.2964           | 16       |
| 17<br>18   | 16<br>15                                     | 896<br>901                  | 346° 23′<br>347° 22′    | 59·9557<br>59·9585 | 45<br>46   | 252<br>258 | 45° 32′<br>46° 30′ | 0·1246<br>0·1274 | 108<br>109 | 628        | 105° 25′<br>106° 22′   | 0.2992           | 17       |
| 19         | 14                                           | -907                        | 348" 21'                | 59.9612            | 47         | 264        | 47° 27'            | 0.1302           | 1109       | 634<br>640 | 106° 22'<br>107° 19'   | 0·3019<br>0·3047 | 18<br>19 |
| 20         | 13                                           | 913                         | 349° 20′                | 59.9640            | 48         | 270        | 48° 24′            | 0.1330           | 111        | 646        | 108° 17'               | 0.3074           | 20       |
| 21<br>22   | 12<br>11                                     | 919<br>925                  | 350° 19′<br>351° 18′    | 59.9668<br>59.9694 | 49<br>50   | 276<br>282 | 49° 21′<br>50° 18′ | 0·1357<br>0·1385 | 112<br>118 | 652<br>658 | 109° 14′<br>110° 12′   | 0·3102<br>0·3130 | 21<br>22 |
| 23         | 10                                           | 930                         | 352° 17′                | 59.9723            | 51         | 288        | 51° 15′            | 0.1413           | 114        | 664        | 111° 9′                | 0.3158           | 22       |
| 24         | 9                                            | 936                         | 353° 16′                | 59.9751            | 52         | 294        | 52° 13′            | 0.1440           | 115        | 670        | 1120 6                 | 0.3182           | 24       |
| 25         | 8                                            | 942<br>948                  | 354° 15′<br>355° 14′    | 59·9778<br>59·9806 | 53<br>54   | 300<br>306 | 53° 10′<br>54° 6′  | 0.1468           | 116        | 676        | 113° 4′                | 0.3213           | 25       |
| 26<br>27   | 7                                            | 853                         | 356° 13′                | 59 9834            | 55         | 312        | 54° 6′<br>55° 3′   | 0·1496<br>0·1523 | 117<br>118 | 682<br>688 | 114° 1′<br>114° 58′    | 0·3241<br>0·3269 | 26<br>27 |
| 28         | 5                                            | 959                         | 357° 12′                | 59-9862            | 56         | 318        | 56° 1′             | 0.1551           | 119        | 694        | 115° 56′               | 0.3296           | 28       |
| 29  <br>30 | 4                                            | 965                         | 358° 11′                | 59.9889            | 57  <br>58 | 324<br>330 | 56° 57′<br>57° 55′ | 0·1579<br>0·1607 | 120        | 699        | 116°43′<br>117°50′     | 0.3324           | 29       |
| 50 J       | !                                            |                             | <u> </u>                | <u> </u>           | 00 1       |            | Азнарна.           | 0.1007           | 121        | 705        |                        | 0.3352           | 30       |
|            | - <u>-                                  </u> | 1. VAI                      | 359° 10'                | r0.0017            | 59         | 335        | 58° 51'            | 0.1694           | 100        |            | Внарвара               |                  | _        |
| 0          | 3 2                                          | 976                         | 00 91                   | 59·9917<br>59·9944 | 60         | 341        | 59° 50′            | 0·1634<br>0·1662 | 122<br>123 | 712<br>718 | 118° 48'<br>119° 45'   | 0·3379<br>0·3407 | 0        |
| 2          | 1                                            | 982                         | 1° 8′                   | 59.9972            | 61         | 348        | 60° 47′            | 0.1690           | 124        | 723        | 120°42'                | 0.3435           | 2        |
| 3          | 0                                            | 988                         | 2° 6′                   | 0.0000             | 62         | 354        | 61° 44′            | 0.1717           | 125        | 729        | 121° 40′               | 0.3462           | 3        |
| 4          | 1 2                                          | 994                         | 3° 5′<br>4° 3′          | 0.0028<br>0.0056   | 63<br>64   | 360<br>365 | 62° 41′<br>63° 38′ | 0·1745<br>0·1773 | 126<br>127 | 735<br>741 | 122° 37′               | 0.3490           | 4        |
| 5          | 3                                            | 5                           | 5° 2′                   | 0.0083             | 65         | 371        | 64° 35′            | 0.1800           | 127        | 741        | 123° 35′<br>124° 33′   | 0·3518<br>0·3546 | 5<br>6   |
| 7          | 4                                            | 11                          | 6° 0′                   | 0.0111             | 66         | 377        | 65° 32′            | 0.1828           | 129        | 752        | 125° 30′               | 0.3573           | 7        |
| 8          | 5<br>6                                       | 17<br>23                    | 6° 59′<br><b>7°</b> 57′ | 0.0138<br>0.0166   | 67<br>68   | 383<br>389 | 66° 30′<br>67° 26′ | 0·1856<br>0·1884 | 130<br>131 | 758<br>765 | 126° 28′<br>127° 26′   | 0·3601<br>0·3629 | 8        |
| 10         | 7                                            | 28                          | 8° 56′                  | 0.0194             | 69         | 395        | 68° 23'            | 0.1911           | 132        | 771        | 127° 26' 1<br>128° 24' | 0.3656           | 9 10     |
| 11         | 8                                            | 34                          | 9° 54′                  | 0.0222             | 70         | 401        | 69° 20'            | 0.1939           | 133        | 776        | 129° 22'               | 0.3684           | 11       |
| 12         | 9                                            | 40                          | 10° 51′<br>11° 49′      | 0·0249<br>0·0277   | 71<br>72   | 407<br>413 | 70° 17′<br>71° 14′ | 0·1967<br>0·1994 | 134<br>135 | 782        | 130° 20′               | 0.3712           | 12       |
| 13<br>14   | 10                                           | 46<br>52                    | 12° 48′                 | 0.0305             | 73         | 413        | 72° 11′            | 0.1994           | 13.5       | 788<br>794 | 131° 17′<br>132° 15′   | 0·3739<br>0·3767 | 13<br>14 |
| 15         | 12                                           | 57                          | 13° 46′                 | 0.0332             | 74         | 425        | 73° 8′             | 0.2050           | 137        | 800        | 133° 13′               | 0.3795           | 15       |
| [          | 13                                           | 64                          | 14° 44′                 | 0.0360             | 75         | 431        | 74° 4'             | 0.2077           | 138        | 806        | 134° 11′               | 0.3823           | 16       |
|            | 14<br>15                                     | 70<br>76                    | 15° 42′<br>16° 40′      | 0.0388<br>0.0416   | 76<br>77   | 437<br>443 | 75° 1′<br>75° 58′  | 0·2105<br>0·2133 | 139<br>140 | 812<br>818 | 155° 10′<br>136° 8′    | 0·3850<br>0·3878 | 17       |
|            | 16                                           | 81                          | 17° 37′                 | 0.0443             | 78         | 449        | 76° 55′            | 0.2160           | 141        | 824        | 137° 6'                | 0.3906           | 18<br>19 |
| 20         | 17                                           | 87                          | 18° 35′<br>19° 33′      | 0.0471             | 79         | 455        | 77° 52′<br>78° 49′ | 0.2188           | 142        | 829        | 138° 4′                | 0.3933           | 20       |
|            | 18<br>19                                     | 93<br>99                    | 19° 33′<br>20° 31′      | 0.0499<br>0.0526   | 80<br>81   | 461<br>467 | 78° 49'            | 0·2216<br>0·2244 | 143<br>144 | 835<br>841 | 139° 2′<br>140° 0′     | 0·3961<br>0·3989 | 21       |
|            | 20                                           | 104                         | 21° 29′                 | 0.0554             | 82         | 473        | 80° 43'            | 0.2271           | 145        | 847        | 140° 58′               | 0.4016           | 22<br>23 |
|            | 21                                           | 110                         | 22° 27′                 | 0.0582             | 83         | 479        | 81° 40′            | 0.2299           | 146        | 852        | 141° 56′               | 0.4044           | 24       |
|            | 22<br>23                                     | 116<br>122                  | 23° 25′<br>24° 22′      | 0.0609<br>0.0637   | 84<br>85   | 485<br>491 | 82° 37′<br>83° 34′ | 0·2327<br>0·2354 | 147<br>148 | 859<br>865 | 142° 55′<br>143° 53′   | 0.4072           | 25       |
|            | 24                                           | 122                         | 25° 19′                 | 0.0665             | 86         | 497        | 84° 31′            | 0.2354           | 148        | 865        | 143° 53′<br>144° 52′   | 0·4100<br>0·4127 | 26<br>27 |
| 8          | 25                                           | 134                         | 26° 17′                 | 0.0693             | 87         | 503        | 85° 28′            | 0.2410           | 150        | 876        | 145° 50′               | 0.4155           | 28       |
|            | 26                                           | 140                         | 27° 14'                 | 0.0720             | 88<br>89   | 509<br>515 | 86° 24′<br>87° 21′ | 0.2438<br>0.2465 | 151<br>152 | 882<br>888 | 146° 48′<br>147° 47′   | 0.4183           | 29<br>30 |
|            | 97                                           | 146                         | 280 12.1                |                    |            |            |                    |                  |            |            |                        |                  |          |
|            | 27                                           | 146                         | 28° 12′                 | 0.0748             | 90         | 520        | 88° 18′            | 0.5493           | 102        | 000        | 147 97                 | 0.4210           | 31       |

TABLE VIII-continued.

|                                                                                                                         | VI.                                                                                                                                                                                                                                                                   | ÂŚVINA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         | v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | III. Måbg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MIRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                             | . Місна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         | į                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               | XII. CHAI                                                                                                                                                                    | TRA,                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bay.                                                                                                                    | Ah. N.                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊙á long.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jap.                                                                                                                                                                    | Ah. N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . Os long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ab.                                                                                                                                                                                                                                                                    | N.                                                                                                                                                            | ⊙ś long.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jup.                                                                                                                                                                    | Ah.                                                                                                                                                           | N.                                                                                                                                                            | ⊙ś long.                                                                                                                                                                     | Jup.                                                                                                                                                                                                            | Day.                                                                                                                              |
|                                                                                                                         | 153 894                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.4238                                                                                                                                                                  | 214 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.5928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 272                                                                                                                                                                                                                                                                    | 568                                                                                                                                                           | 268° 29'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.7534                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | 329° 13′                                                                                                                                                                     | 0.9196                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                                       | 154,900                                                                                                                                                                                                                                                               | 149° 43′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.4266                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 273                                                                                                                                                                                                                                                                    | 573                                                                                                                                                           | 269° 30'<br>270° 31'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.7562                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | 330°13′                                                                                                                                                                      | 0.9224                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                 |
|                                                                                                                         | 155 905                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.4293                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 1                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.7590                                                                                                                                                                  | ll                                                                                                                                                            | 1 1                                                                                                                                                           | i                                                                                                                                                                            | 0.9252                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                 |
|                                                                                                                         | 156,911<br>157,917                                                                                                                                                                                                                                                    | 151° 40′<br>152° 38′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0·4321<br>0·4349                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3' 0.6011<br>3' 0.6039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | 271° 33′<br>272° 34′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0·7617<br>0 7645                                                                                                                                                        | 335                                                                                                                                                           | 922                                                                                                                                                           | 332° 13′                                                                                                                                                                     | 0.9279<br>0.9307                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                 |
| 5                                                                                                                       | 158923                                                                                                                                                                                                                                                                | 153° 37′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.4377                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 214° 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4' 0.6063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 277                                                                                                                                                                                                                                                                    | 596                                                                                                                                                           | 273° 36'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0'7673                                                                                                                                                                  | 337                                                                                                                                                           | 933                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 0.9335                                                                                                                                                                                                          | 4.<br>5                                                                                                                           |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 154° 36′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.4404                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 215° 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5' 0.6094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 278                                                                                                                                                                                                                                                                    | 601                                                                                                                                                           | 274° 37′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.7701                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | 335° 12′                                                                                                                                                                     | 0.936.3                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                 |
|                                                                                                                         | 160934 $161941$                                                                                                                                                                                                                                                       | 155° 34′<br>156° 33′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.4432                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6' 0.6122<br>7' 0.6149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | 275° 38′<br>276° 39′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.7728                                                                                                                                                                  | 339                                                                                                                                                           | 945<br>950                                                                                                                                                    | 336° 12′<br>337° 11′                                                                                                                                                         | 0.9390<br>0.9418                                                                                                                                                                                                | 7 8                                                                                                                               |
|                                                                                                                         | 162947                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8' 0.6177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | 277° 41′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.7756<br>0.7784                                                                                                                                                        | 341                                                                                                                                                           | 956                                                                                                                                                           | 338° 11′                                                                                                                                                                     | 0.9446                                                                                                                                                                                                          | 9                                                                                                                                 |
|                                                                                                                         | 163 953                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.4515                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00 219° 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9′ 0.6205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | 278° 42'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.7811                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | 339° 11′                                                                                                                                                                     | 0.9473                                                                                                                                                                                                          | -0                                                                                                                                |
| 11<br>12                                                                                                                | 164958<br>165964                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.4543<br>0.4570                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0'   0.6232<br>1'   0.6260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 283                                                                                                                                                                                                                                                                    | 629                                                                                                                                                           | 279° 43′<br>280° 44′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.7839<br>0.7867                                                                                                                                                        | 343                                                                                                                                                           | 967                                                                                                                                                           | 340° 11′<br>341° 10′                                                                                                                                                         | 0.9501<br>0.9529                                                                                                                                                                                                | 11                                                                                                                                |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160° 28′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.4598                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.7894                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | 342° 10′                                                                                                                                                                     | 0.9556                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| 14                                                                                                                      | 167 976                                                                                                                                                                                                                                                               | 162° 26′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.4626                                                                                                                                                                  | 2283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 223°3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3' 0.6316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 286                                                                                                                                                                                                                                                                    | 646                                                                                                                                                           | 282° 47'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.7922                                                                                                                                                                  | 346                                                                                                                                                           | 984                                                                                                                                                           | 343° 9′                                                                                                                                                                      | 0.9584                                                                                                                                                                                                          | 14                                                                                                                                |
| 15<br>16                                                                                                                | 168 981                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.4654                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5' 0.6343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 287                                                                                                                                                                                                                                                                    | 652                                                                                                                                                           | 283' 48'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.7950<br>0.7978                                                                                                                                                        | 347                                                                                                                                                           | 990                                                                                                                                                           | 344° 8′                                                                                                                                                                      | 0.9612                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| 17                                                                                                                      | 169 987<br>170 993                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0·4681<br>0·4709                                                                                                                                                        | 230 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               | 284° 49′<br>285° 50′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.7978                                                                                                                                                                  | IF .                                                                                                                                                          | 290                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                            | 0.9640<br>0.9667                                                                                                                                                                                                | 16<br>17                                                                                                                          |
| 18                                                                                                                      | 171 999                                                                                                                                                                                                                                                               | 166° 22'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.4709                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 209<br>290                                                                                                                                                                                                                                                             | 668                                                                                                                                                           | 286°51′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.8033                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                                             | 347° 6′                                                                                                                                                                      | 0.9695                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| 19                                                                                                                      | 172 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 167° 21′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.4764                                                                                                                                                                  | 2333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51 228° 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9' 0.6454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 291                                                                                                                                                                                                                                                                    | 674                                                                                                                                                           | 287° 52'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.8061                                                                                                                                                                  | 351                                                                                                                                                           | 13                                                                                                                                                            | 348° 6′                                                                                                                                                                      | 0.9723                                                                                                                                                                                                          | 19                                                                                                                                |
|                                                                                                                         | 173 10<br>174 16                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0·4792<br>0·4820                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | 288°53′<br>289° 54′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.8088                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               | 19<br>25                                                                                                                                                      | 349° 5′<br>350° 4′                                                                                                                                                           | 0 9750<br>0 9778                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                         | 175 22                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.4847                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1'  0.6509<br>2'  0.6537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.8144                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | 351° 3′                                                                                                                                                                      | 0.9806                                                                                                                                                                                                          | 2 <sub>1</sub><br>2 <sub>2</sub>                                                                                                  |
|                                                                                                                         | 176 28                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.4875                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | 291° 56′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.8171                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | 352° 2′                                                                                                                                                                      | 0.9833                                                                                                                                                                                                          | 23                                                                                                                                |
| 24                                                                                                                      | 177 33                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.4903                                                                                                                                                                  | 2383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 233°4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4′ 0.6593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.8199                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 0.9861                                                                                                                                                                                                          | 24                                                                                                                                |
|                                                                                                                         | 178 39<br>179 45                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.4931                                                                                                                                                                  | 2393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34 234° 4<br>90 235° 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5' 0.6620<br>6' 0.6648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.8227                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               | 48                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | 0.9889                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                         | 180 51                                                                                                                                                                                                                                                                | 175° 16′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0·4958<br>0·4986                                                                                                                                                        | 2413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7' 0.6676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.8255<br>0.8282                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               | 54<br>59                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 0·9917<br>0·9944                                                                                                                                                                                                | 26<br>27                                                                                                                          |
|                                                                                                                         | 181 56                                                                                                                                                                                                                                                                | 176° 16'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.5014                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300                                                                                                                                                                                                                                                                    | 724                                                                                                                                                           | 297° 1'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.8310                                                                                                                                                                  | 360                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | 356° 57'                                                                                                                                                                     | 0.9972                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                         | 182 62<br>183 68                                                                                                                                                                                                                                                      | 177°15′<br>178° 15′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.5041                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 301                                                                                                                                                                                                                                                                    | 730                                                                                                                                                           | 298° 2′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.8338                                                                                                                                                                  | 361                                                                                                                                                           | 71                                                                                                                                                            | 357° 56′                                                                                                                                                                     | 1.0000                                                                                                                                                                                                          | 29                                                                                                                                |
|                                                                                                                         | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                              | Kâstika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0000                                                                                                                                                                    | <u>                                      </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IX. PAUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | XI                                                                                                                                                            | . Prálgu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> </u><br>FA.                                                                                                                                                         | <u>                                      </u>                                                                                                                 | XII                                                                                                                                                           | l. Vaiéákh<br>Following                                                                                                                                                      | A OF THE                                                                                                                                                                                                        | <u> </u>                                                                                                                          |
| 0                                                                                                                       | 184 74                                                                                                                                                                                                                                                                | 179° 15′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0:5097                                                                                                                                                                  | 243 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 238° 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 0.6731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 302                                                                                                                                                                                                                                                                    | 736                                                                                                                                                           | 299° 3′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.8365                                                                                                                                                                  | 362                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 1.0027                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                                       | 185 79                                                                                                                                                                                                                                                                | 180° 15′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.5124                                                                                                                                                                  | 244 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 239° 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1′   0.6759                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 303                                                                                                                                                                                                                                                                    | 741                                                                                                                                                           | 300° 2'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.8393                                                                                                                                                                  | 363                                                                                                                                                           | 83                                                                                                                                                            | 359° 54′                                                                                                                                                                     | 1.0055                                                                                                                                                                                                          | ì                                                                                                                                 |
| 2                                                                                                                       | 186 85                                                                                                                                                                                                                                                                | 181° 15′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.5152                                                                                                                                                                  | 245 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 304                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>74</b> 6                                                                                                                                                   | <b>3</b> 01° 3′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.8421                                                                                                                                                                  | 364                                                                                                                                                           | 88                                                                                                                                                            | 0° 53′                                                                                                                                                                       | 1.0083                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                 |
|                                                                                                                         | 187 90                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.5180                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 0.6814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 305                                                                                                                                                                                                                                                                    | 752                                                                                                                                                           | 302° 4′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.8448                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               | 94                                                                                                                                                            | 1° 51′                                                                                                                                                                       | 1.0110                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                 |
| 4 5                                                                                                                     | 188 96<br>189 102                                                                                                                                                                                                                                                     | 183° 14′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.5208                                                                                                                                                                  | 247 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 242° 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1206                                                                                                                                                                                                                                                                   | 758                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.8476                                                                                                                                                                  | 11966                                                                                                                                                         | 100                                                                                                                                                           | 2º 50'                                                                                                                                                                       | 1.0138                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                 |
| 6                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.5925                                                                                                                                                                  | 948 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 94 90 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 769                                                                                                                                                           | 303° 5′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | 20101                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                         | 190 107                                                                                                                                                                                                                                                               | 185° 14'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.5235<br>0.5263                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 307                                                                                                                                                                                                                                                                    | 763                                                                                                                                                           | 304° 5'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.8504                                                                                                                                                                  | 367                                                                                                                                                           | 106                                                                                                                                                           | 3°48′<br>4°47′                                                                                                                                                               | 1.0166                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                 |
| 7                                                                                                                       | 191 113                                                                                                                                                                                                                                                               | 185° 14′<br>186° 14′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 5263<br>0 5291                                                                                                                                                        | 249 4<br>2504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 244° 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8' 0.6897<br>9' 0.6925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 307<br>308<br>309                                                                                                                                                                                                                                                      | 763<br>769<br>775                                                                                                                                             | 304° 5′<br>305° 6′<br>306° 7′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.8504<br>0.8532                                                                                                                                                        | 367<br>368                                                                                                                                                    | 106<br>111                                                                                                                                                    | 4°47′                                                                                                                                                                        | 1·0166<br>1·0194<br>1·0221                                                                                                                                                                                      | 5<br>6<br>7                                                                                                                       |
| 7 8                                                                                                                     | 191 113<br>192 119                                                                                                                                                                                                                                                    | 185° 14′<br>186° 14′<br>187° 14′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 5263<br>0 5291<br>0 5318                                                                                                                                              | 249 4<br>2504<br>251 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 244° 5<br>5 245° 5<br>1 247°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8' 0.6897<br>9' 0.6925<br>1' 0.6953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 307<br>308<br>309<br>310                                                                                                                                                                                                                                               | 763<br>769<br>775<br>781                                                                                                                                      | 304° 5′<br>305° 6′<br>306° 7′<br>307° 7′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.8504<br>0.8532<br>0.8559<br>0.8587                                                                                                                                    | 367<br>368<br>369<br>370                                                                                                                                      | 106<br>111<br>117<br>123                                                                                                                                      | 4°47′<br>5°45′<br>6° 44′                                                                                                                                                     | 1·0166<br>1·0194<br>1·0221<br>1·0249                                                                                                                                                                            | 5<br>6<br>7<br>8                                                                                                                  |
| 7<br>8<br>9                                                                                                             | 191 113<br>192 119<br>193 125                                                                                                                                                                                                                                         | 185° 14′<br>186° 14′<br>187° 14′<br>188° 14′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 5263<br>0 5291<br>0 5318<br>0 5346                                                                                                                                    | 249 4<br>25044<br>251 4<br>252 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 244° 5<br>5 245° 5<br>61 247°<br>67 248°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8'   0·6897<br>9'   0·6925<br>1'   0·6953<br>2'   0·6980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 307<br>308<br>309<br>310<br>311                                                                                                                                                                                                                                        | 763<br>769<br>775<br>781<br>786                                                                                                                               | 304° 5′<br>305° 6′<br>306° 7′<br>307° 7′<br>308° 8′                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.8504<br>0.8532<br>0.8559<br>0.8587<br>0.8615                                                                                                                          | 367<br>368<br>369<br>370<br>371                                                                                                                               | 106<br>111<br>117<br>123<br>129                                                                                                                               | 4°47′<br>5°45′<br>6° 44′<br>7° 42′                                                                                                                                           | 1.0166<br>1.0194<br>1.0221<br>1.0249<br>1.0277                                                                                                                                                                  | 5<br>6<br>7<br>8<br>9                                                                                                             |
| 7<br>8<br>9<br>10                                                                                                       | 191 113<br>192 119<br>193 125<br>194 130<br>195 136                                                                                                                                                                                                                   | 185° 14′<br>186° 14′<br>187° 14′<br>188° 14′<br>189° 14′<br>190° 14′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 5263<br>0·5291<br>0·5318<br>0·5346<br>0·5374<br>0·5401                                                                                                                | 249 4-<br>250 4-<br>251 4-<br>252 4-<br>253 4-<br>254 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 244° 5<br>5 245° 5<br>61 247°<br>67 248°<br>63 249°<br>68 250°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8' 0.6897<br>9' 0.6925<br>1' 0.6953<br>2' 0.6980<br>4' 0.7008<br>5' 0.7036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>312<br>313                                                                                                                                                                                                                          | 763<br>769<br>775<br>781<br>786<br>791<br>797                                                                                                                 | 304° 5′<br>305° 6′<br>306° 7′<br>307° 7′<br>308° 8′<br>309° 9′<br>310° 9′                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.8504<br>0.8532<br>0.8559<br>0.8587<br>0.8615<br>0.8642                                                                                                                | 367<br>368<br>369<br>370<br>371<br>372                                                                                                                        | 106<br>111<br>117<br>123<br>129<br>134                                                                                                                        | 4°47′<br>5°45′<br>6° 44′<br>7° 42′<br>8° 41′<br>9° 39′                                                                                                                       | 1·0166<br>1·0194<br>1·0221<br>1·0249                                                                                                                                                                            | 5<br>6<br>7<br>8                                                                                                                  |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12                                                                                           | 191 113<br>192 119<br>193 125<br>194 130<br>195 136<br>196 142                                                                                                                                                                                                        | 185° 14′<br>186° 14′<br>187° 14′<br>188° 14′<br>189° 14′<br>190° 14′<br>191° 14′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 5263<br>0 5291<br>0 5318<br>0 5346<br>0 5374<br>0 5401<br>0 5429                                                                                                      | 249 4-<br>250 4-<br>251 4-<br>252 4-<br>253 4-<br>254 4-<br>255 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 244° 5<br>51 247°<br>67 248°<br>63 249°<br>68 250°<br>73 251°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8' 0.6897<br>9' 0.6925<br>1' 0.6953<br>2' 0.6980<br>4' 0.7008<br>5' 0.7036<br>7' 0.7063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>312<br>313<br>314                                                                                                                                                                                                                   | 763<br>769<br>775<br>781<br>786<br>791<br>797<br>803                                                                                                          | 304° 5′<br>305° 6′<br>306° 7′<br>307° 7′<br>308° 8′<br>309° 9′<br>310° 9′<br>311° 10′                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.8504<br>0.8532<br>0.8559<br>0.8587<br>0.8615<br>0.8642                                                                                                                | 367<br>368<br>369<br>370<br>371<br>372                                                                                                                        | 106<br>111<br>117<br>123<br>129<br>134                                                                                                                        | 4°47′<br>5°45′<br>6° 44′<br>7° 42′<br>8° 41′<br>9° 39′                                                                                                                       | 1.0166<br>1.0194<br>1.0221<br>1.0249<br>1.0277<br>1.0304<br>1.0332<br>1.0360                                                                                                                                    | 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12                                                                                           |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                                                                                     | 191 113<br>192 119<br>193 125<br>194 130<br>195 136<br>196 142<br>197 148                                                                                                                                                                                             | 185° 14′<br>186° 14′<br>187° 14′<br>188° 14′<br>189° 14′<br>190° 14′<br>191° 14′<br>192° 14′                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 5263<br>0 5291<br>0 5318<br>0 5346<br>0 5374<br>0 5401<br>0 5429<br>0 5457                                                                                            | 249 4-<br>250 4-<br>251 4-<br>252 4-<br>253 4-<br>254 4-<br>255 4-<br>256 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 244° 5<br>5 245° 5<br>51 247°<br>57 248°<br>53 249°<br>58 250°<br>73 251°<br>79 252°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8' 0.6897<br>9' 0.6925<br>1' 0.6953<br>2' 0.6980<br>4' 0.7008<br>5' 0.7036<br>7' 0.7063<br>8' 0.7091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>312<br>313<br>314<br>315                                                                                                                                                                                                            | 763<br>769<br>775<br>781<br>786<br>791<br>797<br>803<br>809                                                                                                   | 304° 5'<br>305° 6'<br>306° 7'<br>307° 7'<br>308° 8'<br>309° 9'<br>310° 9'<br>311° 10'<br>312° 10'                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.8504<br>0.8532<br>0.8559<br>0.8587<br>0.8615<br>0.8642                                                                                                                | 367<br>368<br>369<br>370<br>371<br>372                                                                                                                        | 106<br>111<br>117<br>123<br>129<br>134                                                                                                                        | 4°47′<br>5°45′<br>6° 44′<br>7° 42′<br>8° 41′<br>9° 39′                                                                                                                       | 1.0166<br>1.0194<br>1.0221<br>1.0249<br>1.0277<br>1.0304<br>1.0332<br>1.0360<br>1.0387                                                                                                                          | 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                                                                                     |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14                                                                               | 191 113<br>192 119<br>193 125<br>194 130<br>195 136<br>196 142<br>197 148<br>198 153<br>199 159                                                                                                                                                                       | 185° 14'<br>186° 14'<br>187° 14'<br>188° 14'<br>189° 14'<br>190° 14'<br>191° 14'<br>192° 14'<br>193° 14'<br>194° 14'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.5263<br>0.5291<br>0.5318<br>0.5346<br>0.5374<br>0.5401<br>0.5429<br>0.5457<br>0.5485<br>0.5512                                                                        | 249 4-<br>250 4-<br>251 4-<br>252 4-<br>253 4-<br>254 4-<br>256 4-<br>257 4-<br>258 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 244° 5<br>55 245° 5<br>61 247°<br>67 248°<br>68 250°<br>73 251°<br>79 252°<br>85 253°<br>90 254° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8'   0.6897<br>9'   0.6925<br>1'   0.6953<br>2'   0.6980<br>4'   0.7008<br>5'   0.7036<br>7'   0.7063<br>8'   0.7091<br>9'   0.7119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>312<br>313<br>314<br>315<br>316<br>317                                                                                                                                                                                              | 763<br>769<br>775<br>781<br>786<br>791<br>797<br>803<br>809<br>814<br>820                                                                                     | 304° 5'<br>305° 6'<br>306° 7'<br>307° 7'<br>308° 8'<br>309° 9'<br>311° 10'<br>312° 10'<br>313° 10'<br>314° 10'                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.8504<br>0.8532<br>0.8559<br>0.8587<br>0.8615<br>0.8642<br>0.8670<br>0.8698<br>0.8725<br>0.8753<br>0.8781                                                              | 367<br>368<br>369<br>370<br>371<br>372<br>373<br>374<br>375<br>376                                                                                            | 106<br>111<br>117<br>123<br>129<br>134<br>146<br>152<br>158<br>164                                                                                            | 4°47'<br>5°45'<br>6° 44'<br>7° 42'<br>8° 41'<br>9° 39'<br>10° 37'<br>11° 35'<br>12° 33'<br>13° 31'                                                                           | 1.0166<br>1.0194<br>1.0221<br>1.0249<br>1.0277<br>1.0304<br>1.0332<br>1.0360                                                                                                                                    | 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12                                                                                           |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16                                                                   | 191 113<br>192 119<br>193 125<br>194 130<br>195 136<br>196 142<br>197 148<br>198 153<br>199 159<br>200 165                                                                                                                                                            | 185° 14'<br>186° 14'<br>187° 14'<br>188° 14'<br>189° 14'<br>191° 14'<br>192° 14'<br>193° 14'<br>194° 14'<br>195° 14'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 5263<br>0·5291<br>0·5318<br>0·5346<br>0·5374<br>0·5401<br>0·5429<br>0·5457<br>0·5485<br>0·5512<br>0·5540                                                              | 249 4<br>250 4<br>251 4<br>252 4<br>253 4<br>254 4<br>255 4<br>256 4<br>257 4<br>258 4<br>259 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 244° 5<br>5 245° 5<br>1 247°<br>1 248°<br>2 248°<br>2 250°<br>2 251°<br>2 252°<br>3 251°<br>2 252°<br>3 251°<br>2 252°<br>3 251°<br>2 252°<br>3 251°<br>2 252°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 251°<br>3 | 8' 0.6897<br>9' 0.6925<br>1' 0.6953<br>2' 0.6980<br>4' 0.7008<br>5' 0.7036<br>7' 0.7063<br>8' 0.7091<br>9' 0.7119<br>0'7147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>312<br>313<br>314<br>315<br>316<br>317<br>318                                                                                                                                                                                       | 763<br>769<br>775<br>781<br>786<br>791<br>797<br>803<br>809<br>814<br>820<br>826                                                                              | 304° 5'<br>305° 6'<br>306° 7'<br>307° 7'<br>308° 8'<br>309° 9'<br>311° 10'<br>312° 10'<br>313° 10'<br>314° 10'<br>315° 11'                                                                                                                                                                                                                                       | 0.8504<br>0.8532<br>0.8559<br>0.8587<br>0.8615<br>0.8642<br>0.8670<br>0.8698<br>0.8725<br>0.8753<br>0.8781<br>0.8809                                                    | 367<br>368<br>369<br>370<br>371<br>372<br>373<br>374<br>375<br>376<br>377                                                                                     | 106<br>111<br>117<br>123<br>129<br>134<br>140<br>146<br>152<br>158<br>164                                                                                     | 4°47'<br>5°45'<br>6° 44'<br>7° 42'<br>8° 41'<br>9° 39'<br>10° 37'<br>11° 35'<br>12° 33'<br>13° 31'<br>14° 29'                                                                | 1.0166<br>1.0194<br>1.0221<br>1.0249<br>1.0277<br>1.0304<br>1.0332<br>1.0360<br>1.0387<br>1.0415<br>1.0443                                                                                                      | 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14                                                                               |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17                                                             | 191 113<br>192 119<br>193 125<br>194 130<br>195 136<br>196 142<br>197 148<br>198 153<br>199 159<br>200 165<br>201 171                                                                                                                                                 | 185° 14'<br>186° 14'<br>187° 14'<br>188° 14'<br>190° 14'<br>191° 14'<br>192° 14'<br>193° 14'<br>194° 14'<br>195° 14'<br>196° 14'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 5263<br>0-5291<br>0-5318<br>0-5346<br>0-5374<br>0-5401<br>0-5429<br>0-5457<br>0-5485<br>0-5512<br>0-5540                                                              | 249 4<br>250 4<br>251 4<br>252 4<br>253 4<br>255 4<br>255 4<br>257 4<br>258 4<br>259 4<br>260 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 244° 5.5 245° 5.5 247° 67 248° 68 250° 79 252° 85 253° 90 254° 1 256° 1 256° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8' 0.6897<br>9' 0.6925<br>1' 0.6953<br>2' 0.6980<br>4' 0.7008<br>5' 0.7036<br>8' 0.7091<br>9' 0.7119<br>0' 0.7147<br>1' 0.7174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>312<br>313<br>314<br>315<br>316<br>317<br>318                                                                                                                                                                                       | 763<br>769<br>775<br>781<br>786<br>791<br>797<br>803<br>809<br>814<br>820<br>826<br>831                                                                       | 304° 5'<br>305° 6'<br>306° 7'<br>307° 7'<br>308° 8'<br>309° 9'<br>310° 9'<br>311° 10'<br>312° 10'<br>314° 10'<br>314° 10'<br>315° 11'                                                                                                                                                                                                                            | 0.8504<br>0.8532<br>0.8559<br>0.8587<br>0.8615<br>0.8642<br>0.8670<br>0.8698<br>0.8725<br>0.8753<br>0.8781<br>0.8809                                                    | 367<br>368<br>369<br>370<br>371<br>372<br>373<br>374<br>375<br>376<br>377<br>378                                                                              | 106<br>111<br>117<br>123<br>129<br>134<br>140<br>146<br>152<br>158<br>164<br>170                                                                              | 4°47'<br>5°45'<br>6° 44'<br>7° 42'<br>8° 41'<br>9° 39'<br>10° 37'<br>11° 35'<br>12° 33'<br>13° 31'<br>14° 29'<br>15° 27'                                                     | 1.0166<br>1.0194<br>1.0221<br>1.0249<br>1.0277<br>1.0304<br>1.0332<br>1.0360<br>1.0387<br>1.0443<br>1.0471<br>1.0498                                                                                            | 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17                                                             |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17                                                             | 191 113<br>192 119<br>193 125<br>194 130<br>195 136<br>196 142<br>197 148<br>198 153<br>199 159<br>200 165<br>201 171<br>202 176                                                                                                                                      | 185° 14'<br>186° 14'<br>187° 14'<br>188° 14'<br>189° 14'<br>191° 14'<br>192° 14'<br>193° 14'<br>195° 14'<br>196° 14'<br>196° 14'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 5263<br>0-5291<br>0-5318<br>0-5346<br>0-5374<br>0-5401<br>0-5429<br>0-5457<br>0-5485<br>0-5512<br>0-5568<br>0-5595                                                    | 249 4<br>250 4<br>251 4<br>252 4<br>253 4<br>255 4<br>256 4<br>257 4<br>258 4<br>259 4<br>260 5<br>261 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 244° 5<br>5.5 245° 5<br>51 247°<br>57 248°<br>53 249°<br>58 250°<br>79 252°<br>85 253°<br>90 254° 1<br>95 256° 1<br>91 256° 1<br>91 256° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8'   0.6897<br>9'   0.6995<br>1'   0.6953<br>2'   0.6980<br>2'   0.7036<br>5'   0.7036<br>8'   0.7091<br>9'   0.7119<br>0' 0.7147<br>1'   0.7174<br>3'   0.7232<br>5'   0.7235                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>312<br>313<br>314<br>315<br>316<br>317<br>318                                                                                                                                                                                       | 763<br>769<br>775<br>781<br>786<br>791<br>797<br>803<br>809<br>814<br>820<br>826<br>831<br>836                                                                | 304° 5'<br>305° 6'<br>306° 7'<br>307° 7'<br>308° 8'<br>309° 9'<br>311° 10'<br>312° 10'<br>313° 10'<br>314° 10'<br>315° 11'<br>316° 11'<br>317° 11'                                                                                                                                                                                                               | 0·8504<br>0·8532<br>0·8559<br>0·8587<br>0·8615<br>0·8642<br>0·8670<br>0·8725<br>0·8753<br>0·8781<br>0·8809<br>0·8836<br>0·8864                                          | 367<br>368<br>369<br>370<br>371<br>372<br>373<br>374<br>375<br>376<br>377<br>378                                                                              | 106<br>111<br>117<br>123<br>129<br>134<br>146<br>152<br>158<br>164<br>170<br>176                                                                              | 4°47'<br>5°45'<br>6° 44'<br>7° 42'<br>8° 41'<br>9° 39'<br>10° 37'<br>11° 35'<br>12° 33'<br>13° 31'<br>14° 29'<br>15° 27'<br>16° 25'                                          | 1.0166<br>1.0194<br>1.0221<br>1.0249<br>1.0277<br>1.0304<br>1.0332<br>1.0367<br>1.0415<br>1.0443<br>1.0471<br>1.0498<br>1.0526                                                                                  | 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18                                                       |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20                                           | 191 113<br>192 119<br>193 125<br>194 130<br>195 136<br>196 142<br>197 148<br>198 153<br>199 159<br>200 165<br>200 171<br>202 176<br>203 181<br>204 187                                                                                                                | 185° 14'<br>186° 14'<br>187° 14'<br>188° 14'<br>190° 14'<br>191° 14'<br>192° 14'<br>193° 14'<br>194° 14'<br>195° 14'<br>196° 14'<br>198° 14'<br>198° 14'<br>198° 14'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 5263<br>0 5291<br>0 5318<br>0 5346<br>0 5374<br>0 5401<br>0 5429<br>0 5457<br>0 55485<br>0 5595<br>0 5595<br>0 5623<br>0 5651                                         | 249 4<br>250 4<br>251 4<br>252 4<br>253 4<br>254 4<br>255 4<br>256 4<br>257 4<br>259 4<br>260 5<br>261 5<br>262 5<br>263 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 244° 5 5.5 245° 5 61 247° 67 248° 63 249° 63 251° 69 252° 63 251° 69 252° 60 254° 1 60 256° 1 60 256° 1 61 256° 1 61 256° 1 61 256° 1 61 258° 1 61 258° 1 61 258° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8'   0.6897<br>9'   0.6925<br>1'   0.6925<br>2'   0.6953<br>2'   0.6980<br>4'   0.7036<br>5'   0.7036<br>0.7091<br>9'   0.7117<br>9'   0.7147<br>1'   0.7174<br>3'   0.7202<br>4'   0.7257<br>7'   0.7287                                                                                                                                                                                                                                                                              | 307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>312<br>313<br>314<br>315<br>316<br>317<br>318<br>319<br>320<br>321<br>322                                                                                                                                                           | 763<br>769<br>7775<br>781<br>786<br>791<br>797<br>803<br>809<br>814<br>820<br>826<br>831<br>836<br>842<br>848                                                 | 304° 5' 305° 6' 306° 7' 308° 8' 307° 7' 308° 8' 310° 9' 311° 10' 312° 10' 315° 11' 316° 11' 317° 11' 318° 12' 318° 12' 319° 12'                                                                                                                                                                                                                                  | 0.8504<br>0.8532<br>0.8559<br>0.8587<br>0.8615<br>0.8642<br>0.8670<br>0.8698<br>0.8725<br>0.8753<br>0.8809<br>0.8864<br>0.8892<br>0.8919                                | 367<br>368<br>369<br>370<br>371<br>372<br>373<br>374<br>375<br>376<br>377<br>380<br>381<br>382                                                                | 106<br>111<br>117<br>123<br>129<br>134<br>140<br>152<br>158<br>164<br>170<br>176<br>181<br>187<br>193                                                         | 4°47' 5°45' 6°44' 7°42' 8°41' 9°39' 10°37' 11°35' 12°33' 13°31' 14°29' 15°27' 16°25' 17°25' 18°21'                                                                           | 1.0166<br>1.0194<br>1.0221<br>1.0249<br>1.0277<br>1.0304<br>1.0332<br>1.0360<br>1.0387<br>1.0443<br>1.0443<br>1.0471<br>1.0498<br>1.0554<br>1.0554                                                              | 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20                                           |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21                                     | 191 113<br>192 119<br>193 125<br>194 130<br>195 136<br>196 142<br>197 148<br>198 153<br>199 159<br>200 165<br>201 176<br>202 176<br>203 181<br>204 187<br>205 193                                                                                                     | 185° 14'<br>186° 14'<br>188° 14'<br>189° 14'<br>190° 14'<br>191° 14'<br>193° 14'<br>193° 14'<br>195° 14'<br>196° 14'<br>196° 14'<br>198° 14'<br>199° 15'<br>200° 15'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 5263<br>0 5291<br>0 5318<br>0 5346<br>0 5374<br>0 5401<br>0 5457<br>0 5485<br>0 5512<br>0 5558<br>0 5595<br>0 5623<br>0 5678                                          | 249 4<br>250 4<br>251 4<br>252 4<br>253 4<br>254 4<br>255 4<br>256 4<br>257 4<br>258 4<br>260 5<br>261 5<br>262 5<br>263 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 244° 5 5 245° 5 6 1 247° 6 1 248° 6 248° 6 248° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258° 6 258°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8' 0-6897<br>9' 0-6925<br>12' 0-6925<br>2' 0-6980<br>4' 0-7008<br>5' 0-7036<br>7' 0-7063<br>8' 0-7019<br>9' 0-7119<br>10' 0-7124<br>10' 0-7230<br>10' 0-7230<br>10' 0-725<br>10' 0-7285<br>10' 0-7285                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>312<br>313<br>314<br>315<br>316<br>317<br>318<br>320<br>321<br>322<br>323                                                                                                                                                           | 763<br>769<br>775<br>781<br>786<br>791<br>797<br>803<br>809<br>814<br>820<br>826<br>831<br>836<br>842<br>848<br>854                                           | 304° 5' 305° 6' 306° 7' 308° 8' 307° 7' 308° 8' 310° 9' 311° 10' 312° 10' 313° 10' 315° 11' 316° 11' 317° 11' 318° 12' 320° 12' 320° 12'                                                                                                                                                                                                                         | 0·8504<br>0·8532<br>0·8559<br>0·8587<br>0·8615<br>0·8642<br>0·8698<br>0·8725<br>0·8753<br>0·8864<br>0·8864<br>0·8864<br>0·8919<br>0·8947                                | 367<br>368<br>369<br>370<br>371<br>372<br>373<br>374<br>375<br>376<br>379<br>380<br>381<br>382<br>383                                                         | 106<br>111<br>117<br>123<br>129<br>134<br>140<br>152<br>158<br>164<br>176<br>181<br>187<br>193                                                                | 4°47'<br>5°45'<br>6°44'<br>7°42'<br>8°41'<br>9°39'<br>10°37'<br>11°35'<br>12°33'<br>13°31'<br>14°29'<br>15°27'<br>16°25'<br>17°23'<br>18°21'                                 | 1.0166<br>1.0194<br>1.0221<br>1.0249<br>1.0277<br>1.0304<br>1.0332<br>1.0360<br>1.0387<br>1.0443<br>1.0471<br>1.0498<br>1.0526<br>1.0554<br>1.0554<br>1.05609                                                   | 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21                                     |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22                               | 191 113<br>192 119<br>193 125<br>194 130<br>195 136<br>196 142<br>197 148<br>198 153<br>199 159<br>200 165<br>201 171<br>202 176<br>203 181<br>204 187<br>204 193<br>206 199                                                                                          | 185° 14'<br>186° 14'<br>187° 14'<br>188° 14'<br>189° 14'<br>191° 14'<br>192° 14'<br>193° 14'<br>195° 14'<br>196° 14'<br>198° 14'<br>199° 15'<br>200° 15'<br>201° 15'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 5263<br>0 5291<br>0 5318<br>0 5346<br>0 5374<br>0 5401<br>0 5457<br>0 5485<br>0 5512<br>0 5568<br>0 5595<br>0 5623<br>0 5678<br>0 5678                                | 249 4<br>250 4<br>251 4<br>252 4<br>253 4<br>255 4<br>255 4<br>256 4<br>259 4<br>260 5<br>261 5<br>263 5<br>264 5<br>265 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 244° 5 5 245° 5 611 247° 7 248° 83 249° 83 250° 83 251° 99 252° 80 254° 1 80 255° 1 81 256° 1 82 258° 1 82 259° 1 83 260° 1 89 261° 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8' 0-6897<br>9' 0-6925<br>9' 0-6925<br>2' 0-6980<br>4' 0-7008<br>4' 0-7008<br>8' 0-703<br>8' 0-703<br>9' 0-7114<br>1' 0-7147<br>1' 0-723<br>4' 0-723<br>5' 0-725<br>5' 0-725<br>7' 0-725<br>8' 0-7313<br>0' 0-7313                                                                                                                                                                                                                                                                     | 307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>312<br>314<br>315<br>316<br>317<br>318<br>319<br>320<br>321<br>322<br>323                                                                                                                                                           | 763<br>769<br>775<br>781<br>786<br>791<br>797<br>803<br>809<br>814<br>820<br>826<br>831<br>836<br>842<br>848<br>854                                           | 304° 5' 305° 6' 306° 7' 307° 7' 308° 8' 309° 9' 310° 10' 312° 10' 313° 10' 315° 11' 316° 11' 316° 12' 319° 12' 320° 12' 321° 12'                                                                                                                                                                                                                                 | 0.8504<br>0.8532<br>0.8559<br>0.8587<br>0.8615<br>0.8642<br>0.8670<br>0.8698<br>0.8725<br>0.8753<br>0.8836<br>0.8864<br>0.8892<br>0.8919<br>0.8947<br>0.8975            | 367<br>368<br>369<br>370<br>371<br>372<br>373<br>374<br>375<br>376<br>379<br>380<br>381<br>382<br>383<br>384                                                  | 106<br>111<br>117<br>123<br>129<br>134<br>140<br>152<br>158<br>164<br>170<br>176<br>181<br>187<br>193<br>204                                                  | 4°47'<br>5°45'<br>6°44'<br>7°42'<br>8° 41'<br>9° 39'<br>10° 37'<br>11° 35'<br>12° 33'<br>13° 31'<br>14° 29'<br>15° 25'<br>17° 23'<br>18° 21'<br>19° 19'                      | 1.0166<br>1.0194<br>1.0221<br>1.0247<br>1.0277<br>1.0304<br>1.0332<br>1.0360<br>1.0387<br>1.0443<br>1.0471<br>1.0498<br>1.0554<br>1.0554<br>1.0581<br>1.0609<br>1.0607                                          | 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22                               |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23                         | 191 113<br>192 119<br>193 125<br>194 130<br>195 136<br>196 142<br>197 148<br>198 153<br>199 159<br>200 165<br>201 171<br>202 176<br>203 181<br>204 187<br>205 193<br>206 199<br>207 204                                                                               | 185° 14'<br>186° 14'<br>187° 14'<br>188° 14'<br>189° 14'<br>190° 14'<br>192° 14'<br>193° 14'<br>195° 14'<br>196° 14'<br>197° 14'<br>198° 15'<br>200° 15'<br>201° 15'<br>202° 16'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 5263<br>0-5291<br>0-5318<br>0-5346<br>0-5340<br>0-5401<br>0-5429<br>0-5457<br>0-5512<br>0-55540<br>0-5623<br>0-5651<br>0-5678<br>0-5734                               | 249 4<br>250 4<br>251 4<br>252 4<br>253 4<br>255 4<br>255 4<br>257 4<br>259 4<br>260 5<br>261 5<br>263 5<br>264 5<br>265 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 244° 5 5. 245° 5 51 247° 57 248° 58 250° 58 250° 58 253° 50 254° 1 50 255° 1 50 255° 1 50 255° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 256° 1 50 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8' 0-6897<br>0-6925<br>1' 0-6925<br>2' 0-6980<br>4' 0-7008<br>4' 0-7008<br>8' 0-703<br>8' 0-709<br>9' 0-7114<br>0-7147<br>1' 0-7202<br>4' 0-7202<br>4' 0-7202<br>1' 0-725<br>5' 0-725<br>8' 0-734<br>1' 0-7368                                                                                                                                                                                                                                                                         | 307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>312<br>313<br>314<br>315<br>316<br>317<br>318<br>320<br>321<br>322<br>323<br>324<br>325                                                                                                                                             | 763<br>769<br>775<br>781<br>786<br>791<br>797<br>803<br>809<br>814<br>820<br>826<br>831<br>836<br>848<br>854<br>859<br>865                                    | 304° 5' 305° 6' 306° 7' 307° 7' 308° 8' 309° 9' 311° 10' 312° 10' 313° 10' 315° 11' 316° 11' 316° 12' 319° 12' 320° 12' 322° 12' 322° 12'                                                                                                                                                                                                                        | 0-8504<br>0-8532<br>0-8587<br>0-8615<br>0-8642<br>0-8670<br>0-8698<br>0-8725<br>0-8753<br>0-8836<br>0-8864<br>0-8892<br>0-8919<br>0-8975<br>0-8975                      | 367<br>368<br>369<br>370<br>371<br>372<br>373<br>374<br>375<br>376<br>377<br>378<br>380<br>381<br>382<br>383<br>384<br>385                                    | 106<br>111<br>117<br>123<br>129<br>134<br>140<br>146<br>152<br>158<br>164<br>170<br>181<br>187<br>199<br>204<br>210                                           | 4°47'<br>5°45'<br>6°44'<br>7°42'<br>8° 41'<br>9° 39'<br>10° 37'<br>11° 35'<br>12° 33'<br>13° 31'<br>14° 29'<br>15° 25'<br>17° 23'<br>18° 21'<br>19° 19'<br>20° 17'<br>21°15' | 1.0166<br>1.0194<br>1.0221<br>1.0229<br>1.0277<br>1.0304<br>1.0332<br>1.0360<br>1.0387<br>1.0443<br>1.0443<br>1.0443<br>1.0526<br>1.0554<br>1.0581<br>1.0603<br>1.0603<br>1.0664                                | 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23                         |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22                               | 191 113<br>192 119<br>193 125<br>194 130<br>195 136<br>196 142<br>197 148<br>198 153<br>199 159<br>200 165<br>201 171<br>202 176<br>203 181<br>204 187<br>205 193<br>206 199<br>207 204<br>208 210<br>209 210                                                         | 185° 14'<br>186° 14'<br>188° 14'<br>188° 14'<br>190° 14'<br>191° 14'<br>192° 14'<br>195° 14'<br>195° 14'<br>196° 14'<br>196° 14'<br>196° 14'<br>197° 16'<br>200° 15'<br>201° 15'<br>201° 15'<br>201° 16'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 5263<br>0·5291<br>0·5318<br>0·5346<br>0·5374<br>0·5401<br>0·5429<br>0·5457<br>0·5512<br>0·5550<br>0·568<br>0·5595<br>0·5678<br>0·5706<br>0·5736<br>0·5736             | 249 4<br>25044<br>251 4<br>252 4<br>253 4<br>2554 2<br>2554<br>2554<br>2559 4<br>260 5<br>261 5<br>262 5<br>263 5<br>264 5<br>265 5<br>265 5<br>265 5<br>265 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00 244° 5 5 245° 5 5 1 247° 1 248° 5 7 248° 5 8 250° 73 251° 252° 253° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1 256° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8' 0-6897<br>1' 0-6925<br>1' 0-6935<br>2' 0-6980<br>4' 0-7008<br>7' 0-7036<br>7' 0-7036<br>8' 0-7091<br>9' 0-7117<br>1' 0-7174<br>1' 0-7202<br>4' 0-7235<br>5' 0-735<br>6' 0-735<br>1' 0-736<br>1' 0-736<br>1' 0-736<br>1' 0-736<br>1' 0-736<br>1' 0-736<br>1' 0-736<br>1' 0-736<br>1' 0-736<br>1' 0-736<br>1' 0-736<br>1' 0-736<br>1' 0-736                                                                                                                                           | 307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>312<br>313<br>314<br>315<br>316<br>317<br>318<br>320<br>321<br>322<br>323<br>324<br>325<br>326<br>327                                                                                                                               | 763<br>769<br>775<br>781<br>786<br>791<br>797<br>803<br>809<br>814<br>820<br>826<br>831<br>836<br>842<br>848<br>854<br>859<br>865                             | 304° 5' 305° 6' 306° 7' 307° 7' 308° 8' 310° 9' 311° 10' 312° 10' 313° 10' 315° 11' 316° 11' 316° 12' 321° 12' 321° 12' 321° 12' 322° 12' 323° 12' 324° 13'                                                                                                                                                                                                      | 0-8504<br>0-8532<br>0-8559<br>0-8587<br>0-8615<br>0-8642<br>0-8670<br>0-8753<br>0-8753<br>0-8781<br>0-8892<br>0-8919<br>0-8947<br>0-9032<br>0-9032<br>0-9032            | 367<br>368<br>369<br>370<br>371<br>372<br>373<br>374<br>375<br>376<br>377<br>380<br>381<br>382<br>383<br>384<br>385<br>386<br>387                             | 106<br>111<br>117<br>123<br>129<br>134<br>140<br>152<br>158<br>164<br>170<br>176<br>181<br>187<br>199<br>204<br>210<br>216                                    | 4°47' 5°45' 6°44' 7° 42' 8° 41' 9° 39' 10° 37' 11° 35' 12° 33' 14° 29' 15° 27' 16° 25' 17° 23' 18° 21' 19° 19' 20° 17' 21° 15'                                               | 1.0166<br>1.0194<br>1.0221<br>1.0229<br>1.0277<br>1.0304<br>1.0332<br>1.0360<br>1.0387<br>1.04413<br>1.0443<br>1.0443<br>1.0526<br>1.0554<br>1.0554<br>1.0609<br>1.0637<br>1.0664<br>1.0699<br>1.0699<br>1.0720 | 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25             |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26       | 191 113<br>192 119<br>193 125<br>194 130<br>195 136<br>196 142<br>197 148<br>198 153<br>199 159<br>200 165<br>201 171<br>202 176<br>203 181<br>204 187<br>205 193<br>206 199<br>207 204<br>208 210<br>209 216<br>209 216<br>209 216                                   | 185° 14' 186° 14' 188° 14' 188° 14' 189° 14' 191° 14' 192° 14' 195° 14' 195° 14' 195° 14' 196° 15' 200° 15' 200° 15' 202° 16' 203° 16' 205° 17' 205° 17'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 5263<br>0-5291<br>0-5318<br>0-5346<br>0-5346<br>0-54401<br>0-5429<br>0-5457<br>0-5540<br>0-5554<br>0-5555<br>0-5623<br>0-5651<br>0-5762<br>0-5762<br>0-5782<br>0-5782 | 249 4<br>2504-251 4<br>252 4<br>253 4<br>2554 2<br>2554 2<br>2574 2<br>258 4<br>259 4<br>260 5<br>262 5<br>263 5<br>264 5<br>266 5<br>267 5<br>268 5<br>268 5<br>268 5<br>268 5<br>268 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00 244° 5 5: 11 247° 5: 11 247° 17: 12 48° 18: 13 249° 18: 13 251° 19: 15 255° 10: 15 255° 10: 17 256° 17: 18 259° 18: 18 259° 18: 18 259° 18: 18 259° 19: 18 269° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 10 261° 263° 20: 10 261° 263° 20: 10 261° 263° 20: 10 261° 263° 20: 10 261° 263° 20: 10 261° 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8' 0-6897<br>1' 0-6925<br>1' 0-6935<br>2' 0-6980<br>4' 0-7008<br>5' 0-7008<br>6' 0-7091<br>1' 0-711<br>1' 0-717<br>1' 0-720<br>0-720<br>0-736<br>0' 0-736<br>1' 0-736<br>2' 0-736<br>2' 0-736<br>2' 0-736<br>2' 0-7424<br>5' 0-7425<br>1' 0-736<br>8' 0-7424<br>5' 0-7425<br>1' 0-736<br>8' 0-7424<br>1' 0-736<br>8' 0-7424<br>1' 0-736<br>8' 0-7424<br>1' 0-7424<br>1' 0-7424<br>1' 0-7424<br>1' 0-7424<br>1' 0-7424<br>1' 0-7424<br>1' 0-7424<br>1' 0-7424<br>1' 0-7424<br>1' 0-7424 | 307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>312<br>313<br>314<br>315<br>316<br>317<br>321<br>322<br>323<br>324<br>325<br>326<br>327<br>328                                                                                                                                      | 763<br>769<br>775<br>781<br>786<br>791<br>797<br>803<br>809<br>814<br>820<br>826<br>831<br>836<br>842<br>848<br>854<br>859<br>865                             | 304° 5' 305° 6' 306° 7' 307° 7' 308° 8' 310° 9' 311° 10' 313° 10' 315° 11' 316° 11' 317° 11' 320° 12' 320° 12' 322° 12' 322° 12' 323° 12' 13' 325° 13' 325° 13' 325° 13' 325° 13'                                                                                                                                                                                | 0-8504<br>0-8559<br>0-8559<br>0-8559<br>0-8685<br>0-86642<br>0-8670<br>0-8698<br>0-8725<br>0-8753<br>0-8836<br>0-8869<br>0-8919<br>0-8947<br>0-9002<br>0-9030<br>0-9030 | 367<br>368<br>369<br>370<br>371<br>372<br>373<br>374<br>375<br>376<br>377<br>388<br>381<br>382<br>383<br>384<br>385<br>386<br>387<br>388                      | 106<br>111<br>117<br>123<br>129<br>134<br>146<br>152<br>158<br>167<br>176<br>181<br>187<br>199<br>204<br>210<br>216<br>222<br>228                             | 4°47' 5°45' 6°44' 7°42' 8°41' 9°39' 10°37' 11°35' 12°33' 13°31' 14°29' 15°27' 16°25' 17°23' 18°21' 20°17' 21°15'                                                             | 1-0166<br>1-0194<br>1-0221<br>1-0249<br>1-0377<br>1-0302<br>1-0360<br>1-0387<br>1-0443<br>1-0471<br>1-0498<br>1-0554<br>1-0554<br>1-06037<br>1-0664<br>1-0692<br>1-0720                                         | 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26       |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27 | 191   13<br>192   19<br>193   125<br>194   130<br>195   136<br>196   142<br>197   148<br>198   153<br>199   153<br>200   171<br>202   176<br>203   181<br>204   187<br>205   193<br>206   199<br>207   204<br>208   210<br>209   211<br>227<br>221   223<br>221   223 | 185° 14' 186° 14' 188° 14' 188° 14' 189° 14' 191° 14' 191° 14' 195° 14' 195° 14' 195° 14' 195° 14' 196° 15' 200° 15' 200° 15' 200° 15' 200° 15' 200° 17' 205° 17' 205° 17' 205° 18' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° | 0 5263<br>0 5291<br>0 5318<br>0 5346<br>0 5374<br>0 5401<br>0 5429<br>0 5457<br>0 5512<br>0 5551<br>0 0 5678<br>0 5706<br>0 5762<br>0 5762<br>0 5789<br>0 5817          | 249 4<br>250 4<br>251 4<br>252 4<br>253 4<br>255 4<br>255 4<br>255 4<br>259 4<br>260 5<br>261 5<br>262 5<br>263 5<br>264 5<br>266 5<br>266 5<br>267 5<br>268 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>26 | 444° 5 5 245° 5 1 247° 5 1 248° 6 248° 8 250° 6 251° 1 255° 1 255° 1 255° 1 255° 1 255° 1 255° 1 255° 1 255° 1 255° 1 255° 266° 2 256° 2 256° 2 256° 2 256° 2 255° 266° 2 255° 266° 2 255° 266° 2 255° 266° 2 255° 266° 2 255° 266° 2 255° 266° 2 255° 265° 2 255° 265° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 255° 2 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8' 0-6897<br>1' 0-6925<br>1' 0-6935<br>2' 0-6980<br>4' 0-7008<br>5' 0-7038<br>8' 0-7091<br>9' 0-7117<br>1' 0-7124<br>1' 0-7202<br>1' 0-734<br>1' 0-7368<br>2' 0-7348<br>1' 0-7348<br>1' 0-7348<br>1' 0-7348<br>1' 0-7348<br>1' 0-7348<br>1' 0-7451<br>1' 0-7451<br>1' 0-7451<br>1' 0-7451                                                                                                                                                                                              | 307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>312<br>313<br>314<br>315<br>316<br>317<br>318<br>320<br>321<br>322<br>323<br>324<br>325<br>326<br>327<br>328<br>328<br>329                                                                                                          | 763<br>769<br>775<br>781<br>786<br>791<br>797<br>803<br>809<br>814<br>820<br>826<br>831<br>836<br>842<br>848<br>854<br>859<br>865<br>871<br>882<br>887        | 304° 5' 305° 6' 306° 7' 307° 7' 307° 7' 308° 8' 310° 9' 311° 10' 312° 10' 314° 10' 315° 11' 317° 11' 317° 11' 320° 12' 320° 12' 321° 12' 321° 12' 322° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 323° 12' 325° 13' | 0-8504<br>0-8532<br>0-8559<br>0-8559<br>0-8642<br>0-8670<br>0-8698<br>0-8725<br>0-8753<br>0-8836<br>0-8847<br>0-8947<br>0-9002<br>0-9030<br>0-9030<br>0-9058<br>0-9013  | 367<br>368<br>369<br>370<br>371<br>372<br>373<br>374<br>375<br>376<br>377<br>380<br>381<br>382<br>383<br>384<br>385<br>386<br>387<br>388<br>388<br>388<br>388 | 106<br>111<br>117<br>123<br>129<br>134<br>140<br>146<br>152<br>158<br>164<br>170<br>176<br>181<br>187<br>193<br>204<br>210<br>216<br>222<br>228<br>234        | 4°47' 5°44' 7° 42' 8° 41' 9° 39' 10° 37' 11° 35' 12° 33' 13° 21' 14° 29' 15° 27' 18° 21' 19° 19' 20° 17' 21° 15' 22° 13' 23° 11' 24° 9'                                      | 1-0166<br>1-0194<br>1-0221<br>1-0227<br>1-0304<br>1-0387<br>1-0415<br>1-0443<br>1-0471<br>1-0498<br>1-0554<br>1-0554<br>1-0609<br>1-0637<br>1-0664<br>1-0692<br>1-0720<br>1-0748                                | 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27 |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26       | 191 113<br>192 119<br>193 125<br>194 125<br>195 136<br>196 142<br>197 148<br>198 153<br>199 159<br>200 165<br>202 176<br>203 181<br>204 187<br>205 193<br>206 199<br>207 204<br>208 210<br>209 216<br>210 222<br>211 227                                              | 185° 14' 186° 14' 188° 14' 188° 14' 189° 14' 191° 14' 191° 14' 195° 14' 195° 14' 195° 14' 195° 14' 196° 15' 200° 15' 200° 15' 200° 15' 200° 15' 200° 17' 205° 17' 205° 17' 205° 18' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 207° 19' 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° 20° | 0 5263<br>0 5291<br>0 5318<br>0 5346<br>0 5374<br>0 5401<br>0 5429<br>0 5457<br>0 5512<br>0 5551<br>0 0 5678<br>0 5706<br>0 5762<br>0 5762<br>0 5789<br>0 5817          | 249 4<br>250 4<br>251 4<br>252 4<br>253 4<br>254 4<br>255 4<br>255 4<br>255 4<br>255 4<br>255 4<br>261 5<br>262 5<br>263 5<br>263 5<br>265 5<br>266 5<br>267 5<br>268 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>269 5<br>26 | 00 244° 5 5: 11 247° 5: 11 247° 17: 12 48° 18: 13 249° 18: 13 251° 19: 15 255° 10: 15 255° 10: 17 256° 17: 18 259° 18: 18 259° 18: 18 259° 18: 18 259° 19: 18 269° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 29: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 19 261° 263° 20: 10 261° 263° 20: 10 261° 263° 20: 10 261° 263° 20: 10 261° 263° 20: 10 261° 263° 20: 10 261° 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8' 0-6897<br>1' 0-6925<br>1' 0-6935<br>2' 0-6980<br>4' 0-7008<br>5' 0-7038<br>8' 0-7091<br>9' 0-7117<br>1' 0-7124<br>1' 0-7202<br>1' 0-734<br>1' 0-7368<br>2' 0-7348<br>1' 0-7348<br>1' 0-7348<br>1' 0-7348<br>1' 0-7348<br>1' 0-7348<br>1' 0-7451<br>1' 0-7451<br>1' 0-7451<br>1' 0-7451                                                                                                                                                                                              | 307<br>308<br>309<br>310<br>311<br>312<br>313<br>314<br>315<br>316<br>317<br>318<br>322<br>323<br>324<br>325<br>326<br>327<br>328<br>329<br>329<br>320<br>321<br>322<br>323<br>324<br>325<br>328<br>329<br>329<br>329<br>329<br>329<br>329<br>329<br>329<br>329<br>329 | 763<br>769<br>775<br>781<br>786<br>791<br>797<br>803<br>809<br>814<br>820<br>831<br>836<br>842<br>848<br>854<br>854<br>871<br>877<br>882<br>887<br>887<br>883 | 304° 5' 305° 6' 306° 7' 307° 7' 308° 8' 310° 9' 311° 10' 313° 10' 315° 11' 316° 11' 317° 11' 320° 12' 320° 12' 322° 12' 322° 12' 323° 12' 13' 325° 13' 325° 13' 325° 13' 325° 13'                                                                                                                                                                                | 0-8504<br>0-8559<br>0-8559<br>0-8559<br>0-8685<br>0-86642<br>0-8670<br>0-8698<br>0-8725<br>0-8753<br>0-8836<br>0-8869<br>0-8919<br>0-8947<br>0-9002<br>0-9030<br>0-9030 | 367<br>368<br>369<br>370<br>371<br>372<br>373<br>374<br>375<br>376<br>377<br>380<br>381<br>382<br>383<br>384<br>385<br>387<br>388<br>389<br>389               | 106<br>111<br>117<br>123<br>129<br>134<br>140<br>146<br>152<br>158<br>164<br>176<br>181<br>187<br>193<br>204<br>210<br>216<br>222<br>228<br>234<br>240<br>246 | 4°47' 5°45' 6°44' 7°42' 8°41' 9°39' 10°37' 11°37' 12°33' 13°31' 14°29' 16°25' 17°23' 18°21' 19°19' 20°17' 22°13' 23°11' 24°3' 24°3' 25°6' 26°3'                              | 1-0166<br>1-0194<br>1-0221<br>1-0249<br>1-0377<br>1-0302<br>1-0360<br>1-0387<br>1-0443<br>1-0471<br>1-0498<br>1-0554<br>1-0554<br>1-06037<br>1-0664<br>1-0692<br>1-0720                                         | 5 6 7 8 9 10 111 12 13 144 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29                                                                 |

TABLE XI .- For difference of Nakshatras and Yogas.

| - V       |            | natias an |            | y   |
|-----------|------------|-----------|------------|-----|
| Naks      | hatra      | Δ         | Y          | ga. |
| gh.       | p.         |           | gh.        | p.  |
| 0         | <b>4</b> 6 | 10'       | 0          | 42  |
| 1         | 31         | 20'       | 1          | 25  |
| 2         | 17         | 30′       | 2          | 7   |
| 3         | 2          | 40'       | 2          | 49  |
| 3         | <b>4</b> 8 | 50'       | 3          | 32  |
| 4         | 33         | 1°        | 4          | 14  |
| 9         | 7          | 2°        | 8          | 28  |
| 13        | 40         | 3°        | 12         | 42  |
| 18        | 13         | 4°        | 16         | 56  |
| 22        | 47         | 5°        | 21         | 10  |
| 27        | 20         | 6°        | 25         | 25  |
| 31        | 53         | 7°        | 29         | 39  |
| 36        | 26         | 8°        | 33         | 53  |
| 41        | 0          | 9°        | <b>3</b> 8 | 7   |
| 45        | 33         | 10°       | 42         | 21  |
| 50        | 7          | 11°       | 46         | 35  |
| <b>54</b> | 40         | 12°       | 50         | 49  |
| 59        | 13         | 13°       | 55         | 3   |
| 60        | 44         | 13° 20′   | 56         | 28  |

TABLE X.—Ending points of the Nakshatras according to Garga and the Brahma Siddhanta and the presiding Divinities of the Nakshatras.

| 13° 20′ 20° 0′ 33° 20′ 53° 20′ 66° 40′ 73° 20′ 106° 40′ 113° 20′ 126° 40′ 140° 0′ 173° 20′ 173° 20′            | 13°<br>19°<br>32°<br>52°<br>65°<br>72°<br>92°<br>105°<br>111°<br>125°<br>138°<br>158°<br>171° | 10'<br>45'<br>56'<br>42'<br>28'<br>14'<br>24'<br>59'<br>10'<br>21'<br>7'<br>17' | 35"<br>32<br>27<br>20<br>55<br>12<br>5<br>40<br>57<br>32<br>7 | Aśvin. Yama. Agni. Prajāpati.³ Soma. Rudra. Aditi. Brihaspati. Sarpāb. Pitarah. Bhaga &                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20° 0' 33° 20' 53° 20' 66° 40' 73° 20' 113° 20' 113° 20' 126° 40' 1140° 0' 160° 0' 173° 20'                    | 19° 32° 52° 65° 72° 92° 105° 111° 125° 138° 158° 171°                                         | 45'<br>56'<br>42'<br>52'<br>28'<br>14'<br>24'<br>59'<br>10'<br>21'<br>7'        | 32<br>27<br>20<br>55<br>12<br>5<br>40<br>57<br>32<br>7        | Yama. Agni. Prajāpati. <sup>3</sup> Soma. Rudra. Aditi. Brihaspati. Sarpāh. Pitarah. Bhaga &                   |
| 33° 20′<br>53° 20′<br>66° 40′<br>73° 20′<br>106° 40′<br>113° 20′<br>1140° 0′<br>140° 0′<br>160° 0′<br>173° 20′ | 32°<br>52°<br>65°<br>72°<br>92°<br>105°<br>111°<br>125°<br>138°<br>158°<br>171°               | 56'<br>42'<br>52'<br>28'<br>14'<br>24'<br>59'<br>10'<br>21'<br>7'               | 27<br>20<br>55<br>12<br>5<br>40<br>57<br>32<br>7              | Agni.<br>Prajāpati. <sup>3</sup><br>Soma.<br>Rudra.<br>Aditi.<br>Brihaspati.<br>Sarpāh.<br>Pitarah.<br>Bhaga & |
| 53° 20′<br>66° 40′<br>73° 20′<br>93° 20′<br>106° 40′<br>113° 20′<br>126° 40′<br>140° 0′<br>160° 0′<br>173° 20′ | 52°<br>65°<br>72°<br>92°<br>105°<br>111°<br>125°<br>138°<br>158°                              | 42'<br>52'<br>28'<br>14'<br>24'<br>59'<br>10'<br>21'<br>7'                      | 20<br>55<br>12<br>5<br>40<br>57<br>32<br>7                    | Prajapati. <sup>2</sup> Soma. Rudra. Aditi. Brihaspati. Sarpah. Pitarah. Bhaga &                               |
| 66° 40′<br>73° 20′<br>93° 20′<br>106° 40′<br>113° 20′<br>126° 40′<br>140° 0′<br>160° 0′<br>173° 20′            | 65°<br>72°<br>92°<br>105°<br>111°<br>125°<br>138°<br>158°<br>171°                             | 52'<br>28'<br>14'<br>24'<br>59'<br>10'<br>21'<br>7'                             | 55<br>12<br>5<br>40<br>57<br>32<br>7                          | Prajapati. <sup>2</sup> Soma. Rudra. Aditi. Brihaspati. Sarpah. Pitarah. Bhaga &                               |
| 73° 2('<br>93° 20'<br>106° 40'<br>113° 20'<br>126° 40'<br>140° 0'<br>160° 0'<br>173° 20'                       | 72°<br>92°<br>105°<br>111°<br>125°<br>138°<br>158°<br>171°                                    | 28'<br>14'<br>24'<br>59'<br>10'<br>21'<br>7'                                    | 12<br>5<br>40<br>57<br>32<br>7                                | Soma.<br>Rudra.<br>Aditi.<br>Brihaspati.<br>Sarpâh.<br>Pitarah.<br>Bhaga &                                     |
| 73° 2('<br>93° 20'<br>106° 40'<br>113° 20'<br>126° 40'<br>140° 0'<br>160° 0'<br>173° 20'                       | 72°<br>92°<br>105°<br>111°<br>125°<br>138°<br>158°<br>171°                                    | 14'<br>24'<br>59'<br>10'<br>21'<br>7'                                           | 12<br>5<br>40<br>57<br>32<br>7                                | Aditi.<br>Brihaspati.<br>Sarpāḥ.<br>Pitaraḥ.<br>Bhaga &                                                        |
| 106° 40′<br>113° 20′<br>126° 40′<br>140° 0′<br>160° 0′<br>173° 20′                                             | 105°<br>111°<br>125°<br>138°<br>158°<br>171°                                                  | 24'<br>59'<br>10'<br>21'<br>7'                                                  | 40<br>57<br>32<br>7                                           | Brihaspati.<br>Sarpâḥ.<br>Pitaraḥ.<br>Bhaga &                                                                  |
| 106° 40′<br>113° 20′<br>126° 40′<br>140° 0′<br>160° 0′<br>173° 20′                                             | 111°<br>125°<br>138°<br>158°<br>171°                                                          | 59'<br>10'<br>21'<br>7'                                                         | 57<br>32<br>7                                                 | Sarpâḥ.<br>Pitaraḥ.<br>Bhaga &                                                                                 |
| 126° 40′<br>140° 0′<br>160° 0′<br>173° 20′                                                                     | 125°<br>138°<br>158°<br>171°                                                                  | 10'<br>21'<br>7'                                                                | 32<br>7                                                       | Sarpâḥ.<br>Pitaraḥ.<br>Bhaga &                                                                                 |
| 126° 40′<br>140° 0′<br>160° 0′<br>173° 20′                                                                     | 138°<br>158°<br>171°                                                                          | 10'<br>21'<br>7'                                                                | 32<br>7                                                       | Pitarah.<br>Bhaga &                                                                                            |
| 160° 0′<br>173° 20′                                                                                            | 138°<br>158°<br>171°                                                                          | 7'                                                                              | 7                                                             | Bhaga &                                                                                                        |
| 160° 0′<br>173° 20′                                                                                            | 158°<br>171°                                                                                  | 7'                                                                              |                                                               | B                                                                                                              |
| 173° 20′                                                                                                       | 171°                                                                                          | 17/                                                                             |                                                               | Aryaman.                                                                                                       |
|                                                                                                                | 100                                                                                           | 1/                                                                              | 35                                                            | Savitri.                                                                                                       |
| 186° 40′                                                                                                       | 18°                                                                                           | 28'                                                                             | 10                                                            | Tvashtri.                                                                                                      |
| 193° 20′                                                                                                       | 191°                                                                                          | 3'                                                                              | 27                                                            | Vâyu.                                                                                                          |
| 213° 20′                                                                                                       | 210°                                                                                          | 49'                                                                             | 20                                                            | Indrágoî.                                                                                                      |
| 226° 40′                                                                                                       | 223°                                                                                          | 59'                                                                             | 55                                                            | Mitra.                                                                                                         |
| 233° 20′                                                                                                       | 230°                                                                                          | 35'                                                                             | 12                                                            | Indra.                                                                                                         |
| 246° 40′                                                                                                       | 243°                                                                                          | 45'                                                                             | 47                                                            | Nirriti.                                                                                                       |
| 260° 0′                                                                                                        | 256°                                                                                          | 56'                                                                             | 22                                                            | Арар.                                                                                                          |
| 280° 0′                                                                                                        | 276°                                                                                          | 42'                                                                             | 15                                                            | Viávedeváh.                                                                                                    |
|                                                                                                                | 280°                                                                                          | 56'                                                                             | 30                                                            | Brahma.                                                                                                        |
| 293° 20′                                                                                                       | 294°                                                                                          | 7'                                                                              | 5                                                             | Vishņu.                                                                                                        |
|                                                                                                                | 307°                                                                                          |                                                                                 |                                                               | Vasavah.                                                                                                       |
|                                                                                                                | 313°                                                                                          |                                                                                 |                                                               | Varuna.                                                                                                        |
| 313° 20'                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                 |                                                               | Aja Ekapâd.                                                                                                    |
|                                                                                                                | 1 327°                                                                                        |                                                                                 |                                                               |                                                                                                                |
| 313° 20'<br>326° 40'<br>346° 40'                                                                               | 327°<br>346°                                                                                  | 49'                                                                             | 25                                                            | Abi Budhnya.                                                                                                   |
|                                                                                                                | 806° 40′<br>813° 20′                                                                          | 306° 40′ 307°<br>313° 20′ 313°                                                  | 306° 40′ 307° 17′<br>313° 20′ 313° 52′                        | 306° 40′ 307° 17′ 40<br>313° 20′ 313° 52′ 57<br>326° 40′ 327° 3′ 32                                            |

<sup>1</sup> The Nakshatra Abhijit is sometimes inserted between Nos. 21 and 33; its extent is 276° 40′ — 281° 40′.

<sup>2</sup> According to the Makstachinthmasithe deity of 4 is Brahma, of 8 Prajlasti, and Abhijit is omitted.

Table XII.—Equation of Jupiter's true to his mean place, at or near conjunction.

| Arg.  | (§ 48)       | Eq.  | Arg. <sup>2</sup> (§ 48) |
|-------|--------------|------|--------------------------|
| 2     | 73           | 0.14 | 8.73                     |
| 2.40  | or 3·06      | 0.14 | 8·40 or 9·06             |
| 2.06  | 3.40         | 0.13 | 8.06 9.40                |
| 1.73  | 3.73         | 0.12 | 7.73 9.73                |
| 1.40  | 4.06         | 0.11 | 7.40 10.06               |
| 1.06  | 4.40         | €09  | 7.06 10.40               |
| 0.73  | 4.73         | 0.07 | 6.73 10.73               |
| 0.40  | 5.06         | 0.05 | 6.40 11.06               |
| 0.06  | <b>5·4</b> 0 | 0.03 | 6.06 11.40               |
| 11.73 | 5.73         | 0.00 | 5.73 11.73               |

If the equation falls in the left side, the equation is additive; if in the left, it is subtractive.

SPECIAL TABLES.

TABLE XIII .- Sun and moon's places for centuries.

| $\overline{}$                                |                                 |                             |                      | Sûı                             | BYA                      | SIDDE                         | rân'i                      | Δ.           |                                               |                                |                                 |                                      |                      |                                      |                                      |                                         | ÂRY                                  | Sn                              | DDH                | NTA.                                 |                      |                                |                                        |                |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------|
|                                              | Dist.                           |                             |                      | Œ                               | 'e A                     | nomal                         | 7.                         |              |                                               |                                |                                 |                                      |                      | Cent,                                | Dis                                  | t.                                      |                                      | €,                              | • An               | omal                                 | 7.                   |                                |                                        |                |
| Cent.<br>K. Y.                               | Ø⊙                              | t                           | Inco                 | rrec                            | ted.                     | Wit                           | l B                        | ja.          | ⊙'•                                           | And                            | m.                              | Cor                                  | •                    | K, Y.                                | correc                               |                                         | Unc                                  | оггес                           | ted.               | Coz                                  | recte                | d.                             | Co                                     | r.             |
| 3000<br>3100<br>3200<br>3300<br>3400         | 131 4<br>89 3<br>47 2           |                             | 32<br>41             | 43<br>10                        | 0"<br>30<br>0<br>30<br>0 |                               | ·••                        |              | 282°<br>282<br>282<br>282<br>282<br>282       | 46'<br>46'<br>46'<br>45'<br>45 | 24"<br>12<br>0<br>49<br>37      | gh.<br>1<br>+ 6<br>+13<br>+21<br>+28 | 10<br>18<br>46<br>13 | 3000<br>3100<br>3200<br>3300<br>3400 | Distance uncorrected                 | values of the same.                     | 69°<br>278<br>127<br>337<br>186      | 52<br>10                        | 30<br>0            |                                      |                      |                                | gh<br>- 2<br>+ 5<br>+ 13<br>+21<br>+30 | 20<br>15       |
| 3600<br>3700<br>3800                         | 280 4<br>238 3<br>196 2         | 0<br>8 2<br>6<br>4 3<br>2 1 | 49<br>99<br>08       | 29<br>56<br>22<br>49<br>15      | 30<br>30<br>0<br>30      |                               |                            |              | 282<br>282<br>282<br>282<br>282<br>282        | 45<br>45<br>45<br>44<br>44     | 25<br>14<br>2<br>51<br>39       | - 8<br>- 1                           | 24<br>56             | 3700<br>3800                         | 280°<br>238<br>196<br>153            | 48'<br>26<br>4                          | 35<br>245<br>94<br>303<br>153        | 47<br>6<br>24<br>43<br>1        | 0<br>30<br>0       | 245°<br>95<br>304<br>154             | 6'<br>0<br>54<br>48  | 6<br>12                        | -22<br>-15<br>- 7<br>+ 0<br>+ 8        | 0<br>5<br>50   |
| 4000<br>4100<br>4200<br>4300<br>4400         | 69 4<br>27 3<br>345 2           |                             | 17<br>66<br>76       | 42<br>8<br>35<br>1<br>28        | 0<br>30                  | 9°<br>218<br>67<br>277<br>126 | 2'<br>30<br>59<br>27<br>56 | 30<br>0      | 282<br>282<br>282<br>282<br>282               | 44<br>44<br>4.3                | 16<br>4                         | +13<br>+20<br>+28<br>-24<br>-16      | 54<br>22<br>10       | 4100<br>4200<br>4300                 | 111<br>68<br>26<br>344<br>301        | $\begin{array}{c} 36 \\ 24 \end{array}$ | 2<br>211<br>60<br>270<br>119         | 20<br>38<br>57<br>15<br>34      | 0<br>30            | 214<br>64<br>274<br>124              | 36<br>30<br>24<br>18 | 30<br>36<br>42                 | +16<br>+24<br>+32<br>-19<br>-11        | 35<br>30<br>35 |
| 4500<br>4600<br>4700<br>4800<br>4900<br>5000 | 218 4<br>176 3<br>134 2<br>92 1 | 4 2                         | 84<br>33<br>43<br>92 | 54<br>21<br>47<br>14<br>40<br>7 | 0<br>30<br>0<br>30       | 185<br>35<br>244<br>94        | <b>5</b> 0                 | 0<br>30<br>0 | 282<br>282<br>282<br>282<br>282<br>282<br>282 | 43<br>43<br>42<br>42<br>42     | 30<br>18<br>6<br>55<br>43<br>31 |                                      | 47<br>40<br>08<br>36 | 4600                                 | 259<br>217<br>174<br>132<br>90<br>47 | 8<br>46<br>24<br>2                      | 328<br>178<br>27<br>236<br>86<br>295 | 52<br>11<br>29<br>48<br>6<br>25 | 0<br>30<br>0<br>30 | 334<br>184<br>34<br>243<br>94<br>303 | 7<br>1<br>55<br>49   | 54<br>0<br>6<br>12<br>18<br>24 | - 3<br>+ 4<br>+12<br>+20<br>+27<br>-24 | 5<br>0<br>55   |

#### TABLE XIII .- continued.

|                                                                                                              |                                                                                                                         | BRAHMA SIDD                                                                                                                                                                                | HÅNTA.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | Siddhâr?a Śib                                                                                                                                                                                             | OMABI.                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cent.<br>K. Y.                                                                                               | Diet.<br>€—⊙                                                                                                            | ( 's Anom.                                                                                                                                                                                 | ⊙'s Anom,                                                                                                                                                             | Cor.                                                                                                                                               | Cent.<br>K. Y.                                                                                                       | Dist.<br>€—⊙                                                                                                                                    | Ç's Anom.                                                                                                                                                                                                 | ⊙'s Anom.                                                                                                                                                                      | Cor.                                                                                                  |
| 3000<br>3100<br>3200<br>3300<br>3400<br>3500<br>3600<br>3700<br>3800<br>3900<br>4000<br>4100<br>4200<br>4300 | 165° 0′<br>122 30<br>80 0 0<br>37 30<br>355 0<br>312 30<br>270 0<br>227 30<br>185 0<br>57 30<br>15 0<br>332 30<br>290 0 | 53° 2′ 22°<br>262 59 26<br>112 56 30<br>322 53 35<br>172 50 39<br>22 47 43<br>232 44 47<br>82 41 52<br>292 38 56<br>142 36 0<br>352 33 4<br>202 30 9<br>52 27 13<br>262 24 17<br>112 21 21 | 282° 7′ 12″<br>282 6 58<br>282 6 43<br>282 6 29<br>282 6 14<br>282 5 0<br>282 5 46<br>282 5 17<br>282 5 17<br>282 4 48<br>282 4 49<br>282 4 34<br>282 4 19<br>282 4 5 | 9h. p.<br>-18 45<br>- 9 22<br>+ 0 0 0<br>+ 9 23<br>+18 45<br>-31 52<br>-22 30<br>-13 07<br>+ 5 37<br>+14 59<br>+24 22<br>+33 44<br>-16 53<br>-7 31 | 3000<br>3100<br>3200<br>3300<br>3400<br>3500<br>3600<br>3700<br>3800<br>3900<br>4000<br>4100<br>4200<br>4300<br>4400 | 164° 30′<br>121 59<br>79 28<br>36 57<br>354 26<br>311 55<br>269 24<br>226 53<br>184 22<br>141 51<br>99 20<br>56 49<br>14 18<br>331 47<br>289 16 | 52° 17' 22"<br>52° 17' 22"<br>262 12 56<br>162 8 30<br>322 4 5<br>171 59 39<br>21 55 13<br>231 50 47<br>81 46 22<br>291 41 56<br>141 37 30<br>351 33 4<br>201 28 39<br>51 24 13<br>261 19 47<br>111 15 21 | 281° 22′ 12′<br>281 20 28<br>281 18 43<br>281 16 59<br>281 15 14<br>281 13 30<br>281 11 46<br>281 10 1<br>281 8 17<br>281 6 32<br>281 4 48<br>281 3 4<br>281 1 19<br>280 59 35 | Brakma Stiddtdata; but the day to be taken in Table<br>in advance of that found by the General Table. |
| 4500<br>4600<br>4700<br>4800<br>4900<br>5000                                                                 | 247 30<br>205 0<br>162 30<br>120 0<br>77 30<br>35 0                                                                     | 322 18 26<br>172 15 30<br>22 12 34<br>232 9 38<br>82 6 43<br>292 3 47                                                                                                                      | 282 3 36<br>282 3 22<br>282 3 7<br>282 2 53<br>282 2 38<br>282 2 24                                                                                                   | + 1 52<br>+11 14<br>+20 37<br>+29 59<br>+39 22<br>—11 16                                                                                           | 4500<br>4600<br>4700<br>4800<br>4900<br>5000                                                                         | 246 45<br>204 14<br>161 43<br>119 12<br>76 41<br>34 10                                                                                          | 321 10 56<br>171 6 30<br>21 2 4<br>230 57 38<br>80 53 13<br>290 48 47                                                                                                                                     | 280 56 6<br>280 54 22<br>280 52 37<br>280 50 53<br>280 49 8<br>280 47 24                                                                                                       | Same as for Brahma<br>XVI is 1 in advan                                                               |

¹⊙'s An.=282° throughout.

**45**l

TABLE XIV .- Surya Siddhanta: Years of the Century.

| Yı                         |                                       | Die                            |                            |                                      |                                  | <b>(</b> '8                      | ANO                                  | MALY                             |                                   | _            | _                                | or.                  | Υ,                         |                                      | Di                              | st.                             | 7_                                    |                    | (                         | 's /                       | NON.                           | ALY.                           |                                |                                        | _                                        |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| L                          | $\perp$                               | <b>(</b> -                     | -0                         | W                                    | itho                             | ut <i>B</i> (                    | ja.                                  | Wit                              | a Bija                            | ٠            | ٠                                | or.                  | "                          |                                      | €-                              | -0                              | ,                                     | Vitho              | at 1                      | Bija                       | V                              | Vith                           | Bija.                          |                                        | Cor.                                     |
| 1<br>2<br>3<br>4           | 139<br>268<br>38                      | 33                             | 29                         | 1 9<br>2 18<br>3 27                  | 2<br>4 ]                         | 5 4<br>1 2<br>7                  | 0°<br>0 18<br>0 27                   | 6                                | 5 4<br>1 2                        | 2            | (                                | 3 25                 | 50<br>51<br>52<br>53       | 29<br>2 6<br>3 19                    | 4 2<br>7 1                      | 0 4<br>7 2                      | 1   1<br>2   1<br>2   2               | )8<br>)1           | 43′<br>48<br>54<br>0<br>5 | 15<br>55<br>35<br>15<br>55 | 284<br>16<br>108<br>201<br>293 | 49<br>55<br>1                  | 56<br>37<br>18                 | * +<br>-<br>+                          | 3 44<br>11 47<br>127 19<br>17 10<br>1 38 |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9      | 303<br>76<br>209<br>342<br>115        | 40<br>26<br>13                 |                            | 19<br>28<br>1                        | 2 3<br>4 3<br>6 4                | 3 5<br>9 3<br>5 1                | 9 19<br>9 28<br>9 1                  | 2 3<br>4 3<br>6 4                | 8 20<br>4 1<br>9 4<br>5 2<br>1 10 | 7 8          | -33                              | l 19<br>l 12         | 55<br>56<br>57<br>58<br>59 | 23<br>14                             | 5 3<br>8 20<br>1 3              | 4 4<br>0 46<br>7 26             | 5 11<br>5 20<br>5 30                  | 7 1<br>9 2<br>1 2  | 17<br>22<br>28            | 34<br>14<br>54<br>34<br>14 | 25<br>117<br>209<br>301<br>33  | 12<br>18<br>24<br>29<br>35     | 41<br>22<br>3<br>44<br>25      | -2<br>+1                               | 5 3<br>0 28                              |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14 | 247<br>20<br>153<br>286<br>58         | 33<br>20<br>6<br>53            |                            | 29:<br>20:<br>11:<br>20:             | 3<br>5<br>7 1:                   | 2 1<br>7 5<br>3 3<br>9 1         | 9 29<br>9 2<br>9 11<br>9 20          | 3<br>5<br>7 1                    | 2 39<br>8 13<br>3 54              | 2            | -35<br>+ 9<br>6<br>-21<br>+22    | 13<br>18<br>50       | 60<br>61<br>62<br>63<br>64 | 179<br>312<br>88                     | 9 27<br>2 14<br>5 (             | 7 29<br>1 10<br>2 50            | 9   21<br>0   30<br>0   4             | 7 4<br>9 5<br>1 5  | 4<br>1<br>6               | 54                         | 125<br>217<br>309<br>41<br>134 | 41<br>45<br>52<br>58<br>3      | 6<br>47<br>28<br>9<br>50       | +1<br> -<br> -1                        | 1 31<br>2 57<br>2 34<br>8 6<br>3 37      |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19 | 191<br>324<br>97<br>230<br>2          | 26<br>13<br>0<br>46            | 14<br>55                   | 31<br>12<br>21<br>30<br>30           | 3 30<br>5 30<br>7 41<br>9 47     | 0 3<br>5 1<br>1 5<br>7 3         | 3<br>3<br>12<br>3<br>21              | 3<br>5<br>7<br>4                 | 0 58<br>6 39<br>2 20              | 3 -          | + 7<br>- 8<br>-23<br>+20<br>+ 5  | 24<br>56<br>32       | 65<br>66<br>67<br>68<br>69 | 350<br>123<br>256<br>28<br>161       | 3 20<br>3 7<br>3 54             | ) 53<br>37<br>1 14              | 31<br>5<br>14                         | 8 1<br>0 1<br>2 2  | 3 5<br>9 5<br>5 7         | 53<br>33<br>13             | 226<br>318<br>50<br>142<br>234 | 9<br>15<br>20<br>26<br>32      | 32<br>13<br>54<br>35<br>16     | -2<br>-3                               | 0 51<br>4 41<br>0 12<br>5 44<br>8 45     |
| 20<br>21<br>22<br>23<br>24 | 135<br>268<br>41<br>173<br>306        | 20<br>6<br>53<br>40            | 36<br>17<br>58<br>38<br>19 | 133<br>226<br>318<br>50              | 5 58<br>5 4                      | 3 58<br>4 38<br>0 18             | 3 13<br>22<br>3 31                   | 3 5<br>6 1                       | 9 23<br>5 4<br>0 45               | -            | -10<br>-26<br>+ 16<br>+ 2<br>-12 | 26<br>55             | 70<br>71<br>72<br>73<br>74 | 294<br>67<br>200<br>332<br>105       | 14                              | 58<br>38                        | 15<br>24                              | 8 4<br>0 4<br>2 5  | 2 :<br>7 :<br>3 :         | 13<br>53<br>33             | 326<br>58<br>150<br>242<br>335 | 37<br>43<br>49<br>55<br>0      | 57<br>38<br>19<br>0<br>41      | +                                      |                                          |
| 25<br>26<br>27<br>28<br>29 | 79<br>212<br>345<br>117<br>250        | 27<br>13<br>0<br>47<br>33      | 0<br>41<br>22<br>3<br>43   | 142<br>234<br>326<br>58<br>150       | 27<br>32<br>38                   | 7 17<br>2 57<br>3 37             | 23<br>32<br>5                        | 33                               | 7 49<br>3 30<br>11                |              | -28<br>+16<br>+ 0<br>-14<br>-30  | 49<br>43             | 75<br>76<br>77<br>78<br>79 | 238<br>11<br>143<br>276<br>49        | 7<br>54<br>41                   | 41                              | 15<br>25<br>34                        | 9 1<br>1 1<br>3 2  | 0 8<br>6 1<br>1 5         | 12                         | 67<br>159<br>251<br>343<br>75  | 6<br>12<br>17<br>23<br>29      | 23<br>4<br>45<br>26<br>7       | +20<br>+ 4<br>-10                      | 33                                       |
| 30<br>31<br>32<br>33<br>34 | 23<br>156<br>288<br>61<br>194         | 20<br>7<br>53<br>40<br>27      | 24<br>5<br>46<br>26<br>7   | 242<br>334<br>67<br>159<br>251       |                                  | 37<br>17<br>57                   | 334<br>67<br>159                     | 56                               | 14<br>55<br>36                    | -            | + 14<br>- 1<br>-16<br>-32<br>+12 | 17<br>49             | 80<br>81<br>82<br>83<br>84 | 182<br>315<br>87<br>220<br>353       | 14<br>1<br>47<br>34<br>21       | 24<br>5<br>46<br>26<br>7        | 163<br>259<br>351<br>83<br>175        | 38<br>1 44<br>3 50 | 3 5<br>4 3<br>0 1         | 2 3                        | 167<br>259<br>351<br>83<br>175 | 34<br>40<br>46<br>51<br>57     | 48<br>29<br>10<br>51<br>32     | + 3                                    | 36                                       |
| 35<br>36<br>37<br>38<br>39 | 327<br>100<br>232<br>5<br>138         | 13<br>0<br>47<br>33<br>20      | 48<br>29<br>10<br>50<br>31 | 343<br>75<br>167<br>259<br>351       | 18<br>23<br>29<br>35<br>40       | 56<br>36<br>16                   | 167<br>259                           | 24<br>30                         | 40<br>21<br>2                     | <br> -<br> + | - 3<br>-18<br>-34<br>-10<br>- 5  | 55<br>26<br>2        | 87<br>88                   | 126<br>258<br>31<br>164<br>297       | 7<br>54<br>41<br>27<br>14       | 48<br>29<br>10<br>50<br>31      | 268<br>92<br>184<br>276               | 12                 | 1<br>2<br>5<br>3          | 1 1                        | 68<br>0<br>92<br>84<br>76      |                                | 14<br>55<br>36<br>17<br>58     | + 0<br>-15<br>-30<br>+13<br>- 1        | 11<br>42<br>46                           |
| 40<br>41<br>42<br>43<br>44 | 271<br>43<br>176<br>309<br>82         | 7<br>53<br>40<br>27<br>13      | 12<br>53<br>34<br>14<br>55 | 83<br>175<br>267<br>0<br>92          | 46<br>52<br>57<br>3<br>9         | 36<br>16<br>56<br>36<br>16       | 83<br>175<br>267<br>0<br>92          | 47<br>53<br>58<br>4<br>10        | 24<br>5<br>46<br>27<br>8          | +            |                                  | 32                   | 93                         | 70<br>202<br>335<br>108<br>241       | 1<br>47<br>34<br>21<br>7        | 12<br>53<br>37<br>14<br>55      | 100<br>192<br>284<br>16               | 41<br>46           | 3<br>1<br>5               | 1 1<br>1 1<br>1 2          | 00<br>92<br>84                 | 31<br>37<br>43<br>48<br>54     | 39<br>20<br>1<br>42<br>23      | -17<br>-32<br>+11<br>- 3<br>-19        | 49<br>40<br>52                           |
| 47<br>48<br>49             | 215<br>347<br>120<br>253<br>26<br>158 | 0<br>47<br>33<br>20<br>7<br>54 | 17<br>58<br>38<br>19       | 184<br>276<br>8<br>100<br>192<br>284 | 14<br>20<br>26<br>33<br>39<br>43 | 56<br>35<br>15<br>55<br>35<br>15 | 184<br>276<br>8<br>100<br>192<br>284 | 15<br>21<br>27<br>34<br>40<br>44 | 50<br>31<br>12<br>53<br>34<br>15  | +            | - 9<br>-25<br>- 19               | 50<br>41<br>13<br>16 | 97<br>98<br>99             | 13<br>146<br>279<br>52<br>185<br>317 | 54<br>41<br>27<br>14<br>1<br>48 | 36<br>17<br>58<br>38<br>19<br>0 | 108<br>201<br>293<br>25<br>117<br>209 | 3<br>9<br>15<br>20 | 5<br>3<br>1<br>5          | 0 2<br>0 2<br>0 1          | 25<br>17                       | 0<br>5<br>11<br>17<br>22<br>28 | 5<br>46<br>27<br>8<br>49<br>30 | -34<br>+ 9<br>- 5<br>-21<br>-37<br>+ 7 | 34<br>58<br>29<br>1                      |

TABLE XV.—Ârya Siddhanta (with Lalla's corrections): Years of the century.

| Yr,                   | Distance                                                   | €'s Anom.                                                | Cor.                                               | Yr.                        | Distance<br>( —⊙.                                             | C's Anom.                                                    | Cor.                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 0<br>1<br>2<br>3<br>4 | 0° 0′ 0″<br>132 46 35<br>265 33 10<br>38 19 44<br>171 6 19 | 0° 0′ 0″<br>92 5 56<br>184 11 53<br>276 17 49<br>8 23 46 | gh. v.<br>0 0<br>-15 31<br>-31 2<br>+13 26<br>-2 5 | 50<br>51<br>52<br>53<br>54 | 158° 49′ 0°<br>291 35 35<br>64 22 10<br>197 8 34<br>329 55 19 | 284° 57′ 3″<br>17 2 59<br>109 8 56<br>201 14 52<br>293 20 48 | gh. v.<br>+ 3 58<br>-11 34<br>-27 5<br>+17 24<br>+ 1 53 |
| 5                     | 303 52 54                                                  | 100 29 42                                                | -17 36                                             | 55                         | 102 41 55                                                     | 25 26 45                                                     | -13 39                                                  |
| 6                     | 76 39 29                                                   | 192 35 39                                                | -33 7                                              | 56                         | 235 28 29                                                     | 117 32 41                                                    | -29 10                                                  |
| 7                     | 209 26 4                                                   | 284 41 35                                                | +11 21                                             | 57                         | 8 15 4                                                        | 209 38 37                                                    | +15 19                                                  |
| 8                     | 342 12 38                                                  | 16 47 32                                                 | -4 10                                              | 58                         | 141 1 38                                                      | 301 44 34                                                    | - 0 12                                                  |
| 9                     | 114 59 13                                                  | 108 53 28                                                | -19 41                                             | 59                         | 273 48 13                                                     | 33 50 31                                                     | -15 44                                                  |
| 10                    | 247 45 48                                                  | 200 59 25                                                | -35 12                                             | 60                         | 46 34 48                                                      | 125 56 28                                                    | -31 15                                                  |
| 11                    | 20 32 23                                                   | 293 5 21                                                 | +9 16                                              | 61                         | 179 21 23                                                     | 218 2 24                                                     | +13 14                                                  |
| 12                    | 153 18 58                                                  | 25 11 18                                                 | -6 15                                              | 62                         | 312 7 58                                                      | 310 8 20                                                     | - 2 17                                                  |
| 13                    | 286 5 32                                                   | 117 17 14                                                | -21 46                                             | 63                         | 84 54 32                                                      | 42 14 17                                                     | -17 49                                                  |
| 14                    | 58 52 7                                                    | 209 23 10                                                | +22 43                                             | 64                         | 217 41 7                                                      | 134 20 13                                                    | -30 20                                                  |
| 15                    | 191 38 42                                                  | 301 29 7                                                 | +7 11                                              | 65                         | 350 27 42                                                     | 226 26 10                                                    | +11 9                                                   |
| 16                    | 324 25 17                                                  | 33 35 3                                                  | -8 20                                              | 66                         | 123 14 17                                                     | 318 32 7                                                     | - 4 12                                                  |
| 17                    | 97 11 52                                                   | 125 41 0                                                 | -23 51                                             | 67                         | 256 0 52                                                      | 50 38 3                                                      | -19 54                                                  |
| 18                    | 229 58 26                                                  | 17 46 56                                                 | +20 37                                             | 68                         | 8 47 26                                                       | 142 43 59                                                    | -35 25                                                  |
| 19                    | 2 45 1                                                     | 309 52 53                                                | +5 6                                               | 69                         | 161 34 1                                                      | 234 49 55                                                    | + 9 4                                                   |
| 20                    | 135 31 36                                                  | 41 58 49                                                 | -10 25                                             | 70                         | 294 20 36                                                     | 326 55 52                                                    | - 6 27                                                  |
| 21                    | 268 18 11                                                  | 134 4 46                                                 | -25 56                                             | 71                         | 67 7 11                                                       | 59 1 48                                                      | -21 59                                                  |
| 22                    | 41 4 46                                                    | 226 10 42                                                | +18 33                                             | 72                         | 199 53 46                                                     | 151 7 44                                                     | +22 30                                                  |
| 23                    | 173 51 20                                                  | 318 16 39                                                | +3 1                                               | 73                         | 332 40 20                                                     | 243 13 41                                                    | + 6 59                                                  |
| 24                    | 306 37 55                                                  | 50 22 35                                                 | -12 30                                             | 74                         | 105 26 55                                                     | 325 19 38                                                    | - 8 32                                                  |
| 25                    | 79 24 30                                                   | 142 28 31                                                | -28 1                                              | 75                         | 238 13 30                                                     | 67 25 34                                                     | -24 4                                                   |
| 26                    | 212 11 5                                                   | 234 34 28                                                | +16 28                                             | 76                         | 11 0 5                                                        | 159 31 30                                                    | +20 25                                                  |
| 27                    | 344 57 40                                                  | 326 40 24                                                | +0 56                                              | 77                         | 143 46 40                                                     | 251 37 27                                                    | + 4 54                                                  |
| 28                    | 117 44 14                                                  | 58 46 20                                                 | -14 35                                             | 78                         | 276 33 14                                                     | 343 43 23                                                    | -10 37                                                  |
| 29                    | 250 30 49                                                  | 150 52 16                                                | -30 6                                              | <b>79</b>                  | 49 19 49                                                      | 75 49 20                                                     | -26 9                                                   |
| 30                    | 23 17 24                                                   | 242 58 14                                                | +14 23                                             | 80                         | 182 6 24                                                      | 167 55 17                                                    | +18 20                                                  |
| 31                    | 156 3 59                                                   | 335 4 10                                                 | -1 9                                               | 81                         | 314 52 53                                                     | 259 1 13                                                     | + 2 49                                                  |
| 32                    | 288 50 34                                                  | 67 10 6                                                  | -16 40                                             | 82                         | 87 39 34                                                      | 352 7 9                                                      | -12 42                                                  |
| 33                    | 61 38 8                                                    | 159 16 3                                                 | -32 11                                             | 83                         | 220 26 8                                                      | 84 13 6                                                      | -28 14                                                  |
| 34                    | 194 23 43                                                  | 251 21 59                                                | +12 18                                             | 84                         | 253 12 43                                                     | 176 19 2                                                     | +16 15                                                  |
| 35                    | 327 10 18                                                  | 343 27 55                                                | -3 13                                              | 85                         | 125 59 18                                                     | 268 24 59                                                    | + 0 44                                                  |
| 36                    | 99 56 53                                                   | 75 33 53                                                 | -18 45                                             | 86                         | 258 45 53                                                     | 0 30 55                                                      | 14 47                                                   |
| 37                    | 232 43 28                                                  | 167 39 49                                                | -34 16                                             | 87                         | 31 32 28                                                      | 92 36 51                                                     | 30 19                                                   |
| 38                    | 5 30 2                                                     | 259 45 45                                                | +10 13                                             | 88                         | 164 19 2                                                      | 184 42 49                                                    | +14 10                                                  |
| 39                    | 138 16 37                                                  | 351 51 42                                                | -5 19                                              | 89                         | 297 5 37                                                      | 276 48 45                                                    | 1 21                                                    |
| 40                    | 271 3 12                                                   | 83 57 38                                                 | -20 50                                             | 90                         | 69 52 12                                                      | 8 54 41                                                      | -16 52                                                  |
| 41                    | 43 49 47                                                   | 176 3 34                                                 | -36 21                                             | 91                         | 202 38 47                                                     | 101 0 37                                                     | -32 24                                                  |
| 42                    | 176 36 22                                                  | 268 9 31                                                 | +8 8                                               | 92                         | 335 25 22                                                     | 193 6 34                                                     | +12 5                                                   |
| 43                    | 309 22 56                                                  | 0 15 27                                                  | -7 24                                              | 93                         | 108 11 56                                                     | 285 12 30                                                    | - 3 26                                                  |
| 44                    | 82 9 31                                                    | 92 21 23                                                 | -22 55                                             | 94                         | 240 58 31                                                     | 17 18 27                                                     | - 18 57                                                 |
| 45                    | 214 56 6                                                   | 184 27 20                                                | +21 33                                             | 95                         | 13 45 6                                                       | 109 24 24                                                    | -34 29                                                  |
| 46                    | 347 42 41                                                  | 276 33 16                                                | +6 3                                               | 96                         | 146 31 41                                                     | 201 <b>30</b> 20                                             | +10 0                                                   |
| 47                    | 120 29 16                                                  | 8 39 12                                                  | -9 28                                              | 97                         | 279 18 16                                                     | 293 36 17                                                    | - 5 31                                                  |
| 48                    | 253 15 50                                                  | 100 45 9                                                 | -25 0                                              | 98                         | 52 4 50                                                       | 25 42 13                                                     | -21 2                                                   |
| 49                    | 26 2 25                                                    | 192 51 6                                                 | +19 29                                             | 99                         | 184 51 25                                                     | 117 48 9                                                     | -36 34                                                  |
| 50                    | 158 49 0                                                   | 284 57 3                                                 | + 3 58                                             | 100                        | 317 38 0                                                      | 209 54 6                                                     | + 7 55                                                  |

TABLE XVI.—Brahma Siddhanta.—Years of the century.1

|                                  |                                                                        |                                                                          |                                                                    | ,                          |                                                                       |                                                                       |                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yr.                              | Distance<br>(-⊙                                                        | Ç's Anom.                                                                | Cor.                                                               | Yr.                        | Distance<br>∢—⊙                                                       | €'s Anom,                                                             | Cor.                                                                                             |
| 0<br>1<br>2<br>3<br>4            | 0° 0′ 0″<br>132 46 30<br>265 33 0<br>38 19 30<br>171 6 0               | 0° 0′ 0″<br>92 5 58<br>184 11 56<br>276 17 55<br>8 23 53                 | gh. p.<br>0 0<br>-15 30<br>-31 1<br>+13 29<br>- 2 2                | 50<br>51<br>52<br>53<br>54 | 158° 45′ 0″<br>291 31 30<br>64 18 0<br>197 4 30<br>329 51 0           | 284° 58′ 32″<br>16 4 30<br>109 10 28<br>201 16 26<br>293 22 25        | gh. p.<br>+ 4 41<br>-10 49<br>-26 19<br>+18 10<br>+ 2 40                                         |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9            | 303 52 30<br>76 39 0<br>209 25 30<br>342 12 0<br>114 58 30             | 100 29 51<br>192 35 49<br>284 41 47<br>16 47 45<br>108 53 43             | -17 32<br>-33 2<br>+11 27<br>- 4 3<br>-19 33                       | 55<br>56<br>57<br>58<br>59 | 102 37 30<br>235 24 0<br>8 10 30<br>140 57 0<br>273 43 30             | 25 28 23<br>117 34 21<br>209 40 19<br>301 46 17<br>33 52 16           | -12 51<br>-28 21<br>+16 9<br>+ 0 38<br>-14 52                                                    |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14       | 247 45 0<br>20 31 30<br>153 18 0<br>286 4 30<br>58 51 0                | 200 59 42<br>293 5 40<br>25 11 38<br>117 17 37<br>209 23 36              | -35 3<br>+ 9 26<br>- 6 4<br>-21 35<br>+22 55                       | 60<br>61<br>62<br>63<br>64 | 46 30 0<br>179 16 30<br>312 3 0<br>84 49 30<br>217 36 0               | 125 58 15<br>217 4 13<br>310 10 11<br>42 16 9<br>134 22 8             | -30 22<br>+14 7<br>- 1 23<br>-16 54<br>-32 24                                                    |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19       | 191 37 30<br>324 24 0<br>97 10 30<br>229 57 0<br>2 43 30               | 301 29 33<br>33 35 31<br>125 41 29<br>217 47 28<br>309 53 26             | + 7 24<br>- 8 6<br>-23 36<br>+ 20 53<br>+ 5 23                     | 65<br>66<br>67<br>68<br>69 | 350 22 30<br>123 9 0<br>255 55 30<br>8 42 0<br>161 28 30              | 226 28 6<br>318 34 4<br>50 40 2<br>142 46 0<br>234 51 58              | +12 6<br>- 3 25<br>-18 55<br>-34 25<br>+10 4                                                     |
| 20<br>21<br>22<br>23<br>24       | 135 30 0<br>268 16 30<br>41 3 0<br>73 49 30<br>306 36 0                | 41 59 25<br>134 5 23<br>226 11 21<br>318 17 20<br>50 23 18               | -10 7<br>-25 38<br>+ 8 52<br>+ 3 21<br>-12 9                       | 70<br>71<br>72<br>73<br>74 | 294 15 0<br>67 1 30<br>199 48 0<br>332 34 30<br>105 21 0              | 326 57 57<br>59 3 55<br>151 9 53<br>243 15 51<br>335 21 50            | - 5 26<br>-20 57<br>+23 33<br>+ 8 3<br>- 7 28                                                    |
| 25<br>26<br>27<br>28<br>29       | 79 22 30<br>212 9 0<br>344 55 30<br>117 42 0<br>250 28 30              | 142 29 16<br>234 35 14<br>326 41 12<br>58 47 10<br>150 53 9              | +16 51 + 1 20 -14 10                                               | 75<br>76<br>77<br>78<br>79 | 238 7 30<br>10 54 0<br>143 40 30<br>276 27 0<br>49 13 30              | 67 27 48<br>159 33 46<br>251 39 44<br>343 45 43<br>75 51 41           | $ \begin{array}{c cccc} -22 & 58 \\ +21 & 32 \\ + & 6 & 1 \\ - & 9 & 29 \\ -25 & 0 \end{array} $ |
| 30<br>31<br>32<br>33<br>34       | 23 15 0<br>156 1 30<br>288 48 0<br>61 34 30<br>194 21 0                | 242 59 7<br>335 5 5<br>67 11 3<br>159 17 2<br>251 23 0                   | $ \begin{array}{c c} -0 & 42 \\ -16 & 12 \\ -31 & 42 \end{array} $ | 80<br>81<br>82<br>83<br>84 | 182 0 0<br>314 46 30<br>87 33 0<br>220 19 30<br>353 6 0               | 167 57 39<br>260 3 38<br>352 9 36<br>84 15 34<br>176 21 33            | +19 30<br>+ 4 0<br>-11 31<br>-27 1<br>+17 29                                                     |
| 35<br>36<br>37<br>38<br>39       | 327 7 30<br>99 54 0<br>232 40 30<br>5 27 0<br>138 13 30                | 343 28 58<br>75 34 57<br>167 40 55<br>259 46 53<br>351 52 51             | -18 13<br>-33 44<br>+10 46                                         | 85<br>86<br>87<br>88<br>89 | 125 52 30<br>258 39 0<br>31 25 30<br>164 12 0<br>297 58 30            | 268 27 31<br>0 83 29<br>92 39 27<br>184 45 25<br>276 51 23            | + 1 58<br>-13 32<br>-29 3<br>+15 27<br>- 0 3                                                     |
| 40<br>41<br>42<br>43<br>44       | 271 0 0<br>43 46 30<br>176 33 0<br>309 19 30<br>82 6 0                 | 83 58 50<br>176 4 48<br>268 10 46<br>0 16 45<br>92 22 43                 | -35 45 5<br>+ 8 44 5<br>- 6 46 9                                   | 90<br>91<br>92<br>93<br>94 | 69 45 0<br>202 31 30<br>335 18 0<br>108 4 30<br>240 51 0              | 8 57 22<br>101 3 20<br>198 9 18<br>285 15 17<br>17 21 15              | -15 34<br>-31 4<br>+13 26<br>- 2 5<br>-17 35                                                     |
| 45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50 | 214 52 30<br>347 39 0<br>120 25 30<br>253 12 0<br>25 58 30<br>158 45 0 | 184 28 41<br>276 34 39<br>8 40 37<br>100 46 35<br>192 52 34<br>284 58 32 | + 6 44<br>- 8 47<br>-24 18<br>+20 12                               | 95<br>96<br>97<br>98<br>99 | 13 37 30<br>146 24 0<br>279 10 30<br>52 57 0<br>184 43 30<br>317 30 0 | 109 27 13<br>201 33 11<br>293 39 9<br>25 45 7<br>117 51 6<br>209 57 4 | $ \begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$                                            |

<sup>1</sup> For the Siddhonta Siromani, correct the values in this table by means of Table XIX.

TABLE XVIII1.—Second Arya Siddhanta.—Years of the century.

| Yr.                   | Distance<br>∢ —⊙.                                         | €'s Anom.                                               | Cor.                                                | Yr.                        | Distance<br>←⊙.                                                | ('s Anom.                                                     | Cor,                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 0<br>1<br>2<br>3<br>4 | 0° 0′ 0″<br>132 46 40<br>265 33 20<br>38 20 0<br>171 6 40 | 0° 0′ 0″<br>92 6 7<br>184 12 13<br>276 18 20<br>8 24 26 | gh. p.<br>0 0<br>-15 31<br>-31 2<br>+13 26<br>- 2 5 | 50<br>51<br>52<br>53<br>54 | 158° 53′ 30″<br>291 40 10<br>64 26 50<br>197 13 30<br>330 0 10 | 285° 5′ 34″<br>16 11 41<br>109 17 47<br>201 23 54<br>293 30 0 | gh, p.<br>+ 3 56<br>-11 36<br>-27 7<br>+17 22<br>+ 1 51 |
| 5                     | 303 53 21                                                 | 100 30 33                                               | -17 36                                              | 55                         | 102 46 51                                                      | 25 36 7                                                       | -13 41                                                  |
| 6                     | 76 40 1                                                   | 192 36 40                                               | -33 7                                               | 56                         | 235 33 31                                                      | 117 42 14                                                     | -29 12                                                  |
| 7                     | 209 26 41                                                 | 284 42 47                                               | +11 21                                              | 57                         | 8 20 11                                                        | 209 48 21                                                     | +15 17                                                  |
| 8                     | 342 13 21                                                 | 16 48 54                                                | - 4 10                                              | 58                         | 141 6 51                                                       | 301 52 28                                                     | - 0 14                                                  |
| 9                     | 115 0 1                                                   | 108 55 0                                                | -19 41                                              | 59                         | 273 53 31                                                      | 33 58 34                                                      | -15 46                                                  |
| 10                    | 247 46 42                                                 | 201 1 7                                                 | -35 12                                              | 60                         | 46 40 12                                                       | 126 6 40                                                      | -31 17                                                  |
| 11                    | 20 33 22                                                  | 293 7 13                                                | + 9 16                                              | 61                         | 179 27 52                                                      | 218 12 47                                                     | +13 12                                                  |
| 12                    | 153 20 2                                                  | 25 13 20                                                | - 9 15                                              | 62                         | 312 13 32                                                      | 310 18 53                                                     | - 2 19                                                  |
| 13                    | 286 6 42                                                  | 117 19 27                                               | -21 46                                              | 63                         | 85 0 12                                                        | 42 25 0                                                       | -17 51                                                  |
| 14                    | 58 53 22                                                  | 209 25 33                                               | +22 43                                              | 64                         | 217 46 52                                                      | 134 31 6                                                      | -30 22                                                  |
| 15                    | 191 40 3                                                  | 301 31 40                                               | + 7 10                                              | 65                         | 350 33 33                                                      | 226 37 13                                                     | +11 7                                                   |
| 16                    | 324 26 43                                                 | 33 37 47                                                | - 8 21                                              | 66                         | 123 20 13                                                      | 318 43 20                                                     | - 4 14                                                  |
| 17                    | 97 13 23                                                  | 125 43 54                                               | -23 52                                              | 67                         | 256 6 53                                                       | 50 49 27                                                      | -19 56                                                  |
| 18                    | 230 0 3                                                   | 217 50 1                                                | +20 36                                              | 68                         | 28 53 33                                                       | 142 55 34                                                     | -35 27                                                  |
| 19                    | 2 46 43                                                   | 309 56 7                                                | + 5 5                                               | 69                         | 161 40 13                                                      | 235 1 40                                                      | + 9 2                                                   |
| 20                    | 135 33 24                                                 | 42 <b>2</b> 13 134 8 20 226 14 26 318 20 33 50 26 39    | -10 26                                              | 70                         | 294 26 54                                                      | 327 7 47                                                      | - 6 29                                                  |
| 21                    | 268 20 4                                                  |                                                         | -25 57                                              | 71                         | 67 13 34                                                       | 59 13 54                                                      | -22 1                                                   |
| 22                    | 41 6 44                                                   |                                                         | +18 32                                              | 72                         | 200 0 14                                                       | 151 20 0                                                      | +22 28                                                  |
| 23                    | 173 53 24                                                 |                                                         | + 3 0                                               | 73                         | 332 46 54                                                      | 243 26 7                                                      | + 6 57                                                  |
| 24                    | 306 40 4                                                  |                                                         | -12 31                                              | 74                         | 105 33 34                                                      | 335 32 13                                                     | - 8 34                                                  |
| 25                    | 79 26 45                                                  | 142 32 46                                               | -28 2                                               | 75                         | 238 20 15                                                      | 67 38 20                                                      | -24 7                                                   |
| 26                    | 212 13 25                                                 | 234 38 53                                               | +16 27                                              | 76                         | 11 6 55                                                        | 159 44 27                                                     | +20 22                                                  |
| 27                    | 345 0 5                                                   | 326 45 0                                                | + 0 55                                              | 77                         | 143 53 35                                                      | 251 50 34                                                     | + 4 51                                                  |
| 28                    | 117 46 45                                                 | 58 51 7                                                 | -14 36                                              | 78                         | 276 40 15                                                      | 343 56 41                                                     | -10 40                                                  |
| 29                    | 250 33 25                                                 | 150 57 13                                               | -30 7                                               | 79                         | 49 26 55                                                       | 76 2 47                                                       | -26 12                                                  |
| 30                    | 23 20 6                                                   | 243 3 20                                                | +14 21                                              | 80                         | 182 13 36                                                      | 168 8 54                                                      | +18 18                                                  |
| 31                    | 156 6 46                                                  | 335 9 27                                                | - 1 10                                              | 81                         | 315 0 16                                                       | 260 15 1                                                      | + 2 47                                                  |
| 32                    | 288 53 26                                                 | 67 15 33                                                | -16 41                                              | 82                         | 87 46 56                                                       | 352 21 7                                                      | 12 46                                                   |
| 33                    | 61 40 6                                                   | 159 21 40                                               | -32 12                                              | 83                         | 220 33 36                                                      | 84 27 14                                                      | 28 17                                                   |
| 34                    | 194 26 46                                                 | 251 27 56                                               | +12 17                                              | 84                         | 353 20 16                                                      | 176 33 20                                                     | +16 12                                                  |
| 35                    | 327 13 27                                                 | 343 34 3                                                | - 3 14                                              | 85                         | 126 6 57                                                       | 268 39 27                                                     | + 0 41                                                  |
| 36                    | 100 0 7                                                   | 75 40 10                                                | -18 46                                              | 86                         | 258 53 37                                                      | 0 45 34                                                       | -14 50                                                  |
| 37                    | 232 46 47                                                 | 167 46 17                                               | -34 17                                              | 87                         | 31 40 17                                                       | 92 51 41                                                      | -30 22                                                  |
| 38                    | 5 33 27                                                   | 259 52 24                                               | +10 12                                              | 88                         | 164 26 57                                                      | 184 57 48                                                     | +14 7                                                   |
| 39                    | 138 20 7                                                  | 351 58 20                                               | - 5 20                                              | 89                         | 297 13 37                                                      | 277 3 54                                                      | - 1 24                                                  |
| 40                    | 271 6 48                                                  | 84 4 27                                                 | -20 51                                              | 90                         | 70 0 18                                                        | 9 10 1                                                        | -16 55                                                  |
| 41                    | 43 53 28                                                  | 176 10 34                                               | -36 22                                              | 91                         | 202 46 58                                                      | 101 16 8                                                      | -32 27                                                  |
| 42                    | 176 40 8                                                  | 268 16 40                                               | + 8 7                                               | 92                         | 335 33 38                                                      | 193 22 14                                                     | +12 2                                                   |
| 43                    | 309 26 48                                                 | 0 22 47                                                 | - 7 25                                              | 93                         | 108 20 18                                                      | 285 28 21                                                     | - 3 28                                                  |
| 44                    | 82 13 28                                                  | 92 28 53                                                | -22 56                                              | 94                         | 241 7 58                                                       | 17 34 27                                                      | -19 0                                                   |
| 45                    | 215 0 9                                                   | 184 35 0                                                | +21 31                                              | 95                         | 13 53 39                                                       | 109 40 34                                                     | -34 32                                                  |
| 46                    | 347 46 49                                                 | 276 41 7                                                | + 6 1                                               | 96                         | 146 40 19                                                      | 201 46 41                                                     | + 9 57                                                  |
| 47                    | 120 33 29                                                 | 8 47 14                                                 | - 9 30                                              | 97                         | 279 26 59                                                      | 293 52 48                                                     | - 5 34                                                  |
| 48                    | 253 20 9                                                  | 100 53 21                                               | -25 2                                               | 98                         | 52 13 39                                                       | 25 58 55                                                      | -21 5                                                   |
| 49                    | 26 6 49                                                   | 192 59 27                                               | +29 27                                              | 99                         | 185 0 19                                                       | 118 5 1                                                       | -36 37                                                  |
| 50                    | 158 53 30                                                 | 285 5 34                                                | +3 56                                               | 100                        | 317 47 0                                                       | 210 11 8                                                      | + 7 51                                                  |

1 Table XVII for Centuries is on the next page.

TABLE XVII.—Second Árga Siddhánta:
For centuries.

TABLE XIX.— Siddh, S'iromani

TABLE XXI.—For days of the Sular Year.

| Cent.<br>K. Y. |      | ance | •   | s An | om. | <b>©</b> 's. | Ano | m.          |      | or.        | П  | trac |       | be sub-<br>Brahma<br>Values. |
|----------------|------|------|-----|------|-----|--------------|-----|-------------|------|------------|----|------|-------|------------------------------|
| <b>30</b> 00   | 173° | 30′  | 61  | ° 48 | 241 | 282°         | 7   | <b>′</b> 29 | gh   | . p.<br>15 | 11 | Yr.  | Dist. | € & O'                       |
| 3100           | 131  | 17   | 271 | 54   | 32  | 282          | 7   | 15          | + :  | 3 37       | 11 |      |       | ĺ                            |
| 3200           | 89   | 4    | 122 | 5    | 89  | 282          | 7   | 1           | +1   | 28         | П  | 5    | 0′ 8* | 0′ 51                        |
| 3300           | 46   | 51   | 382 | 16   | 47  | 282          | 6   | 48          | +19  | 20         | П  | 10   | 0 6   | 0 5                          |
| 3400           | 4    | 38   | 182 | 27   | 54  | 282          | 6   | 84          | +2   | 7 11       | H  | 15   | 0 9   | 0 14                         |
| 3500           | 322  | 25   | 82  | 39   | 2   | 282          | 6   | 20          | _24  | 57         | П  | 20   | 0 12  | 0 18                         |
| <b>5600</b>    | 280  | 12   | 242 | 50   | 10  | 282          | 6   | 6           | -17  | 06         | 11 | 25   | 0 15  | 0 28                         |
| 3700           | 237  | 59   | 93  | 1    | 17  | 282          | 5   | -           | -    | 14         | П  | 30   | 0 18  | 0 27                         |
| 3800           | 195  | 46   | 303 | 12   | 25  | 282          | 5   | 39          | !    |            | П  | 35   | 0 21  | 0 32                         |
| 3900           |      | 33   |     |      |     |              | Ī   |             | - 1  |            | Н  | 40   | 0 24  | 0 86                         |
| 5500           | 153  | 58   | 158 | 23   | 32  | 282          | 5   | 25          | + 6  | 29         |    | 45   | 0 27  | 0 41                         |
| 4000           | 111  | 20   | 3   | 34   | 40  | 282          | 5   | 11          | + 14 | 20         |    | 50   | 0 30  | 0 45                         |
| \$100          | 69   | 7    | 213 | 45   | 48  | 282          | 4   | 57          | +22  | 12         |    | 55   | 0 33  | 0 50                         |
| 1200           | 26   | 54   | 63  | 56   | 55  | 282          | 4   | 43          | + 30 | 03         |    | 60   |       |                              |
| <b>430</b> 0   | 344  | 41   | 274 | 8    | 3   | 282          | 4   | 30          | -22  | 05         |    |      | 0 36  | 0 54                         |
| 1400           | 302  | 28   | 124 | 19   | 10  | 282          | 4   | 16          | -14  |            |    | 65   | 0 39  | 0 59                         |
|                |      | _ \  |     |      |     |              | Ī   |             |      |            |    | 70   | 0 42  | 1 3                          |
| <b>4500</b>    | 260  | 15   | 334 | 30   | 18  | 282          | 4   | 2           | - 6  | 22         |    | 75   | 0 45  | 1 8                          |
| 1600           | 218  | 2    | 184 | 41   | 26  | 282          | 8   | 48          | + 1  | 29         |    | 80   | 0 48  | 1 12                         |
| 4700           | 175  | 49   | 34  | 52   | 33  | 282          | 3   | 34          | + 9  | 21         |    | 85   | 0 51  | 1 17                         |
| 1800           | 133  | 86   | 245 | 3    | 41  | 282          | 8   | 21          | + 17 | 12         |    | 90   | 0 54  | 1 21                         |
| 1900           | 91   | 23   | 95  | 14   | 48  | 282          | 8   | 7           | +25  | 04         | Т  | 95   | 0 57  | 1 26                         |
| 000            | 49   | 10   | 306 | 25   | 56  | 282          | 2   | 53          | -27  | 0.5        | l, | 00   | 1 0   | 1 80                         |

|            |    | _         | _   |            |          |            |                 |          |          |            |          |          |
|------------|----|-----------|-----|------------|----------|------------|-----------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 1          |    |           |     |            | CHAM     | PRA (      | OF PR           | BOBD     | J. D. N. | TRAR.      |          |          |
| ļ          | 5  | A         | b.  |            | €-       | э.         | 1               | 's A     | νοπ.     | 1          | ong      | . 0      |
| ľ          |    | 1         |     |            |          |            |                 | -        |          |            |          |          |
| 1          | 0  |           |     | 317<br>329 |          |            | 9 <b>* 28</b> 8 |          |          | 7827       |          |          |
| ı          | 2  |           |     | 342        |          |            |                 |          |          | 328        |          |          |
| 1          | 1  | Γ.        | 01  | 032        |          | . 14       | 314             | - 68     | , 9      | 029        | Z        | 91       |
| 1          | 3  | -:        | 30  | 354        |          |            | 328             |          | 8        | 330        | 25       | 55       |
| 1          | 4  |           | 29  | 6          |          |            |                 |          | 57       | 331        | 25       | 4        |
|            | 5  |           | 28  | 18         |          |            |                 |          |          | 332        | 24       |          |
|            | 6  |           | 27  | 31         |          |            |                 |          |          | 333        | 23       |          |
| ı          | 7  | -5        | 26  | 43         | 2        | 26         | 20              | 18       | 39       | 384        | 22       | 28       |
| L          | 8  | _,        | 25  | 55         | 13       | 53         | 88              | 22       | 33       | 835        | 21       | 26       |
|            |    |           | 4   | 67         | 25       | 19         |                 |          |          | 336        | 20       |          |
| li         |    |           | 3   | 79         | 36       |            |                 |          |          | 337        | 19       |          |
| 1          | 1  | <u>_2</u> | 2   | 91         | 48       | 13         | 72              | 84       |          | 338        | 19       | ĩ        |
| 1          | 2  | -2        | 1   | 108        | 59       | 39         | 85              | 38       | 8        | 339        | 18       | 9        |
| ١.,        | J  |           |     |            |          | _          | 1               |          | _        |            |          |          |
| 14         |    |           |     | 116<br>128 | 11<br>22 | 6<br>33    |                 | 42       |          | 340        | 17       | 17       |
| 1          |    |           |     | 140        | 33       | 55<br>59   |                 | 45       | 56<br>50 | 841<br>342 | 16<br>15 | 25<br>33 |
|            |    |           |     | 152        | 55       | 26         |                 | 53       |          | 343        | 14       | 41       |
| 1          |    |           |     | 164        | 56       | 58         |                 | 57       |          | 344        | 13       | 49       |
| Г          | I  |           | - [ |            |          |            | 1               |          |          |            |          |          |
| 18         |    |           |     | 177        | 8        |            | 164             | 2        |          | 345        | 12       | 57       |
| 18         |    |           |     | 89         | 19       |            | 177             | 5        |          | 346        | 12       | 6        |
| 20         |    |           |     | 01<br>218  | 31<br>42 | 18<br>40   | 190<br>203      | . 9      |          | 347        | 11       | 14       |
| 21<br>25   |    |           |     | 218<br>225 | 54<br>54 | 40<br>6    | 203             | 13<br>17 |          | 348<br>849 | 10<br>9  | 22<br>30 |
| ľ          | 1  | -1        | î   |            | ~        | U          | -10             | 17       | "        | 39B        | 9        | 80       |
| 23         | L  | -10       | 0 2 | 38         | 5        | 33         | 229             | 21       | 1        | 350        | 8        | 38       |
| 24         | 1  |           |     | 250        | 17       | 0          | 242             | 24       |          | 351        | 7        | 46       |
| 25         |    |           |     | 62         | 28       |            | 255             | 28       |          | 352        | 6        | 55       |
| 26         |    |           |     | 74         | 89       | 53         | 268             | 82       |          | 353        | 6        | 8        |
| 27         | 1- | - (       | 5 2 | 86         | 51       | <b>2</b> 0 | 281             | 86       | 37       | 354        | 5        | 11       |
| 28         | L  |           | ٠ŀ۶ | 99         | 2        | 47         | 294             | 40       | 31       | 355        | 4        | 19       |
| 29         |    |           |     | 11         | 14       |            | 307             | 44       | 24       |            | 8        | 27       |
|            | _  |           | -1- |            |          |            |                 |          |          |            |          |          |
|            |    |           |     |            | 1        | . v.       | A I ŚÂ I        | EHA,     |          |            |          | -        |
| <u>-</u> į | _  | _         | ī   |            |          | $\neg$     |                 | _        |          |            |          | -1       |
|            |    |           |     |            |          |            |                 |          |          |            |          |          |

| _     |     |        |       |
|-------|-----|--------|-------|
| TARIR | XX. | _Sadsk | rante |

|                 |                      | _T.  | ABL          | B X     | .X   | _8a        | mk   | rani        | 8.           |              |   |          |               | - 1          | 3 | 0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0          |                 | 0                | 0                    | 0        | ŀ |
|-----------------|----------------------|------|--------------|---------|------|------------|------|-------------|--------------|--------------|---|----------|---------------|--------------|---|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|----------|---|
| Samkránti.      | Trus<br>O's<br>Long. | 1    | istan<br>(-G | œ<br>). | C,   | s And      | orn, |             | Mean<br>ong, |              |   | Date     |               | brack  brack | 5 | 2<br>3<br>4 | 12<br>24<br>86<br>48 | 11<br>22<br>34<br>45 | 27<br>58<br>20<br>47 | 13<br>26<br>39<br>52 | 7<br>11    | 48              | 0<br>1<br>2<br>3 | 59<br>58<br>57<br>56 | 16<br>25 |   |
| Mina-Samkranti  | 830°                 | 313° | 30           | 91      | 295° | 4'         | 81   | 327°        | 56           | <b>'</b> 89' | 0 | Chaitra  | g. p<br>31 30 |              | 8 | 5           | 60                   | 57                   | 13                   | 65                   | 19         | 29              | 4                |                      | 41       |   |
| Mesha-Samkrånti | 0                    | 333  | 32           | 22      | 331  | 38         | 30   | 857         | 51           | 88           | 0 | Vaié     | 49 56         | ;  1         | 9 | 6<br>7      | 78<br>85             | 8<br><b>2</b> 0      | 40<br>7              | 78<br>91             | 28<br>27   | 23<br>17        | 5<br>6           | 54<br>53             | 49<br>57 | ĺ |
| Vrisha-S        | 80                   | 350  | 89           | 25      | 15   | 48         | 10   | 28          | <b>2</b> 0   | 59           | 0 | Jyaish.  | 45 51         | Ili          | 2 | 8           | 97<br>109            | 81<br>48             |                      | 104<br>117           | 81<br>85   | 11<br>5         | 7 8              | 58<br>52             | 5<br>14  | ĺ |
| Mithuna-S       | 60                   | 13   | 42           | 18      | 66   | 19         | 7    | 59          | 19           | 7            | 1 | Âshâḍba  | 11 7          | II,          | 8 |             | 121                  |                      |                      | 130                  |            | 59              | 9                | 51                   | 22       | ĺ |
| Karkata-S       | 90                   | 39   | 28           | 36      | 119  | 44         | 23   | 90          | 80           | 28           | 0 | Ári      | 49 48         | H            |   | 12          | 184<br>146           | 17                   | 20                   | 148<br>156           | 46         | 58<br>47        | 10<br>11         | 50<br>49             | 30<br>38 |   |
| Simha-S         | 120                  | 63   | 6            | 83      | 180  | 54         | 0    | 121         | 81           | 25           | 1 | Bhådr    | 17 57         | lli          |   |             | 158<br>170           | 28<br>40             |                      | 169<br>182           |            | 41<br>35        | 12<br>13         | 48<br>47             | 46<br>54 |   |
| Kanyā-8         | 150                  | 8    | 19           | 15      | 226  | 14         | 1    | 152         | 6            | 41           | 1 | Âśvina . | 19 25         | ŀ            |   |             | 182                  |                      |                      | 195                  | 68         | 28              | 14               |                      | 8        | ĺ |
| Tulå-8.         | 180                  | 92   | 25           | 14      | 268  | 56         | 46   | 182         | 6            | 16           | 0 | Kårtt    | 45 53         | 2            | o | 17          | 195<br><b>2</b> 07   | 8<br>14              | 84                   | 209<br>322           | 2<br>6     | 22<br>16        | 15<br>16         | 45                   | 11<br>19 |   |
| Vrišchika-8     | 210                  | 96   | 49           | 57      | 294  | 29         | 25   | 211         | 84           | 4            | 0 | Mårg     | 39 26         |              |   |             | 219<br>281           | 96<br>87             |                      | 235<br>248           | 10<br>14   | 10              | 17<br>18         |                      | 27<br>35 |   |
| Dhanuh-S        | 240                  | 96   | 21           | 17      | 319  | 47         | 39   | 240         | 38           | 0            | 1 | Pausha . | 8 55          | 2            |   |             | 243                  | 48                   | 54                   | 261                  |            | 58              | 19               |                      | 43       |   |
| Makara-S, .     | 270                  | 93   | 45           | 49      | 342  | <b>5</b> 0 | 1    | <b>26</b> 9 | 81           | 46           | 1 | Magha .  | 28 0          | 12           | 5 | 22          | 256<br>268           | 11                   | 47                   | 274<br>287           | 21<br>25   | <b>52</b><br>46 | 20<br>21         | 41<br>40             | 51<br>59 |   |
| Kumbha-S        | 800                  | 92   | 45           | 15      | 7    | 84         | 5    | 298         | 88           | 11           | 0 | Phalg    | 54 52         | [2           |   |             | 280<br>292           |                      |                      | 300<br>318           | <b>3</b> 9 | 40<br>84        | 22<br>28         | 40<br>89             | 7<br>16  |   |
| Mina.S.         | 330                  | 96   | 17           | 88      | 87   | 7          | 85   | 327         | 56           | 41           | 0 | Chaitra  | 41 7          |              |   |             | 304                  | 46                   |                      | 826                  | 87         | 27              |                  |                      | 24       |   |
| Mecha-S. foll   | 360                  | 106  | 19           | 83      | 73   | 44         | 42   | 857         | 51           | 41           | ı | Vois .   | 5 20          | 2            |   |             | 316<br>329           | 57<br>9              |                      | 389<br>352           | 41<br>45   | 21<br>15        | 25<br>26         | 37<br>36             | 32<br>40 |   |

TABLE XXI For days of the Solar Year-continued.

| Π                          |                            | 2. JŦ                                                        | LISHTH A.                                                     |                                                          | i                               |                                                | 4.                               | ŚBÂ                             | VAI                        | 74.                        |                                 |                                  |                            | ĺ                                      |                                          |                             |                            | 6.                              | Âśv                        | INA                        |                                 |                       |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ä                          | A ber                      | Distance                                                     | ('s Anom.                                                     | Long.⊙                                                   | j.                              | Dist.                                          | <u>nnce</u><br>-⊙,               | €,8                             | Δn                         | om.                        | L                               | ong.                             | .0                         | Apr.                                   |                                          | ista:                       | nce                        | ('1                             | Ar                         | om.                        | L                               | mg.                   | Θ                          | Day.                       |
| 0<br>1<br>2                | 28<br>29<br>30             | 341° 20′ 28″<br>353 81 54<br>5 43 21                         | 5° 49′ 9″<br>18 53 3<br>31 56 57                              | 27° 85′ 48″<br>28 84 56<br>29 34 5                       | 91<br>92<br>98                  | 29° 2<br>41 3<br>53 4                          | ' 30"<br>3 56<br>4 23            | 108<br>121<br>135               | 54/<br>58<br>2             | 45"<br>39<br>38            | 89°<br>90<br>91                 | 41<br>40<br>39                   | 23"<br>31<br>39            | 153<br>154<br>155                      | 65°<br>77<br>89                          | 11 <sup>2</sup><br>22<br>34 | 5 <sup>4</sup><br>32<br>58 | 208<br>222<br>285               | 56°                        | 26"<br>20<br>14            | 150°<br>151<br>152              | 47<br>46<br>46        | 49″<br>57<br>6             | 0<br>1<br>2                |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7      | 81<br>82<br>83<br>84<br>85 | 17 54 48<br>30 6 14<br>42 17 41<br>54 29 8<br>66 40 34       | 45 0 51<br>58 4 45<br>71 8 99<br>84 12 83<br>97 16 26         | 80 88 18<br>81 82 21<br>82 31 99<br>82 30 37<br>34 29 46 | 94<br>95<br>96<br>97<br>98      | 65 54<br>78 7<br>90 18<br>102 90<br>114 4      | 7 16<br>3 48<br>9 10             | 148<br>161<br>174<br>187<br>200 | 6<br>10<br>14<br>18<br>22  | 27<br>20<br>14<br>8<br>2   | 92<br>93<br>94<br>95<br>96      | 38<br>37<br>37<br>36<br>35       | 47<br>56<br>4<br>12<br>20  | 156<br>157<br>158<br>159<br>160        | 101<br>113<br>126<br>138<br>150          | 45<br>56<br>8<br>19<br>31   | 25<br>52<br>19<br>45<br>12 | 248<br>261<br>274<br>287<br>300 | 8<br>12<br>15<br>19<br>23  | 8<br>2<br>56<br>50<br>44   | 158<br>154<br>155<br>158<br>157 | 44<br>43<br>42        | 14<br>22<br>30<br>38<br>47 | 3<br>4<br>5<br>6<br>7      |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12   | 36<br>37<br>28<br>39<br>40 | 78 52 1<br>91 8 28<br>103 14 55<br>115 26 21<br>127 37 48    | 110 20 20<br>123 24 14<br>136 23 3<br>149 32 2<br>162 35 56   | 35 28 54<br>36 28 2<br>37 27 10<br>38 26 18<br>39 25 27  | 101<br>102                      | 126 53<br>139 4<br>151 14<br>168 27<br>175 38  | 1 90                             | 213<br>226<br>239<br>252<br>265 | 25<br>29<br>38<br>37<br>41 | 56<br>49<br>43<br>37<br>31 | 97<br>98<br>99<br>100<br>101    | 84<br>33<br>32<br>31<br>31       | 28<br>37<br>45<br>53<br>1  | 161<br>162<br>168<br>164<br>165        | 162<br>174<br>187<br>199<br>211          | 42<br>54<br>5<br>16<br>23   | 39<br>5<br>32<br>59<br>25  | 318<br>326<br>339<br>352<br>5   | 27<br>31<br>35<br>39<br>43 | 38<br>32<br>26<br>20<br>13 | 158<br>159<br>160<br>161<br>162 | 40<br>39              | 55<br>3<br>11<br>19<br>28  | 8<br>9<br>10<br>11<br>13   |
| 18<br>14<br>15<br>16<br>17 | 41<br>48<br>43<br>44<br>45 | 129 49 15<br>152 0 41<br>164 12 8<br>176 23 35<br>188 35 1   | 175 39 50<br>188 43 44<br>201 47 38<br>214 51 32<br>227 55 25 | 40 24 35<br>41 23 48<br>42 23 51<br>48 21 59<br>44 21 7  | 105<br>10 <b>6</b><br>107       | 187 50<br>200 1<br>212 18<br>224 24<br>236 36  | 111                              | 278<br>301<br>314<br>327<br>841 | 45<br>49<br>53<br>57       | 18<br>12<br>6              | 102<br>103<br>104<br>105<br>106 | 30<br>29<br>28<br>27<br>26       | 9<br>18<br>26<br>34<br>42  | 166<br>167<br>168<br>169<br>170        | 228<br>235<br>248<br>260<br>272          | 2<br>14                     | 52<br>19<br>46<br>12<br>39 | 18<br>31<br>44<br>57<br>71      | 47<br>51<br>54<br>58<br>2  | 7<br>1<br>55<br>49<br>43   | 164<br>165                      |                       | 36<br>44<br>52<br>0<br>9   | 13<br>14<br>15<br>16<br>17 |
| 18<br>19<br>20<br>21<br>22 | 46<br>47<br>48<br>49<br>50 | 225 9 22                                                     | 240 59 19<br>254 3 13<br>267 7 7<br>290 11 1<br>293 14 55     | 47 18 82                                                 | 109<br>110<br>111<br>112<br>118 | 246 47<br>260 56<br>273 10<br>285 21<br>297 83 | 57                               | 354<br>7<br>20<br>38<br>46      | 12<br>16                   | 48<br>42<br>36             | 107<br>108<br>109<br>110<br>111 | 25<br>24<br>24<br>23<br>23<br>22 | 50<br>59<br>7<br>15<br>23  | 171<br>172<br>178<br>178<br>174<br>175 | 284<br>296<br>306<br>321<br>383          | 87<br>48<br>59<br>11<br>22  | 8<br>32<br>59<br>26<br>52  | 84<br>97<br>110<br>128<br>136   | 14<br>18                   | 37<br>31<br>25<br>19<br>12 | 170<br>171                      | 30<br>29              | 17<br>25<br>38<br>41<br>50 | 18<br>19<br>20<br>21<br>22 |
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27 | 52                         | 286 6 35                                                     | 306 18 49<br>319 22 43<br>332 26 37<br>345 30 30<br>358 34 24 | 50 15 57<br>51 15 5<br>52 14 18<br>53 13 21<br>54 12 29  | 114<br>115<br>116<br>117<br>118 | 309 44<br>321 56<br>834 7<br>346 18<br>358 30  | 10<br>37<br>4<br>81              | 59<br>72<br>85<br>98<br>111     | 36                         | 24<br>17<br>11<br>5<br>59  | 112<br>113<br>114<br>115<br>116 | 21<br>20<br>19<br>18<br>18       | 31<br>39<br>48<br>58<br>4  | 176<br>177<br>178<br>179<br>180        | 345<br>357<br>9<br>22<br>34              | 34<br>45<br>57<br>8<br>20   | 19<br>46<br>13<br>39<br>6  | 149<br>162<br>175<br>188<br>201 | 26<br>30<br>38<br>37<br>41 | 6<br>0<br>54<br>48<br>42   | 174<br>175<br>176               | 27<br>26<br>25        | 58<br>6<br>14<br>22<br>31  | 23<br>24<br>25<br>26<br>27 |
| 28<br>29<br>30             | 57                         | 322 40 55<br>334 52 22<br>347 3 49                           | 11 38 18<br>24 42 12<br>37 46 6                               | 55 11 87<br>56 10 45<br>57 9 58                          | 119<br>120<br>121               | 10 41<br>22 53<br>35 4                         | 24                               | 124<br>137<br>150               | 43<br>47<br>51             | 43<br>47<br>41             | 117<br>118<br>119               | 16                               | 12<br>20<br>23             | 181<br>182<br>183                      | 58                                       | 31<br>42<br>54              | 33<br>59<br>26             | 214<br>227<br>240               | 45<br>49<br>53             | 36<br>30<br>24             | 178<br>179<br>180               | 22                    | 39<br>47<br>55             | 28<br>29<br>30             |
| ľ                          |                            | 3. Âa                                                        | HÂDHA.                                                        |                                                          |                                 | <u>'</u>                                       | 5. B                             | ΕÂD                             | BAP.                       | ADA.                       | •                               |                                  | '                          |                                        |                                          |                             |                            | 7. K                            | ÂRI                        | TIE                        | <b>A.</b>                       |                       | •                          |                            |
| 0<br>1<br>2                | 59<br>60<br>61             | 359° 15′ 15″<br>11 26 42<br>23 38 9                          | 50° 50′ 0″<br>63 53 53<br>76 57 47                            | 59 8 10                                                  | 122<br>123<br>124               | 47°16<br>59 27<br>71 88                        | 17″<br>44<br>11                  | 163°<br>176<br>190              | 55′<br>59<br>3             | 29                         | 120°<br>121<br>122              | 14'<br>18<br>12                  | 36"<br>44<br>52            | 184<br>185<br>186                      | <b>8</b> 3°<br><b>9</b> 5<br><b>19</b> 7 | 5'<br>17<br>28              | 53″<br>19<br>46            | 253°<br>267<br>280              | 57'<br>1<br>5              | 18″<br>11<br>5             | 181°<br>182<br>183              |                       | 3″<br>12<br>20             | 0<br>1<br>2                |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7      | 62<br>63<br>64<br>65<br>66 | 72 23 55                                                     | 90 1 41<br>103 5 35<br>116 9 29<br>129 13 22<br>142 17 16     | 63 4 42                                                  | 125<br>126<br>127<br>128<br>129 | 83 50<br>96 2<br>108 18<br>120 24<br>132 36    | 37<br>4<br>31<br>58<br>24        | 203<br>216<br>229<br>242<br>255 | 11<br>15<br>18             | 10<br>4<br>53              | 128<br>124<br>125<br>126<br>127 |                                  | 1<br>9<br>17<br>25<br>33   | 187<br>188<br>189<br>190<br>191        | 119<br>131<br>144<br>156<br>168          | 40<br>51<br>8<br>14<br>26   | 13<br>40<br>6<br>33<br>0   | 293<br>306<br>319<br>332<br>345 | 8<br>12<br>16<br>20<br>24  | 59<br>53<br>47<br>41<br>85 | 184<br>185<br>186<br>187<br>188 | 17                    | 28<br>36<br>44<br>52<br>0  | 3<br>4<br>5<br>6<br>7      |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12   | 67<br>68<br>69<br>70<br>71 | 108 58 16<br>121 9 42                                        | 155 21 10<br>168 25 4<br>181 28 58<br>194 32 52<br>207 36 46  | 66 2 7<br>67 1 15<br>68 0 23<br>68 59 32<br>69 58 40     | 131<br>132<br>133               | 144 47<br>156 59<br>169 10<br>181 22<br>193 33 | 51<br>18<br>44<br>11             | 268<br>281<br>294<br>307<br>320 | 26<br>30<br>34<br>38<br>42 | 40<br>34<br>28             | 128<br>129<br>130<br>131<br>132 | 7<br>6<br>5<br>4                 | 42<br>50<br>58<br>6<br>14  | 192<br>193<br>194<br>195<br>196        | 192<br>205<br>217                        | 37<br>48<br>0<br>11<br>23   | 26<br>53<br>20<br>46<br>18 | 858<br>11<br>24<br>37<br>50     | 28<br>32<br>36<br>40       | 29<br>23<br>17<br>10       |                                 | 12<br>11              | 8<br>16<br>24<br>38<br>40  | 8<br>9<br>10<br>11<br>12   |
| 13<br>14<br>15<br>16<br>17 | 74<br>75                   | 157 44 2<br>169 55 29<br>182 6 56<br>194 18 22<br>206 29 49  | 220 40 40<br>233 44 34<br>246 48 23<br>259 52 21<br>272 56 15 | 70 57 48<br>71 56 56<br>72 58 4<br>78 55 13<br>74 54 21  | 137                             | 205 45<br>217 56<br>280 7<br>242 19<br>254 30  | 58                               | 333<br>346<br>359<br>12<br>26   | 50<br>54                   | 8                          | 133<br>184<br>135<br>136<br>136 | 1                                | 23<br>31<br>39<br>47<br>55 | 197<br>198<br>199<br>200<br>201        | 241<br>258<br>265<br>278<br>290          | 84<br>46<br>57<br>9<br>20   | 40<br>7<br>33<br>0<br>27   | 63<br>76<br>89<br>102<br>116    | 47<br>51<br>55<br>59<br>8  | 58<br>52<br>46<br>38<br>32 | 194<br>195<br>196<br>197<br>198 | 8<br>7                | 49<br>57<br>8<br>14<br>23  | 13<br>14<br>15<br>16<br>17 |
| 18<br>19<br>20<br>21<br>22 | 77<br>78<br>79<br>80<br>81 | 218 41 16<br>230 52 43<br>243 4 9<br>255 15 36<br>267 27 3   | 296 0 9<br>299 4 3<br>312 7 57<br>325 11 52<br>338 15 46      | 75 53 29<br>76 52 87<br>77 51 45<br>78 50 53<br>79 50 1  | 141<br>142                      | 266 45<br>278 53<br>291 5<br>303 16<br>315 28  | 18<br>45<br>11<br>38<br>5        | 89<br>52<br>65<br>78<br>91      | 5<br>9<br>13<br>17<br>21   | 27<br>21                   |                                 | 59<br>58<br>57<br>56<br>55       |                            |                                        | 302<br>314<br>326<br>339<br>351          | 31<br>43<br>54<br>6<br>17   | 53<br>20<br>47<br>18<br>40 | 129<br>142<br>155<br>168<br>181 | 7<br>11<br>15<br>19        | 26<br>20<br>14<br>7<br>1   | 199<br>200<br>201<br>202<br>203 | 5<br>4<br>3<br>2<br>2 | 30<br>39<br>47<br>55<br>3  | 18<br>19<br>20<br>21<br>22 |
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27 | 85                         | 279 38 29<br>291 49 56<br>304 1 23<br>316 12 50<br>328 24 16 | 351 19 40<br>4 28 34<br>17 27 28<br>30 31 21<br>48 35 15      | 80 49 9<br>81 48 17<br>82 47 25<br>83 46 34<br>84 45 42  | 145<br>146<br>147<br>148<br>149 | 327 86<br>339 50<br>352 2<br>4 13<br>16 25     | 31<br>58<br>25<br>52<br>52<br>18 | 104<br>117<br>130<br>148<br>156 | 29<br>33                   | 14<br>8<br>2<br>56<br>50   | 142<br>143<br>144<br>145<br>146 | 54<br>53<br>63<br>52<br>51       | 44<br>63<br>1<br>9         | 207<br>208<br>209<br>210<br>211        | 8<br>15<br>27<br>40<br>52                | 29<br>40<br>52<br>3<br>14   | 7<br>34<br>0<br>27<br>54   | 194<br>907<br>220<br>283<br>246 | 26<br>30<br>34<br>38<br>48 | 55<br>49<br>43<br>87<br>31 | 204<br>205<br>205<br>206<br>207 | 0                     | 11<br>19<br>27<br>38       | 23<br>24<br>25<br>26<br>27 |
| 28<br>29<br>30<br>31       | 87<br>88<br>89<br>90       | 340 35 43<br>352 47 10<br>4 58 36<br>17 10 3                 | 56 39 9<br>69 43 3<br>82 46 57<br>95 50 51                    | 85 44 50<br>86 43 58<br>87 43 6<br>88 42 75              | 150<br>151<br>152               | 28 36<br>40 46<br>52 59                        | 45<br>12<br>38                   | 169<br>182<br>195               | 44<br>48<br>52             | 44<br>38<br>32             | 147<br>148<br>149               | 50<br>49<br>48                   | 25<br>33<br>41             | 212<br>218                             | 64<br>76                                 | 26<br>37                    | 20<br>47                   | 259<br>272                      | 46<br>50                   | 25<br>19                   | 208<br>209                      | 56<br>56              | 52<br>0                    | 28<br>29<br>3∂<br>31       |

| Γ                          |                                 |                                 | 8                          | . м                        | ÅBG                             | SIR                        | Δ.                         |                                        |                            |                            |                                 |                                 |                            | 10.                        | Ма                              | GH.                        | ۸.                         |                                 |                            |                            |                                 |                                 |                            |                            | 12. (                           | Сна                        | ITB.                       | ١.                              |                            |                            |                            |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Day.                       | Aber.                           |                                 | ista<br>( —                | nœ<br>O.                   | ٥.                              | s A                        | nom.                       | ]                                      | Long                       | r.O                        | Aber.                           |                                 | is ta                      | nce<br>⊙.                  | ۵,                              | s A                        | nom                        | I                               | OD                         | <b>s.</b> ⊙                | A har.                          | D                               | iete<br>( —                | nce<br>O.                  | €,                              | 6 <b>A</b> 1               | nom.                       | L                               | ong                        | :0                         | Day.                       |
| 0<br>1<br>2                | 214<br>215<br>216               | 88°<br>101<br>113               | ° 49<br>0<br>12            | 14'<br>40<br>7             | 285<br>298<br>312               | ° 54                       | 13'<br>6<br>0              | 210<br>211<br>212                      | 55<br>54<br>53             | ' 8"<br>16<br>25           | 272<br>273<br>274               | 75<br>88<br>100                 | 53<br>4<br>15              | 29                         | 328<br>336<br>349               | 44<br>44<br>48             | 18<br>12<br>6              | 268<br>269<br>270               | 9 4                        | 2″<br>10<br>18             | 332<br>333<br>334               | 87<br>99<br>111                 | ° 19<br>31<br>42           | ' 44'<br>11<br>38          | 27<br>40<br>53                  | ° 34<br>38<br>42           | ′ 12″<br>6<br>0            | 327<br>328<br>329               | ° 13<br>12<br>11           | ′ 12″<br>20<br>23          | 0<br>1<br>2                |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7      | 217<br>218<br>219<br>220<br>221 | 125<br>137<br>139<br>161<br>174 | 23<br>35<br>46<br>57<br>9  | 34<br>2<br>27<br>54<br>21  | 325<br>338<br>351<br>4<br>17    | 12                         | 36<br>36                   | 213<br>214<br>215<br>216<br>217        | 51<br>50<br>49             | 49<br>57                   | 275<br>276<br>277<br>278<br>279 | 112<br>124<br>136<br>149<br>161 | 38<br>50<br>1              | 22<br>49<br>16<br>43<br>9  | 2<br>15<br>28<br>42<br>55       | 55<br>59                   | 53<br>47                   | 271<br>272<br>273<br>273<br>274 |                            | 34<br>42                   | 335<br>336<br>337<br>338<br>339 | 123<br>136<br>148<br>160<br>172 | 16                         | 31<br>58                   | 66<br>79<br>92<br>105<br>119    | 53<br>57                   | 53<br>47<br>41<br>35<br>29 | 330<br>331<br>332<br>333<br>334 | 10<br>9<br>8<br>8<br>7     | 37<br>45<br>53<br>1<br>9   | 3<br>4<br>5<br>6<br>7      |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12   | 222<br>223<br>224<br>225<br>226 | 186<br>198<br>210<br>222<br>235 | 20<br>32<br>43<br>55<br>6  | 47<br>14<br>41<br>7<br>34  | 40<br>53<br>66<br>79<br>92      | 29<br>33<br>37             | 12<br>5                    | 218<br>219<br>220<br>221<br>222        | 47                         | 22<br>30                   | 280<br>281<br>282<br>283<br>284 | 173<br>185<br>197<br>209<br>222 | 24<br>36<br>47<br>58<br>10 | 3<br>30<br>56              | 68<br>81<br>94<br>107<br>120    | 19<br>23                   | 17                         | 275<br>276<br>277<br>278<br>279 | 5.6                        | 7<br>15<br>23<br>32<br>40  | 340<br>341<br>342<br>343<br>344 | 184<br>197<br>209<br>221<br>233 | 51<br>14<br>25<br>37       | 44                         | 132<br>145<br>158<br>171<br>184 | 18<br>17                   | 11<br>5                    | 335<br>336<br>337<br>338<br>339 | 6<br>5<br>4<br>3<br>2      | 34<br>42                   | 8<br>9<br>10<br>11<br>12   |
| 13<br>14<br>15<br>16<br>17 | 227<br>228<br>229<br>230<br>231 | 247<br>259<br>271<br>283<br>296 | 18<br>29<br>40<br>52<br>8  | 1<br>28<br>54<br>21<br>43  | 105<br>118<br>121<br>134<br>148 | 48<br>52<br>56             | 41<br>35                   | 223<br>224<br>225<br>226<br>227        | 40                         | 11                         | 285<br>286<br>287<br>288<br>289 | 234<br>246<br>258<br>270<br>283 | 21<br>33<br>44<br>56<br>7  | 46<br>16<br>43<br>10<br>36 | 133<br>146<br>159<br>172<br>185 | 38                         | 46<br>40                   | 280<br>281<br>282<br>283<br>284 | 51                         | 13                         | 345<br>346<br>347<br>343<br>349 | 245<br>257<br>270<br>282<br>294 | 48<br>59<br>11<br>22<br>84 | 31<br>58<br>25<br>51<br>18 | 197<br>210<br>223<br>236<br>249 | 32                         | 52<br>46<br>40<br>34<br>28 | 340<br>341<br>342<br>342<br>343 | 1<br>0<br>59<br>53         | 59<br>7<br>15<br>23<br>31  | 13<br>14<br>15<br>16<br>17 |
| 18<br>19<br>20<br>21<br>22 | 232<br>233<br>234<br>235<br>236 | 320                             | 15<br>26<br>38<br>49<br>1  | 14<br>41<br>8<br>34<br>1   | 161<br>174<br>187<br>200<br>213 | 12<br>16                   | 10                         | 228<br>229<br>230<br>231<br>282        | 39<br>38<br>37<br>37<br>36 | 35<br>44<br>52<br>0<br>8   | 290<br>291<br>292<br>293<br>294 | 295<br>307<br>319<br>331<br>344 | 19<br>30<br>41<br>53<br>4  | 8<br>30<br>56<br>23<br>50  | 198<br>211<br>224<br>238<br>251 | 9                          | 22                         | 285<br>286<br>287<br>288<br>289 | 49<br>46<br>47<br>46<br>46 | 29<br>37<br>45<br>53<br>1  | 350<br>351<br>352<br>353<br>354 | 306<br>318<br>331<br>343<br>355 | 45<br>57<br>8<br>20<br>31  | 5                          | 262<br>275<br>288<br>301<br>314 | 44<br>48<br>52<br>56<br>59 | 22<br>16<br>10<br>8<br>57  | 344<br>345<br>346<br>347<br>349 | 57<br>56<br>55<br>55<br>54 | 39<br>48<br>56<br>4<br>13  | 18<br>19<br>20<br>21<br>22 |
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27 | 237<br>238<br>239<br>240<br>241 | 21                              | 12<br>23<br>35<br>46<br>58 | 28<br>55<br>21<br>48<br>15 | 226<br>239<br>252<br>265<br>278 | 27<br>31<br>35             | 52<br>45<br>39<br>33<br>27 | 233<br>234<br>235<br>236<br>237        | 35<br>34<br>33<br>32<br>81 | 16<br>24<br>33<br>41<br>49 | 295<br>296<br>297<br>298<br>299 | 356<br>8<br>20<br>82<br>45      | 16<br>27<br>39<br>50<br>2  | 17<br>43<br>10<br>37<br>8  | 264<br>277<br>290<br>303<br>316 | 9<br>13<br>17<br>21<br>25  | 51<br>45<br>39             | 290<br>291<br>292<br>293<br>294 | 45<br>44<br>43<br>42<br>41 | 9<br>17<br>25<br>34<br>42  | 355<br>356<br>357<br>358<br>359 | 7<br>19<br>32<br>44<br>56       | 17                         | 18                         | 328<br>341<br>354<br>7<br>20    | 11<br>15                   | 32                         | 349<br>350<br>351<br>352<br>353 | 53<br>52<br>51<br>50<br>49 | 21<br>29<br>37<br>45<br>53 | 23<br>24<br>25<br>26<br>27 |
| 28                         | 242                             | 70                              | 9                          | 41                         | 291                             | 43                         | 21                         | 288                                    | 30                         | 57                         | 300<br>301                      | 57<br>69                        | 13<br>24                   | 30<br>56                   | 329<br>342                      | 29<br>33                   | 27<br>21                   | 295<br>296                      | 40<br>39                   | 51<br>59                   | 360<br>361                      | 68<br>80                        | 40<br>51                   | 11<br>38                   | 33<br>46                        | 27<br>81                   | 20<br>14                   | 354<br>354                      | 49<br>48                   | 9                          | 28<br>29                   |
| -                          |                                 | ·                               | 8                          | ). P                       | AUB:                            | HA.                        |                            | 1                                      |                            |                            |                                 | ,                               |                            | 11.                        | Рна                             | LGT                        | JN A                       |                                 |                            |                            | 13.                             | V <sub>A</sub> 1                | élı                        | HA                         | or.                             | THI                        |                            | LLO                             | WIN.                       | o Sc                       | LAB                        |
| 0<br>1<br>2                | 243<br>244<br>245               | 82°<br>94<br>106                | 21'<br>32                  | 8"<br>35<br>15             | 304°<br>317<br>330              | 51                         | ′ 15″<br>9<br>3            | 239<br>240<br>241                      | 30°<br>29<br>28            | 5"<br>13<br>21             | 302<br>303<br>304               |                                 | 36'<br>47<br>59            | 23**<br>50<br>16           |                                 | 97<br>41<br>45             | ′ 15°<br>9<br>3            | 297<br>298<br>299               | 39<br>38<br>37             | 7″<br>15<br>23             | 362<br>363<br>364               | 93°<br>105<br>117               |                            |                            | 59                              |                            |                            | 356<br>357<br>358               | 46                         | 25                         | 0<br>1<br>2                |
| 8                          | 246<br>247<br>248<br>249        | 118<br>131<br>143               | 55<br>6<br>18<br>29        | 28<br>55<br>22<br>48<br>15 | 343<br>357<br>10<br>23<br>36    | 58<br>2<br>6               | 46<br>50<br>44<br>38       | 242<br>243<br>244<br>245<br>246        | 27                         | 30<br>33<br>46<br>54       | 305<br>306<br>307<br>308<br>309 | 118<br>130<br>142<br>1<br>166   | 10<br>22<br>33<br>45<br>56 | 43<br>10<br>37<br>3<br>31  | 34<br>47<br>60<br>74<br>87      | 48<br>52<br>56<br>0<br>4   | 56<br>50<br>44<br>38<br>32 | 300<br>301<br>302<br>303<br>304 | 36<br>35<br>34<br>33<br>33 | 32<br>40<br>48<br>56<br>4  | 365<br>366<br>367<br>368<br>369 | 129<br>141<br>154<br>166<br>178 | 87<br>48<br>0<br>11<br>23  | 25<br>52<br>18<br>45<br>12 | 98<br>111<br>124<br>137<br>150  | 42<br>46<br>50<br>54<br>58 | 49<br>43<br>37<br>31<br>25 | 359<br>360<br>1<br>2<br>3       | 44<br>43<br>42<br>42<br>41 | 42<br>50<br>58<br>6<br>15  | 8<br>4<br>5<br>6<br>7      |
| 8<br>9<br>10<br>11<br>12   | 253<br>254                      | 192<br>204                      | 15<br>27                   | 42<br>8<br>35<br>2<br>58   | 49<br>63<br>75<br>88<br>101     | 18<br>22<br>26<br>30<br>34 | 26<br>20<br>14<br>8<br>1   | 247<br>248<br>249<br>250<br>251        | 23<br>22<br>21<br>20<br>19 | 10<br>18<br>27<br>35       | 310<br>311<br>312<br>313<br>314 | 179<br>191<br>203<br>215<br>227 | 7<br>19<br>30<br>42<br>53  | 57<br>24<br>51<br>17<br>43 | 100<br>113<br>126<br>139<br>152 | 8<br>12<br>16<br>20<br>24  | 26<br>20<br>14<br>8<br>2   | 305<br>306<br>307<br>308<br>309 | 32<br>31<br>30<br>29<br>28 | 13<br>21<br>29<br>37<br>45 | 370<br>371<br>372<br>373<br>374 | 190<br>202<br>214<br>227<br>239 | 34<br>46<br>57<br>8<br>20  | 38<br>5<br>32<br>58<br>25  | 164<br>177<br>190<br>208<br>216 | 6<br>10<br>14<br>17        | 19<br>18<br>7<br>1<br>55   | 5<br>6<br>7<br>8                | 40<br>39<br>38<br>37<br>36 | 23<br>31<br>39<br>47<br>56 | 8<br>9<br>10<br>11<br>12   |
| 18<br>14<br>15<br>16<br>17 | 256<br>257<br>258<br>259<br>260 | 240<br>253<br>265<br>277<br>289 | 12<br>94                   | 55<br>22<br>49<br>15<br>42 | 114<br>127<br>140<br>158<br>166 | 37<br>41<br>45<br>49<br>53 | 55<br>49<br>43<br>37<br>81 | 252<br>258<br>254<br>254<br>255<br>256 | 18<br>17<br>17<br>16<br>15 | 51<br>59<br>7<br>16<br>24  | 315<br>316<br>317<br>818<br>319 | 240<br>252<br>264<br>276<br>288 | 5<br>16<br>28<br>39<br>50  | 10<br>87<br>3<br>80<br>57  | 165<br>178<br>191<br>204<br>217 | 27<br>81<br>35<br>39<br>43 | 55<br>49<br>48<br>37<br>31 | 310<br>311<br>812<br>813<br>314 | 27<br>27<br>26<br>25<br>24 | 53<br>1<br>9<br>17<br>25   | 375<br>376<br>377<br>378<br>379 | 251<br>263<br>275<br>238<br>300 | 81<br>43<br>54<br>6<br>17  | 52<br>18<br>45<br>12<br>39 | 229<br>242<br>255<br>268<br>281 | 21<br>25<br>29<br>33<br>87 | 43<br>42<br>36<br>30<br>24 | 9<br>10<br>11<br>12<br>18       | 84<br>83                   | 12<br>20<br>28<br>37       | 18<br>14<br>15<br>16<br>17 |
| 18<br>19<br>20<br>21<br>22 | 268<br>264                      | 338                             | 21                         | 9<br>35<br>2<br>29<br>55   | 179<br>193<br>206<br>219<br>232 | 57<br>1<br>5<br>9<br>18    | 25<br>19<br>18<br>7<br>0   | 257<br>258<br>259<br>260<br>261        | 14<br>13<br>12<br>11       | 32<br>40<br>48<br>57<br>5  | 320<br>321<br>322<br>323<br>324 | 301<br>313<br>325<br>339<br>349 | 2<br>13<br>25<br>36<br>48  | 24<br>50<br>17<br>44<br>10 | 230<br>243<br>256<br>269<br>283 | 47<br>51<br>55<br>59<br>3  | 25<br>19<br>18<br>7<br>1   | 815<br>816<br>817<br>818<br>819 | 23<br>22<br>21<br>20<br>20 | 84<br>42<br>50<br>58<br>6  | 380<br>381<br>389<br>383<br>384 | 812<br>824<br>336<br>349<br>1   | 29<br>40<br>51<br>8<br>14  | 5<br>32<br>59<br>26<br>52  | 294<br>307<br>320<br>333<br>346 | 41<br>45<br>49<br>53<br>56 | 18<br>12<br>6<br>0<br>54   | 15<br>16<br>17                  | 81<br>30<br>30<br>29<br>23 | 44<br>53<br>0<br>8<br>17   | 18<br>19<br>20<br>21<br>22 |
| 23<br>24<br>25<br>26<br>27 | 266<br>267<br>268<br>269<br>270 | 14<br>27<br>39                  | 55<br>7                    | 22<br>49<br>16<br>42<br>9  | 245<br>258<br>271<br>284<br>297 | 16<br>20<br>24<br>28<br>32 | 54<br>48<br>42<br>36<br>30 | 262<br>263<br>264<br>265<br>266        | 10<br>9<br>8<br>7<br>6     | 13<br>21<br>29<br>37<br>46 | 325<br>326<br>327<br>328<br>329 | 1<br>14<br>26<br>38<br>50       | 59<br>11<br>22<br>33<br>45 | 87<br>4<br>81<br>57<br>24  | 296<br>309<br>322<br>345<br>358 | 6<br>10<br>14<br>18<br>22  | 54<br>48<br>42<br>36<br>30 | 321<br>322<br>323               | 19<br>18<br>17<br>16<br>15 | 15<br>23<br>31<br>39<br>47 | 385<br>366<br>387<br>388<br>389 | 50                              | 26<br>87<br>49<br>0<br>13  | 19<br>46<br>12<br>39<br>5  | 0<br>13<br>26<br>39<br>52       | 12                         | 47<br>41<br>35<br>29<br>23 | 20<br>21<br>22                  | 27<br>26<br>25<br>24<br>23 | 25<br>33<br>42<br>50<br>58 | 23<br>24<br>25<br>26<br>27 |
| 28                         | 271                             | 63                              | 41                         | 36                         | 810                             | 36                         | 24                         | 267                                    | 5                          | 53                         | 330<br>331                      | 62<br>75                        | 56<br>8                    | 51<br>17                   | 1<br>14                         | 26<br>30                   | 24<br>18                   | 325<br>326                      | 14<br>14                   | 56<br>4                    | 390<br>391<br>392               | 74<br>86<br>99                  | 23<br>34<br>36             | 32<br>59<br>25             | 65<br>78<br>91                  | 20<br>24<br>28             | 17<br>10<br>4              | 24<br>25<br>26                  | 28<br>22<br>21             | 6<br>14<br>22              | 28<br>29<br>30             |

TABLE XXII .- For Ghatikas and Palas.

|            | <b>(</b> -⊙. | ('s An. | Long⊙ |            | <b>(</b> –⊙. | ('s An.  | Long⊙                                        |
|------------|--------------|---------|-------|------------|--------------|----------|----------------------------------------------|
| gh.<br>pa. | , , ,,       | . , ,,  |       | gh.<br>pa. | ' " "        | , , , ,, | <i>i                                    </i> |
| 1          | 0 12 11      | 0 13 4  | 0 59  | 31         | 6 17 55      | 6 45 1   | 30 33                                        |
| 2          | 0 24 23      | 0 26 8  | 1 58  | 32         | 6 30 6       | 6 58 5   | 31 .32                                       |
| 3          | 0 36 34      | 0 39 12 | 2 57  | 33         | 6 42 17      | 7 11 9   | 32 31                                        |
| 4          | 0 48 46      | 0 52 16 | 3 56  | 34         | 6 54 29      | 7 24 13  | 33 31                                        |
| 5          | 1 0 57       | 1 5 19  | 4 56  | 35         | 7 6 41       | 7 37 16  | 34 30                                        |
| 6          | 1 13 9       | 1 18 23 | 5 55  | 36         | 7 18 52      | 7 50 20  | 35 29                                        |
| 7          | 1 25 20      | 1 81 27 | 6 54  | 37         | 7 31 3       | 8 3 24   | 36 28                                        |
| 8          | 1 37 32      | 1 44 81 | 7 58  | 38         | 7 43 15      | 8 16 23  | 87 27                                        |
| 9          | 1 49 43      | 1 57 35 | 8 52  | 39         | 7 55 26      | 8 29 32  | 38 26                                        |
| 10         | 2 1 54       | 2 10 39 | 9 51  | 40         | 8 7 38       | 8 42 36  | 39 25                                        |
| 11         | 2 14 6       | 2 23 43 | 10 50 | 41         | 8 19 49      | 8 55 40  | 40 25                                        |
| 12         | 2 26 17      | 2 36 47 | 11 50 | 42         | 8 32 1       | 9 8 44   | 41 24                                        |
| 13         | 2 38 29      | 2 49 41 | 12 49 | 43         | 8 44 12      | 9 21 48  | 42 23                                        |
| 14         | 2 50 40      | 3 2 55  | 13 48 | 44         | 8 56 24      | 9 34 52  | 43 22                                        |
| 15         | 3 2 52       | 8 15 58 | 14 47 | 45         | 9 8 35       | 9 47 55  | 44 21                                        |
| 16         | 3 15 3       | 3 29 2  | 15 46 | 46         | 9 20 46      | 10 0 59  | 45 20                                        |
| 17         | 3 27 15      | 3 42 6  | 16 45 | 47         | 9 32 58      | 10 14 3  | 46 19                                        |
| 18         | 3 39 26      | 3 55 10 | 17 44 | 48         | 9 45 9       | 10 27 7  | 47 19                                        |
| 19         | 3 51 37      | 4 8 14  | 18 44 | 49         | 9 57 21      | 10 40 11 | 48 18                                        |
| 20         | 4 3 49       | 4 21 18 | 19 43 | 50         | 10 9 32      | 10 58 15 | 49 17                                        |
| 21         | 4 16 0       | 4 34 22 | 20 42 | 51         | 10 21 44     | 11 6 19  | 50 16                                        |
| 22         | 4 28 12      | 4 47 26 | 21 41 | 52         | 10 33 55     | 11 19 23 | 51 15                                        |
| 23         | 4 40 23      | 5 0 30  | 22 40 | 53         | 10 46 7      | 11 32 27 | 52 14                                        |
| 24         | 4 52 35      | 5 18 34 | 28 39 | 54         | 10 58 18     | 11 45 30 | 53 13                                        |
| 25         | 5 4 46       | 5 26 37 | 24 38 | 55         | 11 10 29     | 11 58 34 | 54 12                                        |
| 26         | 5 16 58      | 5 39 41 | 25 38 | 56         | 11 22 41     | 12 11 38 | 55 12                                        |
| 27         | 5 29 9       | 5 52 45 | 26 37 | 57         | 11 34 52     | 12 24 42 | 56 11                                        |
| 28         | 5 41 20      | 6 5 49  | 27 36 | 58         | 11 47 4      | 12 37 46 | 57 10                                        |
| 29         | 5 53 32      | 6 18 53 | 28 35 | 59         | 11 59 15     | 12 50 50 | 58 9                                         |
| 30         | 6 5 43       | 6 81 57 | 29 34 | 60         | 12 11 27     | 18 3 54  | 59 8                                         |

TABLE XXIII.—Names of Jupiter's cyclic years.

|                  | cyciic                                                   | 900                        | / 8 .                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| No.              | Cyclic year.                                             | No.                        | Cyclic year.                                                     |
| 0<br>1<br>2<br>3 | Vijaya.<br>Jaya.<br>Manmatha.<br>Durmukha.<br>Hemalamba. | 30<br>31<br>32<br>33<br>34 | Rudhirodgårin.<br>Raktåksha.<br>Krodhana.<br>Kshaya<br>Prabhava. |
| 5                | Vilamba,                                                 | 35                         | Yihhava-                                                         |
| 6                | Vikārin.                                                 | 36                         | Sukla.                                                           |
| 7                | Sārvari.                                                 | 37                         | Pramoda.                                                         |
| 8                | Plava.                                                   | 38                         | Prajapati.                                                       |
| 9                | Subhakrit.                                               | 39                         | Angiras.                                                         |
| 10               | Subhakrit.                                               | 40                         | Śrimukha.                                                        |
| 11               | Krodhin                                                  | 41                         | Bháva.                                                           |
| 12               | Višvāvasu.                                               | 42                         | Yuwan.                                                           |
| 13               | Parābhava.                                               | 43                         | Dhátri.                                                          |
| 14               | Plavanga.                                                | 44                         | Iśvara.                                                          |
| 15               | Kilaka.                                                  | 45                         | Bahudhânya.                                                      |
| 16               | Saumya.                                                  | 46                         | Pramâthin,                                                       |
| 17               | Sådhårana.                                               | 47                         | Vikrama.                                                         |
| 18               | Virodhakrit.                                             | 48                         | Bhrisya,                                                         |
| 19               | Paridhåvin.                                              | 49                         | Chitrabhânu.                                                     |
| 20               | Pramādin.                                                | 50                         | Subhánu.                                                         |
| 21               | Ānanda.                                                  | 51                         | Tarana.                                                          |
| 22               | Rākahasa.                                                | 52                         | Párthiva.                                                        |
| 23               | Anala.                                                   | 53                         | V yaya.                                                          |
| 24               | Pingala.                                                 | 54                         | Sarvajit.                                                        |
| 25               | Kâlayukts.                                               | 55                         | Sarvadhārin.                                                     |
| 26               | Siddhâr <u>thin.</u>                                     | 56                         | Virodhin.                                                        |
| 27               | Raudra.                                                  | 57                         | Vikrita.                                                         |
| 28               | Durmati.                                                 | 58                         | Khara.                                                           |
| 29               | Dundubhi.                                                | 59                         | Nandans.                                                         |

TABLE XXIV .- (A) Equation of the Moon's centre.

| _                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       | Г                                            | _                                                                                                                                                                                         | _                                                                                                                      | F                                                                                  | QUATI                                                                     | ON ·                                                                                                                                                                 | OF THE                                                                                                               | . M                                                                               | on's                                                                         | CENTE                                                                                              | E.                                                                      |                                                                                                                           | _                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                        | _    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Arg:                                                                  | <b>(</b> ′B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anon                                                                                       | ьly                                                                                                                                                                                                                                   | <u>.                                    </u> |                                                                                                                                                                                           | _                                                                                                                      |                                                                                    | •                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arg.                                                                                             | : ( ´                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BAno:                                                                                    | maly |
| •                                                                     | 'a E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ]q                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                            | 8¢r                                                                                                                                                                                       | ya 81                                                                                                                  | iddh.                                                                              | Åry                                                                       | a Bi                                                                                                                                                                 | ddh.                                                                                                                 | :                                                                                 | Ind Å<br>Bidd                                                                | rya<br>h.                                                                                          | Br                                                                      | ah.                                                                                                                       | & E                                                                                                  | 8. <b>6ir.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (                                                                                                | ['8 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eq -                                                                                     | +    |
| 0° 3 7 11 15 18 22 26 30 33 37 41 45 52 56 60 63 67 71 75 78 82 86 90 | 0' 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 45 30 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 | 180° 176 172 168 165 161 157 153 150 146 142 138 131 127 123 120 116 112 108 105 101 97 93 | 15<br>30<br>45<br>0<br>15<br>30<br>45<br>0<br>15<br>30<br>45<br>0<br>15<br>30<br>45<br>0<br>15<br>30<br>45<br>0<br>15<br>30<br>45<br>0<br>15<br>30<br>45<br>0<br>15<br>0<br>15<br>0<br>15<br>0<br>15<br>0<br>15<br>0<br>15<br>0<br>15 | 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4          | 19<br>39<br>59<br>18<br>37<br>56<br>14<br>32<br>48<br>4<br>20<br>34<br>48<br>0<br>12<br>22<br>31<br>39<br>46<br>52<br>56<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 59<br>52<br>31<br>54<br>53<br>25<br>29<br>0<br>48<br>52<br>8<br>30<br>1<br>33<br>3<br>30<br>46<br>56<br>50<br>32<br>59 | 5":33 5 26 5 17 5 96 4 94 48 1 4 28 4 29 3 41 1 52 2 47 2 18 1 19 0 16 6 0 52 0 16 | 0° 0 0 19 0 99 0 58 1 17 1 36 8 3 18 3 32 47 3 4 4 10 4 20 4 50 4 5 5 1 5 | 41<br>17<br>43<br>52<br>41<br>8<br>9<br>125<br>8<br>8<br>122<br>13<br>143<br>10<br>143<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | A' 5"·25 5 ·23 5 ·18 5 ·11 5 ·02 4 ·90 4 ·64 4 ·46 4 ·27 4 ·46 3 ·83 8 ·59 3 ·34 3 ·96 2 ·17 1 ·34 1 ·52 0 ·51 0 ·16 | 0<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 | 0′ 0′<br>19 44<br>39 23<br>58 50<br>18 2<br>36 53<br>55 19<br>13 17<br>30 44 | 5°28 5°24 5°19 5°12 5°03 4°92 4°65 4°47 4°28 4°3 3°35 3°06 3°35 3°06 2°18 1°34 1°19 0°87 0°51 1°19 | 0<br>0<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4 | 19<br>39<br>58<br>18<br>36<br>55<br>13<br>30<br>47<br>8<br>18<br>33<br>46<br>59<br>11<br>21<br>30<br>39<br>46<br>51<br>56 | 45<br>25<br>58<br>7<br>59<br>26<br>25<br>53<br>39<br>43<br>59<br>23<br>55<br>31<br>4<br>6<br>4<br>49 | 5°-27<br>5 '24<br>5 '19<br>5 '13<br>5 '03<br>4 '92<br>4 '80<br>4 '66<br>3 '83<br>8 '61<br>3 '34<br>2 '18<br>2 '18<br>1 '85<br>2 '18<br>1 '85<br>2 '18<br>1 '85<br>2 '18<br>1 '85<br>2 '18<br>1 '85<br>2 '18<br>1 '19<br>2 '19<br>2 '19<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87<br>0 '87 | 180° 183 187 191 195 196 202 206 210 213 217 221 225 232 236 240 243 247 251 255 258 262 266 270 | 0° 45<br>30<br>15<br>0<br>45<br>30<br>15<br>0<br>45<br>30<br>15<br>0<br>45<br>30<br>15<br>0<br>45<br>30<br>15<br>0<br>45<br>30<br>15<br>0<br>45<br>30<br>15<br>0<br>45<br>30<br>15<br>0<br>0<br>45<br>0<br>15<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>0<br>15<br>0<br>0<br>0<br>0 | 360° 356 352 348 345 341 337 333 326 322 318 315 311 907 303 296 292 288 285 281 277 273 | 15   |

TABLE XXIV-continued. (B) Equation of the Sun's centre.

| IADLE                                                                                                                                                                                                                                                 | AAIV—conun                                                                                                             | ued. (D) Equ                                                                                                                                                        | ation of the Su                                                                                                             | n a centre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arg.:Anomal;                                                                                                                                                                                                                                          | 8\$rya Siddh.                                                                                                          | Arya Biddh.                                                                                                                                                         | 2nd Árya, Brah,<br>& Biddh. B'ir.                                                                                           | Arg.: Anomaly.<br>⊙'s eq.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0° 0' 180° 3 45 176 17 30 172 3 171 15 168 4 161 1 22 30 157 5 30 0 150 33 45 144 1 15 138 4 45 0 135 30 177 5 6 15 123 4 16 17 15 168 6 15 30 112 3 7 1 15 168 6 15 30 97 3 6 6 15 78 45 101 1 5 168 6 15 70 0 190 78 45 101 1 5 108 6 15 70 90 0 90 | 1 44 5 1.43<br>1 45 59 1.31<br>1 53 26 1.19<br>1 57 22 1.05<br>2 0 50 0.22<br>2 3 46 0.73<br>2 6 11 0.66<br>2 8 4 0.55 | 0 8 256 2 238 0 16 50 16 50 2 38 0 2 39 0 0 41 26 2 10 0 57 0 2 05 1 4 28 17 19 1 1 18 29 1 1 38 1 1 25 1 1 24 1 1 36 1 1 1 15 1 4 1 1 15 1 1 1 15 1 1 1 15 1 1 1 1 | 0 17 8 2-27<br>0 25 28 2-24<br>0 33 47 2-23<br>0 41 57 2-18<br>0 49 55 2-12<br>0 57 42 2-01<br>1 12 31 1-94<br>1 19 27 1-85 | 180° 0' 380° 0' 183 45 355 15 187 30 352 30 191 15 348 45 341 15 302 30 37 30 02 13 45 32 30 191 15 318 45 225 0 115 308 45 225 0 115 308 45 247 30 226 15 308 45 247 30 226 15 308 45 247 30 226 15 228 30 307 30 226 15 228 45 311 15 228 45 225 0 25 25 45 281 15 282 30 277 30 226 15 285 45 281 15 282 30 287 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 277 30 286 1 2 |

TABLE XXV .- Latitudes and Longitudes of Places.

|                                                                                                                                                                                                                                 | L                                                                                                                                                               | ORGITUDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ì                        | 1                                                             |                            | Lowe                                                                                                       | ITUDA.                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLACE.                                                                                                                                                                                                                          | N. Lat.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Place,                   | N.                                                            | Let,                       | E, fr.<br>Gr.                                                                                              | Time<br>Diff. fr.<br>Lanks                                                                                                                             |
| Abu (Arbuda) Agra Abmadabdd Abmadangar Ajangs Ajangs Ajangs Alisabbdd Amarkvatt Aurisuar Aubilwdd Arkat Aurangabdd Ayodhya—Audh Bddani Banaras Banarasi Banarasi Banarasi Banarasi Banarasi Banarasi Banarasi Banarasi Banarasi | 28 2 72 19 8 74 20 84 75 26 28 78 27 53 78 25 25 81 16 86 80 81 27 74 28 47 71 11 69 75 26 48 82 26 26 20 83 14 34 75 12 57 77 28 18 67 77 28 18 67 77 28 18 67 | 48' -0 32 32 -0 32 48 40 1 3 5 5 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 | Dhaka<br>Dhara<br>Dharwa | 21<br>23<br>23<br>15<br>16<br>28<br>1<br>25<br>21<br>22<br>28 | 54<br>45<br>85<br>26<br>40 | 74° 81' 86 69 77 27 58 77 46 77 20 76 30 75 44 78 18 72 51 76 17 88 23 77 12 75 14 90 23 75 16 77 53 74 48 | 9h. f<br>-0 12<br>+1 53<br>+0 15<br>-0 28<br>+0 21<br>+0 16<br>+0 0<br>-0 29<br>-0 1<br>+0 7<br>28<br>+0 15<br>-0 6<br>+2 27<br>-0 5<br>-0 29<br>-0 10 |

TABLE XXV-continued.

Lowerrubs.

| 1   |                             | 1              | DOM &          | TIUDE.                     |
|-----|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
|     | PLIOR.                      | N. Lat.        | E. fr.<br>Gr.  | Time<br>Diff, fr.<br>Lank& |
|     | Dváraká .                   | 23° 16′        | 68 68'         | gh. p.<br>-1 11            |
| 1   | Elars .                     | 20 2           | 75 1           | -0 6                       |
|     | Farrakhåbåd .               | 27 28          | 79 85          | +049                       |
| 1   | Gayå .<br>Ghāzipur .        | 24 46<br>25 85 | 85 3<br>63 34  | +1 81                      |
|     | Ghāsipur<br>Girnār          | 21 80          | 70 80          | -052                       |
| 1   | Gos .                       | 15 27          | 78 68          | -0 19                      |
|     | Gorskhpur<br>Gurkhå         | 26 44          | 83 23          | +1 17                      |
|     | Gurkha<br>Gwalior           | 27 52<br>26 13 | 64 28<br>78 7  | +126                       |
|     | Haidar Abad                 | 17 18          | 78 80          | +028                       |
|     | (Dekhan).                   |                |                |                            |
|     | Haiderabed<br>(Sindh).      | 25 24          | 68 18          | -1 14                      |
|     | Hard& .                     | 22 18          | 77 2           | +018                       |
| - 1 | Hardwar .                   | 29 66          | 78 7           | +084                       |
|     | Hushangabad .               | 22 48<br>22 41 | 77 89          | +0 19                      |
|     | Indor<br>Jabalpur           | 23 9           | 75 46<br>79 58 | +0 1                       |
| 1   | Jagannáthapuri              | 19 46          | 85 50          | +141                       |
| -   | Jalgann .                   | 20 25<br>32 44 | 74 88          | -0 10                      |
|     | Jamhu                       |                | 74 49<br>75 52 | -0 7<br>+0 1               |
| 1   | Jaypur<br>Jhana             | 25 87          | 78 85          | +029                       |
|     | Jodhpur .                   | 26 19          | 78 2           | -0 27                      |
| i   | Jûpâgadh .                  | 21 29<br>18 18 | 70 22<br>84 9  | 0 58<br>+1 28              |
|     | Kalingapatam<br>Kalyan      | 19 18          | 78 10          | -0 25                      |
| 1   | Kanani                      | 27 8           | 79 68          | +041                       |
| -   | Kauchi                      | 12 50<br>26 28 | 79 44          | +0 89                      |
| i   | Kanhpur<br>Katak            | 20 28          | 60 19<br>85 58 | +0 46 +1 42                |
|     | Khambit (Cam-               | 22 18          | 72 82          | -0 82                      |
|     | bay).                       |                |                |                            |
| 1   | Khatmandu<br>Koobi (Coobin) | 27 48<br>9 56  | 85 17<br>76 15 | +186                       |
|     | Kochi (Cochin)<br>Kolapur   | 16 43          | 76 15<br>74 13 | -0 15                      |
|     | Labor                       | 81 88          | 74 16          | 0 14                       |
|     | Lakbuau<br>Madhura          | 26 5t<br>9 56  | 80 66<br>78 7  | +052                       |
| -   | Madrae .                    | 18 5           | 60 17          | +0 46                      |
| 1   | Maisur<br>Mangalur          | 12 18          | 76 40          | +0 9                       |
|     |                             | 12 52<br>22 56 | 74 5U<br>69 24 | -0 10<br>-1 8              |
| -   | Mathaus                     | 27 28          | 69 24<br>77 41 | -1 8<br>+020               |
|     | Mongir                      | 25 22          | 86 30          | +158                       |
| ī   | Multão                      | 30 18<br>21 8  | 71 26          | -0 48<br>+0 84             |
| 1   | Någpur<br>Nåsik             | 20 0           | 79 5<br>78 44  | -0 20                      |
| ı   | Pandharpur .                | 17 89          | 75 21          | -0 4                       |
| l   | Pativala                    |                | 76 5           | +07                        |
| ı   | Påtna<br>Punå               | 25 88<br>18 29 | 85 21<br>78 18 | +1 35                      |
| 1   | Purniya                     | 25 46          | 87 51          | +1 68                      |
| ı   | Purniya<br>Râmesvaram       | 9 15           | 79 80          | +086                       |
| ١   | Ratn <b>agiri</b> .         | 17 0<br>24 82  |                | -0 84<br>+ 0 56            |
| ĺ   | RAPAT                       | 23 61          | 81 18<br>78 43 | +030                       |
| ľ   | Sågar<br>Sahet Måhet        | 27 81          | 82 5           | +1 2                       |
| ı   | Sambhairne .                | 21 81<br>17 41 | 83 57<br>74 1  | +1 21                      |
| l   | Satara<br>Sironj            | 17 41<br>24 6  | 74 1           | -0 17<br>+0 19             |
| L   | Bolapur                     | 17 89          | 75 54          | +02                        |
|     | Homenathpathan .            | 22 4<br>84 6   | 71 26          | -048                       |
| ) ' | Órinagar<br>Órirangapatanam | 12 24          | 74 55<br>76 41 | -0 8<br>+0 10              |
| 1   | Suret                       | 21 10          | 72 82          | -0 82                      |
| ı   | Tanjor                      | 10 45          | 79 7           | +0 84                      |
| П   | Thank<br>Travankor .        | a 10           | 72 57<br>76 50 | -0 28<br>+0 11             |
| ١   | Trichinapelli .             | 10 47          | 78 43          | +029                       |
| ı   | Trivandram .                | 8 80<br>24 87  | 76 56          |                            |
| ı   | Udaypur .                   | 24 87<br>28 9  | 78 43<br>75 48 | 0 20<br>0 0                |
| П   | Ujjaia                      | -0 8           | 10 30          | اکتا                       |
| ŀ   |                             |                |                | ٠                          |

TABLE XXVI.—Showing the times of rising (in Asus or sixths of vinagi) in 10°-32° north latitude, or ullagna equivalents in Oblique Ascension.

|                                                               |                                              |                                              |                                      |                                              |                                               | LATIT                                        | UDES.                                        |                                              |                                              |                                              |                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Sign.                                                         | 10°                                          | 11°                                          | 12°                                  | 13°                                          | 14°                                           | 15°                                          | 16°                                          | 17°                                          | 18°                                          | 19°                                          | 20°                                           | 21°                                          |
| I & XII . II & XI . III & X IV & IX . V & VIII .              | 1544<br>1693<br>1893<br>1977<br>1897<br>1796 | 1531<br>1681<br>1889<br>1981<br>1909<br>1809 | 1518<br>1672<br>1885<br>1885<br>1918 | 1506<br>1660<br>1881<br>1989<br>1928<br>1834 | 1492<br>1650<br>1876<br>1994<br>1940<br>1848  | 1478<br>1639<br>1872<br>1998<br>1952<br>1862 | 1466<br>1627<br>1867<br>2003<br>1963<br>1874 | 1452<br>1616<br>1863<br>2007<br>1974<br>1888 | 1438<br>1605<br>1867<br>2013<br>1985<br>1902 | 1425<br>1593<br>1853<br>2017<br>1997<br>1915 | 1411<br>1582<br>1648<br>2022<br>2008<br>1929  | 1396<br>1570<br>1844<br>2026<br>2020<br>1944 |
|                                                               |                                              |                                              |                                      | ·                                            |                                               | LATIS                                        | TDES.                                        |                                              |                                              |                                              |                                               |                                              |
| Sign.                                                         | 22°                                          | 23°                                          | 24°                                  | 25°                                          | 26°                                           | 27°                                          | 28°                                          | 29°                                          | 30°                                          | 31°                                          | 32°                                           | Char                                         |
| I & XII . II & XI . III & X . IV & IX . V & VIII . VI & VII . | 1382<br>1558<br>1639<br>2031<br>2039<br>1958 | 1368<br>1546<br>1888<br>2037<br>2044<br>1972 | 1358<br>1583<br>1829<br>2041<br>2057 | 1837<br>1531<br>1823<br>2047<br>2069<br>2008 | 1822<br>1508<br>1818<br>20 52<br>2088<br>2018 | 1806<br>1496<br>1812<br>2058<br>2094<br>2084 | 1290<br>1483<br>1808<br>2063<br>2107<br>2050 | 1274<br>1469<br>1801<br>2069<br>2121<br>2066 | 1257<br>1455<br>1795<br>2075<br>2135<br>2083 | 1241<br>1439<br>1789<br>2081<br>2151<br>2099 | 1224<br>1424<br>1783<br>20 87<br>2166<br>2116 | + 130<br>+ 8<br>-135<br>-135<br>+ 8<br>+ 130 |

For the rule see above, \$60.

In the column Chars are entered the Arms by which the equivalent in right ascension of the several signs differs from the minutes of each sign. This difference is combined with the ascensional difference in the above table. As the former difference, minutes of each sign. This difference is combined with the ascensional difference in the above table. As the former difference, however, was first introduced by Bhakars, the amount of Chars must be added to the equivalents in oblique accession if the date calculated is previous to Bhakars, A. D. 1

#### TABLES FOR CALCULATING HINDU DATES IN TRUE LOCAL TIME.

#### BY HERMANN JACOBI, PH.D., SANSKRIT PROFESSOR, BONN.

In my paper on the computation of Hindu dates, etc. (vol. I, page 403 ff.), I have given rules for calculating, according to the curiously inaccurate Hindu method, the corrections which must be applied to a date, computed for mean sunrise, in order to obtain the same for true sunrise at any given place in India. As this calculation is rather tiresome, I have computed the following tables, which will make the process easy without detracting from the accuracy of the results. As the problem, to solve which these tables serve, is somewhat complicated, a few remarks on the theory of true and mean time may not be amiss.

- 1. Suppose the sun to move with an equal motion on the equator (instead of on the ecliptic); then this equatorial sun will exactly regulate mean time. His rising will occur at 6 o'clock for every place on the earth the whole year round, marking the mean beginning of day. The interval between his risings at two distant places will be the time-difference between these places (see vol. I, Table XXV).
- 2. Now assume a second sun to move with the same equable motion on the ecliptic. This supposed sun is meant when the "mean sun" is spoken of. It is obvious that this mean sun and the first will not rise at the same time, except when they coincide at the two points of intersection of the equinoctial and the ecliptic. At every other time the second will, in places in north latitude, rise earlier than the first, when he is in the northern half of the ecliptic; and later, when he is in the southern half. Table XXVII, A-F, gives the interval in ghatikās and vinādīs between the risings of both supposed suns,¹ for every degree of the ecliptic as entered in the vertical index to the left and right of each table, and for all degrees of north latitude from 10°—35° as entered in the horizontal index at the top of each table. At the intersection of the horizontal and vertical columns is given the interval of rising for the tropical longitude of the mean sun and for the terrestrial latitude in question; e.g., in Table XXVII-B, we find that for 44° trop. Long. ⊙ and 20° terr. Lat. the difference in rising is 1gh. 22v. If the trop. Long. ⊙ is entered in the index to the left, the ecliptical mean sun rises before the mean beginning of the day; if on the index to the right, it rises after the mean beginning of the day.
- 3. We thus find the time of rising of the mean sun (moving on the ecliptic), but what is really wanted is the time of rising of the true sun. The true sun only twice in the year coincides with the mean sun; at every other time he either precedes or lags behind the mean sun. Their difference in longitude is the equation of the sun's centre, the amount of which in degrees, minutes, and seconds is furnished by Table XXIV-B. If the equation has the sign —, the true longitude of the sun is greater than his mean one, and consequently the true sun rises later than the mean one; if the equation in Table XXIV has the sign +, the true sun rises before the mean one; always by the time corresponding to the sun's equation of the centre. In order to compute the equivalent in time for the sun's equation of the centre, we must know how much time is occupied in rising by one degree of the ecliptic at the place where the sun is at the moment in question in a given latitude. The amount in vinādis is furnished by the entries immediately below the degrees of terrestrial latitude in Table XXVII. Though continually changing, it is considered by Hindu astronomers to be constant throughout each single

sign, and equal to the mean. As the different parts of Table XXVII represent the tropical signs, one entry serves for the whole part. Thus we find in Part B that on the 20th parallel one degree of the ecliptic (between 30° and 60° trop. Long.) takes up 8.79 rinādis in rising. Knowing the time taken up in rising by one degree, we can easily calculate the time corresponding to any given value of the equation of the sun's centre.

4. Table XXVII refers to tropical longitude, while the other tables yield sidereal longitude. The former is found by adding to the latter the ayanāmśas (or amount of the precession of the equinox) for the year in question.

The rule for calculating the ayanáńsas is given in section 39 of the former paper (page 421); to find them without calculation is the object of Tables XXVIII and XXIX, e.g., we find by Table XXVIII that in K. Y. 4683 the ayanáńsas were—

Table XXIX serves for the Brahma Siddhánta and Siddhánta Śiromani, Table XXVIII, for the other Siddhántas.

5. I shall now illustrate by examples the working of these tables in connection with the Special Tables; for when such accuracy is wanted, that the difference between mean and true time comes into consideration, the calculation must be made by means of the Special Tables.

1st Example.—Let it be proposed to calculate the true Tithi for true sunrise on the 7th (solar) Jyaishtha K.Y. 4128 at Aligarh, whose latitude is 27° 53′ (or roundly 28°) and time difference + 14 vin. We use for this and the following examples the tables for the Súrya Siddhánta:—

(a) We calculate the elements: Distance  $\mathfrak{c}-\mathfrak{O}$  etc., for the year and day in question, viz.—

(b) Add the time difference, with the sign changed, for the place in question, to the Corr. (+6gh.11v.-14v.=+5gh.57v.) and find by Table XXII the corresponding increase of the elements, distance, etc.—

(c) Add (or subtract, according to the sign) the increase from the first result.

(d) Find the equations for the anomalies of the moon and sun by Table XXIV-

An. 
$$0$$
 14° 21' ... Eq.  $0 = -1^\circ$  15' 32"  
An.  $0$  317° 20' ... Eq.  $0 = -1^\circ$  29' 12"  
Sum of eq'.s  $0 = -2^\circ$  44' 44"

The same inaccuracy pervades all Hindu calculations of true sunrise, and makes all figures in Table XXVI wrong when compared with the true values. However, we do not require the latter, but those which the Hindus assume in their calculations.

<sup>&#</sup>x27;Or between the risings of a point on the equator and one on the ecliptic, which have the same distances from the equinox.

<sup>3</sup> I shall indicate below §7, how these tables may be used in connection with the general tables for an estimate of the difference between mean and true local time.

(e) Add the sum of equations to the distance; the result is the true distance at mean sunrise for the place in question, viz. 255° 28′ 9″ — 2° 44′ 44″ = 252° 43′ 25″.

(f) Find the sidereal longitude of the sun by subtracting from the above the ⊙'s an., the same for beginning of the century. (Table XIII.)

(g) Find the ayanáméas for the year in question, by Table XXVIII—

(h) Add the ayanámśas thus found to the sidereal longitude of the sun, the result is the tropical longitude of the sun.—

(i) Look out in Table XXVII the "interval of rising" of the degree of trop. Long. 
one now found for the latitude of the given place.

If the left-hand index (0-180) is used, the amount is subtractive; if the index to the right  $(180^{\circ}-360^{\circ})$  the amount is additive.

In this case we get, for trop. Long. 42° on the 28th parallel, — 1gh. 46v.

(k) Take, from the same part of the Table just used, the time required by one degree in rising, as given there immediately below the degree of latitude in question, and calculate the equivalent in time for the sun's equation. If the equation has the sign +, the amount is subtractive; if —, it is additive.

In the present case: 1° takes up 8:24 vinādis, consequently 1° 29′ will take up 12v. The equation being negative, the amount is additive. We put it down as + 12v.

(i) Add (or subtract according to the sign) the vinages in (k) to the result in (i); find the increase of Dist.  $\mathfrak{C} - \mathfrak{D}$  for the sum, in Table XXII; add the increase (or subtract according to the sign of the sum) to the true Dist.  $\mathfrak{C} - \mathfrak{D}$  (found in e). The result is the true Dist.  $\mathfrak{C} - \mathfrak{D}$  for true sunrise at the place in question. Here - lgh. 46v + 12v = - lgh. 34v.

(m) This result is not quite correct, because we have made use of the mean increase (or decrease) of Dist. ← — ⊙ instead of the true, as the Hindus do. However, we may rest satisfied with this approximation when the true distance comes out larger or smaller, by 4 minutes or more, than an entire number of degrees marking the end of a *Tithi*. This is the case in the present example: 252° mark the end of the 21st tithi or the 6th tithi of the dark fortnight; but as we found the true distance to he 252° 24′ 20″, which is more than 4′ above the end of the *Tithi*, viz. 252°, the final result is not affected by the slightly incorrect calculation.

In rare cases where the strictest accuracy is required, proceed as follows:-

Add the increase (or decrease) of the distance, etc., for the sum found in (1) to the

result in (e); again, find the equations of  $\mathfrak{c}$  and  $\mathfrak{S}$ , as in (d), and add their sum to the distance, as in (e). The result is the true distance. In this case -1gh. 34v:—

|                 |       |                      | Dist. ( — o | €'s An.       | ⊙'s An.     |
|-----------------|-------|----------------------|-------------|---------------|-------------|
| l gh.           |       |                      | 0° 12′ 11″  | 0° 18′ 4″     | 0′ 59″      |
| 34 v.           |       |                      | 6 54        | 7 24          | 34          |
| - 1 gh, 34      | ₹     |                      | 19 5        | 20 28         | + 1 33      |
| subtracted from |       | •                    | 255 28 9    | 14 21 17      | 817 19 44   |
| makes           |       |                      | 255 9' 4"   | 14 0' 49"     | 317 18' 11" |
|                 | An. C | 14º 1'eq             | = - 1° 13   | 49"           |             |
|                 | An. G | 31 <b>7°</b> 18′ eq. | = -180      | 8             |             |
|                 |       | Sum of eq's          | = $-$ 2 43  | 57            |             |
|                 |       | Dist. 3 6            | +255 9      | <u> 4</u>     |             |
|                 |       | True dist.           | 252° 2      | 5′ 7 <b>″</b> |             |

This then is the strictly accurate *true* distance  $\mathfrak{C} - \mathfrak{O}$ . The error in the preceding method was  $-47^{\circ}$ .

It may be borne in mind, however, that it is a waste of time to attempt this degree of accuracy, unless we know the *Hindu* value of the latitude and longitude of the place for which the date is to be calculated. This uncertainty is enhanced when we have to deal with dates in inscriptions; for we never know for what place the almanac was calculated, from which the date recorded in the inscription was taken, though in most cases we shall probably be right in assuming that the almanac referred to the capital of the kingdom.

The following examples will be understood without further comment. I use the same letters as in the first example to indicate the operations to be gone through:—

Ex. 2.—K. Y. 4128, 4th Phâdrapada; place: Ratnagiri, 17° Lat. and time difference —34 vin.

EPIGRAPHIA INDICA. Table XXVII. (Part A.—Trop. Long. ⊙ =0°-29°, 360°-331°.)

| (c) $52 \text{ gh.}$ . = $10^{\circ} 33' 55''$ | 11° 19′ 23″                        | 0° 51′ 15″          |                                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 10 v = 2 2                                     | 2 11                               | 10                  |                                   |
| 52 gh. 10 v.= -10 35 57                        | -11 21 34                          | <b>—51</b> 25       | (d) eq. $C = +4^{\circ} 55' 16''$ |
| 202 26 2                                       | 296 32 56                          | 137 35 34           | eq. ⊙ = + 1 31 7                  |
| makes . 191 50 5                               | 285 11 22                          | 136 44 9            | $Sum = + 6^{\circ} 26' 23''$      |
| Sum of eq + 6 26 23                            |                                    | 150 97 5            | 2um = 7 0 20 20                   |
| ·                                              |                                    |                     |                                   |
| (e) 198 16 28                                  | 0.0000                             | (-) 4800 augusti    | . =10° 30′ 0°                     |
| (f) 496° 44′ 9″ (an.                           | O + 360°)                          | (g) 4300 ayanámsa   |                                   |
| <b>—</b> 282 43 53                             |                                    | 25 yea              | ars . = 22 30                     |
| 214 0 16 (sid. I                               | iong. (0)                          | 4325 K. Y. aya      | námsa . = 10° 52′ 30°             |
| (k) + 10 52 30                                 | g• 0/                              | •                   |                                   |
|                                                | I and (G)                          |                     |                                   |
| 224 52 46 (trop.                               | Doug. (b)                          |                     | 1 1 00                            |
| (i) trop. Long. ⊙ = 22                         | 5° on 34° Lest. 101                | ervai .             | = + 1 gh. 32 v.                   |
| $(k)  \text{Eq.}  \text{noig.}  \Theta = 2k$   | $1^{\circ} 31' (1^{\circ} = 12.1)$ | 18), time of rising | = 18                              |
| .,                                             |                                    |                     | = + 1 gh. 14 v.                   |
| (l) 1 gh =                                     | . 12' 11"                          |                     | <b>C</b>                          |
|                                                | 2 51                               |                     |                                   |
|                                                |                                    | 1.14. 4             |                                   |
| + 1 gh. 14 v =                                 |                                    | ded to e)           |                                   |
|                                                | 198 16 28                          |                     |                                   |
| makes                                          | 198° 31′ 30″ Red                   | sult.               |                                   |
|                                                |                                    |                     |                                   |

6. In §62 of my former paper I have said: "In the Siddhanta Siromani Goladhyáya" IV, 20, Bhàskara states that the ancient astronomers assumed that at Lanka (or on the Equator) the zodiacal signs rise in the same time with 30 degrees of the equinoctial, while in fact they do not. The tables give the interval according to Bhaskara's theory. If the value without Bhaskara's correction is wanted, it may be elicited from the tables. For that purpose the column 0° has been added; in it are given what Bhâskara calls the udayantara. They must be added to, or subtracted from (according to the sign), the value in the table. Under this supposition, we shall get in (i) of the first example above 1gh. 24v. instead of 1gh. 46v., and in (k.) we find 8.27 vin. instead of 8.23 as the time taken up in rising 1 degree; the latter correction does not, in this case, sensibly affect the final result, while the former will.

In calculating dates anterior to Bhaskara (K. Y. 4251) the value of the "interval" given in the table should be corrected in the way just explained.

7. The present tables may he used roughly to estimate the difference between mean Indian and true local time, as in the following example,

In §24 of my first paper we found that in K. Y. 4682 the 11th tithi of the bright fortnight of Vaisakha ended 46 ghatikas after mean sunrise in Lanka on the 18th Vaiśakha of the Tables. What is the corresponding local time at Purniya (26° N. Lat. and + 1gh. 58 vin. time difference)?

First add the time difference to the given Lanka time: 46gh. + 1gh. 58v. = 47gh.58 vin. Then look out in Table VIII the sidereal Long. O on the 18th Vaisakha: 16° 40'; add the ayanáméa for K.Y. 4682, viz. 16° 15'; the sum is the trop. Long. O,  $16^{\circ} 40' + 16^{\circ} 15' = 32^{\circ} 55'$  (or nearly 33°). Now look out in Table XXVII, Part B, the interval between the mean beginning of the day and sunrise on the 26th parallel and for trop. Long. ⊙ = 38'; viz. 1gh. 25v. The left hand index being used, the true sun rises before the mean beginning of the day; accordingly we must add the interval to mean time. 47gh. 58v. + 1gh. 25v. = 49 gh. 23 v. This is the required true local time for the end of the 11th tithi in Purniya.

Our text of the Sârya Siddhânta III, 43, 44, is in accordance with Bhâskara's theory, and must therefore be later. From the error in the position of the Moon's node relative to that of the Sun, I am persuaded that the present text of the Sarya Siddhanta was fixed not before the 13th century A.D. The bija is a still later addition

| Lat.                                                     | 10°                                                                          | I1°                                                                          | 120                                                                          | 18°                                                                          | 14°                                                                          | 16°                                                                          | 16°                                                                          | 17°                                                                          | 18°                                                                          | 19°                                                                          | 20°                                                                          | 21°                                                                          | 23°                                                                          | 23°                                                                          |                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pin.                                                     | 8.28                                                                         | 8.21                                                                         | 8-43                                                                         | 8:37                                                                         | 8-29                                                                         | 8-21                                                                         | 8-16                                                                         | 8.07                                                                         | <b>7-9</b> 9                                                                 | 7.92                                                                         | 7:84                                                                         | 7-76                                                                         | 7:68                                                                         | 7:60                                                                         |                                                                    |
| Long.<br>0°<br>1<br>2<br>3                               | gh. v.<br>0 0<br>0 1<br>0 3<br>0 4<br>0 6                                    | gh. v.<br>0 0<br>0 1<br>0 3<br>0 4<br>0 6                                    | gl. v.<br>0 0<br>0 2<br>0 3<br>0 5<br>0 6<br>0 8                             | gh. v.<br>0 0<br>0 2<br>0 3<br>0 5<br>0 7<br>0 8                             | gh. v.<br>0 0<br>0 2<br>0 3<br>0 5<br>0 7                                    | gh. v.<br>0 0<br>0 2<br>0 4<br>0 5<br>0 7<br>0 9                             | gh. v.<br>0 0<br>0 2<br>0 4<br>0 6<br>0 7<br>0 9                             | gh. v.<br>0 0<br>0 2<br>0 4<br>0 6<br>0 8<br>0 10                            | gh. v.<br>0 0<br>0 2<br>0 4<br>0 6<br>0 8                                    | gh. v.<br>0 0<br>0 2<br>0 4<br>0 6<br>0 8<br>0 10                            | gh. c.<br>0 0<br>0 2<br>0 4<br>0 7<br>0 9                                    | gh. v.<br>0 0<br>0 2<br>0 4<br>0 7<br>0 9                                    | gh. v.<br>0 0<br>0 2<br>0 5<br>0 7<br>0 9                                    | gh. c.<br>0 0<br>0 2<br>0 5<br>0 7<br>0 10                                   | Long<br>360°<br>359<br>358<br>357<br>356                           |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13            | 0 7<br>0 9<br>0 10<br>0 11<br>0 13<br>0 14<br>0 16<br>0 17<br>0 18<br>0 20   | 0 9<br>0 10<br>0 12<br>0 13<br>0 15<br>0 16<br>0 18<br>0 19<br>0 21          | 0 9<br>0 11<br>0 13<br>0 14<br>0 16<br>0 17<br>0 19<br>0 20<br>0 22          | 0 10<br>0 11<br>0 13<br>0 15<br>0 16<br>0 18<br>0 20<br>0 21<br>0 23         | 0 10<br>0 12<br>0 14<br>0 15<br>0 17<br>0 19<br>0 21<br>0 22<br>0 24         | 0 11<br>0 13<br>0 14<br>0 16<br>0 18<br>0 20<br>0 21<br>0 23<br>0 25         | 0 11<br>0 13<br>0 15<br>0 17<br>0 19<br>0 20<br>0 22<br>0 24                 | 0 12<br>0 14<br>0 15<br>0 17<br>0 19<br>0 21<br>0 23<br>0 25<br>0 27         | 0 12<br>0 14<br>0 16<br>0 18<br>0 20<br>0 22<br>0 24<br>0 26<br>0 28         | 0 12<br>0 14<br>0 17<br>0 19<br>0 21<br>0 23<br>0 25<br>0 27<br>0 29         | 0 13<br>0 15<br>0 17<br>0 19<br>0 21<br>0 24<br>0 26<br>0 28<br>0 30         | 0 13<br>0 16<br>0 18<br>0 20<br>0 22<br>0 25<br>0 27<br>0 29<br>0 31         | 0 14<br>0 16<br>0 19<br>0 21<br>0 23<br>0 26<br>0 28<br>0 20<br>0 32         | 0 14<br>0 17<br>0 19<br>0 22<br>0 24<br>0 26<br>0 29<br>0 31<br>0 34         | 354<br>353<br>352<br>351<br>350<br>349<br>348<br>347<br>346        |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24 | 0 21<br>0 23<br>0 24<br>0 26<br>0 27<br>0 28<br>0 30<br>0 31<br>0 33<br>0 34 | 0 22<br>0 24<br>0 25<br>0 27<br>0 28<br>0 30<br>0 31<br>0 33<br>0 34<br>0 36 | 0 24<br>0 25<br>0 27<br>0 28<br>0 30<br>0 31<br>0 33<br>0 35<br>0 36<br>0 38 | 0 24<br>0 26<br>0 28<br>0 29<br>0 31<br>0 33<br>0 34<br>0 36<br>0 37<br>0 39 | 0 26<br>0 27<br>0 29<br>0 31<br>0 32<br>0 34<br>0 36<br>0 38<br>0 39<br>0 41 | 0 27<br>0 29<br>0 30<br>0 32<br>0 34<br>0 36<br>0 38<br>0 39<br>0 41<br>0 43 | 0 29<br>0 30<br>0 31<br>0 33<br>0 35<br>0 37<br>0 39<br>0 41<br>0 43<br>0 44 | 0 29<br>0 31<br>0 33<br>0 35<br>0 37<br>0 39<br>0 41<br>0 42<br>0 44<br>0 46 | 0 30<br>0 32<br>0 34<br>0 36<br>0 38<br>0 40<br>0 42<br>0 44<br>0 46<br>0 48 | 0 31<br>0 33<br>0 35<br>0 37<br>0 39<br>0 41<br>0 43<br>0 46<br>0 48<br>0 50 | 0 32<br>0 35<br>0 37<br>0 39<br>0 41<br>0 43<br>0 45<br>0 48<br>0 50<br>0 52 | 0 34<br>0 36<br>0 38<br>0 40<br>0 43<br>0 45<br>0 47<br>0 49<br>0 52<br>0 54 | 0 35<br>0 37<br>0 39<br>0 42<br>0 44<br>0 46<br>0 49<br>0 51<br>0 53<br>0 56 | 0 36<br>0 38<br>0 41<br>0 43<br>0 46<br>0 48<br>0 50<br>0 53<br>0 55<br>0 58 | 345<br>344<br>343<br>342<br>341<br>340<br>339<br>338<br>337<br>336 |
| 25<br>26<br>27<br>28<br>29                               | 0 35<br>0 37<br>0 38<br>0 40<br>0 41                                         | 0 37<br>0 39<br>0 40<br>0 42<br>0 43                                         | 0 39<br>0 41<br>0 42<br>0 44<br>0 46                                         | 0 41<br>0 42<br>0 44<br>0 46<br>0 47                                         | 0 43<br>0 44<br>0 46<br>0 48<br>0 50                                         | 0 45<br>0 47<br>0 48<br>0 50<br>0 52                                         | 0 46<br>0 48<br>0 50<br>0 52<br>0 54                                         | 0 48<br>0 50<br>0 52<br>0 54<br>0 56                                         | 0 50<br>0 52<br>0 54<br>0 56<br>0 58                                         | 0 52<br>0 54<br>0 56<br>0 58<br>1 0                                          | 0 54<br>0 56<br>0 58<br>1 0<br>1 3                                           | 0 56<br>0 58<br>1 0<br>1 3<br>1 5                                            | 0 58<br>1 0<br>1 3<br>1 5<br>1 7                                             | 1 0<br>1 2<br>1 5<br>1 7<br>1 10                                             | 335<br>334<br>333<br>332<br>331                                    |

| 1                          |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                         |                            |                       | I                          | ART A                                      | ,—cont                                     | inuea.                                     |                                             |                                             |                                             |                                             |                                       |                                         |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lat.                       | 2                       | 4°                         | 1                       | 25°                        | :                       | 96°                        | 2                       | 7°                         | 2                     | 8°                         | 29°                                        | 30°                                        | 31°                                        | 32°                                         | 83°                                         | 84°                                         | 85°                                         | 0                                     |                                         |
| Via.                       | 7                       | -52                        | 7                       | · <b>43</b>                | 7                       | *84                        | 7                       | -26                        | 7                     | 17                         | 7*08                                       | 6.88                                       | 6.89                                       | 6.80                                        | 6-69                                        | 6.29                                        | 6.49                                        | + 0-72                                |                                         |
| Long.<br>0°<br>1<br>2<br>3 | gh.<br>0<br>0<br>0<br>0 | 5<br>7<br>10               | 9Å.<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>3<br>5<br>8<br>10     | gi.<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>3<br>5<br>8<br>11     | gi.<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>3<br>5<br>8<br>11     | 9 h. 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>3<br>6<br>8<br>11     | gh. v.<br>0 0<br>0 3<br>0 6<br>0 9<br>0 12 | gh. u.<br>0 0<br>0 3<br>0 6<br>0 9<br>0 12 | gh. v.<br>0 0<br>0 3<br>0 6<br>0 9<br>0 12 | gl. v.<br>0 0<br>0 3<br>0 6<br>0 10<br>0 13 | gh. e.<br>0 0<br>0 3<br>0 7<br>0 10<br>0 13 | gh. v.<br>0 0<br>0 3<br>0 7<br>0 10<br>0 14 | gk. e.<br>0 0<br>0 4<br>0 7<br>0 11<br>0 14 | gh. e. —0 0 0 1 0 1 0 2 0 3           | Long<br>360<br>359<br>358<br>357<br>356 |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9      | 0 0 0 0                 | 12<br>15<br>17<br>20<br>22 | 0 0 0 0                 | 13<br>15<br>18<br>21<br>23 | 0 0 0 0                 | 13<br>16<br>19<br>21<br>24 | 0 0 0                   | 14<br>16<br>19<br>22<br>25 | 0 0 0 0               | 14<br>17<br>20<br>23<br>25 | 0 15<br>0 18<br>0 20<br>0 23<br>0 26       | 0 15<br>0 18<br>0 21<br>0 24<br>0 27       | 0 16<br>0 19<br>0 22<br>0 25<br>0 28       | 0 16<br>0 19<br>0 22<br>0 26<br>0 29        | 0 17<br>0 20<br>0 23<br>0 26<br>0 30        | 0 17<br>0 20<br>0 24<br>0 27<br>0 31        | 0 18<br>0 21<br>0 25<br>0 28<br>0 32        | 0 4<br>0 4<br>0 5<br>0 6<br>0 7       | 355<br>354<br>353<br>352<br>351         |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14 | 0<br>0<br>0<br>0        | 25<br>27<br>30<br>32<br>35 | 0<br>0<br>0<br>0        | 26<br>28<br>31<br>33<br>36 | 0 0 0 0                 | 27<br>29<br>33<br>35<br>37 | 0 0 0 0                 | 27<br>30<br>33<br>36<br>38 | 0 0 0                 | 28<br>31<br>34<br>37<br>40 | 0 29<br>0 32<br>0 35<br>0 38<br>0 41       | 0 30<br>0 33<br>0 36<br>0 39<br>0 42       | 0 31<br>0 34<br>0 37<br>0 40<br>0 44       | 0 32<br>0 35<br>0 38<br>0 42<br>0 45        | 0 33<br>0 36<br>0 40<br>0 43<br>0 46        | 0 34<br>0 38<br>0 41<br>0 44<br>0 48        | 0 35<br>0 39<br>0 42<br>0 46<br>0 49        | -0 7<br>0 8<br>0 9<br>0 10<br>0 10    | 350<br>349<br>348<br>347<br>346         |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19 | 0 0 0 0                 | 37<br>40<br>42<br>45<br>47 | 0 0 0 0                 | 39<br>41<br>44<br>46<br>49 | 0 0 0 0                 | 40<br>43<br>45<br>49<br>51 | 0 0 0 0                 | 41<br>44<br>47<br>49<br>52 | 0 0 0                 | 42<br>45<br>48<br>51<br>54 | 0 44<br>0 47<br>0 50<br>0 53<br>0 55       | 0 45<br>0 48<br>0 51<br>0 54<br>0 57       | 0 47<br>0 50<br>0 53<br>0 56<br>0 59       | 0 48<br>0 51<br>0 54<br>0 58<br>1 1         | 0 50<br>0 53<br>0 56<br>1 0<br>1 3          | 0 51<br>0 55<br>0 58<br>1 1<br>1 5          | 0 53<br>0 56<br>1 0<br>1 3<br>1 7           | -0 11<br>0 12<br>0 13<br>0 13<br>0 14 | 345<br>344<br>343<br>342<br>341         |
| 20<br>21<br>22<br>23<br>24 | 0<br>0<br>0<br>0        | 50<br>52<br>55<br>57<br>0  | 0<br>0<br>0<br>0        | 51<br>54<br>57<br>59<br>2  | 0<br>0<br>0<br>1        | 53<br>56<br>59<br>1        | 0<br>1<br>1<br>1        | 55<br>58<br>0<br>3<br>6    | 0<br>0<br>1<br>1      | 57<br>59<br>2<br>5<br>8    | 0 58<br>1 1<br>1 4<br>1 7<br>1 10          | 1 0<br>1 3<br>1 6<br>1 9<br>1 12           | 1 2<br>1 5<br>1 8<br>1 12<br>1 15          | 1 4<br>1 7<br>1 10<br>1 14<br>1 17          | 1 7<br>1 10<br>1 13<br>1 16<br>1 19         | 1 8<br>1 12<br>1 15<br>1 18<br>1 22         | 1 10<br>1 14<br>1 17<br>1 21<br>1 24        | -0 15<br>0 16<br>0 16<br>0 17<br>0 18 | 340<br>339<br>338<br>337<br>336         |
| 25<br>26<br>27<br>28<br>29 | 1<br>1<br>1<br>1        | 2<br>4<br>7<br>9<br>12     | 1<br>1<br>1<br>1        | 4<br>7<br>9<br>12<br>15    | 1<br>1<br>1<br>1        | 7<br>9<br>12<br>14<br>17   | 1<br>1<br>1<br>1        | 8<br>11<br>14<br>17<br>19  | 1<br>1<br>1<br>1      | 11<br>14<br>16<br>19<br>22 | 1 13<br>1 16<br>1 19<br>1 22<br>1 25       | 1 15<br>1 18<br>1 21<br>1 24<br>1 27       | 1 18<br>1 21<br>1 24<br>1 27<br>1 30       | 1 20<br>1 23<br>1 26<br>1 30<br>1 33        | 1 23<br>1 26<br>1 29<br>1 33<br>1 36        | 1 25<br>1 29<br>1 32<br>1 35<br>1 39        | 1 28<br>1 31<br>1 35<br>1 38<br>42          | 0 18<br>0 19<br>0 20<br>0 21<br>0 21  | 335<br>334<br>333<br>332<br>331         |

PART A .- continued

493

Table XXVII. (Part B.—Trop. Long. ⊙ =30°-59°, 330°-301°.)

| Lat.                                                                                     | 10°                                                                               | 11°                                                                                                           | 12°                                        | 18°                                                                                | 14°                                                                                | 15°                                                                             | 16°                                                                               | 17°                                                                                    | 18°                                                                                  | 19°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20°                                                                             | 21°                                                                                                                        | 22°                                             | 23°                                            |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| n.                                                                                       | 9.4                                                                               | 9.34                                                                                                          | 9-29                                       | 9-22                                                                               | 9.17                                                                               | 9-11                                                                            | 9-04                                                                              | 8.38                                                                                   | 8-92                                                                                 | 8.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8-79                                                                            | 8.72                                                                                                                       | 8-66                                            | 8:59                                           |                                                                                            |
| Long. 300 311 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 66 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 | gh. v. 0 43 0 43 0 44 0 44 0 45 0 46 0 47 0 47 0 48 0 49 0 50 0 50 0 51 0 52 0 53 | gh. v. 0 45 0 46 0 47 0 48 0 49 0 50 0 51 0 52 0 53 0 54 0 55 0 56 0 57 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 91. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. | gh. c. 0 490 0 50 0 51 0 50 0 50 0 51 0 52 0 53 0 54 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 | 9% 0 51 0 52 0 53 0 54 0 55 0 56 50 56 50 56 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 9. c. 6. 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 57 0 58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 93. c. 0 56 0 57 0 58 0 1 0 1 1 2 1 3 1 1 4 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 22 | gh. c. 0 589 1 0 0 59 1 1 0 1 1 2 1 3 1 4 4 1 1 15 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 23 1 24 26 | 9h c. 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 14 1 15 1 12 1 1 14 1 15 1 12 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 9 <sup>1</sup> . v. 1 5 5 1 1 6 6 1 7 7 1 8 8 1 10 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | gh. c. 1 7 9 1 10 1 11 11 14 1 15 1 17 1 120 1 121 1 124 1 125 1 27 1 29 1 1 30 1 32 1 33 1 34 1 35 1 37 1 38 1 39 1 41 42 | 9 h . c. 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | gh. c. 112 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | Long. 330° 329 328 327 326 325 321 320 319 318 311 310 309 308 305 304 305 304 305 303 303 |

# PART B,-continued.

| Lat.                                           | 24° 25°                                             | 26° 27°                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28°                                                                                                                                                          | 29° 30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31° 82°                                                                                                                                                 | 33° 34°                                                                                      | 35°                                                                                                                                                                                   | 0°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vin.                                           | 8-52 8-45                                           | 8-88 8-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 284                                                                                                                                                          | 8.16 8.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.00 7.91                                                                                                                                               | 7.84 7.76                                                                                    | 7.67                                                                                                                                                                                  | + 0.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |
| 30° 31° 32° 33° 33° 33° 33° 33° 33° 33° 33° 33 | SA   C   SA   C   T   T   T   T   T   T   T   T   T | v. c. pl. c. 1 22<br>1 20 1 22<br>1 12 1 24<br>1 28 1 26<br>1 27<br>1 26 1 29<br>1 28 1 31<br>1 39 1 32<br>1 31 1 34<br>1 37 1 41<br>1 37 1 41<br>1 39 1 43<br>1 44 1 46<br>1 44 1 48<br>1 46 1 49<br>1 47 1 51<br>1 49 1 53<br>1 55 1 54<br>1 55 1 59<br>1 55 2 3<br>2 0 2 4<br>2 2 2 2 6<br>2 3 2 8<br>2 5 2 10 | 1 25<br>1 29<br>1 30<br>1 32<br>1 34<br>1 36<br>1 37<br>1 41<br>1 44<br>1 46<br>1 50<br>1 51<br>1 55<br>1 55<br>1 55<br>1 55<br>2 2 2<br>2 2<br>2 11<br>2 14 | 7. c. 1 28   7. 30   1 32   1 32   1 32   1 32   1 32   1 35   1 35   1 35   1 42   1 44   1 48   1 46   1 52   1 55   1 55   1 55   1 55   1 55   1 55   1 55   1 55   1 55   1 55   1 55   2 3   2 7   2 14   2 15   2 10   2 17   2 14   2 15   2 10   2 17   2 14   2 15   2 17   2 14   2 15   2 17   2 14   2 15   2 17   2 14   2 15   2 17   2 14   2 15   2 17   2 15   2 10   2 17   2 15   2 10   2 17   2 15   2 10   2 17   2 15   2 10   2 17   2 15   2 10   2 17   2 15   2 20   2 17   2 22   2 19   2 26   2 21   2 26   2 21   2 26   2 21   2 26   2 26   2 21   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26   2 26 | gh. s. gh. s. 1 33 1 36 1 35 1 38 1 37 1 40 1 39 1 42 1 41 1 44 1 1 45 1 49 1 47 1 51 1 55 1 59 2 3 1 2 5 2 2 3 2 2 5 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | gh. v. gh. v. 139 1 42 1 41 1 45 1 44 1 47 1 46 1 49 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 2 2 2 2 2 | 9h. c. 1 45<br>1 448<br>1 50<br>1 52<br>1 55<br>1 55<br>1 55<br>2 2 2<br>2 6<br>2 9<br>2 11<br>2 16<br>2 2 13<br>2 16<br>2 2 2<br>2 23<br>2 24<br>2 23<br>2 24<br>2 24<br>2 24<br>2 2 | ## 22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0   22   0 | Long, 336 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 311 310 309 308 305 304 303 302 301 |

TABLE XXVII. (PART C.—Trop. Long. 3 = 60°-89°, 300°-127°.)

| Lat.                                                                                                                                             | 10°                                                                                | 11°                                                                                                                                                             | 12°                                                                                                                        | 13°                                           | 14°                                                                                                                     | 15°                                                                               | 16°                                                                                                            | 17°                                                                                                                                                                                | 18°                                           | 19°                                                                                                                                                    | 20°                                                                                    | 21°                                                                                                         | 22°                                                                                                                                                    | 23°                                           |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vin.                                                                                                                                             | 10.52                                                                              | 10-50                                                                                                                                                           | 10.47                                                                                                                      | 10-45                                         | 10.42                                                                                                                   | 10.40                                                                             | 10:87                                                                                                          | 10.85                                                                                                                                                                              | 10.32                                         | 10-29                                                                                                                                                  | 10.27                                                                                  | 10:24                                                                                                       | 10.22                                                                                                                                                  | 10.18                                         |                                                                                                                                                                |
| Long.<br>601<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>80<br>81<br>81<br>82 | gh. e. 1 1 0 0 59 0 59 0 59 0 56 0 56 0 56 0 54 0 54 0 53 0 52 0 51 0 51 0 50 0 49 | 9h. v.<br>1 4<br>1 3<br>1 3<br>1 2<br>1 2<br>1 1<br>1 0<br>0 59<br>0 59<br>0 58<br>0 58<br>0 57<br>0 57<br>0 57<br>0 55<br>0 56<br>0 56<br>0 55<br>0 54<br>0 53 | 9t. c.<br>1 8<br>1 8<br>1 8<br>1 7<br>1 6<br>1 6<br>1 5<br>1 4<br>1 3<br>1 2<br>1 2<br>1 1 1<br>1 0<br>1 0<br>0 59<br>0 58 | gh. c. 1 13 1 13 1 13 1 12 1 11 1 11 1 11 1 1 | 9 <sup>h. v.</sup> 1 16 1 16 1 15 1 15 1 14 1 14 1 14 1 13 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 17 1 10 1 10 1 9 1 8 1 8 1 7 | gh. v. 1 20 1 20 1 20 1 19 1 19 1 18 1 18 1 17 1 17 1 16 1 16 1 16 1 15 1 15 1 15 | gh. e.<br>1 24<br>1 24<br>1 24<br>1 23<br>1 23<br>1 22<br>1 22<br>1 22<br>1 21<br>1 21<br>1 20<br>1 20<br>1 20 | 9h c. 1 29<br>1 28<br>1 28<br>1 28<br>1 27<br>1 27<br>1 27<br>1 27<br>1 26<br>1 26<br>1 25<br>1 25<br>1 25<br>1 24<br>1 23<br>1 23<br>1 23<br>1 23<br>1 22<br>1 22<br>1 22<br>1 22 | gh. e. 1 33 1 32 1 32 1 32 1 32 1 31 1 31 1 3 | gh. c.<br>1 37<br>1 37<br>1 36<br>1 36<br>1 36<br>1 35<br>1 35<br>1 35<br>1 34<br>1 34<br>1 33<br>1 33<br>1 33<br>1 32<br>1 32<br>1 32<br>1 31<br>1 31 | gh. c. 1 41 1 41 1 40 1 40 1 39 1 39 1 38 1 38 1 38 1 37 1 37 1 36 1 36 1 36 1 35 1 35 | gh. c. 1 46<br>1 45<br>1 45<br>1 45<br>1 45<br>1 44<br>1 44<br>1 44<br>1 43<br>1 43<br>1 43<br>1 43<br>1 43 | gh. c.<br>1 49<br>1 49<br>1 48<br>1 48<br>1 48<br>1 47<br>1 47<br>1 47<br>1 47<br>1 46<br>1 46<br>1 46<br>1 45<br>1 45<br>1 45<br>1 45<br>1 44<br>1 44 | gh. v. 1 54 1 54 1 54 1 54 1 554 1 553 1 53 1 | 300°<br>299<br>298<br>297<br>296<br>295<br>294<br>293<br>292<br>291<br>293<br>288<br>288<br>283<br>283<br>281<br>283<br>282<br>281<br>283<br>279<br>279<br>278 |
| 83<br>84                                                                                                                                         | 0 49<br>0 48                                                                       | 0 52<br>0 52                                                                                                                                                    | 0 57<br>0 57                                                                                                               | 1 3                                           | 1 7<br>1 6                                                                                                              | 1 11<br>1 11                                                                      | 1 16<br>1 16                                                                                                   | 1 21<br>1 20                                                                                                                                                                       | 1 25<br>1 25                                  | 1 30<br>1 30                                                                                                                                           | 1 35<br>1 35                                                                           | 1 40<br>1 40                                                                                                | 1 44                                                                                                                                                   | 1 50<br>1 50                                  | 277<br>276                                                                                                                                                     |
| 85<br>86<br>87<br>88<br>89                                                                                                                       | 0 48<br>0 47<br>0 47<br>0 46<br>0 46                                               | 0 51<br>0 51<br>0 50<br>0 50<br>0 49                                                                                                                            | 0 57<br>0 56<br>0 56<br>0 55<br>0 55                                                                                       | 1 2<br>1 2<br>1 2<br>1 1<br>1 1               | 1 6<br>1 5<br>1 5<br>1 4<br>1 4                                                                                         | 1 10<br>1 10<br>1 10<br>1 9<br>1 9                                                | 1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 14<br>1 14                                                                           | 1 20<br>1 20<br>1 19<br>1 19<br>1 19                                                                                                                                               | 1 25<br>1 24<br>1 24<br>1 24<br>1 23          | 1 30<br>1 29<br>1 29<br>1 29<br>1 28                                                                                                                   | 1 34<br>1 34<br>1 34<br>1 34<br>1 33                                                   | 1 40<br>1 39<br>1 39<br>1 39<br>1 39                                                                        | 1 43<br>1 43<br>1 43<br>1 43<br>1 43                                                                                                                   | 1 50<br>1 50<br>1 49<br>1 49<br>1 49          | 275<br>274<br>273<br>272<br>271                                                                                                                                |

# PART C .- continued.

| Vin. 10·16 10·13                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10-10 10-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 1 3 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10-04 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 9.97 | 9-94 9-91                                      | 9-87                                                                                                                         | 9.88                                                                                                                                | 9.79                                                                                                                                     | -0.75                                                                                                                                          |                                                                                    |
| 66° 1 59 2 4 4 61 1 59 2 3 68 1 59 2 3 664 1 58 2 3 666 1 58 2 3 667 1 58 2 3 667 1 58 2 3 669 1 58 2 3 69 1 57 2 2 71 1 57 2 2 71 1 57 2 2 72 1 57 2 2 73 1 57 2 2 74 1 57 2 2 75 1 56 2 1 78 1 56 2 1 79 1 56 2 1 80 1 56 2 1 80 1 56 2 1 81 1 56 2 1 82 1 55 2 1 83 1 55 2 1 84 1 55 2 1 85 1 55 2 0 | gh. e. gh. e. 2 13 2 8 2 13 2 8 2 13 2 8 2 13 2 8 2 13 2 8 2 13 2 8 2 13 2 8 2 13 2 8 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 7 2 12 2 6 2 11 2 6 2 11 2 6 2 11 2 6 2 11 2 6 2 11 2 6 2 11 | 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. 9h c. |           | 994 991  ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ** | 9-87  2 44  2 44  2 44  2 45  2 45  2 45  2 45  2 45  2 46  2 46  2 46  2 46  2 46  2 47  2 47  2 47  2 47  2 47  2 47  2 48 | 9 88  9 4 9  2 49  2 50  2 50  2 50  2 50  2 50  2 50  2 51  2 51  2 51  2 51  2 52  2 52  2 52  2 52  2 52  2 52  2 52  2 53  2 53 | 979  gA. e. 2  55  2 55  2 55  2 56  2 56  2 56  2 57  2 57  2 57  2 57  2 58  2 58  2 58  2 59  2 59  3 0 0  3 0 0  3 0 0  3 0 0  3 0 1 | -0.76  91. 80. 22 0. 22 0. 22 0. 20 0. 19 0. 18 0. 16 0. 16 0. 16 0. 13 0. 13 0. 13 0. 12 -0. 11 0. 10 0. 9 0. 8 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 4 0. 4 | Long. 300° 299 298 297 296 295 291 290 288 287 286 285 284 283 277 276 275 276 275 |

TABLE XXVII. (PART D.—Trop. Long. @ =90° - 119°, 270° - 241°.)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ТАВІ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34 ALAL V                                                                                                                 | 11. (P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ART D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -Trop. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | long.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          | - 110                                                                                                                                                                                                       | 7, 210                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •,                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lat. 10°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12°                                                                                                                       | 13° 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18°                                                                                                                                                      | 19°                                                                                                                                                                                                         | 20°                                                                                                                                                     | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22°                                                                                                                                                                                                 | 23°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
| Vin. 10.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.08 11                                                                                                                  | 1.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 08 11-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.18                                                                                                                                                    | 11.31                                                                                                                                                                                                       | 11.23                                                                                                                                                   | 11.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.58                                                                                                                                                                                               | 11.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| Long. 90. 0 45 91 0 44 92 0 43 93 0 42 94 0 41 95 0 40 96 0 39 97 0 36 98 0 37 99 0 36 101 0 34 102 0 33 104 0 31 105 0 30 106 0 29 107 0 28 108 0 27 109 0 26 111 0 24 112 0 23 113 0 22 115 0 20 116 0 19 117 0 18 118 0 17 119 0 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 49 0 0 48 0 0 47 0 46 0 0 45 0 0 41 0 0 41 0 0 0 39 0 0 35 0 0 35 0 0 37 0 0 29 0 28 0 0 27 0 26 0 25 0 0 21 0 22 0 0 21 0 22 0 0 21 0 22 0 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0 21 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 0 22 0 | 0 52 0 0 0 55 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                  | 0 1 1 59 1 1 58 1 1 58 1 1 57 1 0 2 55 6 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 2 0 2 55 | 1 0 0 58<br>3 0 57<br>3 0 56<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 55<br>1 0 | gh. e. 1 13 1 12 1 11 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Reserve   Rese | gh. e. 1 23<br>1 22<br>1 21<br>1 20<br>1 19<br>1 19<br>1 18<br>1 16<br>1 15<br>1 14<br>1 13<br>1 1<br>1 1<br>1 1<br>1 1<br>1 1<br>1 1<br>1 1<br>1 1<br>1 | gk. v. 1 28<br>1 27<br>1 26<br>1 25<br>1 25<br>1 21<br>1 20<br>1 19<br>1 18<br>1 12<br>1 10<br>1 19<br>1 18<br>1 14<br>1 13<br>1 12<br>1 10<br>1 19<br>1 18<br>1 19<br>1 18<br>1 19<br>1 18<br>1 19<br>1 19 | 1 16<br>1 15<br>1 14<br>1 12<br>1 11<br>1 10<br>1 9<br>1 7<br>1 6<br>1 5                                                                                | 9A. e.<br>1 38<br>1 37<br>1 36<br>1 35<br>1 32<br>1 31<br>1 30<br>1 28<br>1 25<br>1 21<br>1 20<br>1 21<br>1 21<br>1 10<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15<br>1 15 | gh. e. 1 42<br>1 41<br>1 41<br>1 38<br>1 38<br>1 36<br>1 35<br>1 31<br>1 31<br>1 31<br>1 32<br>1 25<br>1 24<br>1 25<br>1 24<br>1 25<br>1 21<br>1 16<br>1 15<br>1 16<br>1 15<br>1 16<br>1 17<br>1 16 | 9%. e.<br>1 49<br>1 48<br>1 47<br>1 45<br>1 43<br>1 42<br>1 41<br>1 39<br>1 38<br>1 37<br>1 34<br>1 33<br>1 20<br>1 26<br>1 26<br>1 27<br>1 26<br>1 21<br>1 20<br>1 18<br>1 17<br>1 16<br>1 14<br>1 13<br>1 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Long. 270° 269 268 267 266 265 264 263 262 262 255 254 255 254 255 254 249 244 244 244 244 244 1                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | вт D,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -contin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ned.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |
| Lat. 24°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26°                                                                                                                       | 27°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31°                                                                                                                                                      | 32°                                                                                                                                                                                                         | 33°                                                                                                                                                     | 34'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35°                                                                                                                                                                                                 | 0*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
| Fin. 11:34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11:40                                                                                                                     | 11.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 <sup>.</sup> 56                                                                                                                                       | 11.60                                                                                                                                                                                                       | 11.63                                                                                                                                                   | 11.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11-71                                                                                                                                                                                               | <b>−0</b> ·75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |
| 90° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 5-99° 1 | 2 0 1 57 1 56 1 57 1 56 1 57 1 56 1 57 1 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gh. c. 2 5 2 4 2 2 2 1 2 0 1 58 1 57 1 54 1 53 1 51 1 50 1 48 1 47 1 40 1 39 1 37 1 36 1 33 1 32 1 30 1 29 1 27 1 26 1 25 | gA. v. 2 11<br>2 10<br>2 18<br>2 7<br>2 5<br>2 4<br>2 2<br>2 2<br>2 0<br>1 58<br>1 57<br>1 54<br>1 55<br>1 54<br>1 51<br>1 49<br>1 45<br>1 41<br>1 38<br>1 37<br>1 38<br>1 37<br>1 34<br>1 32<br>1 32<br>1 32<br>1 32<br>1 32<br>1 32<br>1 32<br>1 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9A. e. 2 16 2 15 2 14 2 12 2 11 2 2 12 2 2 11 5 2 2 8 6 2 5 2 3 2 2 0 1 5 9 1 5 7 1 5 6 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 1 5 4 9 1 4 4 6 1 1 4 3 1 4 1 1 3 8 1 3 7 6 1 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 23<br>2 20<br>2 2 18<br>2 2 17<br>2 1 15<br>2 1 14<br>2 1 15<br>2 1 14<br>2 2 1 1<br>2 1 15<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 1 16<br>2 16<br>2 | 1 58<br>1 57<br>1 55<br>1 54<br>1 52<br>1 51<br>1 49<br>1 48<br>1 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 35<br>2 34<br>2 32<br>2 30<br>2 29<br>2 27<br>2 26<br>2 22<br>2 21<br>2 22<br>2 21<br>2 21<br>2 21<br>2 21                                             | 2 18<br>2 16<br>2 14<br>2 13<br>2 11<br>2 10<br>2 8<br>2 6<br>2 5<br>2 3<br>2 1<br>2 0<br>1 58<br>1 57                                                                                                      | 2 44<br>2 44<br>2 2 45<br>2 2 43<br>2 2 40<br>2 2 38<br>2 2 38<br>2 2 38<br>2 2 30<br>2 2 30<br>2 2 29<br>2 2 20<br>2 2 2 20<br>2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 54<br>2 2 54<br>2 2 53<br>2 2 51<br>2 2 48<br>2 2 45<br>2 2 45<br>2 2 45<br>2 2 40<br>2 2 38<br>2 2 37<br>2 2 38<br>2 2 35<br>2 2 35<br>2 2 26<br>2 2 25<br>2 2 26<br>2 2 26<br>2 2 26<br>2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 51<br>2 49<br>2 48<br>2 46<br>2 44<br>2 2 43<br>2 32<br>2 31<br>2 39<br>2 38<br>2 36<br>2 34<br>2 32<br>2 31<br>2 29<br>2 27<br>2 22<br>2 22<br>2 20                                              | 9A. v.<br>+0 0 0<br>0 1<br>0 2<br>0 3<br>+0 4<br>0 4<br>0 5<br>0 6<br>0 7<br>+0 7<br>+0 8<br>0 9<br>0 10<br>0 12<br>0 13<br>0 14<br>+0 15<br>0 16<br>0 17<br>0 18<br>+0 19<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 | Long. 270'-268 269 269 266 265 264 261 257 256 257 256 257 256 259 249 249 247 246 244 243 244 244 244 244 244 244 244 244 |

TABLE XXVII. (PART E.— Trop. Long. @ = 120° - 149°; 240° - 211°.)

| Lat.                                                                                                                                                                                                        | 10° 11°                                                                                | 12°                                                                                                      | 18°                                                              | 14°                                             | 15°                                                                                                                                                     | 16°                                          | 17°   | 18°                                                                                                                                                | 19°   | 20°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21°                                                                                                                                  | 22°                                                                                                                          | 23°                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vin.                                                                                                                                                                                                        | 10.54 10.0                                                                             | 10.66                                                                                                    | 10.71                                                            | 10 <b>7</b> 8                                   | 10.84                                                                                                                                                   | 1091                                         | 10-97 | 11.08                                                                                                                                              | 11.09 | 11.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.22                                                                                                                                | 11-29                                                                                                                        | 11:86                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |
| Long<br>120°<br>121<br>122 1<br>123<br>124<br>125<br>126<br>127<br>128<br>129<br>130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>142<br>143<br>144<br>145<br>146<br>147<br>148 | 0 7 0<br>0 6 0<br>0 6 0<br>0 5 0<br>0 4 0<br>0 4 0<br>0 3 0<br>0 2 0<br>0 1 0<br>0 1 0 | 0 23<br>0 22<br>0 22<br>0 21<br>0 20<br>0 20<br>0 0 19<br>0 0 19<br>0 0 17<br>2 0 17<br>2 0 16<br>0 0 15 | 0 29 0 28 0 27 0 27 0 26 0 28 0 28 0 28 0 28 0 24 0 24 0 24 0 24 | g, t, e, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, c, | g,h. e. 0<br>0 35 0 35 0 36 0 30 30 32 0 32 0 31 0 30 32 0 30 32 0 20 0 26 0 25 0 24 0 22 0 0 20 0 20 0 20 0 16 0 15 0 14 0 13 0 12 0 11 0 13 0 12 0 11 | gA e. 0 39 0 39 0 39 0 39 0 39 0 39 0 39 0 3 | gA =  | gh. e. 0 43 0 47 0 46 0 45 0 47 0 48 0 47 0 48 0 47 0 48 0 49 0 49 0 49 0 38 0 37 0 36 0 35 0 32 0 31 0 29 0 28 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 | 0     | gA. e. 0<br>0 t6<br>0 55<br>0 55<br>0 52<br>0 50<br>0 49<br>0 48<br>0 46<br>0 45<br>0 42<br>0 40<br>0 39<br>0 38<br>0 32<br>0 31<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 32<br>0 | gÅ. e. 1<br>1 1 1 0 599 0 58 0 57 0 56 0 54 0 53 0 52 1 0 50 0 44 0 45 0 45 0 0 39 0 37 0 36 0 34 0 32 0 31 0 30 0 29 0 28 0 26 0 25 | gA e. 1<br>1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 59 0 58 0 56 6 0 55 0 54 0 52 0 51 0 43 0 47 0 45 0 43 0 37 0 36 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 3 | gA. e. 1<br>9 1 8 1 8 1 7 1 5 1 4 1 1 7 1 5 5 1 4 4 1 1 1 0 0 59 0 57 0 56 0 50 0 49 0 48 0 45 0 44 0 41 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 | Long<br>240<br>240<br>239<br>238<br>237<br>236<br>235<br>232<br>231<br>230<br>229<br>228<br>222<br>221<br>220<br>219<br>217<br>216<br>213<br>212<br>213<br>213<br>213<br>214<br>213<br>212<br>213 |

#### 31° 32° 88° 84° Lat. 24° 25° 26° 27° 28° 29° 80° 0° 12.18 Vin. 11.43 11.60 11.57 11.68 11.71 11.78 11.86 11.95 12.03 12:11 12.27 +0.03 gh. v. 1 28 1 26 1 25 1 23 1 21 gk. v. 1 14 1 13 1 12 1 10 1 9 gh. v. 1 19 1 17 gh. v. 1 23 1 22 1 20 1 19 1 17 120° 121 122 123 124 1 16 1 15 1 13 1 15 1 14 1 12 1 11 1 9 1 7 1 6 1 5 1 3 1 2 1 20 1 18 1 16 1 15 1 13 1 12 1 10 1 8 1 7 1 5 125 1 12 1 10 1 9 1 7 1 6 1 4 1 3 1 1 1 0 0 58 126 127 128 129 1 8 1 6 1 4 1 3 1 1 130 131 132 133 134 1 0 0 59 0 57 0 56 0 55 135 136 137 138 139 0 53 0 52 0 50 0 49 0 47 0 57 0 55 0 54 0 52 0 51 1 0 0 58 0 57 0 55 0 53 0 52 0 50 0 49 0 47 0 46 1 3 1 2 1 0 0 59 0 57 0 55 0 54 0 52 0 50 0 49 0 47 0 44 0 42 0 41 140 141 142 143 144 0 46 0 49 0 48 0 46 0 45 0 43 0 43 0 42 0 40 0 44 0 42 0 41 0 39 0 38 145 146 147 148 149 0 42 0 40 0 39 0 37 0 36 0 39 0 37 0 36 0 34 0 33

|                                                                                                                        |       | Тав                                                                                                                                         | LE X                                       | XVII.                                        | (Part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F.—                                                                        | Trop. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gong. G                                                                                                                                                    | = 150°                                                                                                       | <b>- 1</b> 8                               | 0°, 210                                                | ° — 18                                                                                                                 | 80°∙)                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lat.                                                                                                                   | 10°   | 11°                                                                                                                                         | 12°                                        | 13°                                          | 14°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15°                                                                        | 16°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17°                                                                                                                                                        | 18°                                                                                                          | 19°                                        | 20°                                                    | 21°                                                                                                                    | 22°                                                                                                                                                                                      | 23°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| Vin.                                                                                                                   | 10.00 | 10.05                                                                                                                                       | 10-12                                      | 10-19                                        | 10.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10:34                                                                      | 10.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10-49                                                                                                                                                      | 10.57                                                                                                        | 10-64                                      | 1072                                                   | 10:80                                                                                                                  | 10.88                                                                                                                                                                                    | 10.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |
| Long. 1507 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 | gA    | gh. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                  | 9Å c. 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9A. e. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9Å. 0. 8<br>0 88<br>0 88<br>0 77<br>0 70<br>0 66<br>0 66<br>0 66<br>0 65<br>0 55<br>0 44<br>0 44<br>0 33<br>0 30<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 20<br>0 | gA. e 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0                                 | 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 15                                                                                                                                                       | 0 17<br>0 17<br>0 16<br>0 16<br>0 16<br>0 14<br>0 13<br>0 13<br>0 13<br>0 13<br>0 13<br>0 10<br>0 10<br>0 10 | 0 19<br>0 19                               | 0 21 0 20 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10        | 9A. e 0 24 0 23 0 24 0 23 0 22 0 22 0 21 0 19 0 18 0 17 0 16 0 15 0 14 0 13 0 12 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10    | 0 266<br>0 255<br>0 244<br>0 23<br>0 222<br>0 20<br>0 21<br>0 20<br>0 17<br>0 16<br>0 17<br>0 16<br>0 17<br>0 14<br>0 13<br>0 12<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10 | SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Leng 210° 209 208 207 206 202 201 202 201 199 198 197 196 195 194 188 185 185 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 |
|                                                                                                                        |       |                                                                                                                                             | _                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | Part 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F.—con                                                                                                                                                     | tinned.                                                                                                      |                                            |                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |
| Lat.                                                                                                                   | 24°   | 25°                                                                                                                                         | 26                                         |                                              | 27°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28°                                                                        | 29°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80°                                                                                                                                                        | 31°                                                                                                          | 32°                                        | 33°                                                    | 34°                                                                                                                    | 35°                                                                                                                                                                                      | O*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| Vin.                                                                                                                   | 11:04 | 11.13                                                                                                                                       | 11:                                        | 21 1                                         | 1·30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11:39                                                                      | 11.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.57                                                                                                                                                      | 11.66                                                                                                        | 11.76                                      | 11.87                                                  | 11.97                                                                                                                  | 12.07                                                                                                                                                                                    | +0.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |
| Long                                                                                                                   | gA    | 0 33<br>0 32<br>0 31<br>0 29<br>0 28<br>0 27<br>0 26<br>0 25<br>0 25<br>0 27<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 1 |                                            | •                                            | . e. 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 39 39 38 38 36 35 33 32 29 28 26 22 21 17 15 11 11 10 8 7 7 6 6 4 3 3 1 | 9.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.8 8.0 3.7 6.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.7 6.0 2.2 6.0 1.9 6.0 1.8 6.0 1.6 6.0 1.8 6.0 1.6 6.0 1.8 6.0 1.9 6.0 6.0 1.8 6.0 1.9 6.0 6.0 1.9 6.0 6.0 1.9 6.0 6.0 1.9 6.0 6.0 1.9 6.0 6.0 1.9 6.0 6.0 1.9 6.0 6.0 1.9 6.0 6.0 1.9 6.0 6.0 1.9 6.0 6.0 6.0 1.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | gh. n. 0 47 0 47 0 47 0 47 0 48 0 48 0 38 0 36 0 35 0 31 0 30 0 28 0 27 0 0 24 0 20 0 19 0 17 0 16 0 18 0 19 0 8 6 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 9A                                                                                                           | 9A. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. | 94. 6. 0 56 6 0 54 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 | 9Å. 0. 59 0 57 0 55 0 59 0 57 0 55 0 53 0 51 0 49 0 45 0 43 0 39 0 37 0 35 0 33 0 30 0 28 0 26 0 22 0 10 0 22 0 10 0 6 | 9Å. 2. 1 0. 0 0. 58 0. 56 0. 54 0. 52 0. 0 44 0. 52 0. 0 37 0. 35 0. 31 0. 29 0. 12 0. 12 0. 10 0. 12 0. 10 0. 12 0. 10 0. 0 0.                                                          | 9h. c. 2<br>0 21<br>0 21<br>0 20<br>0 19<br>+0 18<br>0 17<br>0 16<br>0 16<br>0 17<br>0 16<br>0 17<br>0 18<br>0 19<br>0 19<br>0 19<br>0 19<br>0 19<br>0 19<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 0 10<br>0 0 10<br>0 0 10<br>0 0 10<br>0 0 10<br>0 0 10<br>0 0 10<br>0 0 10<br>0 0 10<br>0 0 10<br>0 0 10<br>0 0 10<br>0 0 10<br>0 0 10<br>0 0 10<br>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Long. 210° 208 208 207 207 206 205 203 202 201 199 198 197 196 195 189 188 182 181 181 181 181                        |

TABLE XXVIII .- The Ayandmisa for centuries of the Kali Yuga and for odd years.\*

Ayankinia. K.Y. Avantrisa 0' 54" 1 48 2 42 ď 3600 1 2 3 30 ő Ō 0 0 36 3900 30 4 30 24 18 4000 6 7 6 5 4100 30 0 6 8 7 12 0 4200 0 8 6 10 30 9 4300 10 9 12 0 0 18 0 27 0 36 20 30 40 50 60 13 15 16 30 0 30 4500 4600 4700 45 54 3 0 0 19 30 0 70 ì 80 1 12 1 21 0 21 5000 n

TABLE XXIX .- The Ayand misa according to the Siddhanta S'iromani.

| K.Y.                                                                 | Ayanâmés.                                                                                         | Years.                                       | Ayanârhéa.                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3628<br>3700<br>3800<br>3900<br>4000<br>4100<br>4200<br>4300<br>4400 | 0° 0′ 0″<br>1 11 32<br>2 51 22<br>4 31 12<br>6 11 2<br>7 50 52<br>9 30 42<br>11 10 32<br>12 50 22 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9    | 0° 1' 0° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                        |
| 4500<br>4600<br>4700<br>4800<br>4900<br>5000                         | 14 30 12<br>16 10 2<br>17 49 52<br>19 29 42<br>21 9 32<br>22 49 22<br>                            | 20<br>30<br>40<br>50<br>60<br>70<br>80<br>90 | 0 19 58<br>0 29 57<br>0 39 56<br>0 49 55<br>0 59 54<br>1 9 53<br>1 19 53<br>1 29 51 |

<sup>·</sup> Before K.Y. 3600 the Ayanama are negative; but they were probably not yet known at that time.

# No. 16.—NEW SPECIAL TABLES FOR THE COMPUTATION OF HINDU DATES.

BY HERMANN JACOBI, Ph.D.

Sanskrit Professor at Bonn, Germany.

The new Special Tables which I publish now are intended to supplement the General Tables in the same way as the old Special Tables do, which were published in Vol. I. above, p. 450 ff., i.e. they are intended to test, according to one of the principal siddhāntas named at the head of the several Tables, the approximate result calculated previously by the General Tables. To these new Tables the remark in § 4, p. 403 l. c. applies also. "The General Table is to be used first; and only when by that table the end of the tithi falls very near the beginning of the day, and the week day comes out in error by one day only, need the Special Tables for the several siddhantas be tried to see if one of them will furnish the desired result."

The plan on which the new Tables have been constructed is the same as in the General Tables, as far as their object, the highest possible degree of accuracy, will allow. Therefore the new Tables (1) refer throughout to mean sunrise at Lanka, not, as the old Special Tables do, to the beginning of the Solar year; (2) they furnish the quantities on which the tithi depends, in decimals of the circle and not in degrees, minutes and seconds as is the case in the old Tables. These innovations render the working of the new Tables very easy and almost mechanical,

The Special Tables differ from the General Tables in two points; (1) They contain three columns headed a, b, c instead of the two in the General Tables headed 'Tithi' and ' ( 's anomaly. a denotes mean distance of Sun and Moon, expressed in five decimals of the circle. By Tables XVIII, XIV, XV a can be converted into tithis, ghatikās, and palas: b denotes the mean anomaly of the moon in four decimals of the circle; and c the mean anomaly of the Sun, also in four decimals. (2) To the sum of a (mean distance of Sun and Moon) too corrections (equations) must be applied, while in the General Tables only one equation is needed. The arguments of these equations are the sums of b and c, respectively, and they are to be looked out in the tables of equations under the several  $siddh\bar{a}ntas$ . In order to calculate the value of the equation for an argument not entered in the table, but lying between two table values, a column headed  $\Delta$  10 has been inserted in the middle of these tables, which gives the increase or decrease of the equation for a difference of ten in the argument.

I now proceed to illustrate the working of the new Tables by a few examples.

First example.—Let it be proposed to verify the date: Kali-Ynga 4198, Chaitra su. di. 2 ravau, according to the Sūrya-Siddhānta. We first calculate the date according to the General Tables, and write down the calculation in the proper form (see above, Vol. I. p. 410).

| 4100 K.Y.<br>98 years         | (1) 5·58<br>(4) 399           | 111<br>59  | Ind. $ = 20.43 $<br>Ind. su. di. $2 = 22.43 $ |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| 4198 K.Y.<br>15th sol. Chaitr | (5) 9·57 (a) 22·52            | 170<br>593 |                                               |
|                               | (2) 2·09<br>eq. 763=0<br>2·09 | 763        |                                               |

Result: On the Monday (2) in question, the third tithi was running; it commenced on the preceding day (Sunday), about  $5\frac{1}{3}$  ghatikās before mean sunrise. Now in order to calculate the result according to the Sürya-Siddhānta, proceed as follows. Look out K. Y. 4100 or 41st century K. Y. in table I, 98 years in table II, and 15th Chaitra in table XIII (which is the same for all Siddhāntas) and sum upthe quantities in the several columns (rejecting integers); thus:—

|                        | w   | a     | ь    | c            |
|------------------------|-----|-------|------|--------------|
| 41st century           | (1) | 18563 | 6157 | 7863         |
| 98 years               | (4) | 13299 | 571  | 9990         |
| 15th sol. Chaitra      | (4) | 75053 | 5932 | 9500         |
| K. Y. 4198, 15 Chaitra | (2) | 6915  | 2660 | <b>73</b> 53 |

Now find the equation for b 2660 from table III, vis. 5, and the equation for c=7358 from table IV, vis. 3; then add these equations to a, vis. 6915+5+3=6923. Table XVIII gives 6667=su. di. 2; the difference from a just found, 6923-6667=256; this is according to tables XIV and XV equal to 4 ghatikās (a=226) and 32 palas (a=30). Therefore, according to the Sūrya-Siddhānta, the 2nd tithi ended 4 ghatikās 34 palas before mean sunrise. This result is very nearly right, and we may in most cases rest satisfied with it. If the highest degree of accoracy be required we subtract the increase of a b c for 4 ghatikās 2 palas from tables XIV and XV to the result found before; vis. from 691522-

| oz paras               | 256 | 97 |   | 6659 | 27<br>2633 | 7851 |
|------------------------|-----|----|---|------|------------|------|
| 4 ghatikās<br>32 palas | 226 | 24 | 2 | 6915 | 2660       | 7358 |

Equation for b=2633 is 4; equation c for 7351 is 3; the sum of both equations=7 added to 6659 makes 6666, which falls short of 6667 by 1. Therefore the end of the *tithi* occurred one pala after the moment calculated or 4 ghatikās 31 palas before mean sunrise at Lankā.

Second example.—Computing the date K. Y. 4276 Bhadrapada su. di 13 ravau, our calculation by the General Tables stands thus (l. c. p. 411):—

| 4200 K. Y.<br>76 years      | (1)<br>(5) | 2·19<br>1·27 | 699<br>454 | Ind. • Ind. su. di | =26.54 $.13=9.54$ |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|--------------------|-------------------|
|                             | (6)        | 3.46         | 153        |                    |                   |
| 3rd <b>X</b> ś <b>v</b> ina | (2)        | 8.83         | 661        |                    |                   |
|                             | (1)        | 12.29        | 814        |                    |                   |
| eq. 814                     | =          | 0.03         |            |                    |                   |
|                             | (1)        | 12.32=       | =Sunday, s | u. di. 13.         |                   |

Let it now be required to calculate the end of the 13th tithi according to the Arya-Siddhānta. By the General Tables we find that this moment occurred about 40 ghatikās (=0.68 tithi, table IV) after mean sunrise at Lankā. The Tables for Ārya-Siddhānta furnish the following data:—

| 4200 K. Y.  | (1) | 7236  | 1988         | 7848 |
|-------------|-----|-------|--------------|------|
| 76 years    | (5) | 4208  | 4555         | 9    |
| 3 Āśvina    | (2) | 28266 | 661 <b>5</b> | 4271 |
|             | (1) | 39710 | 3158         | 2128 |
| 40 ghatikās |     | 2257  | 242          | 18   |
|             |     | 41967 | 3400         | 2146 |

equation b for 3400 is 215, equation c for 2146 is 1178; their sum 1393 added to a 41967 = 43360. The difference from 43333, the value of 13th tithi, is a 27=25 palas, by which the end of the tithi occurred before the moment calculated. The exact time is therefore 39 ghatikās 35 palas after mean sunrise at Laūkā.

Possible error.—As in the tables fractions are neglected or counted as 1, according as they are less or larger than  $\frac{1}{4}$ , the absolute error in every quantity may amount to  $\pm 0.5$ . Usually the plus and the minus of the different figures will compensate for each other, but in extreme cases the neglected fractions may sum up to  $\pm 2.5$  or  $\pm 3.5$ , according as 5 or 7 a's are summed up. This error, in time, would be 2, 7 and 3, 7 palas, or 1 minute 5 seconds and 1 m. 29 s., respectively.

TABLE I.—For centuries (of the Kali-Yuga).

| cent | . 10 | a              | ь            | С            | sol. corr.     |                                                                         |
|------|------|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |      |                |              |              | gh. p.         |                                                                         |
| 30   | 2    | 46261          | 2028         | 7854         | + 1 10         | For Sürya-Siddhanta with bija the                                       |
| 31   | 2    | 34960          | 7891         | 7857         | <b>—</b> 6 18  | last two figures of b must be augmented by: 42 in 4500 K. Y.            |
| 32   | 2    | 23659          | 3754         | 7861         | <b>—13</b> 46  | ,, 43 ,, 4600 ,,<br>,, 43 ,, 4700 ,,                                    |
| 33   | 2    | 12348          | 9616         | 7864         | —21 13         | <b>44 , 48</b> 00 <b>, 45 . 49</b> 00 <b>.</b>                          |
| 34   | 2    | 1057           | 5479         | 7868         | -28 41         | <b>46</b> ,, 5000 ,,                                                    |
|      |      |                |              |              |                | For mean Distance (-O add 2006 to a.                                    |
| 35   | 1    | 8 <b>637</b> 0 | 979          | 7843         | +23 52         | 2000 to a.                                                              |
| 36   | 1    | 75068          | 6842         | 7847         | +16 24         | For mean Longitude of the San                                           |
| 37   | 1    | 63767          | 2705         | <b>785</b> 0 | + 8 56         | 2145 between 3000 and 3300                                              |
| 38   | 1    | 52466          | 8568         | 7853         | + 1 29         | 2146 ,, 3400 ,, 4400<br>2147 ,, 4500 ,, 5000                            |
| 39   | 1    | 41165          | 4431         | 7857         | <b>—</b> 5 59  | For true Longitude of the Sun odd                                       |
|      |      |                |              |              |                | For true Longitude of the Sun add 2206 to c, and subtract tenth part of |
| 40   | 1    | 29864          | 294          | <b>7</b> 860 | <b>—13 27</b>  | equation c.                                                             |
| 41   | 1    | 18563          | 6157         | 7863         | <b>—20 54</b>  |                                                                         |
| 42   | 1    | 7262           | 2020         | 7867         | <b>—28</b> 22  |                                                                         |
| 43   | 0    | 92574          | <b>752</b> 0 | 7842         | +24 10         |                                                                         |
| 44   | 0    | 81273          | 3383         | <b>784</b> 6 | +16 43         |                                                                         |
|      |      |                |              |              |                |                                                                         |
| 45   | 0    | 69972          | 9246         | <b>784</b> 9 | + 9 15         | •                                                                       |
| 46   | 0    | 58671          | 5109         | <b>785</b> 3 | + 1 47         |                                                                         |
| 47   | 0    | <b>4737</b> 0  | 972          | <b>785</b> 6 | <b>- 5 4</b> 0 |                                                                         |
| 48   | 0    | 36069          | 6835         | <b>7</b> 859 | <b>—13</b> 8   |                                                                         |
| 49   | 0    | 24768          | 2698         | 7863         | -20 36         |                                                                         |
| 50   | 6    | 10080          | 8198         | 7838         | +31 57         |                                                                         |
|      |      |                |              |              |                |                                                                         |

TABLE II .- Sūrya-Siddhānta: Years of the century.

| ī                          | _                     |                                           |                                      |                                   |                                                                                                       |                               |                            |                       | 1                                         |                                      |                                            |                                        | _                                |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| year                       | 10                    | a                                         | ь                                    | c                                 | corr                                                                                                  |                               | year                       | w                     | a                                         | ъ                                    | с                                          | cori                                   |                                  |
| 0<br>1<br>2<br>3<br>4      | 0<br>1<br>2<br>4<br>5 | 0<br>36006<br>72013<br>11406<br>47412     | 0<br>2464<br>4928<br>7756<br>220     | 0<br>9993<br>9986<br>6<br>9999    | gh.<br>0<br>+15<br>+31<br>-13<br>+ 2                                                                  | p.<br>0<br>32<br>3<br>25<br>6 | 50<br>51<br>52<br>53<br>54 | 0<br>1<br>2<br>4<br>5 | 44349<br>80356<br>16362<br>55755<br>91762 | 7931<br>395<br>2860<br>5687<br>8151  | 2<br>9995<br>9987<br>8<br>1                | gh.<br>- 3<br>+11<br>+27<br>-17<br>- 1 | p.<br>44<br>47<br>12<br>10<br>38 |
| 5<br>6<br>7<br>8<br>9      | 6<br>0<br>2<br>3<br>4 | 83419<br>19426<br>58818<br>94825<br>30831 | 2684<br>5148<br>7976<br>440<br>2904  | 9992<br>9985<br>5<br>9998<br>9991 | +17<br>+33<br>-11<br>+ 4<br>+19                                                                       | 38<br>9<br>19<br>12<br>44     | 55<br>56<br>57<br>58<br>59 | 6<br>0<br>2<br>3<br>4 | 27768<br>63775<br>3168<br>39174<br>75181  | 616<br>3080<br>5907<br>8371<br>836   | 9994<br>9987<br>7<br>0<br>9993             | +13<br>+29<br>-15<br>- 0<br>+16        | 54<br>25<br>3<br>28<br>0         |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14 | 5<br>0<br>1<br>2<br>4 | 66838<br>6231<br>42237<br>78244<br>17637  | 5368<br>8196<br>660<br>3124<br>5951  | 9984<br>4<br>9997<br>9990<br>10   | $     \begin{array}{r}       +35 \\       -9 \\       +6 \\       +21 \\       -22     \end{array} $  | 15<br>13<br>18<br>50<br>39    | 60<br>61<br>62<br>63<br>64 | 5<br>0<br>1<br>2<br>3 | 11187<br>50580<br>86587<br>22593<br>58600 | 3300<br>6127<br>8591<br>1056<br>3520 | 9986<br>6<br>9999<br>9992<br>9985          | +31<br>-12<br>+ 2<br>+18<br>+33        | 31<br>57<br>34<br>6<br>37        |
| 15<br>16<br>17<br>18<br>19 | 5<br>6<br>0<br>2<br>3 | 53643<br>89650<br>25657<br>65049<br>1056  | 8416<br>880<br>3344<br>6171<br>8636  | 3<br>9996<br>9989<br>9<br>2       | - 7<br>+ 8<br>+23<br>-20<br>- 5                                                                       | 7<br>24<br>56<br>32<br>1      | 65<br>66<br>67<br>68<br>69 | 5<br>6<br>0<br>1<br>3 | 97993<br>33999<br>70006<br>6012<br>45405  | 6347<br>8811<br>1276<br>3740<br>6567 | 9998<br>9991<br>9984<br>4                  | -10<br>+ 4<br>+20<br>+35<br>- 8        | 51<br>41<br>12<br>44<br>45       |
| 20<br>21<br>22<br>23<br>24 | 4<br>5<br>0<br>1<br>2 | 37062<br>73069<br>12462<br>48468<br>84475 | 1100<br>3564<br>6391<br>8856<br>1320 | 9995<br>9988<br>8<br>1<br>9994    | +10<br>+26<br>-16<br>-2<br>+12                                                                        | 30<br>2<br>26<br>55<br>37     | 70<br>71<br>72<br>73<br>74 | 5<br>0<br>1<br>2      | 81412<br>17418<br>56811<br>92818<br>28824 | 9031<br>1496<br>4323<br>6787<br>9251 | 9997<br>9990<br>10<br>3<br>9996            | + 6<br>+22<br>-22<br>- 6<br>+ 8        | 47<br>18<br>10<br>39<br>53       |
| 25<br>26<br>27<br>28<br>29 | 3<br>5<br>6<br>0<br>1 | 20482<br>59874<br>95881<br>31887<br>67894 | 3784<br>6611<br>9076<br>1540<br>4004 | 9987<br>7<br>0<br>9993<br>9986    | +28<br>-16<br>- 0<br>+14<br>+30                                                                       | 8<br>20<br>49<br>43<br>14     | 75<br>76<br>77<br>78<br>79 | 3<br>5<br>6<br>0<br>1 | 64831<br>4224<br>40230<br>76237<br>12243  | 1716<br>4543<br>7007<br>9471<br>1936 | 9989<br>9<br>2<br>9995<br>9988             | +24<br>-20<br>- 4<br>+10<br>+26        | 24<br>4<br>33<br>59<br>30        |
| 30<br>31<br>32<br>33<br>34 | 3<br>4<br>5<br>6<br>1 | 7287<br>43293<br>79300<br>15307<br>54699  | 6831<br>9296<br>1760<br>4224<br>7051 | 6<br>9999<br>9992<br>9985<br>6    | $     \begin{array}{r}       -14 \\       +1 \\       +16 \\       +32 \\       -12     \end{array} $ | 14<br>17<br>49<br>20<br>8     | 80<br>81<br>82<br>83<br>84 | 3<br>4<br>5<br>6<br>1 | 51636<br>87643<br>23649<br>59656<br>99049 | 4763<br>7227<br>9691<br>2156<br>4983 | 8<br>1<br>9994<br>9987<br>7                | -17<br>- 2<br>+13<br>+28<br>-15        | 58<br>27<br>5<br>36<br>52        |
| 35<br>36<br>37<br>38<br>39 | 2<br>3<br>4<br>6<br>0 | 90706<br>26712<br>62719<br>2112<br>38118  | 9516<br>1980<br>4444<br>7271<br>9736 | 9998<br>9991<br>9984<br>5<br>9997 | + 3<br>+ 18<br>+ 34<br>- 10<br>+ 5                                                                    | 13<br>55<br>26<br>2<br>29     | 85<br>86<br>87<br>88<br>89 | 2<br>3<br>4<br>6<br>0 | 35055<br>71062<br>7068<br>46461<br>82468  | 7447<br>9911<br>2376<br>5203<br>7667 | 9993<br>9986<br>6<br>9999                  | - 0<br>+15<br>+30<br>-13<br>+ 1        | 21<br>11<br>42<br>46<br>45       |
| 40<br>41<br>42<br>43<br>44 | 1<br>2<br>4<br>5<br>6 | 74125<br>10132<br>49524<br>85531<br>21537 | 2200<br>4664<br>7491<br>9956<br>2420 | 9990<br>9983<br>4<br>9996<br>9989 | +21<br>+36<br>- 7<br>+ 7<br>+23                                                                       | 1<br>32<br>56<br>35<br>7      | 90<br>91<br>92<br>93<br>94 | 1<br>2<br>4<br>5<br>6 | 18474<br>54481<br>93874<br>29880<br>65887 | 131<br>2596<br>5423<br>7887<br>351   | 9992<br>9985<br>5<br>9 <b>9</b> 98<br>9991 | +17<br>+32<br>-11<br>+ 3<br>+19        | 17<br>49<br>40<br>52<br>23       |
| 45<br>46<br>47<br>48<br>49 | 1<br>2<br>3<br>4<br>6 | 60930<br>96937<br>32943<br>68950<br>8343  | 5247<br>7711<br>176<br>2640<br>5467  | 10<br>3<br>9995<br>9988<br>9      | -21<br>- 5<br>+ 9<br>+25<br>-19                                                                       | 22<br>50<br>41<br>13<br>16    | 95<br>96<br>97<br>98<br>99 | 0<br>2<br>3<br>4<br>5 | 1893<br>41286<br>77293<br>13299<br>49306  | 2816<br>5643<br>8107<br>571<br>3036  | 9984<br>9997<br>9990<br>9983               | +34<br>- 9<br>+ 5<br>+21<br>+37        | 55<br>34<br>58<br>29<br>1        |

ĀRYA-SIDDHĀNTA.

TABLE V .- Centuries of Kali-Yuga.

A .- Original Ārya-Siddhānta.

|            |    |       | general zir g |                      |                       |
|------------|----|-------|---------------|----------------------|-----------------------|
| cent.      | 10 | a     | ъ             | sol. corr.           |                       |
| 36         | 1  | 76166 | 6718          | 7826                 | gh. p.<br>+15 0       |
| 37         | 1  | 63891 | 2580          | 7830                 | + 7 5                 |
| <b>3</b> 8 | 1  | 52615 | 8442          | 7834                 | - 0 50                |
| <b>3</b> 9 | 1  | 41340 | 4304          | <b>7</b> 83 <b>7</b> | <b>-</b> 8 <b>4</b> 5 |
| <b>4</b> 0 | 1  | 30064 | 166           | 7841                 | —16 <b>4</b> 0        |
| 41         | 1  | 19789 | 6028          | 7845                 | 24 35                 |
| 42         | 1  | 7518  | 1890          | 7848                 | <b>—32</b> 30         |
| <u> </u>   |    |       | <u> </u>      |                      |                       |

B.—The same with Lalla's corrections.

|            |   | B.—The so | 1    | 1                     | 100000000       |
|------------|---|-----------|------|-----------------------|-----------------|
| cent.      | w | a         | ь    | c                     | sol. corr.      |
| 36         | 1 | 76166     | 6718 | 7826                  | gh. p.<br>+15 0 |
| 37         | 1 | 63844     | 2596 | 7830                  | + 7 5           |
| 38         | 1 | 52523     | 8475 | <b>7834</b>           | <b>—</b> 0 50   |
| 39         | 1 | 41201     | 4353 | <b>7</b> 83 <b>7</b>  | — 8 45          |
| <b>4</b> 0 | 1 | 29880     | 232  | 7841                  | -16 40          |
| 41         | 1 | 18558     | 6110 | 7844                  | -24 35          |
| 42         | 1 | 7236      | 1988 | <b>7</b> 8 <b>4</b> 8 | 32 30           |
| <b>4</b> 3 | 0 | 92528     | 7504 | 7824                  | +19 35          |
| 44         | 0 | 81206     | 3383 | 7828                  | +11 40          |
| 45         | 0 | 69884     | 9261 | 7832                  | + 3 45          |
| 46         | 0 | 58563     | 5140 | 7835                  | <b>— 4</b> 10   |
| 47         | 0 | 47241     | 1018 | 7840                  | <b>—12</b> 50   |
| 48         | 0 | 35919     | 6896 | 7843                  | -20 0           |
| 49         | 0 | 24597     | 2775 | 7847                  | <b>—27</b> 55   |
| 50         | 6 | 9890      | 8291 | 7823                  | +24 10          |
| i          |   | I         | I    |                       | 1               |

For mean Distance ( $-\odot$  add 1987 to a.

For mean Longitude of the Sun add 2167 to c.

For true Longitude of the Sun add 2227 to c and subtract tenth part of equation c.

| a.     |  |
|--------|--|
| ddhāni |  |
| rya-Si |  |
| S      |  |

TABLE III.

Table IV.—Sūrya-Siddhānta.

Equation c.

| ø.               |
|------------------|
| .03              |
| nat              |
| $E_{\mathbf{Q}}$ |

| argun        |      | _     | _    | _    | 417         |      | 521  |      | _    |      |      |      | _    |      |      |      | 1458 | _    |      |      |      | _    | 1979 | _    |      |      |      |      | 2500      | _ |
|--------------|------|-------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|---|
| argument : b | 5000 | 5104  | 5208 | 5315 | 5417        |      | 5521 | 5625 | 5725 | 5835 | 5938 |      | 6045 | 6146 | 625( | 6354 | 6458 |      | 6562 | 1999 | 677] | 6875 | 6269 |      | 708  | 7188 | 7292 | 7396 | 7500      |   |
| ergun        | 0    | 9686  | 9792 | 2896 | 9583        |      | 9479 | 9375 | 9271 | 916  | 9062 |      | 8928 | 8854 | 8750 | 8646 | 8542 |      | 8438 | 8333 | 8229 | 8125 | 8021 |      | 7917 | 7813 | 208  | 7604 | 7500      |   |
| equation.    | 1402 | 1495  | 1587 | 1678 | 1267        |      | 1855 | 1941 | 2025 | 2106 | 2183 |      | 2258 | 2329 | 2393 | 2458 | 2516 |      | 5269 | 2617 | 2660 | 2698 | 2730 |      | 2757 | 2777 | 2792 | 5800 | 2804      |   |
| Δ 10.        | . 0  | 20.00 | 000  | 67.0 | 0.0<br>#0.0 | 8.54 | 96.0 | 000  | 00.0 | 0 9  | 0#.  | 7.50 | 6.0  | 0.01 | 0.03 | 7.0  | le.e | 5.09 | 4.60 | 00.7 | 9.64 | 700  | 3.01 | 5.60 | 9.5  | 1.44 | -14  |      | 99.0<br>0 |   |
| equation.    | 1402 | 1307  | 1215 | 1124 | 1035        |      | 947  | 861  | 777  | 969  | 619  |      | 546  | 473  | 407  | 344  | 586  |      | 233  | 185  | 142  | 104  | 72   |      | 45   | 52   | 10   | 03   | 0         |   |
| argument: d  | 2000 | 4896  | 4792 | 4687 | 4583        |      | 4479 | 4375 | 4271 | 4167 | 4062 |      | 3958 | 3854 | 3750 | 3646 | 3542 |      | 3438 | 3333 | 3229 | 3125 | 3021 |      | 2917 | 2813 | 8042 | 2604 | 2500      |   |
| ergum        | 0    | 104   | 208  | 313  | 417         |      | 521  | 625  | 729  | 833  | 938  |      | 1042 | 1146 | 1250 | 1354 | 1458 |      | 1562 | 1667 | 1771 | 1875 | 1979 |      | 2083 | 2187 | 2595 | 2396 | 2500      |   |

7813 7708 7604 7500

11182 11189 11193 11194

2813 2708 2604 2500

6667 6771 6875 6975

8333 8229 8125 8021

11114 1132 1149 1162

3333 3229 3125 3021

9375 9271 9167 9062

369 333 299 265

825 861 895 929

4375 4271 4167 4062

6146 6250 6354 6458

8854 8750 8646 8542

204 175 148 123

990 1019 1046 1071

3854 3750 3646 3542

33.46 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26 33.26

Table VIII.—Arya-Siddhanta

Equation c.

5104 5208 5313 5417

558 519 442

636 675 713 752

argument: c

equation

Table VI .- Arya-Siddhanta: Years of the Century.

| year                                                           | 10                                               | a                                                                                                                                                                                   | ь                                                                                                       | С                                                                                                                                       | sol. cor                                                                                                                            | r.                                                                                                                                                                                                                                                         | year                                               | w                                               | a                                                                                                                                                                              | ъ                                                                                                     | с                                                                                                                                                 | sol. corr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| year  0 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 0 11 2 4 5 6 6 0 2 2 3 4 4 5 6 6 0 2 2 3 4 4 5 5 | 0<br>36006<br>72013<br>11405<br>47412<br>83418<br>19424<br>58817<br>94823<br>30830<br>66826<br>6228<br>42235<br>78241<br>17634<br>53640<br>89646<br>25653<br>65045<br>1052<br>37058 | 0 2464<br>4928 7756 220 2685<br>5149 7977 441 2906 5370 662 3126 5953 8418 882 3347 6174 8639 1103 3567 | 0<br>9993<br>9986<br>61<br>9999<br>9992<br>9985<br>5<br>9998<br>9991<br>9984<br>4<br>9997<br>9990<br>10<br>9989<br>9999<br>9989<br>9989 | gh.<br>+15<br>+31<br>-13<br>+ 2<br>+17<br>+33<br>-11<br>+4<br>+19<br>+35<br>-9<br>+6<br>+21<br>-22<br>-7<br>+8<br>+23<br>-20<br>-10 | r. P. 0<br>31<br>2<br>26<br>5<br>36<br>7<br>21<br>10<br>41<br>11<br>12<br>16<br>15<br>15<br>16<br>25<br>16<br>20<br>21<br>20<br>41<br>20<br>41<br>20<br>41<br>20<br>41<br>20<br>41<br>41<br>41<br>41<br>41<br>41<br>41<br>41<br>41<br>41<br>41<br>41<br>41 | 50 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 66 66 67 70 71 | 0 1 2 2 4 5 5 6 0 0 2 2 3 3 4 5 5 6 0 0 1 3 4 5 | 44339<br>80345<br>16312<br>27757<br>63763<br>3156<br>39162<br>75169<br>11175<br>50568<br>86574<br>22580<br>58587<br>97979<br>97979<br>97979<br>5998<br>45391<br>81397<br>17404 | 7939 404 2868 5695 8160 624 3089 5916 8380 845 3309 6136 8601 1065 3530 6357 8822 1286 3751 6578 9042 | 2<br>9995<br>9988<br>8<br>1<br>9994<br>9987<br>7<br>7<br>0<br>9993<br>9986<br>6<br>9999<br>9992<br>9985<br>5<br>9998<br>9991<br>9984<br>4<br>9997 | gh. p.  -3 58 +11 34 +27 5 -1 53 +13 39 +29 10 -15 19 +0 12 +15 44 +31 15 -13 14 +2 17 +17 49 +30 20 -11 9 +30 20 -11 9 +30 20 -11 9 +30 20 -11 9 +30 20 -11 9 +30 20 -11 9 +30 20 -11 9 +30 20 -11 9 +30 20 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 -11 9 |
| 22<br>23<br>24<br>25<br>26                                     | 0<br>1<br>2<br>3<br>5                            | 12457<br>48464<br>84470<br>20476<br>59869                                                                                                                                           | 6395<br>8859<br>1324<br>3788<br>6615<br>9080                                                            | 8<br>1<br>9994<br>9987<br>7                                                                                                             | -18 3<br>-3 +12 3<br>+28 -16 3                                                                                                      | 33<br>1<br>30<br>1<br>28<br>56                                                                                                                                                                                                                             | 72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77                   | 0<br>1<br>2<br>3<br>5                           | 56796<br>92803<br>28809<br>64816<br>4208<br>40215                                                                                                                              | 4334<br>6799<br>9263<br>1727<br>4555                                                                  | 10<br>3<br>9996<br>9989<br>9                                                                                                                      | $     \begin{array}{rrrr}     -22 & 30 \\     -6 & 59 \\     +8 & 32 \\     +24 & 4 \\     -20 & 25     \end{array} $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33                         | 6 0 1 3 4 5 6                                    | 95875<br>31882<br>67888<br>7281<br>43287<br>79293<br>15300                                                                                                                          | 1544<br>4009<br>6836<br>9301<br>1765<br>4229                                                            | 9993<br>9986<br>7<br>9999<br>9992<br>9985                                                                                               | +14 3<br>+30 -14 3<br>+ 1<br>+16 4<br>+32                                                                                           | 35<br>6<br>23<br>9<br>40<br>11                                                                                                                                                                                                                             | 78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83                   | 6<br>0<br>1<br>3<br>4<br>5<br>6                 | 76221<br>12227<br>51620<br>87626<br>23633<br>59639                                                                                                                             | 7019<br>9484<br>1948<br>4775<br>7240<br>9704<br>2169                                                  | 9995<br>9988<br>8<br>1<br>9994<br>9987                                                                                                            | +10 37<br>+26 9<br>-18 20<br>- 2 49<br>+12 42<br>+28 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39                               | 1<br>2<br>3<br>4<br>6<br>0                       | 54692<br>90699<br>26705<br>62711<br>2104<br>38110                                                                                                                                   | 7057<br>9521<br>1986<br>4450<br>7277<br>9742                                                            | 6<br>9999<br>9991<br>9984<br>5<br>9998                                                                                                  | + 3<br>+ 18<br>+ 34<br>- 10<br>+ 5                                                                                                  | 18<br>13<br>45<br>16<br>13                                                                                                                                                                                                                                 | 84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89                   | 1<br>2<br>3<br>4<br>6<br>0                      | 99032<br>35038<br>71044<br>7051<br>46443<br>82450                                                                                                                              | 4996<br>7460<br>9925<br>2389<br>5217<br>7681                                                          | 7<br>0<br>9993<br>9986<br>6<br>9999                                                                                                               | -16 15<br>- 0 44<br>+14 47<br>+30 19<br>-14 10<br>+ 1 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45                               | 1 2 4 5 6 1 9                                    | 74117<br>10123<br>49516<br>85522<br>21528<br>60921                                                                                                                                  | 2206<br>4671<br>7498<br>9962<br>2427<br>5254<br>7719                                                    | 9990<br>9983<br>4<br>9997<br>9990                                                                                                       | +36<br>- 8<br>+ 7<br>+22                                                                                                            | 50<br>21<br>8<br>24<br>55<br>33                                                                                                                                                                                                                            | 90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96             | 1<br>2<br>4<br>5<br>6<br>0                      | 18456<br>54462<br>93855<br>29861<br>65868<br>1874                                                                                                                              | 145<br>2610<br>5437<br>7902<br>366<br>2830                                                            | 9992<br>9985<br>6<br>9998<br>9991<br>9984                                                                                                         | +16 52<br>+32 24<br>-12 5<br>+3 26<br>+18 57<br>+34 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 46<br>47<br>48<br>49                                           | 2<br>3<br>4<br>6                                 | 96927<br>32934<br>68940<br>8333                                                                                                                                                     | 183<br>2647<br>5475                                                                                     | 3<br>9996<br>9989<br>9                                                                                                                  | + 9<br>+25                                                                                                                          | $\begin{bmatrix} 3 \\ 28 \\ 0 \\ 29 \end{bmatrix}$                                                                                                                                                                                                         | 96<br>97<br>98<br>99                               | 2<br>3<br>4<br>5                                | 41267<br>77273<br>13280<br>49286                                                                                                                                               | 5658<br>8122<br>587<br>3051                                                                           | 5<br>9997<br>9990<br>9983                                                                                                                         | -10 0<br>+ 5 31<br>+21 2<br>+36 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ì                                         | #            |                                          |                                      |                                      |                                       |                                      |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                           | argument     | 0<br>104<br>208<br>313<br>417            | 521<br>625<br>729<br>833<br>938      | 1042<br>1146<br>1250<br>1354<br>1458 | 1562<br>1667<br>1771<br>1875<br>1979  | 2083<br>2187<br>2292<br>2396<br>2500 |
| •                                         |              |                                          |                                      |                                      |                                       |                                      |
|                                           | nt: 8        | 5000<br>5104<br>5208<br>5313<br>5417     | 5521<br>5625<br>5729<br>5833<br>5938 | 6042<br>6146<br>6250<br>6354<br>6458 | 6562<br>6667<br>6771<br>6875<br>6979  | 7083<br>7187<br>7292<br>7396<br>7500 |
|                                           | argument:    | 0<br>9896<br>9792<br>9687<br>9583        | 9479<br>9375<br>9271<br>9167<br>9062 | 8958<br>8854<br>8750<br>8646<br>8542 | 8438<br>8333<br>8229<br>8125<br>8021  | 7917<br>7813<br>7708<br>7604<br>7500 |
| ddhānta:                                  | equation     | 1390<br>1481<br>1572<br>1662<br>1751     | 1838<br>1923<br>2006<br>2086<br>2164 | 2238<br>2308<br>2375<br>2437<br>2495 | 2548<br>2596<br>2638<br>2676<br>2708  | 2734<br>2755<br>2770<br>2778<br>2778 |
| I.—Aryd-Si<br>Equation b.                 | 01 0         | \$ 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 8·16<br>7·97<br>7·68<br>7·59<br>7·10 | 6.72<br>6.43<br>5.57<br>5.09         | 2.69<br>2.69<br>2.69                  | 2.02<br>1.44<br>0.77<br>0.19         |
| Table VII.—Aryd-Siddhänta:<br>Equation b. | cquation     | 1390<br>1299<br>1208<br>1118<br>1029     | 942<br>857<br>774<br>694<br>626      | 542<br>472<br>405<br>343<br>285      | 232<br>184<br>152<br>104<br><b>72</b> | 25<br>10<br>20<br>0                  |
| Ta                                        | 16: 5.       | 5000<br>4896<br>4792<br>4687<br>4583     | 4479<br>4375<br>4271<br>4167<br>4062 | 3958<br>3854<br>3750<br>3646<br>3542 | 3438<br>3333<br>3229<br>3125<br>3021  | 2917<br>2813<br>2708<br>2604<br>2500 |
|                                           | argument: 5. | 0<br>104<br>208<br>313<br>417            | 521<br>625<br>729<br>833<br>938      | 1042<br>1146<br>1250<br>1354<br>1458 | 1562<br>1667<br>1771<br>1875<br>1979  | 2083<br>2187<br>2292<br>2396<br>2500 |

# BRAHMA-SIDDHANTA AND SIDDHANTA-ŚIROMANI.

Table IX.—Oenturies of Kali-Yuga.

#### A .- BRAHMA-SIDDHANTA.

| cent.      | 10 | a     | ъ    | с    | sol. corr.      |
|------------|----|-------|------|------|-----------------|
| 37         | 1  | 63840 | 2581 | 7857 | gh. p.<br>+13 7 |
| <b>3</b> 8 | 1  | 52564 | 8469 | 7861 | + 3 45          |
| 39         | 1  | 41287 | 4358 | 7866 | <b>-</b> 5 37   |
| <b>4</b> 0 | 1  | 30010 | 247  | 7870 | <b>—14</b> 59   |
| 41         | 1  | 18734 | 6135 | 7874 | <b>—24</b> 22   |
| 42         | 1  | 7458  | 2024 | 7878 | <b>—</b> 33 44  |
| 43         | 0  | 92795 | 7550 | 7855 | +16 53          |

# B.-Siddhānta-Śirōmani.

| cent. | 10 | a     | ъ    | c            | eol. corr.       |                                                                                                |
|-------|----|-------|------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42    | 1  | 7263  | 1995 | 7849         | gh. p.<br>—33 44 |                                                                                                |
| 43    | 0  | 92595 | 7520 | 7825         | +16 53           | For mean Distance (-O add 1999 to a.                                                           |
| 44    | 0  | 81114 | 3408 | 7828         | + 7 31           |                                                                                                |
| 45    | 0  | 70033 | 9296 | 7832         | <b>—</b> 1 52    | For mean Longitude of the Sun add<br>to c: 2164 before 4100 K. Y. and<br>2165 after 4100 K. Y. |
| 46    | 0  | 58752 | 5184 | 7836         | 11 14            |                                                                                                |
| 47    | 0  | 47471 | 1072 | 7839         | <b>—</b> 20 37   | For true Longitude of the Sun add                                                              |
| 48    | 0  | 36190 | 6960 | <b>7</b> 841 | <b>—</b> 29 59   | 2224 to c and subtract tenth part of equation c.                                               |
| 49    | 0  | 24909 | 2848 | 7846         | <b>—</b> 39 22   |                                                                                                |
| 50    | 6  | 10241 | 8373 | 7822         | +11 16           |                                                                                                |
|       |    |       |      | 1            |                  | J                                                                                              |

NOTE.—The beginning of the Solar month according to the Brahms-Siddhanta and the Siddhanta-Śirōnanni is earlier by one day than according to the other Siddhantas. TABLE X .- Brahma-Siddhanta and Siddhanta-Siromani; Years of the Century.

EPIGRAPHIA INDICA.

Note.—The Table is correct for Siddbauta-Śiromani; for Brahma-Siddhauta the table value of a must be augmented: by 1 after the year 7, by 2 after 22, by 3 after 37, by 4 after 51, by 5 after 65, by 6 after 80, by 7 after 94.

| year.    | w        | a              | ъ            | с            | sol. c         | orr.       | year     | 10     | a              | ъ            | c            | sol. c           | orr.      |
|----------|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|------------|----------|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|-----------|
|          |          |                |              |              | gh.            |            |          |        |                |              |              |                  |           |
| 0        | 0        | 0              | 0            | 0            | 8 <sup></sup>  | <b>p</b> . | 50       | 0      | 40359          | 7944         | 2            | gh.<br>— 4       | р.<br>41  |
| li       | ľi       | 36006          | 2465         | 9993         | +15            | 30         | 51       | ĭ      | 80366          | 408          | 9994         | +10              | 49        |
| 2        | 2        | 72013          | 4929         | 9986         | +31            | 1          | 52       | 2      | 16373          | 2873         | 9987         | +26              | 19        |
| 3        | 4        | 11406          | 7756         | 6            | -13            | 29         | 53       | 4      | 55766          | 5700         | 8            | <b>—</b> 8       | 10        |
| 4        | 5        | 47413          | 221          | 9999         | + 2            | 2          | 54       | 5      | 91773          | 8165         | 1            | <b>—</b> 2       | 40        |
| 5        | 6        | 83420          | 2685         | 9992         | +17            | 32         | 55       | 6      | 27779          | 629          | 9993         | +12              | 51        |
| 6        | 0        | 19427          | 5150         | 9985         | +33            | 2          | 56       | 0      | 63786          | 3094         | 9986         | +28              | 21        |
| 7        | 2        | 58820          | 7977         | 5            | —11            | 27         | 57       | 2      | 3179           | 5921         | 7            | -16              | 9         |
| 8        | 3        | 94827          | 442          | 9998         | + 4            | 3          | 58       | 3      | 39186          | 8386         | 0            | 0                | 38        |
| 9        | 4        | 30833          | 2906         | 9991         | +19            | 33         | 59       | 4      | 75193          | 850          | 9993         | +14              | 52        |
| 10       | 5        | 66840          | 5371         | 9984         | +35            | 3          | 60       | 5      | 11199          | 3315         | 9985         | +30              | 22        |
| 11       | 0        | 6233           | 8198         | 4            | <b>—</b> 9     | 26         | 61       | 0      | 50593          | 6142         | 6            | -14              | 7         |
| 12       | 1        | 42240          | 663          | 9997         | + 6            | 4<br>35    | 62       | 1<br>2 | 86599          | 8607         | 9999         | + 1              | 23        |
| 13       | 2        | 78247          | 3127         | 9990         | +21            | 55         | 63<br>64 |        | 22606          | 1071         | 9992         | +16              | <b>54</b> |
| 14       | 4        | 17640          | 5955<br>8419 | 10           | —22<br>— 7     | 24         | 65       | 3 5    | 58613<br>98006 | 3536<br>6363 | 9984         | +32              | 24        |
| 15       | 5<br>6   | 53646          | 884          | 3<br>9996    | + 8            | 6          | 66       | 6      | 34013          | 8828         | 9998         | -12              | 6         |
| 16<br>17 | 0        | 89653<br>25660 | 3348         | 9989         | +23            | 36         | 67       | 0      | 70019          | 1292         | 9991         | + 3              | 25        |
| 18       | 2        | 65053          | 6176         | 9909         | <b>—20</b>     | 53         | 68       | ĭ      | 6026           | 3757         | 9983         | +18              | 55<br>25  |
| 19       | 3        | 1060           | 8640         | 2            |                | 23         | 69       | 3      | 45417          | 6584         | 4            | +34<br>—10       | 25<br>4   |
| 20       | 4        | 37066          | 1105         | 9995         | +10            | 7          | 70       | 4      | 81426          | 9049         | 9997         | $\frac{-10}{+5}$ | 26        |
| 21       | 5        | 73073          | 3569         | 9988         | +25            | 38         | 71       | 5      | 17433          | 1513         | 9990         | +20              | 57        |
| 22       | Ö        | 12466          | 6397         | 8            | -18            | 52         | 72       | Ŏ      | 56826          | 4341         | 10           | <b>—23</b>       | 33        |
| 23       | ľĭ       | 48473          | 8861         | ĭ            | — 3            | 21         | 73       | ì      | 82832          | 6805         | 3            | <u>-23</u>       | 3         |
| 24       | 2        | 84480          | 1326         | 9994         | +12            | 9          | 74       | 2      | 28839          | 9270         | 9996         | + 7              | 28        |
| 25       | 3        | 20487          | 3790         | 9987         | +27            | 39         | 75       | 3      | 64846          | 1734         | 9989         | +22              | 58        |
| 26       | 5        | 59880          | 6618         | 7            | <b>—16</b>     | 51         | 76       | 5      | 4239           | 4562         | 9            | -21              | 32        |
| 27       | 6        | 95886          | 9082         | 0            | <b>–</b> 1     | 20         | 77       | 6      | 40246          | 7026         | 2            | <b>—</b> 6       | ī         |
| 28       | 0        | 31893          | 1547         | 9993         | +14            | 10         | 78       | 0      | 76253          | 9491         | 9995         | + 9              | 29        |
| 29       | 1        | 67900          | 4011         | 9986         | +29            | 41         | 79       | 1      | 12260          | 1955         | 9988         | +25              | 0         |
| 30       | 3        | 7293           | 6839         | 6            | —14            | 49         | 80       | 3      | 51652          | 4783         | 8            | 19               | 30        |
| 31       | 4        | <b>4</b> 3300  | 9303         | 9999         | +,0            | 42         | 81       | 4      | 87659          | 7247         | 1            | <b>— 4</b>       | 0         |
| 32       | 5        | 79306          | 1768         | 9992         | +16            | 12<br>42   | 82       | 5      | 23666          | 9712         | 9994         | +11              | 31        |
| 33       | 6        | 15313          | 4232         | 9985         | +31            | 42<br>57   | 83       | 6      | 59673          | 2176         | 9987         | +27              | 1         |
| 34       | 1        | 54706          | 7060         | 5            | -12            | 43         | 84<br>85 | 1<br>2 | 99066          | 5004         | 7            | <b>—17</b>       | 29        |
| 35       | 3        | 90713<br>26720 | 9524<br>1989 | 9998<br>9991 | + 2 + 18       | 13         | 86       | 3      | 35072<br>71079 | 7468<br>9933 | 0            | <b> </b> — 1     | 58        |
| 36<br>37 | 4        | 62726          | 4453         | 9984         | +33            | 44         | 87       | 4      | 7086           | 2397         | 9993<br>9986 | +13              | 32        |
| 38       | 6        | 2119           | 7281         | 4            | <del>-10</del> | 46         | 88       | 6      | 46489          | 5225         | 9986         | +29<br>-15       | 3         |
| 39       | 0        | 38126          | 9745         | 9997         | + 4            | 45         | 89       | ŏ      | 82486          | 7689         | 9999         | + 0              | 27<br>3   |
| 40       | ĭ        | 74133          | 2210         | 9990         | +20            | 15         | 90       | ľ      | 18492          | 154          | 9992         | +15              | 34<br>34  |
| 41       | 2        | 10140          | 4674         | 9983         | +35            | 45         | 91       | 2      | 54499          | 2618         | 9985         | +31              | 4         |
| 42       | 4        | 49533          | 7502         | 3            | <del>-</del> 8 | 44         | 92       | 4      | 93892          | 5446         | 5            | <del>-1</del> 31 | 26        |
| 43       | 5        | 85540          | 9966         | 9996         | + 6            | <b>4</b> 6 | 93       | 5      | 29899          | 7910         | 9998         | + 2              | 5         |
| 44       | 6        | 21546          | 2431         | 9989         | +22            | 16         | 94       | 6      | 65906          | 375          | 9991         | +17              | 35        |
| 45       | ľ        | 60939          | 5258         | 10           | -22            | 13         | 95       | Ŏ      | 1912           | 2839         | 9984         | +33              | 6         |
| 46       | 2        | 96946          | 7723         | 2.           | <b>—</b> 6     | 44         | 96       | 2      | 41306          | 5667         | 4            | -11              | 24        |
| 47       | 3        | 32953          | 187          | 9995         | + 8            | 47         | 97       | 3      | 77312          | 8131         | 9997         | + 4              | 6         |
| 48       | 4        | 68960          | 2652         | 9988         | +24            | 18         | 98       | 4      | 13319          | 596          | 9990         | + 19             | 37        |
| 49       | 6        | 8353           | 5479         | 9            | -20            | 12         | 99       | 6      | 49326          | 3060         | 9983         | +35              | 7         |
| <u> </u> | <u> </u> |                |              | !            |                |            | !        |        | 1              |              |              | <u> </u>         | 1         |
|          |          |                |              |              |                |            |          |        |                |              |              |                  |           |

6667 6771 6875 6979

7187 7292 7396 7500

7813 7708 7604 7500

 $\begin{array}{c} 0.86 \\ 0.58 \\ 0.38 \\ 0.10 \end{array}$ 

1197 1203 1207 1208

2813 2708 2604 2500

2187 2292 2396 2500

7187 7292 7396 7500

7813 7708 7604 7500

2764 2779 2788 2790

2.02 1:44 0.86 0.19

11 0

2813 2708 2604 2500

2187 2292 2396 2500

5625 5729 5833 5938

5104 5208 5313 5417

| mani.                                           |            | argument : c.   | 5000<br>5208<br>5208<br>5313<br>5417                   |      | 5521<br>5625<br>5729<br>5833                             |      | 6042<br>6146<br>6250<br>6354<br>6458                          |      | 6562<br>6667<br>6771<br>6875<br>6979                          |      |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------|
| anta-Sirō                                       |            | argum.          | 9896<br>9792<br>9687<br>9687                           |      | 9479<br>9375<br>9271<br>9167<br>9062                     |      | 8958<br>8854<br>8750<br>8646<br>8542                          |      | 8438<br>8333<br>8229<br>8125<br>8021                          |      |
| XII.—Brahma-Siddhānta and Siddhānta-Sirēmani.   | °.         | equation.       | 604<br>565<br>525<br>486<br>448                        |      | 410<br>373<br>337<br>302<br>268                          |      | 236<br>206<br>177<br>150                                      |      | 102<br>81<br>62<br>46<br>32                                   |      |
| dhānta a                                        | EQUATION O | Δ 10            | 3.75<br>3.85<br>3.75<br>3.65                           | 3.65 | 356<br>326<br>326                                        | 3.07 | 2.53<br>2.53<br>2.59<br>2.59                                  | 2.21 | 2.02<br>1.83<br>1.53<br>1.34                                  | 1.15 |
| rahma-Sid                                       | Ξ.         | equation.       | 604<br>643<br>683<br>722<br>760                        |      | 798<br>835<br>871<br>908<br>940                          |      | 972<br>1002<br>1031<br>1058<br>1083                           |      | 1108<br>1127<br>1146<br>1162                                  |      |
|                                                 |            | ant: c.         | 5000<br>4896<br>4792<br>4687<br>4583                   |      | 4479<br>4375<br>4271<br>4167<br>4062                     |      | 3958<br>3854<br>3750<br>3646<br>3542                          |      | 3438<br>3333<br>3229<br>3125<br>3021                          |      |
| TABLE                                           |            | argument: c.    | 0<br>104<br>208<br>313<br>417                          |      | 521<br>625<br>729<br>833<br>938                          |      | 1042<br>1146<br>1250<br>1354<br>1458                          |      | 1562<br>1667<br>1771<br>1875<br>1979                          |      |
|                                                 |            |                 |                                                        |      |                                                          |      |                                                               |      |                                                               |      |
| nani.                                           |            | argument: b.    | 5000<br>5104<br>5208<br>5313<br>5417                   |      | 5521<br>5625<br>5729<br>5833<br>5938                     |      | 6042<br>6146<br>6250<br>6354<br>6458                          |      | 6562<br>6667<br>6771<br>6875<br>6979                          |      |
| īnta-Sirō                                       |            | 8rgum           | 0<br>9896<br>9792<br>9687<br>9583                      |      | 9479<br>9375<br>9271<br>9167<br>9062                     |      | 8958<br>8854<br>8750<br>8646<br>8542                          |      | 8438<br>8333<br>8229<br>8125<br>8021                          |      |
| nd Siddh                                        | b.         | equation.       | 1395<br>1486<br>1578<br>1668<br>1757                   |      | 1843<br>1929<br>2012<br>2093<br>2171                     |      | 2244<br>2316<br>2383<br>2445<br>2503                          |      | 2556<br>2604<br>2647<br>2690<br>2717                          |      |
| idhānta a                                       | Едиатіон   | Δ 10            | 8.74<br>8.73<br>8.64<br>8.54                           | 8.32 | 8.25<br>7.97<br>7.78<br>7.59                             | 7.01 | 6.91<br>6.43<br>5.95<br>5.57                                  | 2.09 | 4.61<br>4.13<br>3.64<br>3.07                                  | 2.49 |
| hma-Sid                                         |            | equation.       | 1395<br>1304<br>1212<br>1122<br>1033                   |      | 946<br>861<br>772<br>697<br>619                          |      | 546<br>474<br>407<br>345<br>287                               |      | 234<br>186<br>143<br>105                                      |      |
| ā                                               |            | 8               | ·                                                      |      |                                                          |      |                                                               |      |                                                               |      |
| XI.—Bra                                         |            |                 | . 5000<br>4896<br>4792<br>4637<br>4583                 |      | 4479<br>4375<br>4271<br>4167<br>4062                     |      | 3958<br>3854<br>3750<br>3646<br>3542                          |      | 3438<br>3333<br>3229<br>3125<br>3021                          |      |
| TABLE XIBrahma-Siadhānta and Siddhīnta-Siromuņi |            | argument: 6. ec | 0 5000<br>104 4896<br>208 4793<br>313 4637<br>417 4583 |      | 521 4479<br>625 4375<br>729 4271<br>633 4167<br>938 4062 |      | 1042 3958<br>1146 3854<br>1250 3750<br>1354 3646<br>1458 3542 |      | 1562 3438<br>1667 3333<br>1771 3229<br>1875 3125<br>1979 3021 |      |

| TABLE AND PARKEDING TALK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |    |        |      |                           |                                           |                                           |                                                    |                                           |                                           |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|--------|------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Colo   |          |        |    |        | ٥    | 8340<br>3367<br>3395      | 3422<br>3450<br>3477<br>8504<br>8584      | 3559<br>3586<br>3614<br>3641<br>3669      | 3696<br>3728<br>3751<br>3778<br>3806               | 3833<br>3860<br>3915<br>3915              | 3970<br>3997<br>4025<br>4052<br>4079      | 4107<br>4134<br>4161           |
| TABLE XIII.    1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |    | VQV    | م    | \$276<br>4639<br>5002     | 5364<br>5727<br>6090<br>6453<br>6816      | 7179<br>7542<br>7905<br>8268<br>8631      | 8994<br>9357<br>9719<br>82<br>445                  | 808<br>1171<br>1184<br>1897<br>2260       | 2628<br>2986<br>3349<br>3711<br>4074      | 4437<br>4800<br>5163           |
| TABLE XIII.    C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        | 9  | ADBAP  |      | 13131<br>16517<br>19904   | 28290<br>26676<br>30068<br>39449<br>86885 | 40221<br>48608<br>46964<br>50380<br>58767 | 57158<br>60539<br>63926<br>67312<br>70698          | 74085<br>77471<br>80857<br>84244<br>87630 | 91016<br>94403<br>97789<br>1175<br>4562   | 7948<br>11334<br>14720         |
| Table   19   19   19   19   19   19   19   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |    | #      | 3    | 0 4 rd                    | 0 <del>0</del> = 0 0                      | 40001                                     | 04 to 40 to                                        | OM01004                                   | 290-181                                   |                                |
| Table   19   19   19   19   19   19   19   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |    |        | P.B. | 0-0                       | 84501-                                    | 86915                                     | 11655                                              | 22822                                     | 84486                                     | 888                            |
| Table   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |    |        |      | 2491<br>2519<br>2546      | 2574<br>2601<br>2656<br>2683              |                                           | 2847<br>2875<br>2902<br>2989<br>2957               |                                           | 3148<br>3148<br>3208<br>3203              |                                |
| Name of Pietra of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pietra   Name of Pie   |          |        |    |        | 9    |                           |                                           |                                           |                                                    |                                           |                                           |                                |
| Table of Preceding Ver.   1   2   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |    | ANA.   |      |                           |                                           |                                           |                                                    |                                           |                                           |                                |
| Table   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part   Part     |          |        |    | ŚBĀV   | 8    | 815<br>1154<br>1492       | 2170<br>2508<br>2847<br>3185              | 3524<br>3663<br>4201<br>4540              | 5217<br>5556<br>5895<br>6283<br>6572               | 6910<br>7249<br>7249<br>7926<br>8265      | 8604K<br>9942<br>96198                    | 297<br>685<br>9745             |
| Table   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applied   Applie   |          |        |    |        |      | 0-101                     |                                           | ≃αα4π                                     | 00-4 <b>0</b>                                      | 4000M                                     | <b>40470</b>                              | 0-4                            |
| Table   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applies   Applie   |          |        |    |        | day  | 0-101                     | 04706                                     | 868                                       | 84387                                              | 22823                                     | 84484                                     | 888                            |
| Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Table   Tabl   |          |        |    |        | ٥    | 1615<br>1643<br>1670      | 1697<br>1725<br>1752<br>1780<br>1807      | 1884<br>1862<br>1916<br>1944              | 1971<br>1989<br>2026<br>2053<br>2053               | 2108<br>2185<br>2163<br>2190<br>2218      | 2245<br>2272<br>2300<br>2827<br>2827      | 2382<br>2409<br>2487<br>2464   |
| TABLE XIII.    1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |    | HA     | q    | 1412<br>1775<br>2138      | 2501<br>2864<br>3227<br>3589<br>3952      | 4315<br>4678<br>5041<br>5404<br>5767      | 6130<br>6493<br>6856<br>7219<br>7582               | 7944<br>8807<br>8670<br>9888<br>9896      | 9759<br>122<br>485<br>848<br>1211         | 1574<br>1987<br>2299<br>2662   |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | days.  | 4  | Азна   | a    | 99798<br>3179<br>6566     | 9952<br>18388<br>16724<br>20111<br>28497  | 20888<br>30270<br>33656<br>37042<br>40429 | 43815<br>47201<br>50588<br>53974<br>57360          | 60747<br>64138<br>67519<br>70905<br>74292 | 77678<br>81064<br>84451<br>87837<br>91223 | 94610<br>97996<br>1382<br>4769 |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>∷</b> | nd     |    |        | 3    | 04.n                      | 90-48                                     | 42901                                     | 0100 4 70 to                                       | 0-404                                     | 1000m                                     | 04.v0                          |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X 11     | e<br>G |    |        | B,y  | 0=0                       | 04201                                     |                                           | 84394                                              | 22823                                     | 84385                                     | 8888                           |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BLE      | month  |    |        |      | 767<br>794<br>821         | 849<br>876<br>903<br>931                  |                                           |                                                    |                                           |                                           |                                |
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ē        | the    |    | ¥H.    | 9    | 162<br>525<br>887         | 1250<br>1613<br>1976<br>2839<br>2702      | 3065<br>3428<br>3791<br>4154<br>4517      | 5242<br>5242<br>5605<br>5968<br>6331               | 6694<br>7057<br>7758<br>8146              |                                           | 323<br>686<br>1049             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | For    | တ  | A.IST  |      | F-80                      | 22222                                     | 24080                                     | &0.00 €                                            | 25200                                     |                                           |                                |
| 14. Tab. OF PRECEDING YEAR. VAIĞAKAA  2 88851 8024 9096 0 4 89841 8911 9918 0 6 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | ·      |    | 37     |      |                           |                                           | 2529<br>2529<br>3206<br>3545              | 22888<br>45222<br>52898<br>52898                   | 5577<br>5915<br>6254<br>6593<br>6593      |                                           | 8968<br>8968<br>8969           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |    |        |      | 0-101                     |                                           | ca ca 470                                 | 90-99                                              | 4200                                      |                                           |                                |
| 1   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |    |        | day  | 0-101                     |                                           |                                           |                                                    |                                           |                                           |                                |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |    | _      | ٥    | 9918<br>9945<br>9973      | 188550<br>1188550                         | 187<br>192<br>219<br>246                  | 200<br>200<br>356<br>356<br>356<br>356             | 24444888888888888888888888888888888888    | 548<br>575<br>602<br>630<br>657           | 684<br>712<br>739              |
| 15. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Carlot March 19. Ca |          |        | 64 | ія́Хки | 10   | 8911<br>9274<br>9637      | 268<br>726<br>1089<br>1452                | 2540<br>2540<br>2908<br>3966              | 3629<br>3992<br>4355<br>4718<br>5081               | 5444<br>5807<br>6170<br>6533<br>6895      | 7258<br>7621<br>7984<br>8347<br>8710      | 9073<br>9486<br>9799           |
| 1. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |    | VA     | в    | 89841<br>98 227<br>966 14 | 0<br>888<br>6773<br>10159<br>13545        | 16982<br>20318<br>23704<br>27096<br>30477 | 38863<br>37249<br>40 <b>06</b> 6<br>44022<br>47403 | 50795<br>54161<br>57567<br>60954<br>64340 | 67726<br>71113<br>74499<br>77885<br>81272 | 84658<br>68044<br>91431        |
| 15 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |    |        | 3    | 400                       | 0 01 00 -4                                | 290-19                                    | <b>84700</b>                                       | _aa∞4∞                                    | 90199                                     | 4100                           |
| 15 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |    | ri,    | E T  | 0=0                       | 84797                                     | ® @ 2 I I                                 | 24232                                              | 22223                                     | 28828                                     | 888                            |
| Chairba Of Priscipling    Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Priscipling   Colairba Of Prisci |          |        |    | YEA    |      | 822                       | 868888                                    | 25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25          | 28482                                              | 85458                                     | 382888                                    | 88                             |
| Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairba of Phricial Chairb |          |        |    | SDING  | L.   |                           |                                           |                                           |                                                    |                                           |                                           |                                |
| Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair BA OF Chair  |          |        | -  | PRECE  | 100  | -                         |                                           |                                           |                                                    |                                           |                                           |                                |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |    | BA OF  | в    | 88251<br>91636<br>95024   | 98410<br>1797<br>5185<br>8565<br>11956    | 1534<br>1872<br>2511<br>25501<br>2888     | 3227,<br>3566(<br>3904(<br>4243)<br>45819          | 49208<br>52591<br>55978<br>59364<br>62750 | 6613;<br>69523<br>72904<br>76296<br>79682 | 88068                          |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |    | IAIT   |      | <b>4</b>                  | 200-10                                    | <b>≈4</b> 200                             | ⊣ თ 4 თ                                            | 00-a0                                     | 42901                                     | o4 00                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |    | ప్     | day  | 0-101                     | 84261                                     | ೲಀಀಀೣ                                     | 24592                                              | 88888                                     | 84888                                     | 88                             |

82268 82258 82256 82256 82356 82426 82426 82426 82426 82426 82426 82426 82426 82576 82724 82724 82724 82724 82724 82724 82724 82724 82724 82724 82724 82724 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 82726 12 Риалеоиа. 142 45001 48450 O1484 50014 84500 HR 7447 7454 7556 7556 7556 7758 7728 7728 7728 7778 7778 7778 7788 7778 7788 7778 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7788 7 Ξ 00H G8470 OHMM4 RECHM 84880 HMM48 80 10 ΡΑ**υ**απΑ. For the months and days. TABLE XIII. 4890 406 406 406 11811 11811 11857 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 12850 1 **334 50-3 5450 18844 60-38 4550- 38** 7 Aévina. 801 88488 01884 88018 84880 H8848 801 3 388 28888 825011 115515 111008 4448 810

| Т | ٩    |                     | 44444                                                                                       | 44444    | טיטיטיטיטי            | <b>600000</b>                                                                   | <b>~~~</b>                 |
|---|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| - | в    | 388388              | 25 35 25<br>25 35 25<br>25 35 25<br>25 35 25 25<br>25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 | 88314    | 84344                 | 84<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                          | 84238                      |
|   | pala | 28882               | 828838                                                                                      | 22323    | <b>3</b> 2433         | 55<br>55<br>55<br>55<br>55                                                      | 55<br>55<br>59<br>59<br>59 |
| Ī | ٩    | 00000               |                                                                                             |          | <b>84 64 64 64</b> 64 | ଖରାଗାଗାରା                                                                       | <b>∞</b> ∞∞∞∞              |
|   | 8    | aa ∞ <del>4</del> • | <b>6</b> ~~00                                                                               | 21287    | 181281                | 20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>2 | <b>4</b> 8888              |
|   | pela | a a 4 70            | 92869                                                                                       | 11218121 | 81818                 | 22828                                                                           | 88888                      |

| i             | •   | 451<br>16<br>16                           | 18<br>13<br>18<br>18                                                            | 55882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>88888</b>                           | 82288                                | 27,288                               |
|---------------|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|               | ٩   | 187<br>194<br>206<br>218                  | 222<br>222<br>233<br>24<br>253<br>24<br>253<br>24                               | 8488<br>4088<br>41088<br>8488<br>8488<br>8488<br>8488<br>8488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 878<br>898<br>898<br>800<br>800<br>800 | 808<br>814<br>821<br>833             | 333<br>345<br>351<br>363             |
| For Ghatikas. | 8   | 1750<br>1806<br>1862<br>1919              | 2082<br>2088<br>2145<br>2201<br>2257                                            | 2814<br>2427<br>2427<br>2483<br>2540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2596<br>2658<br>2709<br>2765<br>2822   | 2878<br>2985<br>2981<br>8088<br>8094 | 8151<br>8207<br>8273<br>9830<br>3886 |
| For G         | 48  | 228223                                    | \$8838                                                                          | <b>23323</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3</b> 4333                          | 22.22.23                             | 65582786                             |
| Ι <b>Ψ</b> .— | 0   | 00-10161                                  | ಬಿಯ44ಸು                                                                         | <b>10</b> 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~ ssoo                                 | <b>∞</b> 2227                        | 22252 <del>4</del>                   |
| Table XIV     | 9   | 9 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 83328                                                                           | 98<br>7.9<br>9.5<br>9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97<br>109<br>115<br>121                | 127<br>183<br>189<br>145             | 157<br>163<br>169<br>175<br>181      |
| 1             | 8   | 56<br>113<br>226<br>226<br>282            | 283<br>283<br>263<br>263<br>263<br>263<br>263<br>263<br>263<br>263<br>263<br>26 | 25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75<br>25.75 | 908<br>959<br>1016<br>1072<br>1129     | 1185<br>1242<br>1293<br>1354<br>1411 | 1467<br>1524<br>1580<br>1687<br>1693 |
|               | 4ge | aaa4a                                     | <b>6</b> 5890                                                                   | 12821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16<br>18<br>19<br>80                   | 2000 425<br>2000 425                 | 88828                                |

| (. 771                                    | •   | 9089<br>9117<br>9144    | 9172<br>9199<br>9226<br>9254<br>9281      | 9308<br>9336<br>9363<br>9391<br>9418      | 9445<br>9478<br>9500<br>9527<br>9555                                                               | 9582<br>9610<br>9687<br>9664<br>9692      | 9719<br>9747<br>9774<br>9801<br>9829   | 9888<br>9888   | 9911<br>9988<br>9968<br>20                         |
|-------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| XIII . rom p. s                           | q   | 488<br>851<br>1214      | 1577<br>1940<br>2303<br>2665<br>8528      | 3391<br>3754<br>4117<br>4848<br>4848      | 5206<br>5569<br>5832<br>6295<br>658                                                                | 7020<br>7384<br>7746<br>8109<br>8472      | 8835<br>9198<br>9561<br>9924<br>287    | 1013           | 1875<br>1738<br>1738<br>2101<br>2464<br>2887       |
| 2 4 3 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 | a   | 24260<br>27646<br>81033 | 34419<br>37805<br>41192<br>44578<br>47964 | 51349<br>54735<br>58121<br>61507<br>64894 | 68280<br>71666<br>75053<br>78439<br>81825                                                          | 85212<br>88538<br>91984<br>95371<br>98757 | 2148<br>5530<br>8916<br>12302<br>15680 | 19075<br>22461 | 25849<br>25829<br>29234<br>32630<br>36007<br>89393 |
| Ĥ.                                        | æ   | <b>∞</b> 4π             | 90-08                                     | 4200                                      | 01 02 4 TO O                                                                                       | <b>⊕</b> ≒83∞4                            | 200-10                                 | ∞ 4            | 2 2 2 2 2 A                                        |
| TABL:<br>(Continued                       | day | 010                     | 84796                                     | 89212                                     | 87<br>12<br>12<br>14<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15 | 85828                                     | 88888                                  | 88             | OH484                                              |

TABLE XVI.—For converting Decimals of the circle into Degrees, Minutes and Seconds.

| 1st<br>Decim.                                               | ۰                                                         | 2nd<br>Decim.                                                        |                                                  | ,                                                | 3rd<br>Decimal.                                                               | ٠                                         |                                                  | "                                                | 4th<br>Decimal.                                                                        | ,                                        | "                                                 | 5th<br>Decimal.                                                                      | ,                               | "                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 0·1<br>0·2<br>0·3<br>0·4<br>0·5<br>0·6<br>0·7<br>0·8<br>0·9 | 36<br>72<br>108<br>144<br>180<br>216<br>252<br>288<br>324 | 0·01<br>0·02<br>0·03<br>0·04<br>0·05<br>0·06<br>0·07<br>0·08<br>0·09 | 3<br>7<br>10<br>14<br>18<br>21<br>25<br>28<br>32 | 36<br>12<br>48<br>24<br><br>36<br>12<br>48<br>24 | 0.001<br>0.002<br>0.003<br>0.004<br>0.005<br>0.006<br>0.007<br>0.008<br>0.009 | 0<br>0<br>1<br>1<br>1<br>2<br>2<br>2<br>3 | 21<br>43<br>4<br>26<br>48<br>9<br>31<br>52<br>14 | 36<br>12<br>48<br>24<br><br>36<br>12<br>48<br>24 | 0·0001<br>0·0002<br>0·0003<br>0·0004<br>0·0005<br>0·0006<br>0·0007<br>0·0008<br>0·0009 | 2<br>4<br>6<br>8<br>10<br>12<br>15<br>17 | 10<br>19<br>29<br>38<br>48<br>58<br>7<br>17<br>26 | 0·00001<br>0·00002<br>0·00003<br>0·00004<br>0·00005<br>0·00007<br>0·00008<br>0·00009 | 0<br>0<br>0<br>1<br>1<br>1<br>1 | 13<br>26<br>39<br>52<br>5<br>18<br>31<br>44<br>57 |

Table XVII.—For converting Degrees, Minutes and Seconds into Decimals of the circle.

|                                           | Degrees.                                                                                                          |                                      | Minutes.                                                                                                          |                                      | Seconds.                                                                                |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 0·00277·8<br>0·00555·6<br>0·00833·3<br>0·01111·1<br>0·01388·9<br>0·01666·7<br>0·01944·4<br>0·02222·2<br>0·02500·0 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | 0·00004·6<br>0·00009·3<br>0·00018·9<br>0·00018·5<br>0·00023·1<br>0·00027·8<br>0·00032·4<br>0·00037·0<br>0·00041·7 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | 0·00000·1<br>0·00000·2<br>0·00000·3<br>0·00000·4<br>0·00000·4<br>0·00000·5<br>0·00000·7 |  |  |  |
| 10<br>20<br>30<br>40<br>50                | 0·02777·8<br>0·05555·6<br>0·08333·3<br>0·11111·1<br>0·13888·9                                                     | 10<br>20<br>30<br>40<br>50           | 0.00046.3<br>0.00092.6<br>0.00138.9<br>0.00185.2<br>0.00231.5                                                     | 10<br>20<br>30<br>40<br>50           | 0.00000-8<br>0.00001-5<br>0.00002-3<br>0.00003-1<br>0.00003-8                           |  |  |  |

80

90

100

200

300

0.19444.4

0.22222.2

0.25000.0

0.27777.8

0.555556

0.83333.8

Table XVIII.—Tithi Table.

(Argument A = a corrected by eq. b and eq. c.)

| Tithi. | Bright<br>fort-<br>night. | Dark<br>fort-<br>night. |
|--------|---------------------------|-------------------------|
|        | A                         | A                       |
| 0      | 0                         | 50000                   |
| 1      | 3333                      | 53333                   |
| 2      | 6667                      | 56667                   |
| 3      | 10000                     | 60000                   |
| 4      | 13333                     | 63333                   |
| 5      | 16667                     | 66667                   |
| 6      | 20000                     | 70000                   |
| 7      | 23333                     | 73333                   |
| 8      | 26667                     | 76667                   |
| 9      | 30000                     | 80000                   |
| 10     | 33333                     | 83333                   |
| 11     | 36667                     | 86667                   |
| 12     | 40000                     | 90000                   |
| 13     | 43333                     | 93333                   |
| 14     | 46667                     | 96667                   |
| 15     | 50000                     | 00000                   |

# No. 14.—THE PLANETARY TABLES. By Professor H. Jacobi, Ph.D., Bonn.

My Planetary Tables', which are based on the Sūrya Siddhānta without bija, serve to calculate the position of planets for any date between 300 and 2000 Å. D. in order to verify the constellation of the planets, or a horoscope, given in an inscription or any other document. For this purpose we must calculate the true Longitude of the planets according to the elements of Hindu Astronomy. Our calculation yields the Longitude in degrees; from this we find in what sign the planet was, by dividing the Longitude by 30. The quotient gives the number of completed signs; the remainder, the place in the running sign, e.g. 315° 23' Longitude of Jupiter is equal to 10 signs 15° 23', or: Jupiter was in the 11th sign, Kumbha, and had reached 15° 23' in it.

The tables yield the required quantities for dates of the Christian Calendar, in old style, from 300—1699, and in new style from 1700—2000. There are five tables.

Tables I—III together yield the mean Longitude of the five planets and the sun; tables IV and V furnish the equations which must be joined to the mean Longitude of a planet to convert it into true Longitude.

Table I gives the mean Longitude of the five planets and the Sun for the beginning of the corresponding year of the twentieth century A.D., i.e. for the year in the twentieth century A.D. which is separated from the given year by one up to sixteen complete centuries; e. g. 1917 is the corresponding year of 317, 417, 517, 617, etc.; 1956, of 356, etc. (The letter L. after 1956 indicates that the year was a leap year.) — Table II gives the increase in Longitude for the centuries intervening between the given year and the corresponding year; e.g. for 1517 A.D. we use the Index 400 and add the items entered against this Index to those found in table I for 1917, A.D. — Table III gives the increase of Longitude for days the whole Christian year

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> These Tables were prepared by me many years ago and have been need occasionally for chronological purposes. They are arranged on the scheme of M. Largeteau's tables of the moon, which will be found convenient to scholars of the West.

<sup>\*</sup> These tables have been calculated from those in Warren's Kalasankalita.

round. In selecting the day attention should be paid to the character of the year, whether it is a common or a leap year.

The items taken from the tables I-III should be added together; the several sums are the mean Longitudes of the planets for the beginning of the day (mean suurise at Laukā); e.g. for the 12th April 1168 A.D. our calculation stands as follows:—

|              |   | Mercury. | Venus.   | Mars.    | Jupiter. | Saturn.  | Sun.     |
|--------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1968 A.D.    |   | 281° 50′ | 159° 49′ | 324° 54′ | 123° 51' | 349° 15′ | 256° 8′  |
| 800 Years.   | • | 197 52   | 233 39   | 248 21   | 200 20   | 309 28   | 19 43    |
| 12 April (L) | ٠ | 57 25    | 163 25   | 53 27    | 8 29     | 3 25     | 100 32   |
| Sum =        |   | 537° 57  | 556° 53′ | 626° 42′ | 332° 40′ | 662° 8′  | 376° 23′ |
| $or^1$       |   | 177° 7′  | 196° 53′ | 266 42   | •••      | 302 8    | 16 32    |

Having thus found the mean Longitudes of the 5 planets, we must convert them into true Longitudes. This is rather a wearisome process which requires four calculations for each planet; the process is not the same for all planets, but Mercury and Venus are differently treated from Mars, Jupiter, and Saturn. In these calculations Tables IV & V, called Commutation and Anomalistic Tables, are to be used as will be explained in the Rules to be given presently. Particular care should, however, be given to the sign of the equations: if the argument is found in the first column (on the left side), the equation is positive; if it is in the last column (on the right sight), it is negative.

#### Rules for converting mean Longitude into true Longitude.

#### I .- MERCURY AND VENUS.

- 1. Subtract mean Sun from mean Mercury (or Venus); take out the corresponding equation from the Commutation Table; apply half of it to mean Sun, Result: Mercury (or Venus) once corrected.
- 2. Subtract Mercury once corrected from Mercury's Apsis (see bottom of table II); take out the corresponding equation from the Auomalistic Table; apply half of it to Mercury once corrected. Result: Mercury twice corrected.
- 3. Subtract Mercury twice corrected from Mercury's Apsis; take out the corresponding equation from the Anomalistic Table; apply it (whole) to mean Sun. Result: Mercury thrice corrected
- 4. Subtract Mercury thrice corrected from mean Mercury; take out corresponding equation from the Commutation Table; apply it (whole) to Mercury thrice corrected. Result: true Mercury.

#### II .- MARS, JUPITER, SATURN.

- 1. Subtract mean Mars<sup>2</sup> from mean Sun; take out the corresponding equation from the Commutation Table; apply half of it to mean Mars. Result; Mars once corrected.
- Subtract Mars once corrected from Mars' Apsis (see bottom of Table II); take out the
  corresponding equation from the Anomalistic Table; apply half of it to Mars once corrected.
   Result: Mars twice corrected.
- Subtract Mars twice corrected from Mars' Apsis; take out the corresponding equation from the Anomalistic Table; apply it (whole) to mean Mars. Result: Mars thrice corrected.
- 4. Subtract Mars thrice corrected from mean Sun; take out corresponding equation from the Commutation Table; apply it (whole) to Mars thrice corrected. Result: true Mars.

#### III .- TRUE LONGITUDE OF THE SUN.

Subtract mean Sun from Sun's Apsis, viz.:--

No. 14.7

77° 16', or in case the Longitude is greater, from 437° 16'; the remainder is the Sun's anomaly. Take out the corresponding equation from the Auomalistic Table and add it to the mean Longitude. Result: true Longitude of the Sun. E.g. for mean Long. of the Sun 20° 11', we find Anomaly 77° 16'—20° 11'= 57° 5', equation for the latter from Anomalistic Table + 1° 50'; 20° 11' + 1° 50' = 22° 1': true Sun; 2nd example:—mean Long. 115° 6'; Anomaly 437° 16'—115° 6'= 322° 10'; equation—1° 21'; true Long. of the Sun: 115° 6'—1° 21' = 113° 45'.

I now give examples for the Rules I and II. We have calculated the mean Longitudes of the planets for 12th April 1168 A.D., and shall now calculate from them the true Longitudes of Venus (Rule I) and Saturn (Rule II).

First example.—Mean Venus =  $196^{\circ}$  53'; Mean Sun  $16^{\circ}$  23'; Apsis of Venus  $79^{\circ}$  51' (bottom of Table II).

1st step.—mean Venus 196° 53'; anbtract

mean Sun 16° 23'

result: Commutation=180° 30'., corresponding equation from Commutation Table:  $-1^{\circ}$  19'; half of equation  $-0^{\circ}$  40'; applied to mean Sun 16° 23'  $-0^{\circ}$  40' = 15° 43'. This is Venus once corrected.

2nd step.—From Venus Apsis 79° 51' subtract Venus once corrected 15° 43': result:

Venus' Anomaly: 64° 8'; corresponding equation from Anomalistic: Table: +1° 36', half of it: +0°48'; added to Venus once corrected: 15°43'+0°48' = 16° 31'.

Result: Venus twice corrected.

3rd step.—From Venus' Apsis 79° 51' subtract Venus twice corrected 16° 31'; result:

corrected Anomaly: 63° 20'; corresponding equation from Anomalistic Table: +1° 35'; add whole of it to mean Sun: 16° 23' +1° 35 = 17° 58'; Result: Venus thrice corrected.

4th step.—From mean Venus 196° 53' subtract
Venus thrice corrected 17° 58'; result:

corrected Commutation: 178° 55'; corresponding equation from Commutation Table: +2° 51'; add whole of it to Venus thrice corrected: 17 58' +2° 51'=20° 49, Final Result: true Venus. (Mesha 20°49').

Second example.—Mean Saturn: 302° 8'; mean Sun: 16° 23' or (adding 360°) 376° 23'; Saturn's Apsis 236° 27' (bottom of Table II) or 596° 27'.

1st step.—From mean Sun: 376° 23′; subtract mean Saturn: 302° 8′; result:

Saturn's Commutation: 74° 15'; corresponding equation from Commutation Table: +5° 55'; half of it: +2° 57' added to mean Saturn: 302° 8' + 2° 57' =305° 5'. Result: Saturn once corrected.

2nd step.—From Saturn's Apsis: 596° 27'; subtract
Saturn once corrected: 305° 5': result:

Saturn's Anomaly: 291° 22'; corresponding equation from Anomalistic Table — 7° 9' half of it —3° 34' added to Saturn once corrected: 305° 5'—3° 34'=301° 31'. Result: Saturn twice corrected.

<sup>1</sup> Subtracting 360° where the Longitude exceeds 360°.

Or Jupiter or Saturn; and so in the sequel.

No. 14.1

3rd step.—From Saturn's Apsis :

596° 27'; subtract 301° 31': result

Saturn twice corrected: 301° 31′; corrected Anomaly: 294° 56′

corrected Anomaly: 294° 56'; corresponding equation from Anomalistic Table—6° 57'; add whole of it to mean Saturn: 302° 8'—6° 57'=295° 11';

Result: Saturn thrice corrected.

4th step.—From mean Sun:
Saturn thrice corrected:

376° 23'; subtract 295° 11'; result

corrected Commutation: 81° 12'; corresponding equation from Commutation Table +6° 9'; add whole of it to Saturn thrice corrected 295° 11' +6° 9'=

301° 20'. Result: true Saturn (Kumbha 1° 20').

#### Hints for Calculation.

1. If the year in which a given constellation occurred is known, but the exact date is not stated the best way to proceed for finding approximately the date of the given constellation is the following. The sign in which the Sun stands directly gives the solar month, e.g. Sun in Mēsha indicates solar Vaišākha. First calculate new moon in the solar month thus found. My general Tables furnish the solar date of new moon; e.g. in 1168 A.D. it occurred on the 16th solar Vaišākha. The place of the moon at new moon is the same as that of the Sun in the sign assigned to the latter, and approximately the degree which both luminaries are stationed at has the same number as the solar date; in our example Mēsha 16°. Now it is easy to find approximately the place in which the moon is after a given number of days. For the moon by her mean motion travels 13° 10' each day. For easier calculation I have drawn up the following small table which shows the motion of the moon in 28 successive days or the period of her sidereal revolution.

|     | D  | d.       | D                            | d.                                               | D                                                               | d.                                                                                  | D                                                                                                  |
|-----|----|----------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ••• | 13 | 8        | 105                          | 15                                               | 198                                                             | 22                                                                                  | 290                                                                                                |
| ••• | 26 | 9        | 119                          | 16                                               | .,. 211                                                         | 23                                                                                  | 303                                                                                                |
| ••• | 40 | 10       | 132                          | 17                                               | 224                                                             | 24                                                                                  | 316                                                                                                |
| ••• | 53 | 11       | 145                          | 18                                               | 237                                                             | 25                                                                                  | 329                                                                                                |
| ••• | 66 | 12       | 158                          | 19                                               | 250                                                             | 26                                                                                  | 342                                                                                                |
| ••• | 79 | 13       | 171                          | 20                                               | 263                                                             | 27                                                                                  | 356                                                                                                |
|     | 92 | 14       | 184                          | 21                                               | 277                                                             | 28                                                                                  | 369                                                                                                |
|     |    | 40<br>53 | 26 9 40 10 53 11 66 12 79 13 | 26 9 119 40 10 132 53 11 145 66 12 158 79 13 171 | 26 9 119 16 40 10 132 17 53 11 145 18 66 12 158 19 79 13 171 20 | 26 9 119 16 211 40 10 132 17 224 53 11 145 18 237 66 12 158 19 250 79 13 171 20 263 | 26 9 119 16 211 23 40 10 132 17 224 24 53 11 145 18 237 25 66 12 158 19 250 26 79 13 171 20 263 27 |

In our last example new moon occurred on the 16th solar Vaiśākha; when did the moon enter Vṛisha and how long did she remain in that sign? As Vṛisha covers the part of the Ecliptic from 30° to 60,' it will be seen that she entered Vṛisha on the next day. For new moon occurred in Mēsha 16° and there are 14° of Mēsha left;¹ she will be in Vṛisha for two days more. To give another example, let us suppose that the sun stood in Mithuna, the moon in Dhanus, and new moon occurred on the 20th solar Āshāḍha; the problem is how many days before or after the 20th Āshāḍha occurred the above constellation of Sun and Moon. New moon on 20th Ashāḍha is in space: Mithuna 20°, or 80° Longitude: Dhanus is from 24°0° to 270° Longitude. To

reach the beginning of Dhanus the moon has to travel 240°—80°=160°, which takes her between 12 and 13 days as shown by the above table. She is, therefore, in Dhanus about 12 days after the 20th Āshāḍha, or about the 2nd solar Śrāvaṇa (Karkaṭa). But by this time the Sun has entered Karkaṭa, since her daily motion is about one degree. Accordingly the constellation is no more the one proposed; we must select that time before the new moon on 20th Āshāḍha when the moon had been in Dhanus, or 28 days before the 2nd Śrāvaṇa, viz. the 4th solar Āshāḍha. The day indicated by the given constellation of Sun and Moon is, therefore, the 4th solar Āsāḍha or one of the two next. For calculation it would be best to select the 5th solar Āṣāḍha, calculate the true Longitude of the moon, as explained in the General Tables, and select the definitive day accordingly.

2. If the year in which a given constellation occurred is not known, we can find it approximately from the signs in which Jupiter and Saturn are stated to have been. For as a revolution of Jupiter requires 12 years and one of Saturn 28 years, the same constellation of both planets will recur in about 12 × 28 = 336 years. This would be our chance if the degrees of the Jupiter's and Saturn's places in their respective signs were stated. But usually only the signs are given, and in that case we may expect a recurrence of the same constellation in about 59 or 60 years. In order to find the periods in which Jupiter and Saturn stood in any given signs, I have constructed Tables vi—viii. They are based on the Kaliyuga era and mean solar years. The places of both planets, their mean Longitudes, are expressed in figures, of which the integers denote complete signs, and the decimals the fraction of the running sign. Thus 4.65 denotes that the planet stood in the fifth sign (counting from Mesha), vis. Simha, and had gone through 0.65 of it.—The working of the tables will be best understood by an example.

Example.—Given Jupiter in Simha (5th sign), Saturn in Dhanus (9th sign). Required the corresponding year of 44th century K. Y.

Answer.—The mean Longitude (according to the notation in these tables) was  $\mathcal{U}$ : 4:00... 5:00: 5:8:00...9:00.

Ruls.—From the given Longitudes subtract the corresponding ones for the Century under consideration, in table VI, if the given Longitude is smaller than the tabular value, add 1200 to the former, and then subtract tabular value.

viz. 
$$\psi$$
.  $4.00 - 4.31$  or  $16.00 - 4.31 = 11.69$   
 $\psi$ .  $800 - 10.67$  or  $20.00 - 10.67 = 9.33$ 

These values mark the beginning of Simha for  $\mathcal{U}$ , and Dhauus for  $\mathfrak{h}$ ; the end of these signs are accordingly marked by (12.69 i.e.) 0.69 and 10.33 respectively. Now look out in table VII in the column  $\mathfrak{h}$ , 9.33 or the next higher cipher up to 10.33, and see whether the corresponding value of  $\mathcal{U}$  lies between 11.69 and 0.69. This is the case only in the year 23. The Longitude of Jupiter at the beginning of 4323 is 11.27, after an increase of 0.42 it will have the required minimum value 11.69. Table VIII shows that 0.42 is the increase of 5 complete months. Accordingly the given constellation occurred between K. Y. 4323 VI (mean solar Āśvina) and K. Y., 4324 VI. These limits hold good for the mean places only; for the true places they may shift somewhat in either direction.

If we calculate in the same way the preceding and following Centuries we find that the same constellation did not occur in 4000—4324, but it occurred in 4440 near the end of that year, and in 4558 in Mārgaśira; (however both cases may prove wrong when true places are calculated; for the time of the constellation in the first case is but 3 months, and in the second about one montb). In 46th century the same constellation occurred twice 4619 XII — 4620 V and 4679 IV — VII.

<sup>1</sup> For convenience of calculation we assume solar months of 30 days each; in a first approximation the difference between mean and true solar time may be neglected.

[Vol. XII.

TABLE I.

CORRESPONDING YEAR OF THE TWENTIETH CENTURY A.D.

|       |      |            |      |     | ı · |           | ·     |            | l    |            |             |            |
|-------|------|------------|------|-----|-----|-----------|-------|------------|------|------------|-------------|------------|
| Year. | Mere | ury.       | Vent | 19, | Mar | <b>3.</b> | Jupit | er.        | Satu | m.         | Sai         | <b>L</b>   |
| 1901  | 218  | 43         | 193  | 71  | 101 | 37        | 250   | 23         | 250  | 56         | 257         | 27         |
| 1902  | 272  | 25         | 58   | 28  | 292 | 53        | 280   | 43         | 263  | 9          | 257         | 18         |
| 1903  | 826  | 7          | 283  | 15  | 124 | 9         | 311   | 3          | 275  | 22         | 256         | 56         |
| 1904L | 14   | <b>4</b> 9 | 148  | 2   | 315 | 25        | 341   | 23         | 287  | 34         | 256         | 41         |
| 1905  | 77   | 36         | 14   | 26  | 147 | 12        | 11    | <b>4</b> 8 | 299  | <b>4</b> 8 | 257         | 25         |
| 1906  | 131  | 18         | 239  | 13  | 338 | 28        | 42    | 7          | 312  | 1          | 257         | 10         |
| 1907  | 184  | <b>5</b> 9 | 104  | 0   | 169 | 44        | 72    | 27         | 324  | 13         | 256         | 54         |
| 1908L | 238  | 41         | 328  | 47  | 1   | 0         | 102   | 47         | 336  | 25         | 256         | <b>8</b> 9 |
| 1909  | 296  | 28         | 195  | 10  | 192 | 48        | 133   | 12         | 348  | 40         | 257         | 23         |
| 1910  | 350  | 10         | 59   | 57  | 24  | 4         | 163   | 32         | 0    | 52         | 257         | 7          |
| 1911  | 43   | 52         | 284  | 44  | 215 | 20        | 193   | 51         | 13   | 4          | 256         | <b>52</b>  |
| 1912L | 97   | 34         | 149  | 31  | 46  | 36        | 224   | 11         | 25   | 16         | 256         | 37         |
| 1913  | 155  | 21         | 15   | 54  | 238 | 23        | 254   | 36         | 37   | 31         | 257         | 21         |
| 1914  | 209  | 3          | 240  | 41  | 69  | 40        | 284   | 56         | 49   | <b>4</b> 3 | 257         | 5          |
| 1915  | 262  | 45         | 105  | 28  | 260 | 56        | 315   | 16         | 61   | 55         | 256         | 50         |
| 1916L | 316  | 26         | 330  | 15  | 92  | 2         | 345   | 36         | 74   | 8          | 256         | 85         |
| 1917  | 14   | 14         | 196  | 38  | 283 | 59        | 16    | 0          | 86   | 22         | 257         | 19         |
| 1918  | 67   | 55         | 61   | 25  | 115 | 15        | 46    | 20         | 98   | 34         | 257         | 8          |
| 1919  | 121  | 37         | 286  | 12  | 306 | 31        | 76    | <b>4</b> 0 | 110  | 47         | <b>25</b> 6 | 48         |
| 1920L | 175  | 19         | 150  | 59  | 137 | 47        | 107   | . 0        | 122  | 59         | 256         | 33         |
| 1921  | 233  | 6          | 17   | 22  | 329 | 35        | 137   | 25         | 135  | 13         | 257         | 17         |
| 1922  | 286  | 48         | 242  | 9   | 160 | 51        | 167   | 44         | 147  | <b>2</b> 6 | 257         | 1          |
| 1923  | 340  | <b>3</b> 0 | 106  | 56  | 352 | 7         | 198   | 4          | 159  | 38         | <b>95</b> 6 | 46         |
| 1924L | 34   | 12         | 331  | 43  | 183 | 23        | 228   | 24         | 171  | 50         | 256         | 31         |
| 1925  | 91   | <b>5</b> 9 | 198  | 6   | 15  | 10        | 258   | 49         | 184  | 5          | 257         | 14         |

TABLE I—contd.

Corresponding year of the Twentieth Century A.D.—contd.

| Year.          | Merci      | ır <b>y.</b> | Vent | 19. | Mea | <b>18.</b> | Jupit | er. | Satu | m,         | Sur | ı.         |
|----------------|------------|--------------|------|-----|-----|------------|-------|-----|------|------------|-----|------------|
| 1926           | 145        | 41           | 62   | 53  | 206 | 26         | 289   | 9   | 196  | 17         | 256 | 59         |
| 1927           | 239        | 22           | 287  | 40  | 37  | 42         | 319   | 28  | 208  | <b>2</b> 9 | 256 | 44         |
| 1928L          | 293        | 4            | 152  | 27  | 228 | 58         | 349   | 48  | 220  | 42         | 256 | 29         |
| 1929           | 310        | 51           | 18   | 50  | 60  | 46         | 20    | 13  | 232  | 56         | 257 | 12         |
| 1930           | 4          | 33           | 243  | 37  | 252 | 2          | 50    | 33  | 245  | 8          | 256 | 57         |
| 1931           | 58         | 25           | 108  | 24  | 83  | 18         | 80    | 53  | 257  | 21         | 256 | 42         |
| 1932L          | 112        | 7            | 333  | 11  | 174 | 34         | 121   | 12  | 269  | 33         | 256 | 26         |
| 1933           | 169        | 44           | 199  | 35  | 106 | 21         | 141   | 37  | 281  | 49         | 257 | 10         |
| 1934           | 223        | 26           | 64   | 22  | 297 | 37         | 171   | 57  | 294  | 0          | 256 | 55         |
| 1935           | 277        | 8            | 289  | 9   | 128 | 53         | 202   | 17  | 306  | 12         | 256 | <b>4</b> 0 |
| 1936L          | 330        | 49           | 153  | 56  | 320 | 9          | 232   | 37  | 318  | 24         | 256 | 24         |
| 1937           | 28         | 37           | 20   | 19  | 151 | 57         | 263   | 1   | 330  | 39         | 257 | 8          |
| 1938           | 82         | 18           | 245  | 6   | 343 | 13         | 293   | 21  | 342  | 51         | 256 | 53         |
| 1939           | 136        | 0            | 109  | 53  | 174 | 29         | 323   | 41  | 355  | 3          | 256 | 38         |
| 1940L          | 189        | 42           | 334  | 40  | 5   | 45         | 354   | 1   | 7    | 16         | 256 | 29         |
| 1941           | 247        | 29           | 201  | 3   | 197 | <b>3</b> 2 | 24    | 26  | 19   | 30         | 257 | 6          |
| 1942           | 301        | 11           | 65   | 50  | 28  | <b>4</b> 8 | 54    | 45  | 31   | 42         | 256 | 51         |
| 1943           | 354        | 53           | 290  | 37  | 220 | 4          | 85    | 5   | 43   | 54         | 256 | 36         |
| 1944L          | <b>4</b> 8 | 35           | 155  | 24  | 51  | 20         | 115   | 25  | 56   | 7          | 256 | 20         |
| 1945           | 106        | 22           | 21   | 47  | 243 | 8          | 145   | 50  | 68   | 21         | 257 | 4          |
| 1946           | 160        | 4            | 246  | 34  | 74  | 24         | 176   | 10  | 80   | 33         | 256 | 49         |
| 1947           | 213        | 45           | 111  | 21  | 265 | 40         | 206   | 30  | 92   | 46         | 256 | 33         |
| 19 <b>4</b> 8L | 267        | 27           | 336  | 8   | 96  | 56         | 236   | 49  | 104  | 58         | 256 | 18         |
| 1949           | 325        | 14           | 202  | 31  | 288 | 43         | 267   | 14  | 117  | 12         | 257 | 2          |
| 1950           | 18         | 56           | 67   | 18  | 119 | 59         | 297   | 34  | 129  | 25         | 256 | 47         |

[Vol. XII.

TABLE I—contd.

Corresponding year of the Twentieth Century A.D.

| Year   Mercury   Venus   Mars   Jupiter   Saturn   Sun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | i contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction |            |            |    |      |            |       |            |      |            |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|------|------------|-------|------------|------|------------|-----|------------|
| 1952 L   126 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Year.  | Mercu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ry.        | Venu       | 8. | Mare |            | Jupit | er.        | Satu | rn.        | Sur | 1,-        |
| 1953       184       7       23       15       334       19       28       38       166       4       257       0         1954       237       49       248       2       165       35       58       58       178       16       256       45         1955       299       31       112       49       356       51       89       18       190       28       256       29         1956       L       345       12       337       36       188       7       119       38       202       41       256       14         1957       43       0       204       0       19       54       150       3       214       55       256       58         1958       96       41       68       47       211       10       180       22       227       7       256       43         1959       150       23       293       34       42       26       210       42       239       20       256       27         1960       L       204       5       158       21       233       42       241       2       251 <td>1951</td> <td>72</td> <td>38</td> <td>292</td> <td>5</td> <td>311</td> <td>15</td> <td>327</td> <td>54</td> <td>141</td> <td>37</td> <td>256</td> <td>31</td>            | 1951   | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38         | 292        | 5  | 311  | 15         | 327   | 54         | 141  | 37         | 256 | 31         |
| 1954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1952 L | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20         | 156        | 52 | 142  | 31         | 358   | 14         | 153  | 49         | 256 | 16         |
| 1955       299       31       112       49       356       51       89       18       190       28       256       29         1956 L       345       12       337       36       188       7       119       38       202       41       256       14         1957       43       0       204       0       19       54       150       3       214       55       256       58         1958       96       41       68       47       211       10       180       22       227       7       256       43         1959       150       23       293       34       42       26       210       42       239       20       256       27         1960 L       204       5       158       21       233       42       241       2       251       32       256       12         1961       261       52       24       44       65       30       271       27       263       46       256       56         1962       315       34       249       31       256       46       301       47       275       59                                                                                                                                                                            | 1953   | 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7          | 23         | 15 | 334  | 19         | 28    | <b>3</b> 8 | 166  | 4          | 257 | 0          |
| 1956 L   345   12   337   36   188   7   119   38   202   41   256   14     1957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1954   | 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49         | 248        | 2  | 165  | 35         | 58    | <b>5</b> 8 | 178  | 16         | 256 | <b>4</b> 5 |
| 1957       43       0       204       0       19       54       150       3       214       55       256       58         1958       96       41       68       47       211       10       180       22       227       7       256       43         1959       150       23       293       34       42       26       210       42       239       20       256       27         1960 L       204       5       158       21       233       42       241       2       251       32       256       12         1961       261       52       24       44       65       30       271       27       263       46       256       56         1962       315       34       249       31       256       46       301       47       275       59       256       41         1963       9       16       114       18       88       2       332       6       288       11       256       26         1964 L       62       58       339       5       279       18       2       26       300       23       2                                                                                                                                                                           | 1955   | 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31         | 112        | 49 | 356  | 51         | 89    | 18         | 190  | 28         | 256 | 29         |
| 1958       96       41       68       47       211       10       180       22       227       7       256       43         1959       150       23       293       34       42       26       210       42       239       20       256       27         1960 L       204       5       158       21       233       42       241       2       251       32       256       12         1961       261       52       24       44       65       30       271       27       263       46       256       56         1962       315       34       249       31       256       46       301       47       275       59       256       41         1963       9       16       114       18       88       2       332       6       288       11       256       26         1964 L       62       58       339       5       279       18       2       26       300       23       256       10         1965       120       45       205       28       111       5       32       51       312       38 <t< td=""><td>1956 L</td><td>345</td><td>12</td><td>337</td><td>36</td><td>188</td><td>7</td><td>119</td><td><b>3</b>8</td><td>202</td><td>41</td><td>256</td><td>14</td></t<> | 1956 L | 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12         | 337        | 36 | 188  | 7          | 119   | <b>3</b> 8 | 202  | 41         | 256 | 14         |
| 1959       150       23       293       34       42       26       210       42       239       20       256       27         1960 L       204       5       158       21       233       42       241       2       251       32       256       12         1961       261       52       24       44       65       30       271       27       263       46       256       56         1962       315       34       249       31       256       46       301       47       275       59       256       41         1963       9       16       114       18       88       2       332       6       288       11       256       26         1964 L       62       58       339       5       279       18       2       26       300       23       256       10         1965       120       45       205       28       111       5       32       51       312       38       256       54         1966       194       27       70       15       302       22       63       11       324       50       <                                                                                                                                                                       | 1957   | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 204        | 0  | 19   | <b>54</b>  | 150   | 3          | 214  | 55         | 256 | <b>5</b> 8 |
| 1960 L       204 5       158 21       233 42       241 2       251 32       256 12         1961 261 52       24 44       65 30       271 27       263 46       256 56         1962 315 34       249 31       256 46       301 47       275 59       256 41         1963 9 16       114 18       88 2       332 6       288 11       256 26         1964 L       62 58       339 5       279 18       2 26       300 23       256 10         1965 120 45       205 28       111 5       32 51       312 38       256 54         1966 194 27       70 15       302 22       63 11       324 50       256 23         1967 228 8       295 2       133 38       93 31       337 2       256 23         1968 L       281 50       159 49       324 54       123 51       349 15       256 8         1969 339 37       26 12       156 41       154 15       1 29 256 52         1970 33 19       250 59       347 57       184 35       13 41       256 36         1971 87 1       115 46       179 13       214 55       25 54       256 21         1972 L       140 43       340 33       10 29       245 15       15 38 6       256 2                                                          | 1958   | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41         | <b>6</b> 8 | 47 | 211  | 10         | 180   | 22         | 227  | 7          | 256 | 43         |
| 1961       261       52       24       44       65       30       271       27       263       46       256       56         1962       315       34       249       31       256       46       301       47       275       59       256       41         1963       9       16       114       18       88       2       332       6       288       11       256       26         1964 L       62       58       339       5       279       18       2       26       300       23       256       10         1965       120       45       205       28       111       5       32       51       312       38       256       54         1966       194       27       70       15       302       22       63       11       324       50       256       38         1967       228       8       295       2       133       38       93       31       337       2       256       23         1968 L       281       50       159       49       324       54       123       51       349       15 <t< td=""><td>1959</td><td>150</td><td>23</td><td>293</td><td>34</td><td>42</td><td>26</td><td>210</td><td>42</td><td>239</td><td>20</td><td>256</td><td>27</td></t<>          | 1959   | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23         | 293        | 34 | 42   | 26         | 210   | 42         | 239  | 20         | 256 | 27         |
| 1962       315       34       249       31       256       46       301       47       275       59       256       41         1963       9       16       114       18       88       2       332       6       288       11       256       26         1964       L       62       58       339       5       279       18       2       26       300       23       256       10         1965       120       45       205       28       111       5       32       51       312       38       256       54         1966       194       27       70       15       302       22       63       11       324       50       256       38         1967       228       8       295       2       133       38       93       31       337       2       256       23         1968       L       281       50       159       49       324       54       123       51       349       15       256       8         1969       339       37       26       12       156       41       154       15       1 <td>1960 L</td> <td>204</td> <td>5</td> <td>158</td> <td>21</td> <td>233</td> <td>42</td> <td>241</td> <td>2</td> <td>251</td> <td>32</td> <td>256</td> <td>12</td>           | 1960 L | 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5          | 158        | 21 | 233  | 42         | 241   | 2          | 251  | 32         | 256 | 12         |
| 1963       9       16       114       18       88       2       332       6       288       11       256       26         1964 L       62       58       339       5       279       18       2       26       300       23       256       10         1965       120       45       205       28       111       5       32       51       312       38       256       54         1966       194       27       70       15       302       22       63       11       324       50       256       38         1967       228       8       295       2       133       38       93       31       337       2       256       23         1968 L       281       50       159       49       324       54       123       51       349       15       256       8         1969       339       37       26       12       156       41       154       15       1       29       256       52         1970       33       19       250       59       347       57       184       35       13       41       25                                                                                                                                                                           | 1961   | 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52         | 24         | 44 | 65   | 30         | 271   | 27         | 263  | 46         | 256 | <b>5</b> 6 |
| 1964 L       62 58       339 5       279 18       2 26       300 23       256 10         1965       120 45       205 28       111 5       32 51       312 38       256 54         1966       194 27       70 15       302 22       63 11       324 50       256 38         1967       228 8       295 2       133 38       93 31       337 2       256 23         1968 L       281 50       159 49       324 54       123 51       349 15       256 8         1969       339 37       26 12       156 41       154 15       1 29       256 52         1970       33 19       250 59       347 57       184 35       13 41       256 36         1971       87 1       115 46       179 13       214 55       25 54       256 21         1972 L       140 43       340 33       10 29       245 15       38 6       256 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1962   | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34         | 249        | 31 | 256  | <b>4</b> 6 | 301   | 47         | 275  | <b>5</b> 9 | 256 | 41         |
| 1965       120       45       205       28       111       5       32       51       312       38       256       54         1966       194       27       70       15       302       22       63       11       324       50       256       38         1967       228       8       295       2       133       38       93       31       337       2       256       23         1968       L       281       50       159       49       324       54       123       51       349       15       256       8         1969       339       37       26       12       156       41       154       15       1       29       256       52         1970       33       19       250       59       347       57       184       35       13       41       256       36         1971       87       1       115       46       179       13       214       55       25       54       256       21         1972       L       140       43       340       33       10       29       245       15       38 </td <td>1963</td> <td>9</td> <td>16</td> <td>114</td> <td>18</td> <td>88</td> <td>2</td> <td>332</td> <td>6</td> <td>288</td> <td>11</td> <td>256</td> <td>26</td>         | 1963   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16         | 114        | 18 | 88   | 2          | 332   | 6          | 288  | 11         | 256 | 26         |
| 1966     194     27     70     15     302     22     63     11     324     50     256     38       1967     228     8     295     2     133     38     93     31     337     2     256     23       1968     L     281     50     159     49     324     54     123     51     349     15     256     8       1969     339     37     26     12     156     41     154     15     1     29     256     52       1970     33     19     250     59     347     57     184     35     13     41     256     36       1971     87     1     115     46     179     13     214     55     25     54     256     21       1972     L     140     43     340     33     10     29     245     15     38     6     256     6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1964 L | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5</b> 8 | 339        | 5  | 279  | 18         | 2     | 26         | 300  | 23         | 256 | 10         |
| 1967     228     8     295     2     133     38     93     31     337     2     256     23       1968 L     281     50     159     49     324     54     123     51     349     15     256     8       1969     339     37     26     12     156     41     154     15     1     29     256     52       1970     33     19     250     59     347     57     184     35     13     41     256     36       1971     87     1     115     46     179     13     214     55     25     54     256     21       1972 L     140     43     340     33     10     29     245     15     38     6     256     6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1965   | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45         | 205        | 28 | 111  | 5          | 32    | 51         | 312  | 38         | 256 | 54         |
| 1968 L     281     50     159     49     324     54     123     51     349     15     256     8       1969     339     37     26     12     156     41     154     15     1     29     256     52       1970     33     19     250     59     347     57     184     35     13     41     256     36       1971     87     1     115     46     179     13     214     55     25     54     256     21       1972 L     140     43     340     33     10     29     245     15     38     6     256     6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1966   | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27         | 70         | 15 | 302  | 22         | 63    | 11         | 324  | 50         | 256 | 38         |
| 1969     339     37     26     12     156     41     154     15     1     29     256     52       1970     33     19     250     59     347     57     184     35     13     41     256     36       1971     87     1     115     46     179     13     214     55     25     54     256     21       1972     L     140     43     340     33     10     29     245     15     38     6     256     6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1967   | 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8          | 295        | 2  | 133  | 38         | 93    | 31         | 337  | 2          | 256 | 23         |
| 1970     33     19     250     59     347     57     184     35     13     41     256     36       1971     87     1     115     46     179     13     214     55     25     54     256     21       1972     L     140     43     340     33     10     29     245     15     38     6     256     6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1968 L | 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b> 0 | 159        | 49 | 324  | <b>54</b>  | 123   | 51         | 349  | 15         | 256 | 8          |
| 1971 87 1 115 46 179 13 214 55 25 54 256 21<br>1972 L 140 43 340 33 10 29 245 15 38 6 256 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1969   | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37         | 26         | 12 | 156  | 41         | 154   | 15         | 1    | 29         | 256 | 52         |
| 1972 L 140 43 340 33 10 29 245 15 38 6 256 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1970   | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19         | 250        | 59 | 347  | 57         | 184   | 35         | 13   | 41         | 256 | 36         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1971   | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          | 115        | 46 | 179  | 13         | 214   | 55         | 25   | 5 <b>4</b> | 256 | 21         |
| 1973         198         30         206         56         202         17         275         39         50         20         256         50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1972 L | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43         | 340        | 33 | 10   | 29         | 245   | 15         | 38   | 6          | 256 | 6          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1973   | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30         | 206        | 56 | 202  | 17         | 275   | 39         | 50   | 20         | 256 | 50         |
| 1974 252 12 71 43 33 33 305 59 62 32 256 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1974   | 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12         | 71         | 43 | 33   | 33         | 305   | 59         | 62   | 32         | 256 | 34         |
| 1975         304         54         296         30         224         49         336         19         74         45         256         19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1975   | 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54         | 296        | 30 | 224  | 49         | 336   | 19         | 74   | 45         | 256 | 19         |

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{TABLE $I$--contd.} \\ \begin{tabular}{ll} \textbf{Corresponding year of the Twentieth Century A.D.} \\ \end{tabular}$ 

THE PLANETARY TABLES.

| Year.    | Mercu | ry.        | Venu        | 8.         | Mars |            | Jupit | er.        | Satu | rn,        | Sur | 1.         |
|----------|-------|------------|-------------|------------|------|------------|-------|------------|------|------------|-----|------------|
| 1976 L   | 359   | 35         | 161         | 17         | 56   | 5          | 9     | 39         | 86   | 57         | 256 | 4          |
| 1977     | 57    | 23         | 27          | 40         | 247  | 52         | 37    | 4          | 99   | 11         | 256 | 48         |
| 1978     | 111   | 4          | 252         | 27         | 79   | 8          | 67    | 24         | 111  | 24         | 256 | 32         |
| 1979     | 164   | <b>4</b> 6 | 117         | 14         | 270  | 24         | 97    | 43         | 132  | 36         | 256 | 17         |
| 1980 L   | 218   | 28         | 342         | 1          | 101  | 40         | 128   | 3          | 135  | <b>4</b> 8 | 256 | 2          |
| 1981     | 276   | 15         | 208         | 24         | 293  | 27         | 158   | 23         | 148  | 3          | 256 | 45         |
| 1982     | 329   | 57         | 73          | 11         | 124  | 43         | 188   | <b>4</b> 8 | 160  | 25         | 256 | 30         |
| 1983     | 23    | 39         | 297         | <b>5</b> 8 | 315  | <b>5</b> 9 | 219   | 8          | 172  | 37         | 256 | 15         |
| 1984 L   | 77    | 21         | 162         | 45         | 147  | 15         | 249   | 27         | 184  | 50         | 256 | 0          |
| 1985     | 135   | 8          | 29          | 9          | 339  | 2          | 279   | 52         | 196  | 54         | 256 | 4.3        |
| 1986     | 188   | 50         | 253         | 56         | 170  | 18         | 310   | 12         | 209  | 6          | 256 | 28         |
| 1987     | 242   | 31         | 118         | 43         | 1    | 34         | 340   | 32         | 221  | 19         | 256 | 13         |
| 1988 L   | 296   | 13         | <b>34</b> 3 | 30         | 192  | 50         | 10    | 52         | 233  | 31         | 255 | 57         |
| 1989     | 354   | 0          | 209         | 53         | 24   | 38         | 41    | 16         | 245  | <b>45</b>  | 256 | 41         |
| 1990     | 47    | <b>4</b> 2 | 74          | <b>4</b> 0 | 215  | 54         | 71    | 36         | 257  | <b>5</b> 8 | 256 | 26         |
| 1991     | 101   | 24         | 299         | 27         | 47   | 10         | 101   | 56         | 270  | 10         | 256 | 11         |
| 1992 L   | 155   | 6          | 164         | 14         | 238  | 26         | 132   | 16         | 282  | 22         | 255 | 55         |
| 1993     | 212   | 53         | 30          | 37         | 70   | 13         | 162   | <b>4</b> 1 | 294  | 37         | 256 | 39         |
| 1994     | 266   | 35         | 255         | 24         | 261  | 29         | 193   | 0          | 306  | 49         | 256 | 24         |
| 1995     | 320   | 17         | 120         | 11         | 92   | 45         | 223   | 20         | 319  | 1          | 256 | 9          |
| 1996 L   | 13    | <b>5</b> 8 | 344         | <b>5</b> 8 | 284  | 1          | 253   | <b>4</b> 0 | 331  | 14         | 255 | <b>5</b> 3 |
| 1997     | 71    | 46         | 211         | 21         | 115  | 49         | 284   | 5          | 343  | <b>2</b> 8 | 256 | 35         |
| 1998     | 125   | 27         | 76          | 8          | 307  | 5          | 314   | 25         | 355  | 40         | 256 | 20         |
| 1999     | 179   | 9          | 300         | 55         | 138  | 21         | 344   | 44         | 7    | 52         | 256 | 5          |
| 2000L(c) | 233   | 51         | 165         | 42         | 329  | 37         | 15    | 4          | 20   | 5          | 255 | 49         |

No. 14.]

TABLE II.

88

CENTURIES INTERVENING BETWEEN THE GIVEN YEAR AND THE COBRESPONDING YEAR OF THE 20TH CENTURY.

| Years<br>elapsed. | Mercu     | ıry. | Venu       | ė. | Mas       | rs.        | Japin     | ter. | Satz        | ra.          | Sur       | ì. |
|-------------------|-----------|------|------------|----|-----------|------------|-----------|------|-------------|--------------|-----------|----|
|                   | 0         | ,    | •          | ,  |           | ,          | 0         | ,    | ۰           | ,            | ۰         | ,  |
| 1600              | 342       | 32   | 86         | 29 | 129       | 53         | 39        | 35   | 258         | 30           | 26        | 36 |
| 1500              | 54        | 27   | 284        | 53 | 189       | 42         | 194       | 41   | 39          | 52           | 25        | 45 |
| 1400              | 126       | 22   | 123        | 17 | 249       | 30         | 349       | 46   | 181         | 15           | 24        | 53 |
| 1300              | 198       | 17   | 321        | 40 | 309       | 19         | 144       | 52   | 322         | 37           | 24        | 1  |
| 1200              | 270       | 12   | 160        | 4  | 9         | 7          | 299       | 57   | 103         | 59           | 23        | 9  |
| 1300              | 342       | 7    | 358        | 28 | 68        | <b>5</b> 6 | 95        | 3    | 245         | 21           | 22        | 18 |
| 1000              | 54        | 2    | 196        | 52 | 128       | 44         | 250       | 9    | 26          | 44           | 21        | 27 |
| 900               | 125       | 57   | 35         | 16 | 188       | 33         | 45        | 14   | 168         | 6            | 20        | 35 |
| 800               | 197       | 52   | 233        | 39 | 248       | 21         | 200       | 20   | 309         | 28           | 19        | 43 |
| 700               | 269       | 47   | 72         | 3  | 808       | 9          | 855       | 25   | 90          | 50           | 18        | 51 |
| 600               | 341       | 42   | 270        | 27 | 7         | 58         | 150       | 31   | 232         | 13           | 18        | 0  |
| 500               | 53        | 37   | 108        | 51 | 67        | 46         | 305       | 37   | 13          | 35           | 17        | 8  |
| 400               | 125       | 32   | 307        | 14 | 127       | 35         | 100       | 42   | 154         | 57           | 16        | 16 |
| J. 300            | 197       | 27   | 145        | 38 | 187       | 23         | 255       | 48   | 296         | 19           | 15        | 24 |
| G 200             | 224       | 21   | 326        | 25 | 241       | 26         | 49        | 59   | 77          | 20           | 3         | 42 |
| G 100             | 292       | 11   | 163        | 12 | 300       | 43         | 204       | 59   | 218         | <b>4</b> 0   | 1         | 51 |
| Apeis.            |           |      |            |    |           |            |           |      | 0           | <del>-</del> | 0         | ,  |
| 1300A.D.          | 220       | 27   | 79         | 51 | 130       | 2          | 171       | 20   | 236         | 37           | 77        | 16 |
| moves<br>l'in     | 54<br>yea | _    | 37<br>year | _  | 98<br>yea |            | 22<br>yes | _    | 5,19<br>yea |              | 51<br>yea |    |

# TABLE III.

# FOR THE DAYS OF A WHOLE YEAR.

# January.

| Common. | Leap year. | Mercur | у. | Ven | 18.        | Man |            | Jupi | iter.      | Satu | rn. | Suu |            | Elepsed days. |
|---------|------------|--------|----|-----|------------|-----|------------|------|------------|------|-----|-----|------------|---------------|
|         |            | 0      | ,  | •   | ,          | 0   | •          | •    | '          | ۰    | •   | ٥   | '          |               |
| 1       | 1          | 0      | 0  | 0   | 0          | 0   | 0          | 0    | 0          | 0    | 0   | 0   | U          | 0             |
| 2       | 2          | 4      | 6  | 1   | 36         | 0   | 31         | 0    | 5          | 0    | 2   | 0   | 59         | 1             |
| 3       | 3          | 8 :    | 11 | 3   | 12         | 1   | 3          | 0    | 10         | 0    | 4   | 1   | 58         | 2             |
| 4       | 4          | 12     | 17 | 4   | 48         | 1   | 34         | 0    | 15         | 0    | 6   | 2   | 57         | 3             |
| 5       | 5          | 16     | 22 | 6   | 25         | 2   | 6          | 0    | 20         | 0    | 8   | 3   | 57         | 4             |
| 6       | 6          | 20     | 28 | 8   | 1          | 2   | 37         | 0    | 25         | 0    | 10  | 4   | <b>5</b> 6 | 5             |
| 7       | 7          | 24     | 33 | 9   | 37         | 3   | 9          | 0    | 30         | 0    | 12  | 5   | 55         | 6             |
| 8       | 8          | 28     | 39 | 11  | 13         | 3   | 40         | 0    | 35         | 0    | 14  | 6   | 54         | 7             |
| 9       | 9          | 32     | 44 | 12  | 49         | 4   | 12         | 0    | 40         | 0    | 16  | 7   | 53         | 8             |
| 10      | 10         | 36     | 50 | 14  | 25         | 4   | 43         | 0    | 45         | 0    | 18  | 8   | 52         | 9             |
| 11      | 11         | 40     | 55 | 16  | 1          | 5   | 14         | 0    | 50         | 0    | 20  | 9   | <b>5</b> 1 | 10            |
| 12      | 12         | 45     | 1  | 17  | 37         | 5   | <b>4</b> 6 | 0    | 55         | 0    | 22  | 10  | 50         | 11            |
| 13      | 13         | 49     | 6  | 19  | 14         | 6   | 17         | 1    | 0          | 0    | 24  | 11  | 50         | 12            |
| 14      | 14         | 53     | 12 | 20  | <b>5</b> 0 | 6   | 49         | 1    | 5          | 0    | 26  | 12  | 49         | 13            |
| 15      | 15         | 57     | 18 | 22  | 26         | 7   | 20         | 1    | 10         | 0    | 28  | 13  | <b>4</b> 8 | 14            |
| 16      | 16         | 61     | 23 | 24  | 2          | 7   | 52         | 1    | 15         | 0    | 30  | 14  | 47         | 15            |
| 17      | 17         | 65     | 29 | 25  | 38         | 8   | 23         | 1    | 20         | 0    | 32  | 15  | 46         | 16            |
| 18      | 18         | 69     | 34 | 27  | 14         | 8   | 54         | 1    | 25         | 0    | 34  | 16  | 45         | 17            |
| 19      | 19         | 73     | 40 | 28  | <b>5</b> 0 | 9   | 26         | 1    | <b>3</b> 0 | 0    | 36  | 17  | 44         | 18            |
| 20      | 20         | 77     | 45 | 30  | 26         | 9   | 57         | 1    | 35         | 0    | 38  | 18  | 44         | 19            |
| 21      | 21         | 81     | 51 | 32  | 3          | 10  | 29         | 1    | 40         | 0    | 40  | 19  | 43         | 20            |

No. 14.]

# TABLE III-contd.

# FOR THE DAYS OF A WROLE TEAR.

# January-concld.

| Common. | Lesp year. | Merce | u <b>ry</b> . | Ver | 1118.      | Ma | rs.        | Jaj | oiter. | Sat | arn.       | Su  | D.         | Elapsed days. |
|---------|------------|-------|---------------|-----|------------|----|------------|-----|--------|-----|------------|-----|------------|---------------|
| l       |            |       | ,             |     | ,          |    | ,          |     | ,      |     | ,          | •   | ,          |               |
| 22      | 22         | 85    | <b>5</b> 6    | 33  | 39         | 11 | 0          | 1   | 45     | 0   | 42         | 20  | 42         | 21            |
| 23      | 23         | 90    | 2             | 35  | 15         | 11 | 32         | 1   | 50     | 0   | 44         | 21  | 41         | 22            |
| 24      | 24         | 94    | 7             | 36  | 51         | 12 | 3          | 1   | 55     | 0   | 46         | 22  | <b>4</b> 0 | 23            |
| 25      | 25         | 98    | 13            | 38  | 27         | 12 | 35         | 2   | 0      | 0   | <b>4</b> 8 | 23  | 39         | 24            |
| 26      | 26         | 102   | 18            | 40  | 3          | 13 | 6          | 2   | 5      | 0   | 50         | 24  | 38         | 25            |
| 27      | 27         | 106   | 24            | 41  | <b>3</b> 9 | 13 | 37         | 2   | 10     | 0   | 52         | 25  | 38         | 26            |
| 28      | 28         | 110   | 30            | 43  | 15         | 14 | 9          | 2   | 15     | 0   | 54         | 26  | 37         | 27            |
| 29      | 29         | 114   | 35            | 44  | 52         | 14 | <b>4</b> 0 | 2   | 20     | 0   | 56         | 27  | 36         | 28            |
| 30      | 30         | 118   | 41            | 46  | 28         | 15 | 12         | 2   | 25     | 0   | 58         | 2/8 | 35         | 29            |
| 31      | 31         | 122   | 46            | 48  | 4          | 15 | 43         | 2   | 30     | 1   | 0          | 29  | 34         | 30            |

# February.

| ı | 1   | 126 | 52 | 49 | 40 | 16 | 15         | 2 | 35         | 1 | 2  | 30 | 33         | 31 |
|---|-----|-----|----|----|----|----|------------|---|------------|---|----|----|------------|----|
| 2 | 2   | 130 | 57 | 51 | 16 | 16 | <b>4</b> 6 | 2 | 40         | 1 | 4  | 31 | 32         | 32 |
| 3 | 3   | 135 | 3  | 52 | 52 | 17 | 18         | 2 | 45         | 1 | 6  | 32 | 32         | 33 |
| 4 | 4   | 139 | 8  | 54 | 28 | 17 | 49         | 2 | <b>5</b> 0 | 1 | 8  | 33 | 31         | 34 |
| 5 | . 5 | 143 | 14 | 56 | 5  | 18 | 20         | 2 | 55         | 1 | 10 | 34 | <b>3</b> 0 | 35 |
| 6 | 6   | 147 | 19 | 57 | 41 | 18 | 52         | 2 | 59         | 1 | 12 | 35 | 29         | 36 |
| 7 | 7   | 151 | 25 | 59 | 17 | 19 | 23         | 3 | 4          | 1 | 14 | 36 | 28         | 37 |
| 8 | 8   | 155 | 31 | 60 | 53 | 19 | 55         | 3 | 9          | 1 | 16 | 37 | 27         | 38 |

# TABLE III—contd.

# FOR THE DAYS OF A WHOLE TEAB.

# February—concld.

| Common. | Losp year. | Merci | ıry. | Ven      | us. | Из | n.         | Juj | oiter. | Sat | urn,       | Su  | ı. | Elapsed days. |
|---------|------------|-------|------|----------|-----|----|------------|-----|--------|-----|------------|-----|----|---------------|
| 9       | 9          | 159   | 36   | 62       | 29  | 20 | <b>2</b> 6 | 3   | 14     | 1   | 18         | 38  | 26 | 39            |
| 10      | 10         | 163   | 42   | 64       | 5   | 20 | 58         | 3   | 19     | 1   | 20         | 39  | 25 | 40            |
| 111     | 11         | 167   | 47   | 65       | 41  | 21 | 29         | 3   | 24     | 1   | 22         | 40  | 25 | 41            |
| 12      | 12         | 171   | 53   | 67       | 17  | 22 | 1          | 3   | 29     | 1   | 24         | 41  | 24 | 42            |
| 13      | 13         | 175   | 58   | 68       | 54  | 22 | 32         | 3   | 34     | 1   | 26         | 42  | 23 | 43            |
| 14      | 14         | 180   | 4    | 70       | 30  | 23 | 3          | 3   | 39     | 1   | 28         | 43  | 22 | 44            |
| 15      | 15         | 184   | 9    | 72       | 6   | 23 | 35         | 3   | 44     | 1   | 30         | 44  | 21 | 45            |
| 16      | 16         | 188   | 15   | <br>  73 | 42  | 24 | 6          | 8   | 49     | 1   | 32         | 45  | 20 | 46            |
| 17      | 17         | 192   | 20   | 75       | 18  | 24 | 38         | 3   | 54     | 1   | 34         | 46  | 19 | 47            |
| 18      | 18         | 196   | 26   | 76       | 54  | 25 | 9          | 3   | 59     | 1   | 36         | 47  | 19 | 48            |
| 19      | 19         | 200   | 31   | 78       | 30  | 25 | 41         | 4   | 4      | 1   | 38         | 48  | 18 | 49            |
| 20      | 20         | 204   | 37   | 80       | 6   | 26 | 12         | 4   | 9      | 1   | 40         | 49  | 17 | 50            |
|         |            |       |      |          |     |    |            |     |        |     |            |     |    |               |
| 21      | 21         | 208   | 42   | 81       | 43  | 26 | 44         | 4   | 14     | 1   | 42         | 50  | 16 | 51            |
| 22      | 22         | 212   | 48   | 83       | 19  | 27 | 15         | 4   | 19     | 1   | 44         | 51  | 15 | 52            |
| 23      | 23         | 216   | 55   | 84       | 55  | 27 | 46         | 4   | 24     | 1   | 46         | 52  | 14 | 53            |
| 24      | 24         | 220   | 59   | 86       | 31  | 28 | 18         | 4   | 29     | 1   | <b>4</b> 8 | 53  | 13 | 54            |
| 25      | 25         | 225   | 5    | 88       | 7   | 28 | 49         | 4   | 34     | 1   | 50         | 54  | 12 | 55            |
| 26      | 26         | 229   | 10   | 89       | 43  | 29 | 21         | 4   | 39     | 1   | 52         | 55  | 12 | 56            |
| 27      | 27         | 233   | 16   | 91       | 19  | 29 | 52         | 4   | 44     | 1   | 54         | 56  | 11 | 57            |
| 28      | 28         | 237   | 21   | 92       | 55  | 30 | 24         | 4   | 49     | 1   | 56         | 57  | 10 | 58            |
| -       | 29         | 241   | 27   | 94       | 32  | 30 | 55         | 4   | 54     | 1   | <b>5</b> 8 | .58 | 9  | 59            |

# FOR THE DAYS OF A WHOLE YEAR.

# March.

| Commen.    | Leap year. | Mercury.      | Venus. | Mars. | Jupiter. | Saturn.      | Sun.        | Elapsed days. |
|------------|------------|---------------|--------|-------|----------|--------------|-------------|---------------|
| 1          | _          | 241 27        | 94 32  | 30 55 | 4 54     | 1 <b>5</b> 8 | 58 9        | 59            |
| 2          | 1          | 245 32        | 96 8   | 31 26 | 4 59     | 2 0          | <b>59</b> 8 | 60            |
| 3          | 2          | 249 38        | 97 44  | 31 58 | 5 4      | 2 2          | 60 7        | 61            |
| 4          | 3          | 253 43        | 99 20  | 32 29 | 5 9      | 2 4          | 61 6        | 62            |
| 5          | 4          | 257 49        | 100 56 | 33 1  | 5 14     | 2 6          | 62 6        | 63            |
| 6          | 5          | 261 54        | 102 32 | 33 32 | 5 19     | 2 8          | 63 5        | 64            |
| 7          | 6          | <b>2</b> 66 0 | 104 8  | 34 4  | 5 24     | 2 10         | 64 4        | 65            |
| 8          | 7          | 270 6         | 105 45 | 34 35 | 5 29     | 2 12         | 65 3        | 66            |
| 9          | 8          | 274 11        | 107 21 | 35 7  | 5 34     | 2 14         | 66 2        | 67            |
| 10         | 9          | 278 17        | 108 57 | 35 38 | 5 39     | 2 16         | 67 1        | <b>6</b> 8    |
|            |            |               |        |       |          |              |             |               |
| 11         | 10         | 282 22        | 110 33 | 36 9  | 5 44<br> | 2 18         | 68 1        | 69            |
| 12         | 11         | <b>286 28</b> | 112 9  | 36 41 | 5 49     | 2 20         | 69 0        | 70            |
| 13         | 12         | 290 33        | 113 45 | 37 12 | 5 54     | 2 22         | 69 59       | 71            |
| 14         | 13         | 294 39        | 115 21 | 37 44 | 5 59     | 2 24         | 70 58       | 72            |
| 15         | 14         | 298 44        | 116 57 | 38 15 | 6 4      | 2 26         | 71 57       | 73            |
| 16         | 15         | 302 50        | 118 34 | 38 47 | 6 9      | 2 28         | 72 56       | 74            |
| 17         | 16         | 306 55        | 120 10 | 39 18 | 6 14     | 2 30         | 73 55       | 75            |
| 18         | 17         | 311 1         | 121 46 | 39 50 | 6 19     | 2 32         | 74 54       | 76            |
| 19         | 18         | 315 7         | 123 22 | 40 21 | 6 24     | 2 34         | 75 53       | 77            |
| <b>2</b> 0 | 19         | 319 12        | 124 58 | 40 52 | 6 29     | 2 36         | 76 53       | 78            |
| 21         | 20         | 323 18        | 126 34 | 41 24 | 6 34     | 2 38         | 77 52       | 79            |

#### THE PLANETARY TABLES. No. 14.]

# TABLE III-contd.

# FOR THE DAYS OF A WHOLE YEAR.

#### March-concld.

| Common. | Į       | Leap year. | Mercury.    |            | Venus. |            | Mare. |            | Jupiter. |    | Saturn.  |    | Sun.       |            | Elapsed days. |
|---------|---------|------------|-------------|------------|--------|------------|-------|------------|----------|----|----------|----|------------|------------|---------------|
| 22      | 2       | 21         | 327         | 23         | 128    | 10         | 41    | 55         | 6        | 39 | 2        | 41 | 78         | 51         | 80            |
| 23      | 3   9   | 22         | 331         | 29         | 129    | <b>4</b> 6 | 42    | 27         | 6        | 44 | 2        | 43 | <b>7</b> 9 | <b>5</b> 0 | 81            |
| 24      | ,   ;   | 23         | 335         | 34         | 131    | 22         | 42    | <b>5</b> 8 | 6        | 49 | 2        | 45 | 80         | <b>4</b> 9 | 82            |
| 2       | ;   ;   | 24         | 339         | <b>4</b> 0 | 132    | 59         | 43    | 30         | 6        | 54 | 2        | 47 | 81         | <b>4</b> 8 | 83            |
| 20      | 3 :     | 25         | <b>34</b> 3 | 45         | 134    | 35         | 44    | 1          | 6        | 59 | 2        | 49 | 82         | 47         | 84            |
| 2       | ,       | 26         | 347         | 51         | 136    | 11         | 44    | 32         | 7        | 4  | 2        | 51 | 83         | 47         | 85            |
| 2       | 3       | 27         | 351         | 56         | 137    | 47         | 45    | 4          | 7        | 9  | 2        | 53 | 84         | 46         | 86            |
| 2       | 9       | 28         | 356         | 2          | 139    | 23         | 45    | 35         | 7        | 14 | 2        | 55 | 85         | 45         | 87            |
| 3       | 0       | 29         | 0           | 7          | 140    | 59         | 46    | 7          | 7        | 19 | 2        | 57 | 86         | 44         | 88            |
| 3       | ı       | 30         | 4           | 13         | 142    | 35         | 46    | <b>3</b> 8 | 7        | 24 | 2        | 59 | 87         | 43         | 89            |
| ` -     | -       | 31         | 8           | 19         | 144    | 12         | 47    | 10         | 7        | 29 | 3        | 1  | 88         | 42         | 90            |
|         | $\perp$ |            |             |            |        |            |       |            |          |    | <u> </u> |    |            |            | <u> </u>      |

# April.

| 1 | _ | 8  | 19         | 144 | 12         | 47 | 10         | 7 | 29         | 3                                      | 1  | 88 | 42         | 90      |
|---|---|----|------------|-----|------------|----|------------|---|------------|----------------------------------------|----|----|------------|---------|
| 2 | 1 | 12 | 24         | 145 | <b>4</b> 8 | 47 | 41         | 7 | 34         | 3                                      | 3  | 89 | 41         | 91      |
| 9 | 2 | 16 | <b>3</b> 0 | 147 | 24         | 48 | 13         | 7 | 39         | 3                                      | 5  | 90 | 41         | 92      |
| 4 | 3 | 20 | 35         | 149 | 0          | 48 | 44         | 7 | 44         | 3                                      | 7  | 91 | <b>4</b> 0 | 93      |
| 5 | 4 | 24 | 41         | 150 | 36         | 49 | 16         | 7 | <b>4</b> 9 | 8                                      | 9  | 92 | 39         | 94      |
|   |   |    |            |     |            |    |            |   |            |                                        |    |    |            |         |
| 6 | 5 | 28 | <b>4</b> 6 | 152 | 12         | 49 | 47         | 7 | 54         | 3                                      | 11 | 93 | 38         | 95      |
| 7 | 6 | 32 | 52         | 153 | 48         | 50 | 18         | 7 | 59         | 3                                      | 13 | 94 | 37         | 96      |
| 8 | 7 | 36 | 57         | 155 | 24         | 50 | <b>5</b> 0 | 8 | 4          | 3                                      | 15 | 95 | 36         | 97      |
| 9 | 8 | 41 | 3          | 157 | 1          | 51 | 21         | 8 | 9          | 3                                      | 17 | 96 | 35         | 98      |
|   |   |    |            |     |            |    |            |   |            | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |    |    |            | ــــــا |

## TABLE III-contd.

## FOR THE DAYS OF A WHOLE YEAR.

# April-concld.

| Common. | Leap year. | Mercury. | Venus. | Mars. | Jupiter. | Saturn.      | Sun.   | Elapsed days |
|---------|------------|----------|--------|-------|----------|--------------|--------|--------------|
| 10      | 9          | 45 8     | 158 37 | 51 53 | 8 14     | 3 19         | 97 34  | 99           |
| 11      | 10         | 49 14    | 160 13 | 52 24 | 8 19     | 3 21         | 98 34  | 100          |
| 12      | 11         | 53 19    | 161 49 | 52 56 | 8 24     | <b>3 2</b> 3 | 99 33  | 101          |
| 13      | 12         | 57 25    | 163 25 | 53 27 | 8 29     | 3 25         | 100 32 | 102          |
| 14      | 13         | 61 31    | 165 1  | 53 58 | 8 34     | 8 27         | J01 31 | 103          |
| 15      | 14         | 65 36    | 166 37 | 54 30 | 8 89     | 3 29         | 102 30 | 104          |
| 16      | 15         | 69 42    | 168 14 | 55 1  | 8 44     | 3 31         | 103 29 | 105          |
| 17      | 16         | 73 47    | 169 50 | 55 33 | 8 48     | 3 33         | 104 28 | 106          |
| 18      | 17         | 77 58    | 171 26 | 56 4  | 8 53     | 3 35         | 105 28 | 107          |
| 19      | 18         | 81 58    | 173 3  | 56 36 | 8 58     | 3 37         | 106 27 | 108          |
| 20      | 19         | 86 4     | 174 38 | 57 7  | 9 3      | 3 39         | 107 26 | 109          |
| 21      | 20         | 90 9     | 176 14 | 57 39 | 9 8      | 3 41         | 108 25 | 110          |
| 22      | 21         | 94 15    | 177 50 | 58 10 | 9 13     | 9 43         | 109 24 | 111          |
| 23      | 22         | 98 20    | 179 26 | 58 41 | 9 18     | 3 45         | 110 23 | 112          |
| 24      | 23         | 102 26   | 181 3  | 59 13 | 9 23     | 3 47         | 111 22 | 113          |
| 25      | 24         | 106 31   | 182 39 | 59 44 | 9 28     | 3 49         | 112 22 | 114          |
| 26      | 25         | 110 37   | 184 15 | 60 16 | 9 33     | 3 51         | 113 21 | 115          |
| 27      | 26         | 114 43   | 185 51 | 60 47 | 9 38     | 3 53         | 114 29 | 116          |
| 28      | 27         | 118 48   | 187 27 | 61 19 | 9 43     | 3 55         | 215 19 | 117          |
| 29      | 28         | 122 54   | 189 3  | 61 50 | 9 48     | 3 57         | 116 18 | 118          |
| 30      | 29         | 126 59   | 190 39 | 62 21 | 9 53     | 3 59         | 117 17 | 119          |
| -       | 30         | 131 5    | 192 15 | 62 53 | 9 58     | 4 1          | 118 16 | 120          |

## TABLE III-contd.

# FOR THE DAYS OF A WHOLE YEAR.

May.

| Common. | Losp year. | Merc | ury.       | Ven | us.        | Ma | ırs.       | Jup | iter. | Satu | ira. | Sur | 1.         | Elapsed days. |   |
|---------|------------|------|------------|-----|------------|----|------------|-----|-------|------|------|-----|------------|---------------|---|
| 1       | _          | 131  | 5          | 192 | 15         | 62 | 53         | 9   | 58    | 4    | 1    | 118 | 16         | 120           | l |
| 2       | 1          | 135  | 10         | 193 | <b>52</b>  | 63 | 24         | 10  | 3     | 4    | 3    | 119 | 15         | 121           | ı |
| 3       | 2          | 139  | 16         | 195 | 28         | 63 | 55         | 10  | 8     | 4    | 5    | 120 | 15         | 122           | l |
| 4       | 3          | 143  | 21         | 197 | 4          | 64 | 27         | 10  | 13    | 4    | 7    | 121 | 14         | 123           | l |
| 5       | 4          | 147  | 27         | 198 | <b>4</b> 0 | 64 | 59         | 10  | 18    | 4    | 9    | 122 | 13         | 124           | l |
| 6       | 5          | 151  | 32         | 200 | 16         | 65 | 30         | 10  | 23    | 4    | 11   | 123 | 12         | 125           | İ |
| 7       | 6          | 155  | 38         | 201 | 52         | 66 | 2          | 10  | 28    | 4    | 13   | 124 | 11         | 126           | l |
| 8       | 7          | 159  | 43         | 203 | 28         | 66 | 33         | 10  | 33    | 4    | 15   | 125 | 10         | 127           | ۱ |
| 9       | 8          | 163  | 49         | 205 | 4          | 67 | 4          | 10  | 38    | 4    | 17   | 126 | 9          | 128           | l |
| 10      | 9          | 167  | 55         | 206 | 41         | 67 | 36         | 10  | 43    | 4    | 19   | 127 | 9          | 129           | Ì |
| 11      | 10         | 172  | 0          | 208 | 17         | 68 | 7          | 10  | 48    | 4    | 21   | 128 | 8          | 130           | I |
| 12      | 1          | 176  | 6          | 209 | 53         | 68 | 39         | 10  | 53    | 4    | 23   | 129 | 7          | 131           | I |
| 13      | 2          | 180  | 11         | 211 | 29         | 69 | 10         | 10  | 58    | 4    | 25   | 130 | 6          | 132           |   |
| 14      | 3          | 184  | 17         | 213 | 5          | 69 | 42         | 11  | 3     | 4    | 27   | 131 | 5          | 133           | ۱ |
| 15      | 4          | 188  | 22         | 214 | 41         | 70 | 13         | 11  | 8     | 4    | 29   | 132 | 4          | 134           | ĺ |
| 16      | 5          | 192  | 28         | 216 | 17         | 70 | 45         | 11  | 13    | 4    | 31   | 133 | 3          | 135           | ı |
| 17      | 6          | 196  | 33         | 217 | 54         | 71 | 16         | 11  | 18    | 4    | 33   | 134 | 3          | 136           | ١ |
| 18      | 7          | 200  | <b>3</b> 9 | 219 | 30         | 71 | 47         | 11  | 23    | 4    | 35   | 135 | 2          | 137           | ı |
| 19      | 8          | 204  | 44         | 221 | 6          | 72 | 19         | 11  | 28    | 4    | 37   | 136 | 1          | 138           | I |
| 20      | 9          | 208  | <b>5</b> 0 | 222 | 42         | 72 | <b>5</b> 0 | 11  | 33    | 4    | 39   | 137 | 0          | 139           | ١ |
| 21      | 20         | 212  | 55         | 224 | 18         | 73 | 22         | 11  | 38    | 4    | 41   | 137 | 59         | 140           |   |
| 22      | 21         | 217  | 1          | 225 | 54         | 73 | 53         | 11  | 43    | 4    | 43   | 138 | <b>5</b> 8 | 141           |   |

[Vol. XII

# TABLE III-contd.

## FOR THE DAYS OF A WHOLE YEAR.

## May—concld.

| Common. | Lesp year. | Mercu | ıry. | Ven  | us. | Ma | Ars.       | Jug | iter. | Sat | urn. | Su  | n. | Elapsed days. |
|---------|------------|-------|------|------|-----|----|------------|-----|-------|-----|------|-----|----|---------------|
| 23      | 22         | 221   | 7    | 227  | 30  | 74 | 25         | 1.1 | 48    | 4   | 45   | 139 | 57 | 142           |
| 24      | 23         | 225   | 12   | 229  | 6   | 74 | 56         | 11  | 53    | 4   | 47   | 140 | 56 | 143           |
| 25      | 24         | 229   | 18   | 2:30 | 43  | 75 | 28         | 11  | 58    | 4   | 49   | 141 | 56 | 144           |
| 26      | 25         | 433   | 23   | 232  | 19  | 75 | 59         | 12  | 3     | 4   | 51   | 142 | 55 | 145           |
| 27      | 26         | 237   | 29   | 233  | 55  | 76 | <b>3</b> 0 | 12  | 8     | 4   | 53   | 143 | 54 | 146           |
| 28      | 27         | 241   | 34   | 235  | 31  | 77 | 2          | 12  | 13    | 4   | 55   | 144 | 53 | 147           |
| 29      | 28         | 245   | 40   | 237  | 7   | 77 | 33         | 12  | 18    | 4   | 57   | 145 | 52 | 148           |
| 30      | 29         | 249   | 45   | 238  | 43  | 78 | 5          | 12  | 23    | 4   | 59   | 146 | 51 | 149           |
| 31      | <b>3</b> 0 | 253   | 51   | 240  | 19  | 78 | 36         | 12  | 28    | 5   | 1    | 147 | 50 | 150           |
| -       | 31         | 257   | 56   | 241  | 55  | 79 | 8          | 12  | 33    | 5   | 3    | 148 | 50 | 151           |

## June.

|    |   |     |            |     |    |    |            |    |    | _ |    |     | _          |     |
|----|---|-----|------------|-----|----|----|------------|----|----|---|----|-----|------------|-----|
| 1  | _ | 257 | 56         | 241 | 55 | 79 | 8          | 12 | 38 | 5 | 3  | 148 | 50         | 151 |
| 2  | 1 | 262 | 2          | 243 | 32 | 79 | <b>3</b> 9 | 12 | 35 | 5 | 5  | 149 | 49         | 152 |
| 3  | 2 | 266 | 7          | 245 | 8  | 80 | 10         | 12 | 43 | 5 | 7  | 150 | <b>4</b> 8 | 153 |
| 4  | 3 | 270 | 13         | 246 | 44 | 80 | 42         | 12 | 48 | 5 | 9  | 151 | 47         | 154 |
| 5  | 4 | 274 | 19         | 248 | 20 | 81 | 13         | 12 | 53 | 5 | 11 | 152 | <b>4</b> 6 | 155 |
| 1  |   | 1   |            |     |    | İ  |            |    |    | 1 |    |     |            | 1   |
| 6  | 5 | 278 | 24         | 249 | 56 | 81 | 45         | 12 | 58 | 5 | 13 | 153 | 45         | 156 |
| 7  | 6 | 282 | <b>3</b> 0 | 251 | 32 | 82 | 16         | 13 | 3  | 5 | 15 | 154 | 45         | 157 |
| 8  | 7 | 286 | <b>3</b> 5 | 253 | 8  | 82 | <b>4</b> 8 | 13 | 8  | 5 | 17 | 155 | 44         | 158 |
| 9  | 8 | 290 | 41         | 254 | 44 | 83 | 19         | 13 | 13 | 5 | 19 | 156 | 43         | 159 |
| 10 | 9 | 294 | 46         | 256 | 21 | 83 | 51         | 13 | 18 | 5 | 21 | 157 | 42         | 160 |
| •  |   |     |            | i   |    | ł  |            | ı  |    | i |    | ł   |            | i   |

## TABLE III—contd.

## FOR THE DAYS OF A WHOLE YEAR.

## June-concld.

| Common. | Leap year. | Merc | ury. | Ven | us, | Ma | rs. | Jap | i <b>t</b> er. | Sat | wn.        | Su    | ıb.        | Elapsed days. |
|---------|------------|------|------|-----|-----|----|-----|-----|----------------|-----|------------|-------|------------|---------------|
| 11      | 10         | 298  | 52   | 257 | 57  | 84 | 22  | 13  | 23             | 5   | 23         | 158   | 41         | 161           |
| 12      | 11         | 302  | 57   | 259 | 33  | 84 | 53  | 13  | 28             | 5   | 25         | 159   | 40         | 162           |
| 13      | 12         | 307  | 3    | 261 | 9   | 85 | 25  | 13  | 33             | 5   | 27         | 160   | 39         | 163           |
| 14      | 13         | 311  | 8    | 262 | 45  | 85 | 56  | 13  | 38             | 5   | 29         | 161   | <b>3</b> 8 | 164           |
| 15      | 14         | 315  | 14   | 264 | 21  | 86 | 28  | 13  | 43             | 5   | 31         | 162   | 37         | 165           |
|         |            |      |      |     |     |    |     |     |                |     |            |       |            |               |
| 16      | 15         | 319  | 19   | 265 | 57  | 86 | 59  | 13  | <b>4</b> 8     | 5   | 33         | 163   | 37         | 166           |
| 17      | 16         | 323  | 25   | 267 | 34  | 87 | 31  | 13  | 53             | 5   | 35         | 164   | 26         | 167           |
| 18      | 17         | 327  | 31   | 269 | 10  | 88 | 2   | 13  | 58             | 5   | 37         | 165   | 35         | 168           |
| 19      | 18         | 331  | 36   | 270 | 46  | 88 | 34  | 14  | 3              | 5   | 39         | 166   | 34         | 169           |
| 20      | 19         | 335  | 42   | 272 | 22  | 89 | 5   | 14  | 8              | 5   | 41         | 167   | 33         | 170           |
|         |            |      |      |     |     |    |     |     |                |     |            | .<br> |            |               |
| 21      | 20         | 339  | 47   | 273 | 58  | 89 | 36  | 14  | 13             | 5   | 43         | 168   | 32         | 171           |
| 22      | 21         | 343  | 53   | 275 | 34  | 90 | 8   | 14  | 18             | 5   | 45         | 169   | 31         | 172           |
| 23      | 22         | 347  | 58   | 277 | 10  | 90 | 39  | 14  | 23             | 5   | 47         | 170   | 30         | 173           |
| 24      | 23         | 352  | 4    | 278 | 46  | 91 | 11  | 14  | 28             | 5   | <b>4</b> 9 | 171   | 30         | 174           |
| 25      | 24         | 356  | 9    | 280 | 23  | 91 | 42  | 14  | 33             | 5   | 51         | 172   | 29         | 175           |
| 26      | 25         | 0    | 15   | 281 | 59  | 92 | 14  | 14  | 38             | 5   | 53         | 173   | 28         | 176           |
| 27      | 26         | 4    | 20   | 283 | 35  | 92 | 45  | 14  | 43             | 5   | 55         | 174   | 27         | 177           |
| 28      | 27         | 8    | 26   | 285 | 11  | 93 | 17  | 14  | 47             | 5   | 57         | 175   | 26         | 178           |
| 29      | 28         | 12   | 31   | 286 | 47  | 93 | 48  | 14  | 52             | 5   | 59         | 176   | 25         | 179           |
| 30      | 29         | 16   | 37   | 288 | 23  | 94 | 19  | 14  | 57             | 6   | 1          | 177   | 25         | 180           |
| 30      | 25         | 10   | 91   | 200 | 40  | 94 | 13  | 1.4 | 01             | "   | 1          | 1"    | 20         | 190           |
| -       | 30         | 20   | 43   | 289 | 59  | 94 | 51  | 15  | 2              | 6   | 3          | 178   | 24         | 181           |
|         |            |      |      |     |     |    |     |     |                |     |            |       |            |               |

No. 14.]

# TABLE III-contd.

## FOR THE DAYS OF A WHOLE YEAR.

July.

| Common. | Leap year. | Mercur <b>y</b> . | Venus. | Mars.         | Jupiter.    | Saturn. | Suu.   | Elapsed days. |
|---------|------------|-------------------|--------|---------------|-------------|---------|--------|---------------|
| 1       | _          | 20 43             | 289 59 | 94 51         | 15 2        | 6 3     | 178 24 | 181           |
| 2       | 1          | 24 48             | 291 35 | 95 <b>22</b>  | 15 <b>7</b> | 6 5     | 179 23 | 182           |
| 3       | 2          | 28 54             | 293 12 | 95 5 <b>4</b> | 15 12       | 6 7     | 180 22 | 183           |
| 4       | 3          | 32 59             | 294 48 | 96 25         | 15 17       | 6 9     | 181 21 | 184           |
| 5       | 4          | 37 5              | 296 24 | 96 57         | 15 22       | 6 11    | 182 20 | 185           |
| 6       | 5          | <b>41</b> 10      | 298 0  | 97 28         | 15 27       | 6 13    | 183 19 | 186           |
| 7       | 6          | 45 16             | 299 36 | 97 59         | 15 32       | 6 15    | 184 18 | 187           |
| 8       | 7          | 49 21             | 301 12 | 98 31         | 15 37       | 6 17    | 185 18 | 188           |
| 9       | 8          | 53 27             | 302 48 | 99 2          | 15 42       | 6 19    | 186 17 | 189           |
| 10      | 9          | 57 32             | 304 24 | 99 35         | 15 47       | 6 21    | 187 16 | 190           |
| 11      | 10         | 61 38             | 306 1  | 100 5         | 15 52       | 6 23    | 188 15 | 191           |
| 12      | 11         | 65 <b>4</b> 3     | 307 37 | 100 36        | 15 57       | 6 25    | 189 14 | 192           |
| 13      | 12         | 69 49             | 309 13 | 101 8         | 16 2        | 6 27    | 190 13 | 193           |
| 14      | 13         | 73 55             | 310 49 | 101 39        | 16 7        | 6 29    | 191 12 | 194           |
| 15      | 14         | 78 0              | 312 25 | 102 11        | 16 12       | 6 31    | 192 12 | 195           |
| 16      | 15         | 82 6              | 314 1  | 102 42        | 16 17       | 6 33    | 193 11 | 196           |
| 17      | 16         | 86 11             | 815 37 | 103 14        | 16 22       | 6 35    | 194 10 | 197           |
| 18      | 17         | <b>90 17</b>      | 317 13 | 103 45        | 16 27       | 6 37    | 195 9  | 198           |
| 19      | 18         | 94 22             | 318 50 | 104 16        | 16 32       | 6 39    | 196 8  | 199           |
| 20      | 19         | 98 28             | 320 26 | 104 48        | 16 37       | 6 41    | 197 7  | 200           |
| 21      | 20         | 102 33            | 322 2  | 105 20        | 16 42       | 6 43    | 198 6  | 201           |
| 22      | 21         | 106 39            | 323 38 | 105 51        | 16 47       | 6 45    | 199 6  | 202           |

# TABLE III—contd.

## FOR THE DAYS OF A WHOLE YEAR.

July-concld.

| Сошшоп. | Leap year. | Mercury. | Venus. | Mars.  | Jupiter. | Saturn. | Sun.   | Elapsed days. |
|---------|------------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|---------------|
| 23      | 22         | 110 44   | 325 14 | 106 23 | 16 52    | 6 47    | 200 5  | 203           |
| 24      | 23         | 114 50   | 326 50 | 106 54 | 16 57    | 6 49    | 201 4  | 204           |
| 25      | 24         | 118 55   | 328 26 | 107 25 | 17 2     | 6 51    | 202 3  | 205           |
| 26      | 25         | 123 1    | 330 3  | 107 57 | 17 7     | 6 53    | 203 2  | 206           |
| 27      | 26         | 127 7    | 331 39 | 108 28 | 17 12    | 6 55    | 204 1  | 207           |
| 28      | 27         | 131 12   | 333 15 | 109 0  | 17 17    | 6 57    | 205 0  | 208           |
| 29      | 28         | 135 18   | 334 51 | 109 31 | 17 22    | 6 59    | 205 59 | 209           |
| 80      | 29         | 139 23   | 336 27 | 110 3  | 17 27    | 7 1     | 206 59 | 210           |
| 31      | 30         | 143 29   | 338 3  | 110 34 | 17 32    | 7 3     | 207 58 | 211           |
| -       | 31         | 147 34   | 339 39 | 111 5  | 17 37    | 7 5     | 208 57 | 212           |

## August.

|    |   |     |    |          |    |          |            |    |    |          |    |     |            | 1        |
|----|---|-----|----|----------|----|----------|------------|----|----|----------|----|-----|------------|----------|
| 1  | _ | 147 | 34 | 339      | 39 | 111      | 5          | 17 | 37 | 7        | 5  | 208 | 57         | 212      |
| 2  | 1 | 151 | 40 | 341      | 15 | 111      | 37         | 17 | 42 | 7        | 7  | 209 | 56         | 213      |
| 3  | 2 | 155 | 45 | 342      | 52 | 112      | 8          | 17 | 47 | 7        | 9  | 210 | 55         | 214      |
| 4  | 3 | 159 | 51 | 344      | 28 | 112      | 39         | 17 | 52 | 7        | 11 | 211 | 54         | 215      |
| 5  | 4 | 163 | 56 | 346      | 4  | 113      | 11         | 17 | 57 | 7        | 13 | 212 | 53         | 216      |
|    |   |     |    |          |    |          |            |    |    | l        |    | 1   |            | İ        |
| 6  | 5 | 168 | 3  | 847      | 41 | 113      | 42         | 18 | 2  | 7        | 15 | 213 | 53         | 217      |
| 7  | 6 | 172 | 7  | 349      | 16 | 114      | 14         | 18 | 7  | 7        | 17 | 214 | 52         | 218      |
| 8  | 7 | 176 | 13 | 350      | 52 | 114      | 45         | 18 | 12 | 7        | 19 | 215 | 51         | 219      |
| 9  | 8 | 180 | 19 | 352      | 28 | 115      | 17         | 18 | 17 | 7        | 21 | 216 | <b>5</b> 0 | 220      |
| 10 | 9 | 184 | 24 | 354      | 4  | 115      | <b>4</b> 8 | 18 | 22 | 7        | 23 | 217 | 49         | 221      |
| 1  |   | l   |    | <u> </u> |    | <u> </u> |            | !  |    | <u> </u> |    |     |            | <u> </u> |

## TABLE III-contd.

# FOR THE DAYS OF A WHOLE YEAR.

## August—concld.

| Common.  | Leap year. | Merc | ury.       | Ven | us.        | Ma   | · .        | Jup | iter.      | Sat | urņ.       | 8u  | D.         | Elapsed days. |
|----------|------------|------|------------|-----|------------|------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|---------------|
| 11       | 10         | 188  | 30         | 355 | 41         | 116  | 20         | 18  | 27         | 7   | 25         | 218 | 48         | 222           |
| 12       | 11         | 192  | 35         | 357 | 17         | 116  | 51         | 18  | 32         | 7   | 27         | 219 | 47         | 223           |
| 13       | 12         | 196  | 41         | 358 | <b>5</b> 3 | 117  | 23         | 18  | 37         | 7   | 29         | 220 | <b>4</b> 6 | 224           |
| 14       | 13         | 200  | 46         | 0   | 29         | 117  | 54         | 18  | 42         | 7   | 31         | 221 | 46         | 225           |
| 15       | 14         | 204  | 52         | 2   | 5          | 118  | 26         | 18  | 47         | 7   | 33         | 222 | 45         | 226           |
| 16       | 15         | 208  | 57         | 3   | 41         | 118  | 57         | 18  | 52         | 7   | 35         | 223 | 44         | 227           |
| 17       | 16         | 213  | 3          | 5   | 17         | 119  | 29         | 18  | 57         | 7   | 37         | 224 | 43         | 228           |
| 18       | 17         | 217  | 8          | 6   | 53         | 120  | 0          | 19  | 2          | 7   | 39         | 225 | 42         | 229           |
| 19       | 18         | 221  | 14         | 8   | 30         | 120  | 31         | 19  | 7          | 7   | 41         | 226 | 41         | 230           |
| 20       | 19         | 225  | 20         | 10  | 6          | 121  | 3          | 19  | 12         | 7   | <b>4</b> 3 | 227 | <b>4</b> 0 | 231           |
|          | 20         | 229  | 25         | ١,, | 42         | 121  | 34         | 10  |            | 7   | 15         |     |            |               |
| 21<br>22 | 20<br>21   | 233  | 25<br>31   | 11  | 18         | 121  | 34<br>6    | 19  | 17         | 7   | 45         | 228 | <b>4</b> 0 | 232           |
| 23       |            | 237  | 36         |     |            | 122  |            | 19  | 22         |     | 47         | 229 | 39         | 233           |
|          | 22         |      | -          | 14  | 54         |      | 37         | 19  | 27         | 7   | 49         | 230 | 38         | 234           |
| 24       | 23         | 241  | 42         | 16  | 30         | 123  | 9          | 19  | 32         | 7   | 51         | 231 | 37         | 235           |
| 25       | 24         | 245  | 47         | 18  | 6          | 123  | 40         | 19  | 37         | 7   | 54         | 232 | 36         | 236           |
| 26       | 25         | 249  | 53         | 19  | 43         | 124  | 12         | 19  | 42         | 7   | 56         | 233 | 35         | 237           |
| 27       | 26         | 253  | <b>5</b> 8 | 21  | 19         | 124  | 43         | 19  | 47         | 7   | 58         | 234 | 34         | 238           |
| 28       | 27         | 258  | 4          | 22  | 55         | 125  | 14         | 19  | <b>5</b> 2 | 8   | 0          | 235 | 34         | 239           |
| 29       | 23         | 262  | 9          | 24  | 31         | 125  | <b>4</b> 6 | 19  | 57         | 8   | 2          | 236 | 38         | 240           |
| 30       | 29         | 266  | 15         | 26  | 7          | 126  | 18         | 20  | 2          | 8   | 4          | 237 | 32         | 241           |
|          | 00         | 2=2  | 0.7        | 25  | 40         | ,,,, |            |     | -          | _   |            |     |            |               |
| 31       | 30         | 270  | 21         | 27  | 43         | 126  | 50         | 20  | 7          | 8   | 6          | 238 | 31         | <b>24</b> 2   |
| -        | 31         | 274  | 26         | 29  | 19         | 127  | 21         | 20  | 12         | 8   | 8          | 239 | <b>3</b> 0 | 243           |

\_\_\_\_\_

# TABLE III—contd.

## FOR THE DAYS OF A WHOLE YEAR.

## September.

THE PLANETARY TABLES.

| Common. | Leap year. | Mercu | ıry.       | Ven | us.        | Mar | <b>5.</b>  | Jupi | iter.      | Satt | ırn.       | Su  | ı. | Elapsed days. |
|---------|------------|-------|------------|-----|------------|-----|------------|------|------------|------|------------|-----|----|---------------|
| 1       | -          | 274   | 26         | 29  | 19         | 127 | 21         | 20   | 12         | 8    | 8          | 239 | 30 | 243           |
| 2       | 1          | 278   | 32         | 30  | 55         | 127 | 52         | 20   | 17         | 8    | 10         | 240 | 29 | 244           |
| 3       | 2          | 282   | 37         | 32  | 32         | 128 | 23         | 20   | 22         | 8    | 12         | 241 | 28 | 245           |
| 4       | 3          | 286   | 43         | 34  | 8          | 128 | 55         | 20   | 26         | 8    | 14         | 242 | 27 | 246           |
| 5       | 4          | 290   | <b>4</b> 8 | 35  | 44         | 129 | 26         | 20   | 31         | 8    | 16         | 243 | 27 | 247           |
| 6       | 5          | 294   | 53         | 37  | 20         | 129 | 57         | 20   | 36         | 8    | 18         | 244 | 26 | 248           |
| 7       | 6          | 298   | <b>5</b> 9 | 38  | <b>5</b> 6 | 130 | 29         | 20   | 41         | 8    | 20         | 245 | 25 | 249           |
| 8       | 7          | 303   | 5          | 40  | 32         | 131 | 0          | 20   | 46         | 8    | 22         | 246 | 24 | 250           |
| 9       | 8          | 307   | 10         | 42  | 8          | 131 | 32         | 20   | 51         | 8    | 24         | 247 | 23 | 251           |
| 10      | 9          | 311   | 16         | 43  | 44         | 132 | 3          | 20   | <b>5</b> 6 | 8    | 26         | 248 | 22 | 252           |
| 11      | 10         | 315   | 21         | 45  | 21         | 132 | 35         | 21   | 1          | 8    | 28         | 249 | 21 | 253           |
| 12      | 11         | 319   | 27         | 46  | 57         | 133 | 6          | 21   | 6          | 8    | 30         | 250 | 21 | 254           |
| 13      | 12         | 323   | 32         | 48  | 33         | 133 | 37         | 21   | 11         | 8    | 32         | 251 | 20 | 255           |
| 14      | 13         | 327   | 38         | 50  | 9          | 134 | 9          | 21   | 16         | 8    | 34         | 252 | 19 | 256           |
| 15      | 14         | 331   | 44         | 51  | 45         | 134 | <b>4</b> 0 | 21   | 21         | 8    | 36         | 253 | 18 | 257           |
| 16      | 15         | 335   | 49         | 53  | 21         | 135 | 12         | 21   | 26         | 8    | 38         | 254 | 17 | 258           |
| 17      | 16         | 339   | 55         | 54  | 57         | 135 | 43         | 21   | 31         | 8    | <b>4</b> 0 | 255 | 16 | 259           |
| 18      | 17         | 344   | 0          | 56  | 33         | 136 | 15         | 21   | 36         | 8    | 42         | 256 | 15 | 260           |
| 19      | 18         | 348   | 6          | 58  | 10         | 136 | 46         | 21   | 41         | 8    | 44         | 257 | 15 | 261           |
| 20      | 19         | 352   | 11         | 59  | 46         | 137 | 18         | 21   | 46         | 8    | 46         | 258 | 14 | 262           |
| 21      | 20         | 856   | 17         | 61  | 22         | 137 | 49         | 21   | 51         | 8    | 48         | 259 | 13 | 263           |
| 22      | 21         | 0     | 22         | 62  | 58         | 138 | 20         | 21   | 56         | 8    | 50         | 260 | 12 | 264           |

## FOR THE DAYS OF A WHOLE YEAR.

## September concld.

| Сеттоп.  | Leap year. | Mercury.       | Venus.         | Mars.            | Jupiter.       | Saturn.     | Sun.           | Eiapsed days. |
|----------|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 23       | 22         | 4 28           | 64 34          | 138 52           | 22 1           | 8 52        | 261 11         | 265           |
| 24       | 23         | 8 33           | 66 10          | 139 23           | 22 6           | 8 54        | 262 10         | 266           |
| 25       | 24         | 12 39          | 67 46          | 139 55           | 22 11          | 8 56        | 263 9          | 267           |
| 26<br>27 | 25<br>26   | 16 44<br>20 50 | 69 23<br>70 59 | 140 26<br>140 58 | 22 16<br>22 21 | 8 58<br>9 0 | 234 8<br>265 8 | 263<br>269    |
| 28       | 27         | 24 56          | 72 35          | 141 29           | 22 26          | 9 2         | 266 7          | 270           |
| 29       | 28         | 29 1           | 74 11          | 142 1            | 22 31          | 9 4         | <b>2</b> 67 6  | 271           |
| 30       | 29         | 33 7           | 75 47          | 142 32           | 22 36          | 9 6         | 268 5          | 272           |
| -        | 30         | 37 12          | 77 23          | 143 3            | 22 41          | 9 8         | 269 4          | <b>2</b> 73   |

## October.

| 1  | _  | 37 | 12  | 77 | 23         | 143 | 3          | 22 | 41         | 9 | 8  | 269 | 4  | 273 |
|----|----|----|-----|----|------------|-----|------------|----|------------|---|----|-----|----|-----|
| 2  | 1  | 41 | 18  | 78 | 59         | 143 | 35         | 22 | <b>4</b> 6 | 9 | 10 | 270 | 3  | 274 |
| 3  | 2  | 45 | 23  | 80 | 35         | 144 | 6          | 22 | 51         | 9 | 12 | 271 | 2  | 275 |
| 4  | 3  | 49 | 29  | 82 | 12         | 144 | 38         | 22 | 56         | 9 | 14 | 272 | 2  | 276 |
| 5  | 4  | 53 | 34  | 83 | <b>4</b> 8 | 145 | 9          | 23 | 1          | 9 | 16 | 273 | 1  | 277 |
|    |    |    |     |    |            |     |            |    |            |   |    |     |    |     |
| 6  | 5  | 57 | 4.0 | 85 | 24         | 145 | 41         | 23 | 6          | 9 | 18 | 274 | 0  | 278 |
| 7  | 6  | 61 | 45  | 87 | 0          | 146 | 12         | 23 | 11         | 9 | 20 | 274 | 59 | 279 |
| 8  | 7  | 65 | 51  | 88 | 36         | 146 | 44         | 23 | 16         | 9 | 22 | 275 | 58 | 280 |
| 9  | 8  | 69 | 56  | 90 | 12         | 147 | 15         | 23 | 21         | 9 | 24 | 276 | 57 | 281 |
| 10 | 9  | 74 | 2   | 91 | <b>4</b> 8 | 147 | <b>4</b> 6 | 23 | 26         | 9 | 26 | 277 | 56 | 292 |
|    |    |    |     |    |            |     |            |    |            |   |    |     |    |     |
| 11 | 10 | 78 | 8   | 93 | 24         | 148 | 18         | 23 | 31         | 9 | 28 | 278 | 56 | 283 |
| 12 | 11 | 82 | 13  | 93 | 1          | 148 | 49         | 23 | 36         | 9 | 30 | 279 | 55 | 284 |
| š  |    | 1  |     |    |            | l   |            | L  |            | 1 |    |     |    | 1 1 |

## TABLE III-contd.

THE PLANETARY TABLES.

## FOR THE DAYS OF A WHOLE YEAR.

## October-concld.

| Common. | Leap year. | Mercury. |       | Ven  | us. | Mar | 8. | Japi | ter.       | Saturn. |    | Sun.        |            | Elapsed days. |   |
|---------|------------|----------|-------|------|-----|-----|----|------|------------|---------|----|-------------|------------|---------------|---|
| 13      | 12         | 86 19    |       | 96   | 37  | 149 | 21 | 23   | 41         | 9       | 32 | 250         | 54         | 285           | l |
| 14      | 13         | 90 24    |       | 98   | 13  | 149 | 52 | 23   | 46         | 9       | 34 | 281         | 53         | 286           | ١ |
| 15      | 14         | 94 30    |       | 99   | 49  | 150 | 24 | 23   | 51         | 9       | 36 | 282         | 52         | 287           | ١ |
|         |            |          |       |      |     |     |    |      |            |         |    |             |            |               | l |
| 16      | 15         | 98 35    | 1     | 101  | 25  | 150 | 55 | 23   | 56         | 9       | 38 | 283         | 51         | 288           | l |
| 17      | 16         | 102 41   | ] ]   | 103  | 1   | 151 | 26 | 24   | 1          | 9       | 40 | 284         | 50         | 289           | İ |
| 18      | 17         | 106 46   | 1     | 104  | 37  | 151 | 58 | 24   | 6          | 9       | 42 | 285         | 49         | 290           | l |
| 19      | 18         | 110 52   | 1     | 106  | 13  | 152 | 29 | 24   | 11         | 9       | 44 | 286         | 49         | 291           | l |
| 20      | 19         | 114 57   | ] ]   | 10'7 | 50  | 153 | 1  | 24   | 16         | 9       | 46 | 287         | 48         | 292           | ١ |
|         |            |          |       |      |     |     |    |      |            |         |    |             |            |               | ١ |
| 21      | 20         | 129 3    | .   : | 109  | 26  | 153 | 32 | 24   | 21         | 9       | 48 | 288         | 47         | 293           | ۱ |
| 22      | 21         | 123 8    | :     | 111  | 2   | 154 | 4  | 24   | 26         | 9       | 50 | <b>2</b> 89 | 46         | 294           | ١ |
| 23      | 22         | 127 14   | .   : | 112  | 38  | 154 | 35 | 24   | 31         | 9       | 52 | 290         | <b>4</b> 5 | 295           | ļ |
| 24      | 23         | 131 20   | )   : | 114  | 14  | 155 | 7  | 24   | 36         | 9       | 54 | 291         | 44         | 296           | ١ |
| 25      | 24         | 135 28   | .   : | 115  | 50  | 155 | 38 | 24   | 41         | 9       | 56 | 292         | 43         | 297           | ١ |
|         | }          |          |       |      |     |     |    |      |            |         |    |             |            |               | I |
| 26      | 25         | 139 31   | .   : | 117  | 26  | 156 | 9  | 24   | <b>4</b> 6 | 9       | 58 | 293         | 43         | 298           | ١ |
| 27      | 26         | 143 30   | ;     | 119  | 3   | 156 | 41 | 24   | 51         | 10      | 0  | 294         | 42         | 299           | ۱ |
| 28      | 27         | 147 49   | 2     | 120  | 39  | 157 | 12 | 24   | 56         | 10      | 2  | 295         | 41         | 300           |   |
| 29      | 28         | 151 4    | ,     | 122  | 15  | 157 | 43 | 25   | 1          | 10      | 4  | 296         | <b>4</b> 0 | 301           |   |
| 30      | 29         | 155 5    | 3     | 123  | 51  | 158 | 15 | 25   | 6          | 10      | 6  | 297         | 39         | 302           | ĺ |
|         |            |          |       |      |     |     |    |      |            |         |    |             |            |               |   |
| 31      | 30         | 159 5    | 3     | 125  | 27  | 158 | 47 | 25   | 11         | 10      | 8  | 298         | 38         | 303           |   |
| 1-      | 31         | 164      | 4     | 127  | 3   | 159 | 18 | 25   | 16         | 10      | 10 | 299         | 37         | 304           |   |

[ Vol. X11.

# TABLE III-contd.

## FOR THE DAYS OF A WHOLE YEAR.

## November.

| Совтов. | Leap year. | Merc | eury.      | Ven | us.        | Mai | 76.        | Jup | oiter. | Sat | ard.       | Su          | 10. | Elapsed days. |
|---------|------------|------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|--------|-----|------------|-------------|-----|---------------|
| 1       | _          | 164  | 4          | 127 | 3          | 159 | 18         | 25  | 16     | 10  | 10         | 299         | 37  | 304           |
| 2       | 1          | 168  | 9          | 128 | 39         | 159 | 50         | 25  | 21     | 10  | 12         | 300         | 37  | 305           |
| 3       | 2          | 172  | 15         | 130 | 15         | 160 | 21         | 25  | 26     | 10  | 14         | 301         | 36  | 306           |
| 4       | 3          | 176  | 20         | 131 | 52         | 160 | 52         | 25  | 31     | 10  | 16         | 302         | 35  | 307           |
| 5       | 4          | 180  | 26         | 133 | 28         | 161 | 24         | 25  | 36     | 10  | 18         | <b>3</b> 03 | 34  | 308           |
| 6       | 5          | 184  | 32         | 135 | 4          | 161 | 55         | 25  | 41     | 10  | 20         | 304         | 33  | 309           |
| 7       | 6          | 188  | 37         | 136 | <b>4</b> 0 | 162 | 27         | 25  | 46     | 10  | 22         | 305         | 32  | 310           |
| 8       | 7          | 192  | 43         | 138 | 16         | 162 | 58         | 25  | 51     | 10  | 24         | 306         | 31  | 311           |
| 9       | 8          | 196  | <b>4</b> 8 | 139 | 52         | 163 | <b>3</b> 0 | 25  | 56     | 10  | 26         | 307         | 30  | 312           |
| 10      | 9          | 200  | <b>54</b>  | 141 | 28         | 164 | 1          | 26  | 1      | 10  | 28         | 308         | 30  | 313           |
| 11      | 10         | 204  | 59         | 143 | 4          | 164 | 33         | 26  | 6      | 10  | 30         | 309         | 29  | 311           |
| 12      | 11         | 209  | 5          | 144 | 41         | 165 | 4          | 26  | 11     | 10  | 32         | 310         | 28  | 315           |
| 13      | 12         | 213  | 10         | 146 | 17         | 165 | 35         | 26  | 16     | 10  | 34         | 311         | 27  | 316           |
| 14      | 13         | 217  | 16         | 147 | 53         | 166 | 7          | 26  | 20     | 10  | 36         | 312         | 26  | 317           |
| 15      | 14         | 221  | 21         | 149 | 29         | 166 | 38         | 26  | 25     | 10  | 38         | 313         | 25  | 318           |
| 16      | 15         | 225  | 27         | 151 | 5          | 167 | 10         | 26  | 30     | 10  | 40         | 314         | 24  | 319           |
| 17      | 16         | 229  | 33         | 152 | 41 .       | 167 | 41         | 26  | 35     | 10  | 42         | 315         | 24  | 320           |
| 18      | 17         | 233  | <b>38</b>  | 154 | 17         | 168 | 13         | 26  | 40     | 10  | 44         | 316         | 23  | 321           |
| 19      | 18         | 237  | 44         | 155 | 53         | 168 | 44         | 26  | 45     | 10  | 46         | 317         | 22  | 322           |
| 20      | 19         | 241  | 49         | 157 | <b>3</b> 0 | 169 | 16         | 26  | 50     | 10  | <b>4</b> 8 | 318         | 21  | 323           |
| 21      | 20         | 245  | 55         | 159 | 6          | 169 | 47         | 26  | 55     | 10  | 50         | 319         | 20  | 324           |
| 22      | 21         | 250  | 0          | 160 | 42         | 170 | 18         | 27  | 0      | 10  | 52         | 320         | 19  | 325           |

## TABLE III-contd.

## FOR THE DAYS OF A WHOLE YEAR.

## November-concld.

| Common. | Lesp year. | Mercu | ıry. | Vent | us. | Max | rs. | Jerpi | iter. | Sate | ırn. | Sur | 1. | Elapsed days. |   |
|---------|------------|-------|------|------|-----|-----|-----|-------|-------|------|------|-----|----|---------------|---|
| 23      | 22         | 254   | 6    | 162  | 18  | 170 | 50  | 27    | 5     | 10   | 54   | 321 | 18 | 326           | ١ |
| 24      | 23         | 258   | 11   | 163  | 54  | 171 | 21  | 27    | 10    | 10   | 56   | 322 | 18 | 327           | l |
| 25      | 24         | 262   | 17   | 165  | 30  | 171 | 53  | 27    | 15    | 10   | 58   | 323 | 17 | 328           | ľ |
| 26      | 25         | 266   | 22   | 167  | 6   | 172 | 24  | 27    | 20    | 11   | 0    | 324 | 16 | 329           |   |
| 27      | 26         | 270   | 28   | 168  | 43  | 172 | 56  | 27    | 25    | 11   | 2    | 325 | 15 | 330           | l |
| 28      | 27         | 274   | 33   | 170  | 19  | 173 | 27  | 27    | 30    | 11   | 4    | 326 | 14 | 331           | l |
| 29      | 28         | 278:  | 39   | 171  | 55  | 173 | 58  | 27    | 35    | 11   | 6    | 327 | 13 | 332           | l |
| 30      | 29         | 282   | 45   | 173  | 31  | 175 | 30  | 27    | 460   | 11   | 8    | 328 | 12 | 333           | ١ |
| _       | 30         | 286   | 50   | 175  | 7   | 175 | 1   | 27    | 45    | 11   | 10   | 329 | 11 | 334           |   |

## December.

| 1  | _   | 286 | 50                | 175 | 7  | 175 | 1  | 27 | 45 | 11 | 10 | 329 | 11 | 334  |
|----|-----|-----|-------------------|-----|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|------|
| 2  | ŀ   | 290 | 56                | 176 | 43 | 175 | 33 | 27 | 50 | 11 | 12 | 330 | 11 | 335  |
| ន  | 2   | 295 | 1                 | 178 | 19 | 176 | 4  | 27 | 55 | 11 | 14 | 331 | 10 | 336  |
| 4  | 3   | 299 | 7                 | 179 | 55 | 176 | 36 | 28 | 0  | 11 | 16 | 332 | 9  | 337  |
| 5  | 4   | 303 | 12                | 181 | 32 | 177 | 7  | 28 | 5  | 11 | 18 | 333 | 8  | 338  |
| 6  | 5   | 307 | 17                | 183 | 8  | 177 | 39 | 28 | 10 | 11 | 20 | 334 | 7  | 330- |
| 7  | 6   | 311 | 23                | 184 | 44 | 178 | 10 | 28 | 15 | 11 | 22 | 335 | 6  | 340: |
| 8  | 7   | 315 | 29                | 186 | 20 | 178 | 41 | 28 | 20 | 11 | 24 | 336 | 5  | 341  |
| 9  | 8   | 319 | 34                | 187 | 56 | 179 | 13 | 28 | 25 | 11 | 26 | 337 | 5  | 342  |
| 10 | 9   | 323 | <b>4</b> 0        | 189 | 32 | 179 | 44 | 28 | 30 | 11 | 28 | 338 | 4  | 343  |
| 13 | 10  | 327 | æĸ                | 191 | 8  | 180 | 16 | 28 | 35 | 11 | 30 | 339 | 3  | 344  |
|    | JAU | 324 | <del>- 20</del> 0 | 191 |    |     |    |    |    |    |    |     |    |      |

# TABLE III—concld.

# FOR THE DAYS OF A WHOLE YEAR.

## December-concld.

| Сошшов. | Leap year. | Mercury. | Venus. | Mars.  | Jupiter. | Saturn. | Sun.           | Elapsed days. |
|---------|------------|----------|--------|--------|----------|---------|----------------|---------------|
| 12      | 11         | 331 51   | 192 44 | 180 47 | 28 40    | 11 32   | 340 2          | 345           |
| 13      | 12         | 335 57   | 194 21 | 181 19 | 28 45    | 11 34   | 341 1          | 346           |
| 14      | 13         | 340 2    | 195 57 | 181 50 | 28 50    | 11 36   | 342 0          | 347           |
| 15      | 14         | 344 8    | 197 33 | 182 22 | 28 55    | 11 38   | 342 59         | 348           |
| ,,      | ٦,         | 348 13   | 100 0  | 100 *0 | 00 0     |         |                |               |
| 16      | 15         | 352 19   | 199 9  | 182 53 | 29 0     | 11 40   | 343 59         | 349           |
| 17      | 16         |          | 200 45 | 183 24 | 29 5     | 11 42   | 344 58         | 350           |
| 18      | 17         | 356 24   | 202 21 | 183 56 | 29 10    | 11 44   | 345 57         | 351           |
| 19      | 18         | 0 30     | 203 57 | 184 27 | 29 15    | 11 46   | 346 56         | 352           |
| 20      | 19         | 4 35     | 205 33 | 184 59 | 29 20    | 11 48   | 347 55         | 353           |
| 21      | 20         | 8 41     | 207 10 | 185 30 | 29 25    | 11 50   | 348 54         | 354           |
| 22      | 21         | 12 46    | 208 46 | 186 2  | 29 30    | 11 52   | 349 53         | 355           |
| 23      | 22         | 16 52    | 210 22 | 186 33 | 29 35    | 11 54   | 350 52         | 356           |
| 24      | 23         | 20 57    | 211 58 | 187 5  | 29 40    | 11 56   | 351 52         | 357           |
| 25      | 24         | 25 3     | 213 34 | 187 36 | 29 45    | 11 58   | 352 51         | 358           |
|         |            |          |        |        |          |         | 002 01         | 350           |
| 26      | 25         | 29 9     | 215 10 | 188 7  | 29 50    | 12 0    | 353 50         | 359           |
| 27      | 26         | 33 14    | 216 46 | 188 39 | 29 55    | 12 2    | 354 49         | 360           |
| 28      | 27         | 37 20    | 218 22 | 189 10 | 30 0     | 12 4    | 355 <b>4</b> 8 | 361           |
| 29      | 28         | 41 26    | 219 59 | 189 42 | 30 5     | 12 6    | 356 47         | 362           |
| 30      | 29         | 45 31    | 221 35 | 190 13 | 30 10    | 12 8    | 357 46         | 363           |
| 31      | 30         | 49 37    | 223 11 | 190 45 | 30 15    | 12 10   | 358 46         | 364           |
| -       | 31         | 53 42    | 224 47 | 191 16 | 30 20    | 12 12   | 359 <b>4</b> 5 | 365           |

TABLE IV.
COMMUTATION TABLE.

| Equation + | Mercury.     | Venus. | Mars. | Jupiter. | Saturn, | Equation - |
|------------|--------------|--------|-------|----------|---------|------------|
| argument.  | o ,          | . ,    | ۰ ,   | . ,      | 0 1     | argument.  |
| 0          | 0 0          | 0 0    | 0 0   | 0 0      | 0 0     | 360        |
| 1          | 0 16         | 0 25   | 0 24  | 0 10     | 0 6     | 359        |
| 2          | 0 32         | 0 51   | 0 47  | 0 20     | 0 12    | 358        |
| 3          | 0 49         | 1 16   | 1 11  | 0 29     | 0 18    | 357        |
| 4          | 1 5          | 1 41   | 1 35  | 0 39     | 0 23    | 356        |
| 5          | 1 21         | 2 6    | 1 58  | 0 49     | 0 29    | 355        |
| 6          | 1 37         | 2 31   | 2 22  | 0 59     | 0 35    | 354        |
| 7          | 1 53         | 2 57   | 2 45  | 1 8      | 0 41    | 353        |
| 8          | 2 9          | 3 22   | 3 9   | 1 18     | 0 47    | 352        |
| 9          | 2 25         | 3 47   | 3 33  | 1 28     | 0 53    | 351        |
| 10         | 2 41         | 4 12   | 3 56  | 1 38     | 0 59    | 350        |
| 11         | 2 57         | 4 38   | 4 20  | 1 47     | 1 4     | 349        |
| 12         | 3 14         | 5 3    | 4 44  | 1 57     | 1 10    | 348        |
| 13         | 3 30         | 5 28   | 5 7   | 2 7      | 1 16    | 347        |
| 14         | <b>3 4</b> 6 | 5 53   | 5 31  | 2 17     | 1 22    | 346        |
| 15         | 4 1          | 6 18   | 5 54  | 2 26     | 1 28    | 345        |
| 16         | 4 17         | 6 43   | 6 18  | 2 36     | 1 34    | 344        |
| 17         | 4 33         | 7 8    | 6 41  | 2 46     | 1 39    | 343        |
| 18         | 4 49         | 7 33   | 7 4   | 2 56     | 1 45    | 342        |
| 19         | 5 5          | 7 58   | 7 28  | 3 5      | 1 51    | 341        |
| 20         | 5 21         | 8 23   | 7 51  | 3 15     | 1 56    | 340        |
| 21         | 5 36         | 8 48   | 8 14  | 3 24     | 2 2     | 339        |
| 22         | 5 52         | 9 13   | 8 38  | 3 34     | 2 8     | 338        |

TABLE IV—contd.

COMMUTATION TABLE.

| Equation+ | Meronry. | Venus. | Mars. | Jupiter. | Saturn. | Equation -  |
|-----------|----------|--------|-------|----------|---------|-------------|
| argument. | 0 /      | 0 /    | ۰,    | ۰,       | 0 ,     | argument.   |
| 23        | 6 8      | 9 33   | 9 1   | 3 43     | 2 13    | 337         |
| 24        | 6 23     | 10 3   | 9 24  | 3 53     | 2 19    | <b>3</b> 36 |
| 25        | 6 39     | 10 28  | 9 48  | 4 2      | 2 24    | 335         |
| 26        | 6 55     | 10 53  | 10 11 | 4 11     | 2 30    | 334         |
| 27        | 7 10     | 11 18  | 10 34 | 4 21     | 2 36    | 333         |
| 28        | 7 26     | 11 43  | 10 67 | 4 30     | 2 41    | 332         |
| 29        | 7 41     | 12 8   | 11 21 | 4 39     | 2 47    | 331         |
| 30        | 7 56     | 12 33  | 11 44 | 4 49     | 2 52    | 330         |
| 31        | 8 12     | 12 58  | 12 7  | 4 58     | 2 57    | 329         |
| 32        | 8 27     | 13 23  | 12 30 | 5 7      | 3 3     | 328         |
| 33        | 8 42     | 13 48  | 12 53 | 5 16     | 3 8     | 327         |
| 34        | 8 58     | 14 12  | 13 16 | 5 25     | 3 13    | 326         |
| 35        | 9 12     | 14 37  | 13 39 | 5 34     | 3 18    | 325         |
| 36        | 9 27     | 15 2   | 14 2  | 5 43     | 3 24    | 324         |
| 37        | 9 42     | 15 26  | 14 24 | 5 52     | 3 29    | 323         |
| 38        | 9 57     | 15 51  | 14 47 | 6 1      | 3 34    | 322         |
| 39        | 10 12    | 16 16  | 15 10 | 6 10     | 3 39    | 321         |
| 40        | 10 27    | 16 40  | 15 33 | 6 18     | 3 44    | 320         |
| 41        | 10 41    | 17 5   | 15 56 | 6 27     | 8 48    | 319         |
| 42        | 10 56    | 17 29  | 16 18 | 6 85     | 3 54    | 318         |
| 43        | 11 10    | 17 54  | 16 41 | 6 44     | 3 59    | 317         |
| 44        | 11 25    | 18 18  | 17 3  | 6 52     | 4 3     | 316         |
| 45        | 11 39    | 18 42  | 17 26 | 7 1      | 4 8     | 315         |

TABLE IV—contd.
COMMUTATION TABLE.

| Equation+ | Mercu | ·y.        | Venu | 18.        | Mar | ·s. | Jupi | ter.       | Satu | rn. | Equation - |
|-----------|-------|------------|------|------------|-----|-----|------|------------|------|-----|------------|
| argument. | •     | ,          | •    | ,          | ۰   | ,   | ۰    | ,          | •    | ,   | argument.  |
| 46        | 11    | 53         | 19   | 7          | 17  | 48  | 7    | 9          | 4    | 13  | 314        |
| 47        | 12    | 7          | 19   | 31         | 18  | 0   | 7    | 17         | 4    | 17  | 313        |
| 48        | 12    | 22         | 19   | 56         | 18  | 23  | 7    | 25         | 4    | 22  | 312        |
| 49        | 12    | 36         | 20   | 20         | 18  | 55  | 7    | 33         | 4    | 27  | 311        |
| 50        | 12    | 49         | 20   | 44         | 19  | 17  | 7    | 41         | 4    | 31  | 310        |
| 51        | 13    | 3          | 21   | 9          | 19  | 39  | 7    | 49         | 4    | 35  | 309        |
| 52        | 13    | 17         | 21   | 33         | 20  | 1   | 7    | 57         | 4    | 40  | 308        |
| 53        | 13    | 31         | 21   | 57         | 20  | 23  | 8    | 4          | 4    | 44  | 307        |
| 54        | 13    | 44         | 22   | 21         | 20  | 45  | 8    | 12         | 4    | 48  | 306        |
| 55        | 13    | 57         | 22   | 44         | 21  | 7   | 8    | 19         | 4    | 52  | 305        |
| 56        | 14    | 10         | 23   | 8          | 21  | 29  | 8    | 27         | 4    | 56  | 304        |
| 57        | 14    | 23         | 23   | 32         | 21  | 51  | 8    | 34         | 5    | 0   | 303        |
| 58        | 14    | 36         | 23   | 56         | 22  | 13  | 8    | 41         | 5    | 4   | 302        |
| 59        | 14    | <b>4</b> 9 | 24   | 20         | 22  | 34  | 8    | <b>4</b> 8 | 5    | 8   | 301        |
| 60        | 15    | 2          | 24   | 44         | 22  | 56  | 8    | 55         | 5    | 12  | 300        |
| 61        | 15    | 15         | 25   | 7          | 23  | 17  | 9    | 2          | 5    | 15  | 299        |
| 62        | 15    | 27         | 25   | 31         | 23  | 39  | 9    | 9          | 5    | 19  | 298        |
| 63        | 15    | <b>4</b> 0 | 25   | 54         | 24  | 0   | 9    | 15         | 5    | 22  | 297        |
| 64        | 15    | 52         | 26   | 17         | 24  | 21  | 9    | 22         | 5    | 25  | 296        |
| 65        | 16    | 4          | 26   | <b>4</b> 0 | 24  | 42  | 9    | 28         | 5    | 29  | 295        |
| 66        | 16    | 16         | 27   | 4          | 25  | 3   | 9    | 34         | 5    | 32  | 294        |
| 67        | 16    | 28         | 27   | 28         | 25  | 24  | 9    | <b>4</b> 0 | 5    | 35  | 293        |
| 68        | 16    | <b>4</b> 0 | 27   | 50         | 25  | 45  | 9    | 46         | 5    | 38  | 292        |

# TABLE IV—contd. COMMUTATION TABLE.

| Equation+  | Here         | ary.       | Ven | us.        | Жа | rs,        | Jupi     | ter. | Satu | ito. | Equation -  |
|------------|--------------|------------|-----|------------|----|------------|----------|------|------|------|-------------|
|            | <del> </del> |            |     |            | ·  |            | <u> </u> |      | ļ    |      |             |
| argument.  |              | ,          | •   | ,          |    | ,          | °        | ,    | •    | ,    | ergenent.   |
| 69         | 16           | 51         | 28  | 12         | 26 | 5          | 9        | 52   | 5    | 41   | 291         |
| 70         | 17           | 2          | 28  | 35         | 26 | 26         | 9        | 58   | 5    | 44   | 290         |
| 71         | 17           | 18         | 28  | 58         | 26 | <b>4</b> 6 | 10       | 3    | 5    | 47   | 289         |
| 72         | 17           | 24         | 29  | 20         | 27 | 6          | 10       | 9    | 5    | 49   | 288         |
| 73         | 17           | 35         | 29  | 43         | 27 | 27         | 10       | 14   | 5    | 52   | 287         |
| 74         | 17           | 46         | 30  | 5          | 27 | 47         | 10       | 19   | 5    | 55   | 286         |
| 75         | 17           | 56         | 30  | 28         | 28 | 7          | 10       | 24   | 5    | 57   | 285         |
| 76         | 18           | 6          | 30  | <b>5</b> 0 | 28 | 26         | 10       | 28   | 5    | 59   | 284         |
| 77         | 18           | 16         | 31  | 12         | 28 | 46         | 10       | 83   | 6    | 1    | 283         |
| <b>7</b> 8 | 18           | 26         | 31  | 35         | 29 | 5          | 10       | 38   | 6    | 3    | 282         |
| 79         | 18           | 36         | 31  | 57         | 29 | 25         | 10       | 42   | 6    | 6    | 281         |
| 80         | 18           | 45         | 32  | 19         | 29 | 44         | 10       | 46   | 6    | 7    | <b>2</b> 80 |
| 81         | 18           | 54         | 32  | <b>4</b> 0 | 30 | 3          | 10       | 50   | 6    | 9    | 279         |
| 82         | 19           | 4          | 33  | 2          | 30 | 22         | 10       | 54   | 6.   | 11   | 278         |
| 83         | 19           | 18         | 33  | 23         | 30 | 41         | 10       | 58   | 6    | 12   | 277         |
| 84         | 19           | 21         | 33  | 45         | 31 | 0          | 11       | 1    | 6    | 14   | 276         |
| 85         | 19           | 30         | 34  | 6          | 31 | 18         | 11       | 4    | 6    | 15.  | 275         |
| 86         | 19           | 39         | 34  | 28         | 31 | 37         | 11       | 8    | 6    | 16   | 274         |
| 87         | 19           | <b>4</b> 6 | 34  | 49         | 81 | 55         | 11       | 10   | 6    | 18   | 273         |
| 88         | 19           | 54         | 35  | 10         | 32 | 13         | 11       | 13   | 6    | 18   | 272         |
| 89         | 20           | 2          | 35  | 31         | 32 | 31         | 11       | 16   | 6    | 19   | 271         |
| 90         | 20           | 9          | 35  | 52         | 32 | <b>4</b> 8 | . 11     | 18   | 6    | 20   | 270         |

# TABLE IV—contd. COMMUTATION TABLE.

| ł |            |                | 1      | · · ·          |          |         |            |
|---|------------|----------------|--------|----------------|----------|---------|------------|
|   | Equation + | Mercury.       | Venus. | Mars.          | Jupiter, | Saturn. | Equation - |
|   | argument.  | ۰,             | . ,    | ۰ ,            | ۰,       | ۰ ,     | argument.  |
|   | 91         | 20 16          | 36 12  | 33 5           | 11 20    | 6 21    | 269        |
|   | 92         | 20 23          | 36 32  | 33 22          | 11 22    | 6 21    | 268        |
|   | 93         | 20 29          | 36 52  | 33 39          | 11 24    | 6 22    | 267        |
|   | 94         | 20 36          | 37 12  | 33 56          | 11 26    | 6 22    | 266        |
|   | 95         | 20 41          | 37 32  | 34 12          | 11 27    | 6 22    | 265        |
|   | 96         | 20 47          | 37 51  | 34 28          | 11 28    | 6 23    | 264        |
| i | 97         | 20 52          | 38 11  | 34 44          | 11 29    | 6 23    | 263        |
|   | 98         | 20 57          | 38 31  | 35 2           | 11 30    | 6 22    | 262        |
| Į | 99         | 21 2           | 38 49  | 35 18          | 11 31    | 6 22    | 261        |
| ĺ | 100        | 21 6           | 39 8   | 35 34          | 11 31    | 6 22    | 260        |
| 1 | 100<br>101 | _              | 39 27  | 35 54<br>35 50 | 11 31    | 6 21    | 259        |
|   |            |                |        | 36 4           | 11 31    | 6 21    | 259        |
| 1 | 102        | 21 14<br>21 17 |        | 36 19          | 11 31    | 6 19    | 257        |
|   | 103        |                |        | _              | 11 31    | 6 18    | 256        |
|   | 104        | 21 21          | 40 22  | 36 33<br>36 48 | -        | 6 18    | 255        |
| ĺ | 105        | 21 24          | 40 39  |                |          | 6 17    | 254        |
|   | 106        | 21 26          | 40 56  | _              |          |         | 253        |
|   | 107        | 21 28          | 41 13  | 37 14          | 11 28    |         | 252        |
|   | 108        | 21 30          | 41 30  | 37 27          | 11 26    | 6 14    |            |
|   | 109        | 21 31          | 41 47  | 37 40          | 11 25    | 6 13    | 251        |
|   | 110        | 21 31          | 42 3   | 37 52          | 11 23    | 6 11    | 250        |
|   | 111        | 21 32          | 42 19  | 38 4           | 11 21    | 6 9     | 249        |
|   | 112        | 21 32          | 42 36  | 38 16          | 11 18    | 6 7     | 248        |
|   | 113        | 21 32          | 42 51  | 38 28          | 11 16    | 6 5     | 247        |
|   |            |                |        |                |          |         |            |

TABLE IV—contd.

COMMUTATION TABLE,

| Equation+ | Mercu | ry.      | Venu | s.         | Man      | ı.          | Japi | ær.      | Satu | n. | Equation-          |
|-----------|-------|----------|------|------------|----------|-------------|------|----------|------|----|--------------------|
|           |       |          |      |            |          | <del></del> |      |          |      |    |                    |
| argument. | •     | ,        | •    | ,          | ۰        | ,           | •    | ,        | ۰    | ,  | argument.          |
| 114       | 21    | 31       | 43   | 6          | 38       | 38          | 11   | 13       | 6    | 3  | 246                |
| 115       | 21    | 30       | 43   | 20         | 38       | 49          | 11   | 10       | 6    | İ  | 245                |
| 116       | 21    | 28       | 43   | 35         | 38       | 59          | 11   | 7        | 5    | 59 | 244                |
| 117       | 21    | 26       | 43   | <b>4</b> 8 | 39       | 8           | 11   | 3        | 5    | 56 | 243                |
| 118       | 21    | 23       | 44   | 1          | 39       | 17          | 10   | 58       | 5    | 53 | 242                |
| 119       | 21    | 20       | 44   | 14         | 39       | 25          | 10   | 55       | 5    | 51 | 241                |
| 120       | 21    | 19       | 44   | 27         | 39       | 34          | 10   | 51       | 5    | 48 | 240                |
| 120       | 21    | 13       | 44   | 39         | 39       | 41          | 10   | 46       | 5    | 45 | 239                |
| 121       | 21    | 13       | 44   | 59<br>50   | 39       | 41<br>47    | 10   | 40<br>41 | 5    | 42 | 239                |
| 122       | 21    | 4        | 45   | 1          | 39       | 53          | 10   | 36       | 5    | 38 | 235<br>23 <b>7</b> |
| 123       | 20    | 58       | 45   | 12         | 39       | 59          | 10   | 31       | 5    | 35 | 236                |
| 125       | 20    | 52       | 45   | 21         | 40       | 3           | 10   | 25       | 5    | 31 | 235                |
| 125       | 20    | 52<br>45 | 45   | 30         | 40       | 3<br>7      | 10   | 25<br>19 |      | 28 | 235                |
| 120       | 20    | 39       | 45   | 40         |          | 11          | 10   | 19       | 5    |    |                    |
| 127       | 20    | 31       | 45   | 48         | 40<br>40 | 14          | 10   |          | 5    | 24 | 233                |
| 128       | 20    | 22       | 45   |            | 40       |             |      | 7        | 5    | 20 | 232                |
| 129       | 20    | 22       | 4.0  | 55         | 40       | 15          | 10   | 0        | 5    | 16 | 231                |
| 130       | 20    | 14       | 46   | 2          | 40       | 16          | 9    | 54       | 5    | 12 | 230                |
| 131       | 20    | 5        | . 46 | 8          | 40       | .17         | 9    | 47       | . 5  | 8  | 229                |
| 132       | 19    | 55       | 46   | 13         | 40       | 16          | 9    | 39       | 5    | 4  | 228                |
| 133       | 19    | 44       | 46   | 16         | 40       | 14          | 9    | 31       | 4    | 59 | 227                |
| 134       | 19    | 32       | 46   | 20         | 40       | 11          | 9    | 23       | 4    | 55 | 226                |
| 135       | 19    | 21       | 46   | 23         | 40       | 9           | 9    | 16       | 4    | 50 | 225                |
| 136       | 19    | 8        | 46   | 23         | 40       | 3           | 9    | 7        | 4    | 45 | 224                |

TABLE IV—contd.

COMMUTATION TABLE.

| Equation + | Mercur | ry.        | Vent | 18. | Ma | 8.         | Jupi | ter.      | Satu | ra. | Equation - |
|------------|--------|------------|------|-----|----|------------|------|-----------|------|-----|------------|
| argument.  | •      | ,          | 0    | ,   | 0  | ,          |      | ,         | 0    | ,   | argument.  |
| 137        | 18     | 55         | 46   | 23  | 39 | 57         | 8    | 59        | 4    | 40  | 223        |
| 138        | 18     | 41         | 46   | 23  | 39 | 50         | 8    | 50        | 4    | 35  | 222        |
| 139        | 18     | 28         | 46   | 22  | 39 | 43         | 8    | 41        | 4    | 80  | 221        |
| 140        | 18     | 12         | 46   | 16  | 39 | 32         | 8    | 32        | 4    | 25  | 220        |
| 141        | 17     | 56         | 46   | 11  | 39 | 21         | 8    | 22        | 4    | 20  | 219        |
| 142        | 17     | 41         | 46   | 6   | 39 | 10         | 8    | 13        | 4    | 14  | 218        |
| 143        | 17     | 24         | 45   | 58  | 38 | 56         | 8    | 3         | 4    | 9   | 217        |
| 144        | 17     | 6          | 45   | 48  | 38 | 39         | 7    | 52        | 4    | 3   | 216        |
| 145        | 16     | <b>4</b> 8 | 45   | 37  | 38 | 21         | 7    | 42        | 3    | 58  | 215        |
| 146        | 16     | 30         | 45   | 26  | 38 | 4          | 7    | 31        | 3    | 52  | 214        |
| 147        | 16     | 9          | 45   | 10  | 37 | 42         | 7    | 20        | 3    | 46  | 213        |
| 148        | 15     | <b>4</b> 9 | 44   | 52  | 87 | 18         | 7    | õ         | 3    | 40  | 212        |
| 149        | 15     | 28         | 44   | 34  | 36 | 55         | 6    | <b>58</b> | 3    | 34  | 211        |
| 150        | 15     | 7          | 44   | 17  | 36 | 31         | 6    | 47        | 3    | 28  | 210        |
| 151        | 14     | 44         | 43   | 49  | 35 | 59         | 6    | 35        | 3    | 21  | 209        |
| 152        | 14     | 20         | 43   | 22  | 35 | 27         | 6    | 23        | 3    | 15  | 208        |
| 158        | 13     | 57         | 42   | 55  | 34 | 54         | 6    | 11        | 3    | 9   | 207        |
| 154        | 13     | 33         | 42   | 25  | 34 | 20         | 5    | 59        | 3    | 3   | 206        |
| 155        | 13     | 8          | 41   | 45  | 33 | 38         | 5    | 46        | 2    | 56  | 205        |
| 156        | 12     | 42         | 41   | 6   | 32 | 56         | 5    | 34        | 2    | 50  | 204        |
| 157        | 12     | 16         | 40   | 27  | 32 | 14         | 5    | 21        | 2    | 43  | 203        |
| 158        | 11     | 50         | 39   | 41  | 31 | 26         | 5    | 8         | 2    | 36  | 202        |
| 159        | 11     | 22         | 38   | 47  | 30 | <b>3</b> 3 | 4    | 55        | 2    | 30  | 201        |

TABLE IV—concid.

COMMUTATION TABLE.

| Equation+ | Mercury. |    | Vents. |            | Mar | ·•.        | Jupit | er.        | Satu | m.         | Equation — |  |
|-----------|----------|----|--------|------------|-----|------------|-------|------------|------|------------|------------|--|
| argument. | 0        | ,  | ۰      | ,          | ۰   | ,          |       | ,          | •    | ,          | argument.  |  |
| 160       | 10       | 54 | 37     | <b>4</b> 3 | 29  | <b>4</b> 0 | 4     | 42         | 2    | 23         | 200        |  |
| 161       | 10       | 26 | 36     | <b>4</b> 9 | 28  | 47         | 4     | 29         | 2    | 16         | 199        |  |
| 162       | 9        | 56 | 35     | 52         | 27  | 43         | 4     | 15         | 2    | 9          | 198        |  |
| 163       | 9        | 26 | 34     | 39         | 26  | 37         | 4     | 2          | 2    | 2          | 197        |  |
| 164       | 8        | 56 | 33     | 27         | 25  | 31         | 3     | 48         | 1    | 55         | 196        |  |
| 165       | 8        | 26 | 32     | 14         | 24  | 25         | 3     | 35         | 1    | <b>4</b> 8 | 195        |  |
| 166       | 7        | 54 | 30     | 39         | 23  | 4          | 3     | 21         | 1    | 41         | 194        |  |
| 167       | 7        | 22 | 29     | 5          | 21  | 44         | 3     | 7          | 1    | 34         | 193        |  |
| 168       | 6        | 50 | 27     | 29         | 20  | 23         | 2     | 53         | 1    | 27         | 192        |  |
| 169       | 6        | 18 | 25     | 47         | 19  | 0          | 2     | <b>3</b> 9 | 1    | 20         | 191        |  |
| 170       | 5        | 44 | 23     | 47         | 17  | 25         | 2     | 24         | 1    | 13         | 190        |  |
| 171       | 5        | 11 | 21     | 47         | 15  | 51         | 2     | 10         | 1    | 6          | 189        |  |
| 172       | 4        | 38 | 19     | 47         | 14  | 17         | 1     | 56         | 0    | 58         | 188        |  |
| 173       | 4        | 4  | 17     | 36         | 12  | 28         | 1     | 41         | 0    | 51         | 187        |  |
| 174       | 3        | 29 | 15     | 13         | 10  | 34         | 1     | 27         | 0    | 44         | 186        |  |
| 175       | 2        | 55 | 12     | 50         | 8   | <b>4</b> 9 | 1     | 12         | 0    | 87         | 185        |  |
| 176       | 2        | 20 | 10     | 27         | 7   | 4          | 0     | 58         | 0    | 29         | 184        |  |
| 177       | 1        | 45 | 7      | 53         | 5   | 35         | 0     | 43         | 0    | 22         | 183        |  |
| 178       | 1        | 10 | 5      | 15         | 3   | 43         | 0     | 29         | 0    | 15         | 182        |  |
| 179       | 0        | 35 | 2      | 38         | 1   | 51         | 0     | 14         | 0    | 7          | 181        |  |
| 180       | 0        | 0  | 0      | 0          | 0   | 0          | 0     | 0          | 0    | 0          | 180        |  |
|           |          |    |        |            |     |            |       |            |      |            |            |  |
|           |          |    |        |            |     |            |       |            |      |            |            |  |
|           |          |    |        |            |     |            |       |            | l    |            |            |  |

TABLE V. Abonalistic Table.

| Equation +                              | Mercury. | Vepus. | Mars. | Įppiter, | Seturn. | Şan. | Equation —        |  |
|-----------------------------------------|----------|--------|-------|----------|---------|------|-------------------|--|
| 0 9                                     | . ,      |        | 0 1   | • 1      | 0 ,     | 0 1  | 0 0               |  |
| 0 or 180                                | 0 0      | 0 0    | 0 Q   | 0 Q      | 0 0     | 0 0  | 180 gr 360        |  |
| 1 " 179                                 | 0 5      | 0 2    | 0 13  | 0 6      | 0 8     | 0 3  | 181 " 359         |  |
| 9 ,, 178                                | 0 10     | 0 4    | 0 25  | 0 11     | 0 16    | 0 5  | 182 " 358         |  |
| 8 " 177                                 | 0 15     | 0 6    | 0 37  | 0 16     | 0 24    | 0 7  | 183 " <b>3</b> 57 |  |
| 4 ,, 176                                | 0 20     | 0 8    | 0 50  | 0 23     | 0 33    | 0 9  | 184 " 356         |  |
| 5 " 175                                 | 0 25     | 0 10   | 1 2   | 0 27     | 0 41    | 0 12 | 185 " 355         |  |
| 6 , 174                                 | 0 30     | 0 12   | 1 15  | 0 33     | 0 49    | 0 14 | 186 " 354         |  |
| 7 , 173                                 | 0 84     | 0 14   | 1 27  | 0 38     | 0 57    | 0 16 | 187 " 353         |  |
| 8 ,, 172                                | 0 40     | 0 16   | 1 39  | 0 44     | 1 5     | 0 19 | 188 " 852         |  |
| 9 ,, 171                                | 0 44     | 0 18   | 1 51  | 0 49     | 1 13    | 0 21 | 189 " 351         |  |
| 10 " 170                                | 0 49     | 0 20   | 2 4   | 0 54     | 1 21    | 0 23 | 190 " 350         |  |
| 11 169                                  | 0 54     | 0 22   | 2 16  | 1 0      | 1 29    | 0 25 | 191 " 349         |  |
|                                         | 0 59     | 0 23   | 2 28  | 1 5      | 1 37    | 0 28 | 192 ,, 348        |  |
| 1                                       | 1 3      | 0 25   | 2 40  | 1 10     | 1 45    | 0 30 | 193 " 347         |  |
| 14 100                                  | 1 8      | 0 27   | 2 52  | 1 15     | 1 53    | 0 32 | 194 " 346         |  |
| 15 , 165                                | 1 13     | 0 29   | 3 4   | 1 21     | 2 1     | 0 34 | 195 " 345         |  |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |          |        |       | _        | ,       |      |                   |  |
| 16 , 164                                | 1 17     | 0 31   | 3 15  | 1 26     | 2 8     | 0 37 | 196 " 344         |  |
| 17 " 163                                | 1 22     | 0 33   | 3 27  | 1 31     | 2 16    | 0 39 | 197 " 343         |  |
| 18 " 162                                | 1 27     | 0 35   | 3 39  | 1 36     | 2 24    | 0 41 | 198 " 342         |  |
| 19 ,, 161                               | 1 31     | 0 36   | 3 50  | 1 42     | 2 31    | 0 48 | 199 " 341         |  |
| 20 , 160                                | 1 36     | 0 38   | 4 1   | 1 47     | 2 39    | 0 45 | 200 ,, 340        |  |
| 21 " 159                                | 1 40     | 0 40   | 4 13  | 1 52     | 2 46    | 0 48 | 201 " 339         |  |

No. 14.]

TABLE V—contd.

Anomalistic Table.

| Equation +    |     | Mercury. |            | Venus. |    | M | dare. Jupiter. |   | Saturn.    |   | Sun,       |   | Equation — |       |               |
|---------------|-----|----------|------------|--------|----|---|----------------|---|------------|---|------------|---|------------|-------|---------------|
| •             | 0   | •        | ,          | •      | ,  | • | ,              | • | ,          | 0 | ,          | • | ,          | <br>I | ۰             |
| 2 <b>2</b> or | 158 | 1        | 45         | 0      | 42 | 4 | 24             | 1 | 57         | 2 | 53         | 0 | <b>5</b> 0 | 202 o | r 338         |
| 23 "          | 157 | 1        | 49         | 0      | 43 | 4 | 35             | 2 | 2          | 3 | 1          | 0 | 52         | 203   | ,, 337        |
| 24,           | 156 | 1        | 53         | 0      | 45 | 4 | 46             | 2 | 7          | 3 | 9          | 0 | 54         | 204   | ,, 336        |
| 25 "          | 155 | 1        | <b>5</b> 8 | 0      | 47 | 4 | 58             | 2 | 11         | 3 | 16         | 0 | 50         | 205   | " <b>3</b> 35 |
| 26 "          | 154 | 2        | 2          | 0      | 48 | 5 | 9              | 2 | 16         | 3 | 23         | 0 | 58         | 206   | " <b>3</b> 34 |
| 27 "          | 153 | 2        | 6          | 0      | 49 | 5 | 19             | 2 | 21         | 3 | <b>8</b> 0 | 1 | 0          | 207   | " 333         |
| 28 "          | 152 | 2        | 10         | 0      | 51 | 5 | 30             | 2 | 26         | 8 | 37         | 1 | 2          | 208   | " 332         |
| 29 "          | 151 | 2        | 14         | 0      | 52 | 5 | 41             | 2 | 30         | 3 | 45         | 1 | 4          | 209   | " 331         |
| 30 "          | 150 | 2        | 18         | 0      | 55 | 5 | 52             | 2 | 35         | 3 | 52         | 1 | 6          | 210   | ,, 330        |
| 31 "          | 149 | 2        | 22         | 0      | 56 | 6 | 2              | 2 | <b>4</b> 0 | 3 | 58         | 1 | 8          | 211   | ,, 329        |
| 32 "          | 148 | 2        | 26         | 0      | 58 | 6 | 12             | 2 | 44         | 4 | 5          | 1 | 10         | 212   | ,, 328        |
| <b>3</b> 3 "  | 147 | 2        | 30         | 1      | 0  | 6 | 22             | 2 | 49         | 4 | 12         | 1 | 12         | 213   | ,, 327        |
| 34 "          | 146 | 2        | 34         | 1      | 1  | 6 | 32             | 2 | <b>5</b> 3 | 4 | 19         | 1 | 14         | 214   | " 326         |
| 35 "          | 145 | 2        | 38         | 1      | 2  | 6 | 42             | 2 | 58         | 4 | 25         | 1 | 16         | 215   | " 325         |
| 36 "          | 144 | 2        | 42         | 1      | 4  | 6 | 52             | 3 | 2          | 4 | 32         | 1 | 18         | 216   | ,, 324        |
| 37 ,,         | 143 | 2        | 46         | 1      | 5  | 7 | 1              | 3 | 6          | 4 | 38         | 1 | 19         | 217   | " 323         |
| 38 "          | 142 | 2        | 49         | 1      | 7  | 7 | 11             | 3 | 10         | 4 | 45         | 1 | 21         | 218   | ,, 322        |
| 39 ,          | 141 | 2        | 53         | 1      | 8  | 7 | 20             | 3 | 14         | 4 | 51         | 1 | 23         | 219   | " 321         |
| 40 ,          | 140 | 2        | 56         | 1      | 10 | 7 | 29             | 3 | 19         | 4 | 57         | 1 | 25         | 220   | ,, 320        |
| 41,           | 139 | 3        | 0          | 1      | 11 | 7 | 39             | 3 | 23         | 5 | 3          | 1 | 26         | 221   | " 319         |
| 42 ,          | 138 | 3        | 3          | 1      | 12 | 7 | 48             | 3 | 27         | 5 | 9          | 1 | 28         | 222   | " 318         |
| 43 ,          | 137 | 3        | 6          | 1      | 14 | 7 | 56             | 3 | <b>3</b> 0 | 5 | 15         | 1 | 30         | 223   | " 317         |

TABLE V-contd.

Anomalistic Table.

| Equation +       | Mercury. | Venus. | Mars. | Japiter.     | Saturn. | Sun. | Equation — |
|------------------|----------|--------|-------|--------------|---------|------|------------|
|                  | · ,      | · /    | ė /   | ۰,           | · ,     | ° ,  | • •        |
| 44 or 136        | 3 10     | 1 15   | 8 5   | 3 34         | 5 21    | 1 31 | 224 or 316 |
| 45 " 135         | 3 13     | 1 16   | 8 14  | 3 38         | 5 27    | 1 33 | 225 " 315  |
| 46 " 134         | 3 16     | 1 17   | 8 22  | 3 42         | 5 32    | 1 35 | 226 ,, 314 |
| <b>47</b> " 133  | 3 19     | 1 19   | 8 30  | 3 45         | 5 37    | 1 36 | 227 " 313  |
| 48 " 132         | 3 22     | 1 20   | 8 38  | 3 49         | 5 43    | 1 38 | 228 " 312  |
| 49 ,, 131        | 3 25     | 1 21   | 8 46  | 3 52         | 5 48    | 1 39 | 229 " 311  |
| 50 ,, 130        | 3 28     | . 1 22 | 8 54  | <b>3 5</b> 6 | 5 52    | 1 41 | 230 " 310  |
| 51 ,, 129        | 3 31     | 1 23   | 9 1   | 3 59         | 5 57    | 1 42 | 231 ,, 309 |
| 52 " 128         | 3 34     | 1 24   | 9 9   | 4 2          | 6 2     | 1 43 | 232 " 308  |
| 53 " 127         | 3 37     | 1 25   | 9 16  | 4 6          | 6 8     | 1 45 | 233 " 307  |
| 54 " 126         | 3 39     | 1 26   | 9 23  | 4 9          | 6 13    | 1 46 | 234 ,, 306 |
| 55 " 125         | 3 42     | 1 27   | 9 30  | 4 12         | 6 17    | 1 47 | 235 ,, 305 |
| ļ                |          |        |       |              |         |      |            |
| 56 , 124         | 3 44     | 1 28   | 9 37  | 4 15         | 6 22    | 1 49 | 236 ,, 304 |
| 57 " 123         | 3 47     | 1 29   | 9 43  | 4 18         | 6 .26   | 1 50 | 237 " 303  |
| 58 " 122         | 3 49     | 1 30   | 9 49  | 4 20         | 6 31    | 1 51 | 238 " 302  |
| 59 ,, 121        | 3 51     | 1 31   | 9 56  | 4 23         | 6 35    | 1 52 | 239 " 301  |
| 60 " 120         | 3 54     | 1 32   | 10 2  | 4 26         | 6 39    | 1 53 | 240 , 300  |
| 61 " 119         | 3 56     | 1 33   | 10 8  | 4 28         | 6 43    | 1 55 | 241 ,, 299 |
| 62 " 118         | 3 58     | 1 34   | 10 13 | 4 31         | 6 46    | 1 56 | 242 298    |
| 63 ,, 117        | 4 0      | 1 35   | 10 19 | 4 33         | 6 50    | 1 57 | 243 , 297  |
| 64 " 116         | 4 2      | 1 36   | 10 24 | 4 36         | 6 54    | 1 58 | 244 ,, 296 |
| 6 <b>5</b> " 115 | 4 4      | 1 36   | 10 29 | 4 38         | 6 57    | 1 59 | 245 ,, 295 |
|                  |          |        |       |              |         |      |            |

[Vol. XII.

TABLE V-ontd. Anomalistic Table,

EPIGRAPHIA INDICA.

| Equation +     Mercury.     Venus.     Mars.     Jupiter.     Saturn.     Sun.     Equation -       0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0 <td< th=""></td<> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 or 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 67 , 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 68 ,, 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 69 , 111 4 11 1 39 10 47 4 46 7 9 2 2 249 ,, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70 , 110 4 12 1 39 10 51 4 48 7 12 2 3 250 , 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71 ,, 109 4 14 1 40 10 55 4 50 7 15 2 4 251 ,, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 72 ,, 108   4   15   1   40   10   59   4   51   7   17   2   4   252 ,, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 73 ,, 107   4 17   1 41   11 2   4 53   7 19   2 5   253 ,, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 74 ,, 106   4 18   1 41   11 6   4 54   7 22   2 6   254 ,, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 75 ,, 105 4 19 1 42 11 9 4 56 7 24 2 6 255 ,, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 76 104 4 20 1 42 11 12 4 57 7 26 2 7 256 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 80 ,, 100   4 24   1 44   11 21   5 1   7 32   2 9   260 ,, 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 81 ,, 99 4 24 1 44 11 23 5 2 7 84 2 9 261 ,, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 82 ,, 98 4 25 1 44 11 25 5 3 7 35 2 9 262 ,, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 83 ,, 97   4 26   1 44   11 27   5 4   7 36   2 10   263 ,, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 84 ,, 96 4 26 1 44 11 28 5 4 7 37 2 10 264 ,, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 85 ,, 95 4 27 1 45 11 29 5 5 7 38 2 10 265 ,, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 86 ,, 94 4 27 1 45 11 30 5 5 7 38 2 10 226 , 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 87 ,, 93 4 27 1 45 11 31 5 5 7 39 2 10 227 ,, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

TABLE V-concld. ANOMALISTIC TABLE.

| Eq | <b>lusti</b> o | n +     | Me | cury.   | Venus. |         | Venus. Mars. |         | Mars. Jupi |   | iter.  | Saturn. |        | Sun.    |          | Equation -     |  |  |
|----|----------------|---------|----|---------|--------|---------|--------------|---------|------------|---|--------|---------|--------|---------|----------|----------------|--|--|
| 88 | ox             | 。<br>92 | °  | ,<br>27 | 。<br>1 | ,<br>45 | °<br>11      | ,<br>31 | 5          | 6 | °<br>7 | ,<br>39 | 。<br>2 | ,<br>10 | °<br>268 | o<br>or 272    |  |  |
| 89 | "              | 91      | 4  | 27      | 1      | 45      | 11           | 32      | 5          | 6 | 7      | 39      | 2      | 11      | 269      | ,, 271         |  |  |
| 90 |                | 90      | l  | 28      | 1      |         | i¹           | 82      | 5          | 6 | 7      | 40      | 2      |         | r e      | " 271<br>" 270 |  |  |
|    |                |         |    | :       |        |         |              |         |            |   |        |         |        |         |          |                |  |  |

| 12          | 0                                                 |                                 |                        |                      | E             | PIG            | RAP            | ΗI                           | A II     | NDI    | CA.          |              | _    |                                               |                        |                | [ 7          | OL.                  | XII          |  |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|----------|--------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|--|
|             | TUDE<br>THE.                                      | Long.                           | 50                     | 3                    | 20.0          | 010            |                |                              |          | 0-17   | 0.50         | 0.54         |      | 0-27                                          | 0-31                   | 0.34           | 100          | 5                    | 0.41         |  |
| TABLE VIII. | Longi<br>E Mon                                    | Mesn. L                         | 0.0                    |                      | 0-17 0        | 0.25           |                |                              |          |        | 0-21         | 0.29         |      | -<br>-<br>-                                   | 0.76                   | 0.84 0.        |              |                      | 1.01         |  |
| BLE         | S OF ]                                            |                                 | +                      | <del>.</del> —       | <del>.</del>  | <del>-</del> . | _              | ·                            |          | •      | <del>.</del> | <del>.</del> |      | <u>.                                     </u> | <del>.</del>           | <del>-</del> . |              | •                    | <del>.</del> |  |
| TA          | Increase of Longitude<br>for complete months.     | End of<br>mean solar<br>months. | #                      |                      | 2nd .         | 3rd .          | ‡              |                              | i        | · qq   | . 499        | 7th .        |      | 8th                                           | 9th .                  | 10th .         | 1144         |                      | 12th .       |  |
|             |                                                   |                                 | i                      |                      |               |                |                |                              |          | ٦_     | _            |              | _    |                                               |                        |                |              |                      | _            |  |
|             |                                                   | ٥                               | 62:39                  | 4.39<br>5.10         | 5·51<br>5·91  |                | 6.32           | 7.18                         | 7.96     | l      |              | ۵            |      | 0-6<br>4-6<br>5-6                             | 1.46<br>1.86<br>2.27   |                | 2.68<br>9.09 | 2.68<br>3.09<br>3.90 |              |  |
| νп.         | <b>.</b>                                          | . H                             | 4.47                   | 84.9<br>84.9         | 7:50<br>8:51  |                | 9.53<br>10.54  | 11:55                        | 1.57     |        | 8            | *            |      | 7.05<br>8.06                                  | 9-08<br>10-09<br>11-10 |                | 0-11         | 2.13<br>15.13        | 4.16         |  |
|             | CENTUR                                            | <b>&amp;</b>                    | 0.21                   | 951<br>861           | 1.83          |                | 2.25           | 3.08                         | 8.8      |        |              | ۵            |      | 8.57                                          | 9.39<br>10.20          |                | 10.66        | 11:42                | 0.54         |  |
|             | INCREASE OF LONGITUDE FOR THE TEARS OF A CENTURY. | . ×                             | 6.35                   | 7:36<br>8:37         | 10-40         |                | 11:41          | 1.43                         | 9.<br>9. |        | 8            | *            |      | 8-94<br>9-95                                  | 10-96<br>11-97<br>0-98 |                | 3:01         | 5.03<br>5.03         | 90.9         |  |
|             |                                                   | م<br>چ                          | 8:14                   | 8.52<br>8.36         | 9.36<br>9.77  |                | 10·18<br>10·58 | 10-99                        | 18.11    |        |              | ۵            |      | 4.50<br>4.91                                  | 5.31<br>5.72<br>6.13   |                | 6.94         | 7.35                 | 8.16         |  |
| TABLE VII.  |                                                   | **                              | 8.23                   | 10.26                | 11:27<br>0:28 |                | 1.29           | 3.32<br>4.33                 | 5.34     |        | t e          | *            |      | 10.82<br>11.83                                | 0.84<br>1.85<br>2.87   |                | 3.88<br>4.89 | <b>6</b> 90<br>6-91  | 7.92         |  |
| F           |                                                   | <b>6</b>                        | 4.07                   | <b>4</b> 48          | 6.29<br>6.49  |                | 6·11<br>6·51   | 6.92                         | 7.73     |        |              | 'n           |      | 0.43                                          | 1:24<br>1:65<br>2:06   |                | 2.46<br>2.87 | 3.58<br>3.68         | \$<br>\$     |  |
|             | SE OF L                                           | *                               | 10.12                  | 0.14                 | 2.16          |                | 3·18<br>4·19   | 6.21                         | 7.22     |        | 8            | Ħ            |      | 070                                           | 2.73<br>4.75           |                | 5-76<br>6-77 | 7:78<br>8:80         | 9-81         |  |
|             | Increa                                            | <b>a</b>                        | 8                      | 189                  | 1.63          |                | 204<br>244     | 3.58<br>3.58                 | 8.66     |        |              | ħ.           |      | 8:38                                          |                        |                | 10-39        | 11:21                | 20-0         |  |
|             |                                                   | **                              | 9.                     | 3.02<br>3.04<br>4.05 |               |                | 5.06           | 6-07<br>7-08<br>8-09<br>9-11 |          |        | 8            | *            |      | 8 69<br>8 69<br>8 69<br>8 69                  | 5-62<br>6-63           |                | 8.68<br>8.68 | 10-68                | 69.11        |  |
|             |                                                   | Years.                          | c.                     | - 01 o               | . 4r          |                | 08489          |                              |          | foars. |              |              | 0 0  | N 00 4                                        |                        | 70 CO 1        | ~ 00         | »                    |              |  |
|             | UDE<br>RIES.                                      | Long.                           | ns.<br>9-40            | 2.11                 | 6.83          | 4.25           | 96-8           | 1.68                         | 6.39     | 3.82   | o N          | 1.24         | 96.3 | 10 <b>.67</b>                                 | 8·10                   | 0.71           | 10-24        | 2.92                 | <u>-</u>     |  |
| Ę.          | LONGIA<br>CENTU                                   | Mean.                           | Signs.<br>11-10   9-40 |                      | 24.6          |                | 96-0           |                              | 11-29    | 9-63   |              | 26.2         |      | 4.81                                          | 4.65                   | 7.82           |              | 1.33                 | _            |  |
| TABLE VI    | Increase of Longitude<br>for complete centuries   | Centuries<br>of Kali-<br>Yuga.  | 3000                   | 3100                 | 3300          | 3400           | 3500           | 3600                         | 3700     | 3900   | 4000         | 4100         | 4200 | 4300<br>4400                                  | 4500                   | 4600           | 4800         | 4900                 |              |  |
|             |                                                   |                                 |                        |                      |               |                |                |                              |          |        |              | _            |      |                                               |                        |                |              |                      |              |  |

#### HOW TO CALCULATE THE LAGNA.

## BY PROFESSOR HERMANN JACOBI; BONN.

The term lagna means the point of the ecliptic upon the eastern horizon at a given time. And there are two problems connected with the lagna. We may be called upon to find out, for a particular date and place, either (1) the time of the day at which a given point of the ecliptic was or will be lagna; or (2) the point of the ecliptic which, at a given time of a stated day, was or will be lagna; i. e., was or will be on the eastern horizon.

For the solution of either problem, we must first ascertain the true longitude of the sun at the date under consideration. This can be done, with a very high degree of accuracy, by the method explained in my paper, Ep. Ind. Vol. I. p. 431, § 51. For ordinary cases, however, it will be sufficient to use the long.  $\bigcirc$  as given in table VIII., ibid. This table furnishes us with the sidereal longitude of the sun for all days of the solar year. The sid. long. can be expressed in rásis by using table V., ibid.; e. g., sid. long.  $\bigcirc$  = 35° means that the sun was in the 5th degree of Vrishabha (Taurus). In the calculations now to be described, both sidereal and tropical longitude is used. Sidereal longitude is counted from the initial point of the Hindú ecliptic, or  $\bigcirc$  Mêsha; tropical longitude, from the vernal equinox. The latter is derived from the former by adding the amount of precession, or ayansimás, for the year under consideration, from table XXVIII. or XXIX., Ep. Ind. Vol. II. p. 498. For instance, on the 6th solar Jyaishtha, Kaliynga 4000, the sid. long.  $\bigcirc$  = 35° (table VIII.), the ayansimás = 6° (table XXVIII.), and so the trop. long.  $\bigcirc$  = 35° + 6° = 41°. And we take this date as an example in our further calculations.

To arrive at a first approximation of the lagna, we suppose the ecliptic to coincide with the heavenly equator; in other words, that the sun moves, and the lagna is a point, on the equator.<sup>3</sup>

I. — First Problem. — How many ghatikas and vinadis after snnrise was, at the given date, some given point, e. g., the 15th degree of Kanya (Virgo), on the eastern horizon, i. e., was the lagna? On the day of our example, the sid. long. ① was 35°; (the lagna) Kanya 15° is equal to 5 signs 15 degrees, or 165° sileral longitude; therefore, the distance between the snn and the given lagna was 165° — 35° = 130°. This distance is equal to 21 gh. 40 v.; for, 6 degrees take one ghatika in rising, and 6 minutes take one vinadi. Accordingly the given lagna occurred 21 gh. 40 v. after sunrise.

II. — Second Problem. — What point of the ecliptic was the lagna at a igven time of the day nnder consideration, e. g., 20 ghaṭikās after sunrise? This problem is obviously the inversion of the first. Multiplying the ghaṭikās by 6, we find the distance of the sun and the lagna in degrees  $6 \times 20 = 120^\circ$ ; and adding to the result the sid. long.  $\odot$  (35°), we find the sid. long. of the  $lagna = 155^\circ$ , or 5 signs 5 degrees. Therefore the lagna was (counting from 0 Mēsha-Aries as initial point) five degrees of Kanyā (Virgo).

We now proceed to correct the approximate result thus arrived at. Since the ecliptic and the equator do not, as we had assumed, coincide, a point on the ecliptic does not rise at the same time with the corresponding point on the equator; but at a place of northern latitude (as is the case with all places in India) it rises earlier, when the heavenly point in question is between 0° and 180° tropical longitude; and it rises later, when it is between 180° and 360°. The exact value of this difference, which depends on the tropical longitude of the point on the ecliptic and on the terrestrial latitude of the place in question, is given in table XXVII. Ep. Ind. Vol. II. p. 492 ff. We take from this table the corrections which must be applied (1) to

In the astrology of the Anciente : ἀνατολή, ortus : see Firmicus Maternus, Math. ii. 15, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The solar date, as entered in table VIII., is directly found, together with the lunar date, by calculating the latter with the help of my General Tables, loc. cit, 2 26; or, if the Julian date he known, it may be converted into the solar date used in the tables according to the rules in § 19, tbid.

Or what comes to the same, that we may use recta ascensio for longitude.

the rising of the sun and (2) to that of the point of the ecliptic, which is to be the lagna. In demonstrating how our previous results are to be corrected, we will suppose, for example's sake, that the place from which the document is dated, lies on the 20th parallel northern latitude.

I(A). — (First Problem). — We had found above, that the given lagna occurred  $21 \ gh$ .  $40 \ v$ . after sunrise. The sid. long. ① on the day in question was  $35^\circ$ , the ayanainhias of the year in question were  $6^\circ$ , and accordingly the trop. long. ② was  $35^\circ + 6^\circ = 41^\circ$ . Now we learn from table XXVII., part B., that for a place of  $20^\circ$  northern lat. the 41st degree of the ecliptic rises earlier than the same degree of the equator by  $1 \ gh$ .  $18 \ v$ . This amount must be added to the interval between sunrise and the lagna as found above, vis,  $21 \ gh$ .  $40 \ v$ .  $+1 \ gh$ .  $+18 \ v$ . =  $22 \ gh$ .  $58 \ v$ . The sid. longitude of the given lagna is  $165^\circ$ . Adding  $6^\circ$  for the ayanainhias, we get the trop. long. of the  $lagna = 171^\circ$ . From the same table, part F., we learn, that  $171^\circ$  on the ecliptic rises earlier, by  $6 \ vin adis$ , than the same point on the equator, for the assumed place  $26^\circ$  north. lat. Therefore we must subtract  $6 \ v$ . from the result once corrected,  $22 \ gh$ .  $52 \ v$ . By this much, vis,  $22 \ gh$ .  $52 \ v$ . the given lagna occurred after true sunrise at a place  $20^\circ$  north. lat, on the 6th solar Jyaishta, Kaliyuga 4000.

II(A). - (Second Problem). - By approximation we have found, in II., that 20 gh. after sunrise the 155th degree was on the eastern horizon, or was then the lagna. We now calculate, according to the method explained in I. (A), the true interval between true sunrise and the rising of the 155th degree sid. long. We have found, above, that true sunrise occurred 1 qh. 18 v. before the moment previously assumed; and this added to the interval stated above, viz. 20 gh., makes 21 gh. 18 v. Adding the avanámicas, = 6°, to the sidereal longitude of the calculated lagna = 155°, we arrive at the tropical long, of the same point, viz. 161°. Table XXVII., part F., shows that the 161th degree of the ecliptic rises carlier, by 14 vinadis, than the corresponding point of the equator, always of conrse at 20° northern latitude. This reduces the once corrected interval (21 qh. 18 v.) to 21 qh. 4 v. We want, however, to know what was the lagna at 20 gh. after sunrise, not at 21 gh. 4 v. The sought lagna was a point of the ecliptic which rose 1 ah. 4 v. before the calculated lagna (161° trop. long.). In the same table XXVII., part F., at the head of the column for 20° lat., which has just been used, is entered the time in vinádis, viz. 10.72, which one degree (or 60') takes in rising. Now we have the proportion  $10.72 \text{ v.}: 60' = 64 \text{ v.}: \text{X.}: \text{and so. X.} = 358' = 5^{\circ}$  58'. Accordingly the lagna at 20 gh. after true sunrise on the 6th solar Jyaishtha Kaliyuga 4000 at 20° north. lat., was, not 155° sid. long., hut 155° - 5° 58' = 149° 2', = 4 signs 29° 2', or Karkata (Cancer) 29° 2'. This result can be tested, if wanted, by calculating, according to the above rules in I. and I. (A)., the interval between this point, viz. sid, long. 149°, and sunrise.

#### No. 11.—DATES OF CHOLA KINGS.

## By PROFESSOR H. JACOBI, BONN.

I have received from the Government Epigraphist, Mr. Venkayya, a large number of dates for examination, of which I here publish 32 dates of Chôla kings. In accepting this task I may be permitted to give expression to my admiration of the work done by my predecessor, the late Professor Kielborn. Without the results he had worked out with inexhaustible patience, I probably should not have succeeded in verifying many of the dates which are now published.

The dates have been calculated with the help of my General Tables published in Volume I, p. 443 of this journal. The time of the end of tithis and nakshatras is given in ghatikās ouly, when the result at issue would not be influenced by a few ghatikās, more or less. In those cases, however, where a higher degree of accuracy is wanted, I have made use of the new special tables which I am going to publish in Partiv. of this volume. These tables yield the result within a few palas according to the Ārya, Sūrya, and Brahma-Siddhāutas, and the Siddhānta-Śiromani.

The date No. 198 reduces the time previously found for the commencement of the reign of Rājādhirāja II. to the period from the 7th to the 30th March 1163 A.D. The remaining dates confirm the results previously found.

## A.—PARAKĒSARIVARMAN RĀJĒNDRA-CHŌĻA I.

191.—In the Vēdapurīšvara temple at Tirukkaļittaţţai.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> No. 292 of the Madrae Epigraphical collection for 1908.

"In the ninth year (of the reign) of king Parakēsarivarman alias the glorious Rājēndra-Chōļadēva,— on the day of the auspioions (nakshatra) Jyēshṭhā, which corresponded to a Wednesday of the month of Makara in this year."

The date corresponds to Wednesday, the 8th February 1021, which was the 8th tithi of the second fortnight of Makara. The nakshatra was Jyeshthā which ended, according to the equal space system, about 18 ghafikās after mean sunrise.

#### B.-VIKRAMA-CHŌLA.

#### 192.—In the Siddhanāthasvāmin temple at Tirunaraiyūr.1

- 1 [S]vasti śrī [||\*]<sup>3</sup> Pūmādu puņara . . . . . . .
- 3 . . . . . . . kō=Pparakēśaripatmar=āna Tribhuvanacha-
- 4 kavattigaļ<sup>3</sup> šrī-Vikrama-Choļadēvarkku yāṇḍu 2 iraṇḍu āvadu Midhuna-nāyarru=
  [p]pū[r]vva- [pa]kshattu [dv]ādašiyum Ti[ū]gaṭ-kilamaiyum perra [Vi]šāgattu
  nāl.

"In the 2nd—second—year (of the reign) of king Parakēsarivarman alias the emperor of the three worlds, the glorious Vikrama-Chōļadēva,— on the day of Viśākhā, which corresponded to a Monday and to the twelfth tithi of the first fortnight of the month of Mithuna."

This date is intrinsically wrong. Monday, the 23rd June 1119 A.D. corresponded to the 14th tithi of the hight fortnight of Mithuna (Åshādha) and the nakshatra was Mūla.

#### 193.—In the Siddhanāthasvāmin temple at Tirunaraiyūr.4

- 1 Púmādu puņara
- 2 . . . . . . ko-Pparakeśaripatmar-ana Tribhuvanachakravarttigal
- 3 śri-Vikrama-Choladevarkku [y]audu mūngāvadu Midu[na\*]-nāyaggu pū[r]vvapakshattu shash[th]iyum Velli-kki[lam]aiyum perga Pūrattu nāl.

"In the third year (of the reign) of king Parakēsarivarman alias the emperor of the three worlds, the glorious Vikrama-Chōļadēva,— on the day of Pūrva-Phalguni, which corresponded to a Friday, and to the sixth tithi of the first fortnight of the month of Mithuna."

The date corresponds to Friday, the 4th June 1120 A.D., being the 6th tithi of the bright fortnight of Mithuna (Åshāḍha), the nakshatra being Pūrva-Phalgunī, which had begun about 12 ghaṭikās before mean sunrise and was current for the greater part of the day.

#### 194.—In the Siddhanāthasvāmin temple at Tirunaraiyūr.6

1 6 Śri-Vikrama-Śoladēvarkku yāndu 3 mūngāvadu Miduna-nāyarru [p]ū[r]v[va]-pakshattu ashţamiyum Viyāla-kkilamai[yu]m perra Uttirattu [nā]].

"In the Srd—third—year (of the reign) of the glorious Vikrama-Chōļadēva,— on the day of Uttara-Phalgunī, which corresponded to a Thursday and to the eighth tithi of the first fortnight of the month of Mithuna."

- 1 No. 170 of the Madras Epigraphical collection for 1908.
- <sup>2</sup> The space between śri and pū was perhaps intended for a punctuation.
- Read ochakravarttigal.
- 4 No. 164 of the Madras Epigraphical collection for 1908.
- 5 No. 171 of the same collection for 1908.
- \* This inscription is engraved in continuation of No. 170 of 1908 (from the middle of line 17 of the latter).

This date is apparently wrong. It belongs to the same year and month as the preceding one and may be expected to fall on the day previous, if we take the week-day to be given correctly, and on the following day if we assume the nakshatra to be right; but these items are Friday and Pūrva-Phalguni in the preceding date and Thursday and Uttara-Phalguni in this.

## 195.—In the Siddhanāthasvāmin temple at Tirunaraiyūr.1

- 4 \*rttiga[] śri-Vi]kra[ma-Śoladeva]rkku yāṇḍu 12 ā[va]dn Rishabha-[nā]yar[ru] = ppūrvva-pakshattu shashthiyum Viyā[]a]-kilakkilamaiynm pe[r]-
- 5 ga Ma[gattu nā]ļ.

[cha]krava-

122

"In the 19th year (of the reign) of king Parakësarivarman alias the emperor of the three worlds, the glorious [Vikrama-Ohōļadēva],—on the day of M[aghā], which corresponded to a Thursday and to the sixth tithi of the first fortnight of the month of Bishabha."

The date corresponds to Thursday, the 15th May 1130 A.D., which was the 6th tithi of the bright fortnight of Rishabha (Jyaishtha) and was coupled with the nakshatra Maghā. The 6th tithi ended about 41 ghaṭikās after mean sunrise, and the nakshatra Maghā commenced about 10 ghaṭikās after it according to the equal space system.

#### C.—PARAKĒSARIVARMAN RĀJARĀJA II.

#### 196.-In the Siddhanāthasvāmin temple at Tirunaraiyūr.5

- 4 [tu nāļ].

"In the time  $(n\bar{a}l)$  of the 5th year (of the reign) of king Parakësarivarman alias Rājarājadēva,—on the day of Uttarāshāḍhā, which corresponded to a Saturday and to the third tithi of the first fortnight of the month of Vrischika."

The date seems to correspond to Friday, the 24th November 1150 A.D., which was the third tithi of the bright fortnight of Vrischika (Mārgašīrsha). The day was coupled with the nakshatra Uttarāshāḍhā, which commenced about 19 ghatikās before mean suurise of that day, while the third tithi ended about 44 ghatikās after it. We must therefore assume that in the inscription, Saturday is wrongly given instead of Friday.

- 1 No. 167 of the Madras Epigraphical collection for 1908.
- 2 The letter sa of kesari is written on an erasure.
- \* The syllable r at the beginning of the line is corrected from vs.
- \* The five syllables masoladees are written on an erasure.
- · Cancel the first two letters kila.
- No. 165 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

123

#### 197.—In the Aiyanar temple at Tiruppattur.1

- Svasti śrī [||\*] Pū maruviya tiru-mādum
   kō=Pparakēśaripatmar-āṇa Tiribuvaṇachchakkaravattigaļ śr[ī]-Rājarājadēvar [ku y]āṇḍu 7 āvadu Ishaba-nāyar u a-
- 5 para-pakshattu dvādašiyum Viyāļa-kkiļamaiyum perra Ašvati-nāļ.

"In the 7th year (of the reign) of king Parakēsarivarman alias the emperor of the three worlds, the glorious Rājarājadēva,— on the day of Aśvinī, which corresponded to a Thursday and to the twelfth tithi of the second fortnight of the month of Rishabha."

The date intended in this inscription is Thursday, the 21st May 1153 A.D. It is, however, not the 12th, but the 11th tithi of the dark fortnight of the month Rishabha (Jyaishtha); it was coupled with the nakshatra Aśvini, which ended about 11 ghafikās after mean sunrise. The 12th tithi ended about mean sunrise of Friday at Lishkā, according to the Ārya-Siddhānta, 22 palas after it, according to the Sūrya-Siddhānta 7 palas before it, and according to the Brahma-Siddhānta 52 palas before it. But as we have to reckon with true sunrise, which occurred on that day, say at Conjeeveram, 1 ghafikā 49 palas before mean sunrise at Lankā, the end of the 12th tithi fell after true sunrise of Friday, which day therefore was called the 12th tithi. The 12th (lunar) tithi was however coupled with the nakshatra Aśvini, which ended in it, though the day in which it ended was called the 11th tithi.

#### D.—TRIBHUVANACHAKRAVARTIN RĀJĀDHIRĀJA II.

#### 198.—In the Siddhanāthasvāmin temple at Tirunaraiyūr.3

"In the sixth year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Rājādh[i]rājadēva,— on the day of Rōhinī, which corresponded to a Thursday and to the sixth tithi of the first fortnight of the month of Mina."

This date corresponds to Thursday, the 6th March 1169 A.D. On this day, the 6th tithi of the bright fortnight of the month Mina (Chaitra) ended about 38 ghafikās after mean sunrise and the nakshatra Röhiņi about 36 ghafikās after mean sunrise (according to the equal-space system). The present inscription brings the accession to the throne of Rājādhirāja II. between 7th and 30th March 1163.

## E.—KULŌTTUNGA-CHŌĻA III.

## 199.—In the Siddhanāthasvāmin temple at Tirunaraiyūr.4

- 1 . . . . [k]karavatt[i]ga[l śri-Ku]lottnnga-Śoladeva[r]ku yā[ndu]<sup>6</sup> 2 vadu<sup>6</sup> [Ku]m-
- 2 [ba-nāyartu\*] irubatton[rā]n\*[diyadi]yum perra apara-[pa]kshattu pra[da]-m[ai]yum Budan-
- 3 . . . . [pi]radamaiyum<sup>7</sup> perra [Pū]rattu nāļ.
  - 1 No. 597 of the Madras Epigraphical collection for 1908.
  - <sup>2</sup> No. 172 of the same collection for 1908.
  - \* The syllable la seems to be entered below the line.
  - 4 No. 166 of the Madras Epigraphical collection for 1908.
  - Between ndu and the figure 2 there is some space in which traces of a letter or a figure are seen.
  - The flourish added to the figure 2 may also be taken to represent the syllables vadu.
  - 7 The tithi seems to have been repeated by mistake.

"In the 2nd year (of the reign) of the emperor [of the three worlds], the glorious Kulōttunga-Chōladēva,— on the day of Pūrva-Phalgunī, which corresponded to the first tithi..... to a Wednesday, to the first tithi of the second fortnight and to the twenty-first solar day [of the month of Kumbha]."

The date corresponds to Wednesday, the 13th February 1180 A.D., which was the 21st day of the solar month Kumbha. The case is similar to that in No. 197; but here the first tithi of the dark fortnight of Kumbha was an expunged tithi, wherefore the day was to be called the 15th tithi of the bright fortnight. According to the Ārya-Siddhānta, the 15th tithi of the bright fortnight of Kumbha (Phālguna) ended 5 thatikās 9 palas after mean sunrise at Lankā, and the 1st tithi of the dark fortnight 5 palas after mean sunrise of the next day (Thursday); but as the sun rose in Conjeeveram on that day 8 palas later, the end of the tithi was brought over to the preceding day, and was, therefore, expunged. But this first tithi of the dark fortnight of Kumbha was coupled with Pūrva-Phalgunī which ended on Wednesday about 34 ghaṭikās after mean sunrise.

#### 200.-In the Siddhanāthasvāmin temple at Tirunaraiyūr.1

1 Svasti śrī [||\*] Tiribuvauachchakkaravatt[i]gaļ [śri]-Kulöttunga-Śoladēvarku yāndu 2 vadu² Mīṇa-nā[ya]rru pūrva-pakshattu piradamaiyum Vi[y]āļa-kkilamaiyum perra [U]ttirattādi-nāļ.

'In the 2nd year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Kulōttunga-Chōladēva,— on the day of Uttara-Bhadrapadā, which corresponded to a Thursday and to the first tithi of the first fortnight of the month of Mīna."

The date corresponds to Thursday, the 28th February 1180 A.D. On that day ended the 1st tithi of the bright fortnight of the month Mina (Chaitra) and the nalishatra Uttara-Bbadrapadā, both about 19 ghaţikās after mean sunrise at Lankā.

#### 201.—In the Siddhanāthasvāmin temple at Tirunaraiyūr.3

1 Svasti érī [#\*] Pu(pū)-maruviya Tišaimugatton . . kō=Pparakē-[śa]ripamar=āṇa Tiribuvaṇachchakkaravattigal \*si-Virarājēndhra(dra)dēvanku yāṇdu [5]ñjāvadu Kumba-[n]āyann apara-pakkshattub navamiyum Vellikkilamai pena Mūlattu nāļ.

"In the [5]th year (of the reign) of king Parakësarivarman alias the emperor of the three worlds, the glorious Virarājēndradēva,— on the day of Mūla, which corresponded to a Friday and to the ninth tithi of the second fortnight of the month of Kumbha."

The date corresponds to Friday, the 18th February 1183 A.D., on which the 9th tithi of the dark fortnight of Kumbha (Chaitra) ended about 38 ghatikās and the nakshatra Mūla about 36 ghatikās after meau sunrise at Lankā.

#### 202.—In the Siddhanāthasvāmin temple at Tirunaraiyūr.6

. . . . . . . . . . köv= <sup>7</sup>Irarāśakēśaripaņ-

1 No. 175 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

The flourish added to the figure 2 may also be taken to represent the syllables vads.

3 No. 176 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

Read S71.
 No. 178 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

Read - pakshattu.

7 Read Irafakefano.

125

- 4 mar-āna [Ti\*]ribuvanachchakkara[va]ttigaļ śr[i]-Vīrarājēudra-Śōļadēvarkku yāṇḍu āŗā[va]du nāļ Simha-nāyarru apara-pakshattu navamiyum Śani-kkiļamai-yum peŗŗa [Mṛi]ga-
- 5 [śi]rsha[ttu n]āļ.

"In the time (nāi) of the sixth year (of the reign) of king lRājakēsarivarman alias the emperor of the three worlds, the glorious Virarājēndra-Chōladēva,— on the day of Mṛigaśīrsha, which corresponded to a Saturday and to the ninth tithi of the second fortnight of the month of Simha."

I take the date to correspond to Saturday, the 10th September 1183 A.D. For, on this day the nakshatra Mrigašīrsha began at about 4 ghafikās after mean sunrise at Laūkā. The day, however, was not the 9th, but the 7th tithi of the dark fortnight of Simha (Bhādrapada), that tithi having ended about 16 ghafikās after mean sunrise.— The result shows that the word navamiyum of the original date should be altered to saptamiyum (or perhaps into ashtamiyum, if that tithi was intended with which the given nakshatra mainly coincided, or in which it ended, as was the case in Nos. 197 and 199).

#### 203.—In the Vilināthasvāmin temple at Tiruvilimilalai.3

- 1 [Sva]sti śr[i] [||\*] T[i]ribuvanaohchakka[va]tti[gaļ³ śri]-Kulo[t]tu[n]ga-[Ś]oladē-[va]ku y[ā]nḍu ēļā-
- 2 vadu Magara-nā[ya]ṛṛu pū[rvva]-pak[shat]tu śatudaśi[y]u Vijāļa-kkila[mai]yum pegṛa Puṇarpūśatti=[n]āl.

"In the seventh year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Kulöttunga-Chōladēva,—on the day of Punarvasu, which corresponded to a Thursday and to the fourteenth tithi of the first fortnight of the month of Makara."

The date intended seems to be Wednesday, the 18th January 1185. For, on that day the 14th tithi of the bright fortnight of the month Makara (Māgha) ended about 45 ghatikās after mean sunrise, and the nakshatra Punarvasu ended about 14 ghatikās after mean sunrise. The week-day however was Wednesday, and not Thursday, as given in the original date, apparently by a mistake.

#### 204,-In the Vilinathasvamin temple at Tiruvilimilalai.4

- 1 Svasti ár[i] [||\*] [Puyal vā][y\*]ttu va[la]m [peru]ga [||\*]6 Tribuvanachchakkaravatt[i]ga! Maduraiyum Pā[n]diyan mudittalai[y]un-gon[d-aruli]na ši-Kul[o]ttu[n\*]ga-[Ś]oladēvar[k]ku [y]āndu padinārāvadu
- 2 K[u]mba-nāyaggu pūrvva-pakshattu [pañja]miyum Veļļi-kkilamai[y]um Pegg I[r]ēvati-nā].

"In the sixteenth year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Kulōttunga-Chōladēva, who was pleased to take Madurai and the crowned head of the Pāṇḍya,— on the day of Rēvatī, which corresponded to a Friday and to the [fifth tithi] of the first fortnight of the month of Kumbha."

The date corresponds to Friday, the 28th January 1194 A.D., the 5th tithi of the bright fortuight of the month Kumbha ending about 54 ghafikās after mean suurise of that day, and the nakshatra Rēvatī ending about 15 ghafikās after mean sunrise. As the tithi might be an

expunged one, I calculated the beginning of 5th tithi for true sunrise at Conjeeveram according to the Arya-Siddhanta; it began nearly a  $ghatik\bar{a}$  before sunrise of Friday, which day accordingly was the 5th tithi.

#### 205.—In the Vilināthasvāmin temple at Tiruvilimilalai.

2 kadaga -nāyagru apara -pakshattu śa[turtteśiyu]m² Tingaļ-kilamai per[ra] Puņa-[r]pū[śa]ttu nāļ.

"In the seventeenth year (of the reign) of the glorious Kulöttunga-Chōladēva, who, having taken Madurai, was pleased also to take the crowned head of the Pāṇḍya,—on the day of Punarvasu, which corresponded to a Monday and to the fonrteenth (or fourth) tithi of the second fortnight of the month of Ka[r]kaṭaka."

The tithi in this date must be the 14th; for the 4th tithi of the dark fortnight of Tulā (and Vṛišchika) only can be coupled with Punarvasu. The 14th of Karkaṭaka however cannot also be coupled with the take nakshatra; but the 14th of Mithuna. If we calculate for the 14th of the dark fortnight of Mithuna which corresponded to the 8th July, 1195 A.D., the nakshatra is indeed Punarvasu, but we find the week-day to be a Saturday instead of a Monday. Indeed the week-day would be incorrect on any possible assumption.

#### F.—RĀJARĀJA III.

#### 206.—In the Aiyanar temple at Tiruppattur.3

- l [Sva]sti śri [||\*] Tiribuva[nachchak]karavattigaļ śri-Rājarāja-
- 2 devagkku yandu 4 vadu Dhanu-nayaggu pürvva-pakshat-
- 3 tu da sa miyum Sevvā-kkilamaiyum perra Rēvati-tā (nā)!.

"In the 4th year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Bājarājadēva,— on the day of Rēvatī, which corresponded to a Tuesday and to the tenth tithi of the first fortnight of the mouth of Dhauus."

This date is also a doubtful one. The tithi given in the inscription corresponds to the 18th December 1219 A.D., but it is a Wednesday and is coupled with the nakshatra Bharani and Krittikā. The preceding day was a Tuesday, but it was the 9th tithi and was coupled with Aśvini and Bharani. If we assume the month to have been Vriśchika instead of Dhanus (for there are instances of such mistakes in these inscriptions, see above, vol. IX, p. 220, note 12, and p. 221, note 4), we find that Tuesday, the 19th November 1219 A.D., was the 11th tithi of the bright fortnight of Vrišchika, not the tenth tithi as stated in the inscription; but this tenth (lunar) tithi was coupled with the nakshatra Rēvati, the one ending 13 ghatikās before mean sunrise, the other beginning 40 ghatikās before it; cf. No. 202.

#### 207.— In the Aiyanar temple at Tiruppattur.5

1 [Svasti śri || Tiri\*]buvanachchakkaravattigaļ śrī-Rājarājadēvarku yāṇḍu 7 āvadu Isha[ba]-nāyarru apara-pakshattu tri(tri)tiyaiyun=Dingat-kkilamaiyum per[ra] Mū[la]tti=nāl.

<sup>1</sup> Kulettunga IlI, bears the surname Parakesarivarman in his other inscriptions.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> No. 386 of the Madras Epigraphical collection for 1908. 
<sup>3</sup> Read \*chakravarttigal.

<sup>\*</sup> No. 418 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

<sup>5</sup> Between ga and tri there is some space which may have contained a sign of punctuation

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> No. 416 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

<sup>2</sup> It is not impossible that the reading is saduttigum. i.e. the fourth tithe.

No. 595 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

<sup>•</sup> The ē-symbol attached to dē is at the end of l. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> No. 596 of the Madras Epigraphical collection for 1903.

"In the 7th year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Rājarājadēva,— on the day of Mūla, which corresponded to a Monday and to the third tithi of the second fortnight of the month of Rishabha."

I take the date to correspond to Monday, the 30th March 1222 A.D., though the nakshatra of that day was not Mūla, but Uttarāshādbā and Śravaņa. The third tithi of the dark fortnight of the month Rishabha (Jyaishtha) ended, according to the Ārya and Sūrya Siddhāntas, I ghatikā 44 palas, and 46 palas, respectively, after mean sunrise, and something more after true sunrise; while the 4th tithi ended on the next day. According to the Brahma-Siddhānta, however, Sunday was the third tithi and Monday was an adhika or repeated tithi. The result is practically the same as was found by the two other Siddhāntas.

#### 208.—In the Mantrapurisvara temple at Kövilür.1

- 1 6\_ Svasti śrī [||\*]
- 2 Tiribuvanach[cha]-
- 3 kkaravattigal śri-
- 4 Rajarajadevarkku y[a]-
- 5 [n]du 7 āvadi[n\*] edirām=[ā]-
- 6 ndu Kumba-nayarro [p]ū-
- 7 rvva-pakshattu tritiyaiyu[m]
- 8 Tingal-kkilamai[y]u[m] pe-
- 9 gra Śodi-nal.

"In the year opposite the 7th year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Rājarājadēva,— on the day of Svāti, which corresponded to a Monday and to the third tithi of the first fortnight of the month of Kumbha."

The date corresponds almost certainly to Monday, the 20th February 1223 A.D. But the original date contains two errors: (1) it was not the 'first' fortuight, because in it the nakshatra Sväti is impossible; (2) it was not the 3rd but the 4th tithi. For, on calculating the above date, we find that the 20th February corresponded to the 4th tithi of the dark fortnight of Kumbha (Phälguna), and that almost the whole day coincided with the nakshatra Sväti.

#### 209.—In the Vilināthasvāmin temple at Tiruvilimilalai.3

- 1 Svasti árī [||\*] Tribuvaņachchakkaravettīgaļ [á]rī-Irājarājadēvaŗkku yāṇḍu [1]l [va]du\* Kumbha-nā[ya]rru apara-[pa]kshattu ēkādasiynm Śaṇi-[k]kilamaiyum perra
- 2 Mülattu nāl.

"In the [1]Ith year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Rājarājadēva,— on the day of Mūla, which corresponded to a Saturday and to the eleventh tithi of the second fortnight of the month of Kumbha."

This date is the same as that in No. 214 below and will be dealt with in that place. It deserves to be remarked that, in this inscription just as in No. 214, the month Kumbha has been erroneously quoted instead of Makara.

#### 210.-In the Mantrapurisvara temple at Kövilür.1

1 <sup>2</sup>Svasti éri [||\*] T[i]r[i]buvaṇachchakkaravatt[i]ga[l éi]-Rāśarāśadēvarku yāṇḍu
[11]<sup>3</sup> <sup>4</sup>Ishava-nāyar[ru] pū[r]va-pakkattu saptam[i]yum Nāyarru-kk[i]lamaiyum
perra Magattu nāļ.

"(In) the [11]th year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorions Rājarājadēva, — on the day of Maghā, which corresponded to a Sunday and to the seventh tithi of the first fortnight of the month of Rishabha."

If we take the year to be the 11th, neither the week-day nor the nakshatra comes out right. But if we calculate for the 21st year, both items come out right. The date corresponds to Sunday, the 3rd May 1237 A.D. The 7th tithi of the bright fortnight of Rishabha (Jyaishtha) ended about 9 ghatikās after mean sunrise of the 3rd May, and the nakshatra Maghā covered nearly that whole day.

#### 211.—In the Vilināthasvāmin temple at Tiruvilimilalai.5

- 1 Ş[va]sti érī [N\*] Tiribuvanachcha[k\*]karavattigaļ érī-Rāja[rājadēvark]ku [y]āndu 11 ā[va]du Dhanu-nāyarru pūrvva-pakshattu daéamiyum T[i]ngaţ-kk[i]lamai-yu[m]
- 2 perra Irēvati-[n]āļ.

"In the 11th year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Rājarājadēva,—on the day of Rēvatī, which corresponded to a Monday and to the tenth tithi of the first fortnight of the month of Dhanus."

The date as given in the inscription would correspond to Thursday, the 31st December 1226 A.D., which was coupled with Krittikä. This result is wrong in all details. If we calculate Monday, the 29th December of the same year, the nakshatra comes out right, but it is the 7th tithi. Now, assuming that the month Dhanus has erroneously been quoted for Makara, the original date would correspond to Monday, the 30th November 1226 A.D. This is apparently the right date. On that day, the tenth tithi of the bright fortnight of Makara ended about 37 ghatikās after mean sunrise, and the nakshatra Rēvati ended about 18 ghatikās after mean sunrise.

#### 212.—In the Mantrapurisyara temple at Kövilür.6

- 1 6. Svasti śri [||\*] Tiribuvanachchakkara-
- 2 vatt[i]gal śri-Irāśarāśadēvarkku v[ā]-
- 3 nddu7 irubadāvadu Magara-nāvarra pū-
- 4 rvva-pakkattu saptamiyum Tingal-kki[la]-
- 5 maiyum pperra 8 Aśvati-nāļ.

"In the twentieth year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Rājarājadēva,— on the day of Aśvinī, which corresponded to a Monday and to the seventh tithi of the first fortnight of the month of Makara."

The calculation of the original date yields Wednesday, the 16th January 1236 A.D., which day was coupled with the nakshatra Aśyini; but as the week-day is wrong, we must reject this

<sup>1</sup> No. 215 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The name Rājarāja is denoted by two abbreviations.

No. 400 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

<sup>4</sup> The date may also be read as 21.

<sup>1</sup> No. 198 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

<sup>2</sup> Two unintelligible symbols are engraved at the beginning of the line before the akshara svo.

The figures in brackets may also be read as 21.

A Read Richabha.

No. 409 of the Madrae Epigraphical collection for 1908.

No. 195 of the same collection for 1908,

<sup>1</sup> Read yaṇḍu.

<sup>\*</sup> Read perra.

date. Assuming a mistake in the month, vis. Makara for Dhanns, we get Tuesday, the 18th December, which corresponds to the given tithi (ending 9 ghafikās after mean sunrise), but the nakshatra was Révati (beginning 13 ghafikās after mean sunrise). If we calculate for the following year, the 21st instead of the 20th, the date comes out right in all details. It corresponds to Monday, the 5th January 1237 A.D. On that day, the 7th tithi of the month Makara ended 14 ghafikās after, and the nakshatra Aśvini began 13 ghafikās before mean sunrise. This is probably the equivalent of the date, though it is rather surprising that the number of the regnal year should have been erroneously quoted.

#### 213.—In the Vilināthasvāmin temple at Tiruvilimilalai.1

1 Svasti srī:— T[i]rubu[va]nachchā(cha)kravartti[gaļ śrī-R]ājarājadēvagku [y]āṇḍu
20 iru[bad]ā[va]du Rishabha-[n]āyag[gu] pūr[vva]-pakshattu daśa[ω]i[y]um
[V]e[lli]²-kkiļamai[yum p]eg[ga] Utt[ira]ttu [nāl].

"In the 20th—twentieth—year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Rājarājadēva,— on the day of Uttara-Phalgunī, which corresponded to a [Friday] and to the tenth tithi of the first fortnight of the month of Rishabha."

The date probably corresponds to Friday, the 16th May 1236 A.D. On that day, the 9th tithi of the bright fortnight of the mouth Rishabha (Jyaishtha) ended 12 ghatikās, and the nakshatra Uttara-Phalguni 14 ghatikās after mean sunrise at Laūkā. It appears therefore that, in the original date, the tenth tithi has been erroneously quoted instead of the ninth. Calculating Mēsha instead of Rishabha, we find that the 10th tithi of the bright fortnight ended on Thursday, the 17th April 1236 A.D., 40 ghatikās after mean sunrise, and the nakshatra Uttara-Phalguni began only 50 ghatikās after mean sunrise. If this date be the right equivalent, we have to assume that the month as well as the week-day are erroneously quoted in the original.

## 214.—In the Vilināthasvāmin temple at Tiruvilimilalai.3

1 Svast[i] &r[i] [||\*] Tir[i]buvanachaka[va]ttigaļ\* érī-Irājaīrājadēva[r]ku<sup>5</sup> yāņḍu
21 vadu Kum[ba]-n[ā]yarru apara-pakshattu ēk[ā]dašamiyum<sup>6</sup> Šan[i]-kkiļam[aiyu]m
perra Mūlattu

2 nāl.

"In the 21st year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Rājarājadēva,— on the day of Mūla, which corresponded to a Saturday and to the [eleventh] tithi of the second fortnight of the month of Kumbha."

The date corresponds to Saturday, the 24th January 1237 A.D. But the month Kumbha has erroneously been quoted instead of Makara. For, it is impossible that in Kumbha (Phälguna) the 11th tithi of the dark fortnight should coincide with Mūla; and besides, in that year Phälguna badi 11 was a Monday (or possibly a Sunday, for the end of the tithi fell very near sunrise), but certainly not a Saturday. But on the day stated above, the 11th tithi of the dark fortnight of Makara ended about 18 ghafikās after mean sunrise, and the nakshatra Mūla ended about 27 ohatikās after it.

#### 215.—In the Mantrapurisvara temple at Kövilür.1

l [S]vasti śrī [II\*] Tr[i]bhuvanachchakrava[tti]gaļ śrī-[R]ājarā[ja]-

2 d[ē]varkk[u] yāṇḍu [2]6 āvadin=edirā[m=ā-

3 ndu Kanni-nā]ya[r]ru=[p]pūrvva-[pakshattu ashta]9mi-

4 [y]um Tingaļ-kiļamaiyum [p]erra Anilattu nāļ.

"In the year opposite the [2]6th year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Rājarājadēva,— on the day of Anurādhā, which corresponded to a Monday and to the eighth tithi (or the fifth tithi) of the first fortnight of the month of [Kanyā]."

The date as given in the inscription admits of four cases: (1) 16th year, 5th tithi; the equivalent is Tuesday, the 2nd September 1231 A.D.; the nakshatra Anurādhā began 34 ghaṭikās after mean sunrise; (2) 26th year, 5th tithi: Wednesday, the 11th September 1241 A.D.; Anurādhā ended 47 ghaṭikās after mean sunrise. Assuming the eighth tithi to be given, the week-days will be (3) Friday and (4) Saturday for the 16th and 26th year respectively, and the makshatra will also be wrong. If we compute the same four cases for Simha instead of Kanyā, we get a Monday only for case 1, vis. Monday, the 4th August 1231 A.D., but the nakshatra is Chitrā and Svāti. If we compute for Tulā instead of Kanyā, case No. 4 gives a Monday, vis. 14th October 1241; but then the nakshatra would be Śravaṇa and Śravishṭhā. Therefore the date of this inscription seems not to admit of verification.

#### 216.—On some detached stones in a grove at Tirukkāravāśal.3

"In the 28th year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious  $R\bar{a}_j$  ara jadeva,— on the day of Uttara-Phalguni, which corresponded to a Wednesday and to the fourteenth tithi of the first fortnight of the month of Karkataka."

The original date erroneously quotes the 14th tithi instead of the 4th; for, Śrāvaṇa (=Karkaṭaka) sudi 14 canuot coincide with Uttara-Phalguni, but sudi 4 may coincide with it. The corrected date corresponds to Wednesday, the 22nd July 1243 A.D. On that day the 4th tithi of the bright fortnight of the month Karkaṭaka ended 36 ghaṭikās after mean sunrise, and the nakshatra Uttara-Phalguni ended 24 ghaṭikās after mean sunrise.

## 217.—In the Mantrapuriśvara temple at Kövilūr.5

"In the 31st year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Rājarājadēva,— ou the day of Anurādhā, which corresponded to a Monday and to the fifth tithi..., of the month of Mēsha."

The 5th tithi of both fortnights in Mesha did not fall, in the year of the inscription (1247 A.D.), on a Monday; and the nakshatra Anuradha cannot be coupled with the 5th tithi of

<sup>1</sup> No. 407 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

<sup>1</sup> The space between m and kki is just enough for relli and not for servay (Tuesday).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> No. 410 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

<sup>4</sup> Read "chakravarti". Read . Rajaraja".

The syllable ms is written below the line. The tithi intended may have been either ākādasi or dasami. But No. 209 above, which is identically the same date, gives ākādasi.

<sup>1</sup> No 182 of the Madrae Epigraphical collection for 1908,

<sup>\*</sup> The reading may also be panjamiyum.

No 454 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

<sup>4</sup> The word Rajaraja is expressed by two abbreviations.

No. 199 of the Medras Epigraphical collection for 1908.

In the original it cannot be made out whether apara- or parva-paksha was engraved.

either fortnight in Mēsha. The tithi is therefore wrong. Now, calculating for the week-day and the nakshatra given in the inscription, I find that on Monday, the 22nd April 1247 A.D., the nakshatra Anurādhā commenced 4 ghaṭikās after mean sunrise. The first tithi of the dark fortnight ended 34 ghaṭikās after mean sunrise. If this day is the one intended in the inscription, the word 'pañjamiyum' is a mistake for 'pradamaiyum.'

DATES OF CHOLA KINGS.

## G.—RĀJĒNDRA-CHŌĻA III.

#### 218.—In the Mantrapurisvara temple at Kövilür.1

- l ||- Svasti śri (||\*) Tiribuvanachchakkaravatt[i]ga[ļ śri]-Irāśēndi[ra]-Śoladēvarkku yāṇḍu pa[t]tā[va]dinn ed[i]rā[m=ā]ṇḍu Kaṇṇi-nā-
- 2 yarru a[pa]ra-paksbattu shashthiy[u]m Tinga]-k[i]la[m]aiyn[m] perra Rōśaṇi-nāl-

"In the year opposite the [tenth] year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Rājēndra-Chōļadeva,— on the day of Rōhiṇi, which corresponded to a Monday and to the sixth tithi of the second fortnight of the month of Kanyā."

The date corresponds to Monday, the 11th September 1256 A.D.; however the month Kanyā has erroneously been quoted instead of Simha. On the day in question, the 6th tithi of the dark fortnight of the month of Simha (being the 15th solar Kanyā) ended 51 ghatikās, and the nukshatra Röhipī 45 ghatikās after mean sunrise at Lankā.

#### 219.—In the Mantrapuriśvara temple at Kövilūr.9

- l [S]vast[i] [śri] [|\*] [Tiribuvana]ohchakkaravatt[i]gaļ śr[i]-Irāśēnd[i]ra-Śoladēvarkku yāu[du pa]din-ēļāvadu I-3
- 2 [I]sbabha- nāyagu pārvva- pa[k]shasattu\* tri(tri)tiyaiyum Nāyagu-kkila[m]aiyum\* pegga Pūsat[tu\*] nāļ.

"In the seventeenth year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Rājēndra-Chōļadēva,— on the day of Pushya, which corresponded to a Sunday and to the third tithi of the first fortnight of the month of Rishabha."

The date corresponds to Sunday, the 21st May 1262 A.D., if we assume that the third tithi has erroneously been quoted instead of the second. For, on that day, the 2nd tithi of the bright fortnight of Rishabha (Jyaishtha) ended about 42 ghatikās after, and the nakshatra Pushya commenced about 40 ghatikās after mean sunrise at Lankā.

#### 220.—In the Mantrapurisvara temple at Kövilür.6

- 1 ♠ Svasti śrī [||\*] Tiribuvaṇachcha[kka\*]ra[vatti\*]gaļ śri-Rā[j]ē[udra]- Śoladēvark[u yāṇ]ḍu
- 2 17 vadu Tulā-nāyarru pūrvva-pakshattu chatu[rddašiy]um Velli-kkila[m]aiyum
- 3 perra Aśvati-nāļ.

"In the 17th year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Rā[jēndra]- Chōļadēva,— on the day of Aświnī, which corresponded to a Friday and to the fourteenth tithi of the first fortnight of the month of Tulā."

- 1 No. 208 of the Madras Epigraphical collection for 1908.
- 2 No. 213 of the same collection for 1908.
- \* Cancel the letter i.
- \* Read .pakshattu.
- The m of kilamai is entered below the line.
- No. 223 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

The date corresponds to Friday, the 27th October 1262 A.D. The nakshatra Aśvini ended about 36 ghaţikās after sunrise, and the 14th tithi of the bright fortnight of Tulā (Kārttika) ended according to the Sūrya-Siddhānta 58 ghaţikās, and according to the Brahma-Siddhānta 52 ghaţikās after true sunrise at Conjeeveram. As the same tithi was current at sunrise according to both these Siddhāntas, it was no expunged tithi. But it was an expunged tithi according to the Ārya-Siddhānta.

## 221.—In the Vilināthasvāmin temple at Tiruvilimilalai.1

l Svast[i] śri [||\*] [Tiribuvanach]chakka[ravat]t[i]gaļ śr[i]-Rājēndra -[Śōladēvar]kku yā[ņḍu] 1[8]vadu³ [Kumba]-⁴nāyarru [pūrvva-pa]kshattu [pa]ñcha[miyu]m Budan-k[i]lamai[yum] perra Utt[i]rāḍa[ttu nāļ].

"In the l[8]th year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Rājēndra-Chōļadēva,— on [the day of] Uttarāshāḍhā, which corresponded to a Wednesday and to the fifth tithi of the [first] fortnight of the month of [Kumbha]."

In the month Kumbha, the nakshatra Uttarāshāḍhā can occur only between the 8th and 11th tithi of the dark fortnight, in the month Tulā between the 5th and 8th tithi of the bright fortnight. We must therefore read Tulā in the inscription. The details of the date would be right if we assume that the fifth tithi has erroneously been quoted instead of the sixth. For, on Wednesday, the 10th October 1263, the 6th tithi of the bright fortnight of Tnlā ended about 10 ghatikās, and the nakshatra Uttarāshāḍhā about 20 ghatikās after mean sunrise at Lankā.

#### 222.-In the Mantrapurisvara temple at Kövilür.5

- 1 [Sva\*]st[i] 6r[i] [||\*] [Tribhuvana]chchakkara[vat]tigal [śri]-R[āj]ēndira-[Ś]o[la]d[ē]varkku yāṇḍu [22] ā[vadu] Kumba6-nāya[tru] a[para]-pakshattu sha[shṭhi]yum Tiṅ[gaṭ]- k[ila]mai
- 2 p[e]rra Śōdi-nāļ.7

"In the [22]nd year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Rājēndra-Chōļadēva,— on the day of Svāti, which corresponded to a Monday and to the sixth tithi of the [second] fortnight of the month of Kumbha."

I cannot verify this date satisfactorily. The tithi or the nakshatra must be wrong; for, the sixth tithi cannot coincide with the nakshatra Svāti. The nearest approach to the given date is in the twentieth year, Monday, the 14th February 1267 A.D., on which day the nakshatra Svāti commenced about sunrise; but it was the 4th tithi of the dark fortnight of Kumbha, which ended about 18 ghatikās after mean sunrise.

#### No. 12.—DATES OF PANDYA KINGS.

#### By PROFESSOR H. JACOBI, PH.D., BONN.

V. Venkayya, M.A., Rai Bahadur, has sent me for examination the text and English translation of 17 Pandya dates, of which I herewith publish 15. In some cases my results

- 1 No. 412 of the Madras Epigraphical collection for 1908.
- 3 The syllable  $r\bar{a}$  is denoted by an abbreviation.
- \* The word vads is expressed by a flourish added to the figure 8.
- Between the letters \(\bar{a}\) and \(\sigma\bar{a}\) there is a symbol which may represent either \(\sigma\) or the \(\bar{a}\)-sign. The name of the month is not quite clear. It may also be read (Tulk).
- No. 216 of the Madras Epigraphical collection for 1908,
- There is some unaccountable space between the aksbaras ku and m of Kumba.
- 7 The length of no is inserted below the line.

are not satisfactory; still I thought it advisable to state what they are since they may be useful either for further consideration of historical questions involved by the inscriptions or for deciding the uselessness of the dates as being altogether wrong.

Nos. 90-94 enable us to fix the commencement of Jaṭāvarman Vīra-Pāṇḍya's reign, which has approximately been placed in 1310 A.D. by Mr. Krishna Sastri (Annual Report on Epigraphy for 1908-09, Part II, § 27). Four of these inscriptions quote, besides the details usually given in them, the corresponding solar day; thereby, as stated by Prof. Kielhorn (above, Vol. VI. p. 301), we can find the precise equivalent, though the year is not stated in any era, the regnal year only being given. For, as a given solar day may be coupled with any of the thirty tithis and of the seveu week-days, a given combination of these three items will, on the average, occur only once in  $7 \times 30 = 210$  years, and the chance will be still rarer if the nakshatra is mentioned, as is usually the case. In No. 89 the tithi is not given, but the combination of the remaining three items is such as will recur only once in about 150 years.

In order to solve the problems to which such dates give occasion, I have developed my tables (above, Vol. I) in detail for several centuries, and with their help the task became an easy one. These developed Tables will be published in book form in the Encyclopædia for Indo-Aryan Research. I shall there explain the method of solving the problem in question.

I now proceed to discuss the results of my examination of the dates in Nos. 90-94. They may be summarised as follows:—

#### Jatāvarman Vīra-Pāndya (September 29, December 1, A.D. 1295).

No. 90. 6th year: 28th September 1302.

No. 91. 22nd year: 3rd May 1318.

No. 92. 44th year: 2nd December 1339.

No. 93. 43 (Cor. 46)th year: 2nd Angust 1339.

No. 94. 46th year: 16th June 1342.

Nos. 90-92 show that the king must have commenced to reign between the 29th September and the 1st December 1295. With this date for the commencement of the reign No. 94 agrees if we read the regnal year as 46, as we may, since the second figure of 4[9] put in brackets in the transcript, may also be read 6 as stated in the note. In No. 93, the regnal year cannot be 46, since No. 92 is dated in the same year of our era. The date, 2nd August, shows that the 46th year has wrongly been given instead of the 43rd.

According to No. 89 Tribhuvanachakravartin Kulaśōkhara seems to have begun reigning in 1379-80 A.D. I should, however, not place too much reliance on this result, before it has been corroborated by more inscriptions of the same king. For, if in our inscription the wrong nakshatra had been quoted, as is rather frequently the case in these records, the calculated equivalent would of course be also intrinsically wrong.

No. 84 fixes the beginning of the reign of a Tribhuvanachakravartin Sundara-Pāṇḍya in A.D. 1237-38.

#### MĀRAVARMAN SUNDARA-PĀNDYA I. (A.D. 1216-35).

#### 81.—In the Tiruttalisvara temple at Tirupputtur.1

- 1 🕰 Svast[i] śri [||\*] . . . . . . . . śri-kō-Mārupa[n]mar-āṇa Tiribu[va]nachchakkravattigaļ Šoṇāḍu valangiy-aruļiya śri-Sundara-Pāṇḍi-
- 2 yadēvarku yāņdu 20 vadun(diņ) edirām=āņdu [Ka]ņņi-nāyarru apara-[pakshat]t[u] Viyā[la]-kkilamaiyu[m\*] shashthiyum perra Pūšattu ņā].

"In the year opposite the 20th year (of the reign) of the glorious king Māravarman alias the emperor of the three worlds, the glorious Sundara-Pāṇḍyadēva, who was pleased to distribute the Chōla country,— on the day of Pushya, which corresponded to the sixth tithi and a Thursday of the second fortnight of the month of Kanyā."

The date seems to correspond to Thursday, the 18th September 1236 A.D. That day was Aśvina badi 2 as required, the second tithi ending about 36 ghatikās after mean sunrise at Lankā. But the day was coupled with the nakshatras Aśvini and Bharaṇi, and not, as quoted in the inscription, with Pushya. It is impossible, on any supposition, that Āśvina badi 2 should be coupled with Pushya; the nakshatra will always be one between Aśvini and Mṛigaśiras, and never beyond the latter.

## JAŢĀVARMAN SUNDARA-PĀNDYA I. (?)

#### (A.D. 1251 to 1261).

## 82.—In the Vilināthasvāmin temple at Tiruvilimilalai.

- 1 Kör-Chadapane(n)mar <sup>2</sup>Tiniribuvunach[cha]ttaravattigal <sup>3</sup>Śundara-Pāṇḍiyadēvarkku <sup>4</sup>ḍuṇḍu 2 [vadu] iraṇ[d]āvadu Danu-nāyarru apara-paśakshat[tu<sup>5</sup> oha]tu[r<sup>6</sup>]daśi-yum Nāyarr[u-kkila]mmai<sup>6</sup>-
- 2 yum perra Ayiliyattu na(nā)ļ.

134

"In the 2nd—second—year (of the reign) of king Jaţāvarman (alias) the emperor of the three worlds, Sundara-Pāṇḍyadēva,—on the day of Āślēshā, which corresponded to a Sunday and to the fourteenth tithi of the second fortnight of the month of Dhanus."

In this date, the wrong fortnight is cited; for, in the month of Dhanus or Pausha, Āśleshā cannot be coupled with badi 14, but only with sudi 14. However, the week-day does not come out right in either fortnight, if we assume the king to have been Jaṭāvarman Sundara-Pāndya II. For, in K.Y. 4378 (=1276 ff. A.D.) Pausha was expunged, and both sudi 14 and badi 14 falling in the solar month of Pausha were not Snndays. The same holds good with Pausha sudi 14 and badi 14 of the preceding year. Assuming the king to have been the first of this name, the week-day comes out right for K.Y. 4354 Pausha sudi 14 corresponding to Sunday, the 4th January 1254. But the nakshatras coupled with that day were Punarvasu and Pushya; on the next day occurred Āślēshā.

#### JAȚĀVARMAN SUNDARA-PĀŅŅYA.

#### 83.-In the Vilinathasvamin temple at Tiruvilimilalai.

- l Svast[i] śr[i] [||\*] Ko=Chchadapanmar Tr[i]bhuvanachchakravatt[igaļ śri]Su[ndara-Pāṇ]dya-dēva[rkku yāṇdu] eṭṭāva[d]n Dhanu-nāyarru pūrvva-pakshattu
  ashṭami[yu]m Velli-[k]k[i]lamaiyum perra Rō-
- 2 vati-naļ.

"In the eighth year (of the reign) of king Jaṭāvarman (alias) the emperor of the three worlds, the glorious [Sundara-Pāṇḍyadēva],— on the day of Bēvatī, which corresponded to a Friday and to the eighth tithi of the first fortnight of the month of Dhanus."

- 1 No. 395 of the Madras Epigraphical collection for 1908.
- <sup>2</sup> Read Tribhwanachakravarttigaļ.
- <sup>2</sup> A symbol resembling the figure 4 is engraved before su. Perhaps it stands for srs.
- \* Read yandu.
- 5 Read pakshattu.

Read \*kkilamai\*.

<sup>1</sup> No. 129 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

I have calculated the date for both Jatāvarman Sundara Pāṇḍya I. and II.; in both cases, the result is not satisfactory. I give them here. In 1258 A.D. Pausha was an expunged month; if we assume that sudi S, falling in solar Pausha, was intended, we find that it ended 4 ghaṭikās after mean sunrise at Laṅkā on Thursday, the 5th December, and the nakshatra Rēvatī began only 15 ghaṭikās after sunrise. Therefore, the date would be right, if the eighth tithi had been wrongly quoted instead of the ninth.— Now assuming the king to be the second of his name, the date would fall in 1292 A.D. The calculation proves that on Friday, the 19th December 1292 A.D., the 9th tithi ended a few ghaṭikās before the end of the day according to all Siddhāntas, and the 8th tithi ended on Thursday. But as the nakshatra Rēvatī ended about 5 ghaṭikās before sunrise of Friday, it could not have been coupled with that day.

## TRIBHUVANACHAKRAVARTIN SUNDARA-PĀŅDYA (A.D. 1237-38 to?).

#### 84.—In the Tiruttaliśvara temple at Tirupputtūr.1

- 1 ||| 6. Svasti śri [||\*] . . . . . . . . . Tribhuva[na]chchakravattigal śri-Sundara-Pāṇḍiyadēvarku yāṇḍu 2 ṇḍāvad[u] Dhanu-nāyarru 11 ndi[ya]d[i]-yum pūrvva-pakshattu daśamiyum
- 2 Budhan-kilamai[yu]m [p]erra Aśvati-nāl.

"In the 2nd year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Sundara-Pāṇḍyadēva,— on the day of Aśvini, which corresponded to a Wednesday, to the tenth tithi of the first fortnight and to the 11th solar day of the month of Dhanus,"

Between 1200 and 1500 A. D. there is but one day which fulfils all requirements of the date of our inscription, viz. 4340 Kaliyuga, Pausha sudi 10, which corresponds to Wednesday, the 7th December 1239 A.D. On that day, at mean sunrise at Lanka, the 10th tithi of the first fortnight of the month Dhanus (Pausha) was running, and ended about 42 ghaṭikās afterwards, and the nakshatra Aświni had begun 7 ghaṭikās before mean sunrise at Lanka and ended about 49 ghaṭikās after it. Accordingly, this king began to reign in 1237-38 A.D.

#### JATĀVARMAN SUNDARA-PĀŅDYA II. (?)

#### (A.D. 1275-76 to 1290).

#### 85.-In the Vilināthasvāmin temple at Tiruvilimilalai.3

- 1 Svasti [śri ||]<sup>8</sup> K[o]r=Chaḍai[paṇ]mar T[i]ru[b]uvaṇachchakka[rava]tt[i]gaļ śr[i-Śu]ṇdara-P[āṇḍi]yadē[va]rku yāṇ[ḍu 9]vadu Tulā-nāyar[r]u [apara]-pakshattu saptamiyum [N]āyaṛru-kkiļa-
- 2 maiyum per[ra P]ūśattu nāļ.

"In the [9]th year (of the reign) of king Jatavarman (alias) the emperor of the three worlds, the glorious Sundara-Pāṇḍyadēva,— on the day of Pushya, which corresponded to a Sunday and to the seventh tithi of the second fortnight of the month of Tulā."

The week-day does not come out right for the 9th year of either Jațāvarmau Sundara-Pāndya I. or II. I have calculated the years 1259, 60, 61 and 1283, 84, 85 A.D.

## JATĀVARMAN SUNDARA-PĀNDYA II.

#### (A.D. 1275-76 to 1290).

#### 86.—In the Mantrapurisvara temple at Kōvilūr.1

- l Svasti [śri]<sup>2</sup> [||\*] Kō=Ch[cha]dapanmar=āna Tiribu[va]nachchakkarava-
- 2 ttiga[] Śu]n[dara]-Pāndiyadēvarkku yāndu 14 vadu Sim-
- 3 ha-nāyarru pūrvva-pakshattu trit[ra]gaiyum3 Budan-kilamaiyum
- 4 perra Attattu nā].

136

135

"In the 14th year (of the reign) of king Jatavarman alias the emperor of the three worlds, Sundara-Pandyadēva,— on the day of Hasta, which corresponded to a Wednesday and to the third tithi of the first fortnight of the month of Simha."

The date of this inscription is K.Y. 4391, Bhādrapada sudi 3=Wednesday, the 9th August 1290 A.D. For, on that day the 3rd tithi of the first fortnight of Bhādrapada (Simha) ended about 46 ghaṭikās after mean sunrise at Lankā and the nakshatra Hasta began about 9 ghaṭikās after mean sunrise.

## KÖNĒRIMĒLKONDĀŅ JATĀVARMAN SUNDARA-PĀNDYA.

#### 87.—In the Nilakanthēśvara temple at Vedāl.4

1 [Sva\*]sti śrī [N\*] Könerimēlkondān kor=Chadapanmar Tirubuvanachchakkaravattigaļ śrī-Śundara-Pāṇḍiyadēvarku yāṇḍu padi[n-mū]nrāvadin=edir mu(mū)nrāvadu Karkaḍaga-nāyarru pūrvva-pakshattu saptam[iy]um Budan-kilamaiyum perra Attattu nāļ.

"In the third (year) opposite the thirteenth year (of the reign) of Kōṇērimēlkoṇḍāṇ king Jaṭāvarman (alias) the emperor of the three worlds, the glorious Sundara-Pāṇḍyadēva,— on the day of Hasta, which corresponded to a Wednesday and to the seventh tithi of the first fortnight of the mouth of Karkataka."

[Professor Jacobi has not recorded the results of his calculation of this date.—Ed.]

## MĀŖAVARMAN KULAŚĒKHARA I. (A.D. 1268-1308).

#### 88.—In the Sundararaja-Perumal temple at Pon-Amaravati.5

- 1 6. [Śri] Svatt[i](sti) . . . . . . . . kō-Māru[pa][ma\*]r=āṇa(āṇa) Ti[ri\*]buvaṇachcbakkaravatt[i]gaḷḷ=emmaṇḍalamuṅ=goṇḍ-aruḷiya
  Kulaśēga-
- 2 radēvarku yāndu 18 vadu Simha-nāyarru [pū]rvva-pakshattu pañchamiyum Tinggal<sup>6</sup>-kilamaiy[u]m perra Uttfi]rādattu nāl.

"In the 18th year (of the reign) of king Māra[varman] alias the emperor of the three worlds, Kulaśēkharadēva, who was pleased to take every country,—on the day of Uttarā-shāḍhā, which corresponded to a Monday and to the fifth tithi of the first fortnight of the month of Simha."

The date of the inscription seems to correspond to Monday, the 6th August 1295 A.D., on which day the 5th tithi of the month of Simha (Bhādrapada) ended, about 52 qhatikās

<sup>1</sup> No. 130 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

No. 414 of the same collection for 1908.

I'The punctuation after fri is not distinct; the existing traces seem to point to the reading Om.

<sup>1</sup> No. 214 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

<sup>2</sup> The punctuation after the syllable fri is indistinct.

Read tritiyaio.

<sup>4</sup> No. 69 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

<sup>5</sup> No. 21 of the same collection for 1909.

Read Tingal.

after mean sunrise at Lankā. But the nakshatra was Chitrā. It may be remarked that the nakshatra Uttarāshāḍhā can never be coupled with Bhādrapada sudi 5, as required by the inscription.

#### TRIBHUVANACHAKRAVARTIN KULAŚĒKHARA (A.D. 1379-80 to ?).

#### 89.—In the Tiruttaliśvara temple at Tirupputtūr.1

- 2 [k]i[lam]aiyum perra Rōśaņi-nāļ.

"In the year opposite the 4th year (of the reign) of the emperor of the three worlds, the glorious Kulaśēkharadēva,— on the day of Rōhiṇi, which corresponded to a Saturday (and) to the twenty-seventh solar day of the month of Karkataka."

The only day between 1200 and 1500, which I found to correspond to the date of the inscription, would be Saturday, the 25th July 1383 A.D.; it was the 27th solar Karkataka, (Śrāvaṇa badi 10) and the nakshatra was Rohiṇi. This king therefore would appear to have commenced reigning 1379-80 A.D.

In the years 1262 A.D., 23rd July, and 1475, 25th July, the 27th solar Karkataka fell on a Saturday and the nakshatra was the next after Rohini, viz. Mrigasiras; we need therefore take no account of these years.

[The alphabet in which the inscription is engraved shows that it must be older than A.D. 1200.—Ed.]

#### JATĀVARMAN TRIBHUVANACHAKRAVARTIN VĪRA-PĀNDVA (A.D. 1295-1342?).

#### 90.—In the Vilināthasvāmin temple at Tiruvilimilalai.9

- 1 Svast[i] śri:— <sup>3</sup>Kō<sub>I</sub>=Chadāpanmar Tirubuvanachchakkaravattigaļ śri-Vira-Pāndiyadēvarku yāndu 6 vadu\* ārāvadu
- 2 [Ka]nni-nāyarru pūruva-pa[k\*]shattu shaṭṭi(shṭhi)yum Velli-kki[lamai]yum perra Mūlattu nāl.

"In the 6th—sixth—year (of the reign) of king Jaṭāvarman (alias) the emperor of the three worlds, the glorious Vira-Pāṇḍyadēva,— on the day of Mūla, which corresponded to a Friday and to the sixth tithi of the first fortnight of the month of Kanyā."

The date of this inscription corresponds to Friday, the 28th September 1802 A.D. On that day, the 6th tithi of the first fortnight of Åśvina (Kanyā) 4403 Kaliyuga ended 6 ghaṭikās after mean sunrise at Lankā and the nakshatra Mūla was running till about 15 ghaṭikās after mean sunrise.

#### 91.—In the Tiruttaliśvara temple at Tirupputtür.

1 Śri-kō-Chchadaipanmar-āṇa Tribhuvaṇachchakravatti[ga]ļ śri-Vīra-[P]āṇḍiyadēvaṛku yāṇ[du] 22[vadu<sup>6</sup> I]shaba-nā[ya]rru [4]tēdiyum<sup>7</sup> pū[rvva-pa]kshattu [dvi]tiyaiyum perra Rō[hi]ṇi-n[ā]\*].

- <sup>1</sup> No. 101 of the Madras Epigraphical collection for 1908.
- 2 No. 401 of the same collection.
- \* In the syllable  $k\bar{o}$ , the  $\bar{e}$  of the  $\bar{o}$ -sign is corrected from  $t_{7}i$ .
- Vadu is expressed by a flourish added to the figure 6.
- No. 128 of the Madras Epigraphical collection for 1908.
- Vadu is also expressed by a symbol.
- The word tedi is expressed by a symbol.

"In the 22nd year (of the reign) of the glorious king Jatavarman alias the emperor of the three worlds, the glorious Vira-Pāṇḍyadēva,— on the day of Rōhiṇi, which corresponded to the second tithi of the first fortnight and to the [4]th solar day of the month of Rishabha."

I take this date to correspond to Sunday, the 3rd May 1318 A.D. This day was actually the 5th solar Rishabha (Jyaishtha), not the 4th as found in the transcript of the inscription; the 2nd tithi of the first fortnight of Jyaishtha (Rishabha) ended about 13 ghatikās after mean sunrise at Lankā, but the nakshatra Rohini had ended about 26 ghatikās before sunrise. It would therefore appear that the nakshatra quoted was that current at the beginning of the tithi, though it had ended before the day which is called after that tithi.

#### 92.—In the Tiruttaliśvara temple at Tirupputtūr.1

- 1 Svast[i] śrī [||\*] Kō-Chchadaivan[mar-āṇa] Tr[i]bhuvaṇachcbakravatt[i]ga! śrī Vîra-Pāṇḍiyadāvarku yāṇḍu 44 vadu Dhanu-nāyarru
- 2 5 tēdiy[um]<sup>3</sup> pūrvva-pakshattu prathamaiyum Brihaspati-vāramum perra Mūlattu, nāl.

"In the 44th year (of the reign) of king Jatavarman alias the emperor of the three worlds, the glorious Vira-Pāṇḍyadēya,— on the day of Mūla, which corresponded to a Thursday, to the first tithi of the first fortnight and to the 5th solar day of the month of Dhanus."

This date corresponds to Thursday, the 2nd December 1339 A.D., on which day the first tithi of the first fortnight of Pausha (Dhanus) ended 32 ghatikās after mean sunrise at Lankā, and the nakshatra Mūla was current at sunrise and ended about 41 ghaṭikās after it.

#### 93.—In the Tiruttaliśvara temple at Tirupputtūr.3

- 1 Svasti ś[r]i [||\*] Ko-Chchadaipanmar-āna Tr[i]bhuvanachchakravattigal śri-Vira-Pāṇdiyadevarku yāṇdu 46 vadn Karkadaga-nāyarru 1[4 tēdi]\*
- 2 pūrvva-pakshatta [pa]ñjamiyum Somavāramum perra Uttirattu nāļ.

"In the 46th year (of the reign) of king Jatavarman alias the emperor of the three worlds, the glorious Vira-Pāṇḍyadēva,— on the day of Uttara-Phalgunī, which corresponded to a Monday and to the fifth tithi of the first fortnight (and) to the 14th solar day of the month of Karkataka."

This date apparently corresponds to Monday, the 2nd August 1339 A.D. On that day, the fifth tithi of the first fortnight of Śrāvana (Karkataka) ended about 15 ghaṭikās after mean sunrise at Lankā, and the nakshatra Uttara-Phalguui was current at sunrise, and ended about 6 ghaṭikās after it. However, the calculated date was actually the 15th solar Karkaṭaka, and not the 14th as stated in the inscription,

#### 94.—In the Tiruttalisvara temple at Tirupputtūr.5

1 [6\_] Svasti śrī [1]\*] Kō=Chchadaipanmar-āṇa Tr[i]bhuvanachchakravatt[i]gaļ śr[i]-Vīra-P[ā]ṇḍiyadēvarkku yāṇḍu 4[9]6 vadu Mithuna-nāyarru 21 tēdim<sup>7</sup> pūruva-pakkattu tuvādesiyum Āditya-v[ā]ramu[m] p[e]rra Aniļattu nāļ.

- 1 No. 122 of the Madras Epigraphical collection for 1908.
- <sup>2</sup> The word tēdi is expressed by a symbol,
- 8 No. 119 of the Madras Epigraphical collection for 1908.
- 4 The word tedi is expressed by a symbol.
- No. 120 of the Madras Epigraphical collection for 1908.
- The figure in brackets may also be read 6.
- Tedi is denoted by a symbol; tedim stands for tedi yum.

"In the 4[9]th year (of the reign) of king Jatavarman alias the emperor of the three worlds, the glorious Vira-Pāṇḍyadēva,— on the day of Anurādhā, which corresponded to a Sunday, to the twelfth tithi of the first fortnight and to the 21st solar day of the month of Mithuna."

The date corresponds to Sunday, the 16th June 1342 A.D. On that day, at mean sunrise at Lankā, the 12th tithi of the first fortnight of Åshāḍha (Mithuna) and the nakshatra Anurādhā were current, the former ending about 24 ghaṭikās, and the latter 45 ghaṭikās after mean sunrise at Lankā. And the day actually was the 21st solar Mithuna.

## JAŢĀVARMAN VIKRAMA-PĀNDYA.

95.—In the Tiruttaļišvara temple at Tirupputtūr.1

- 1 ||| 6L. Svasti śr[i] [||\*] Ko-Chchadaipanmar-āna Tr[i]bhuvanachchakravatt[i]gaļ śrī-Vikrama-Pāṇḍiyadēvarku yāṇḍu 8[vadi]p² edir 14 āvadu
- 2 Śak-ābdam 1344p mēl sellāniņra Subhakiri<sup>3</sup>-varusham Dhanu-ravi 19 tēdi<sup>4</sup> pūrvva-pakshattu tritigaiyum Buda-vāramum pe<sub>Tr</sub>a Tiruvōņattu
- 3 nāļ.

"In the 14th (year) opposite the 8th year (of the reign) of king Jatāvarman alias the emperor of the three worlds, the glorious Vikrama-Pāṇḍyadēva,— in the (cyclic) year Śubhakrit, which was current after the (expiry of the) Śaka year 1344,— on the day of Śravaṇa, which corresponded to a Wednesday and to the third tithi of the first fortnight (and) the 19th solar day (when) the Sun (was in) Dhanus."

This date apparently corresponds to Wednesday, 16th December 1422 A.D., the corresponding Jovian year of southern reckoning being Subhakrit. But the third tithi has wrongly been quoted for the second. For, on the calculated day which was the 19th solar Dhanus, the 2ud tithi of the first fortnight of Pausha (Dhanus) was current at sunrise at Lankä and so was the nakshatra Śravaņa. The third tithi began about 5 ghatikās after mean sunrise at Lankä, and the nakshatra Śravaṇa ended about 52 ghatikās after sunrise. It would therefore appear that the current tithi has been quoted instead of the one which ended on that day.

## THE KUDA INSCRIPTIONS.

BY PROFESSOR II. JACOBI.

The Kuda inscriptions have already been edited by the Rev. Dr. J. Stevenson—Jour. Bo. Br. R. As. Sw. vol. V. pp. 169-174. But as his translations are not trustworthy, and sometimes rather tanciful,—with the assistance of Dr. G. Bühler I have made the subjoined transcripts and translations according to Mr. Burgess's facsimiles.

There is no clue to the date of these inscriptions except the general resemblance of their letters and of their style to those of the Kanhèri, Karlèn, Junnar, and Nasik inscriptions which belong to the times of the Andhrabhrityas.

Inscription No. 1 in Cave I.

Mahabhojiya Sadageriya Vijayâputasa | Mahâbhojasa Mahdavasa Khandapâlitasa lekhaka Sulasadaraputasa Utaradatâputasu cha Sivabhûtisa saha bhayaya Nahdâya deyadhama (lenam).

Sanskeit of No. 1.

- 'Mahábhojyáh Sádagairyá vijayáyáh putrasya Mahábhojasya Mandavyasya Skandapálitasya lekhaka (291)
- <sup>2</sup> Sulasadattaputrasya Uttaradattapatrasya cha Sivabhûteli saha bharyayâ Nandaya deyadharmo [layenam 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> No. 124 of the Madras Epigraphical collection for 1908.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> The syllables radi are expressed by a flourish added to the figure 8.

Bead Subhakrid.

<sup>4</sup> The word ted; is expressed by a symbol.

Translation of No. 1.

THE INDIAN ANTIQUARY.

This cave is the benefaction of Sivabh ûti [Sivabhuti], son of Sulasadata [Sulasadatta], and of Utarādata [Uttarādatta] the writer of Mahâbhoja Mandaya [Māndaya] Khandapālita [Skandapālita], son of Mahâbhojî Saḍageri Vijayā [Saṭagairi Vijayā] together with his wife Nandā [Nandā]

#### Remarks on No. 1.

1. The correctness of the way in which the two parts of this inscription have been connected is proved by the statements made in No. 3 regarding Khandarshita and Siyabhiti.

- 2. Mahabhoja and Mahabhoji are evidently titles, as the words immediately following them have to be taken for family names. Bhojaka commonly occurs in the inscriptions with the meaning of 'a priest in charge of a temple.' Another meaning, 'great prince', is given to Mahabhoja in the Biogewata Period (see the Petershory Indianary, s. v.). Bhoja, too, is used as a royal title in the Allarega Bellemona VIII, 12. Malaibhoja occurs also in the Bedst inscription No. 2. Jour. Box Br. R. As the persons bearing this title seem to have occupied a high position, the second meaning is the more appropriate one, and we may assume that V ij a ya was the wife, if not of a sovereign king, at least of a Samantaand that Khandapalita ruled over some district or province. This explanation is also confirmed by the construction of inscription No. 8.
- 5. Sa bajeright would be in Sanskrit Silterariegh or Situgarieght, i.e. belonging to the family or to the country of Satagiri or Satagiri. Sata and Sata are mentioned as proper hames by Phinin, IV. 0, 52. Dr. Stevenson's conjecture, according to which Situagiri would correspond to Salsette does not appear tenable, as the ancient name of Salsette is Shat's has hyi, 'containing sixty-six villages.'
- 4. Mendarran probably corresponds with the Sanskit Metalograph: comparends obelow, No. 3. The Main dayyas are enumerated (Diblobania 1874 XV. 2) among the nations of Central India, together with the Medas or Mers, who probably then, as at present, resided in southern Rajjondard—Meda pāţa or Mewād. Mandariya occurs also in the Redsi inscription No. 2.
- 5. The name Sulasadatta is of some in-

terest, as (according to Dhamapilla's Pdiyalacheldh') Sulas à and (according to Hemachandra's Destrosa) Sulas a manjari are names of Visituu's sacred basil-tree, the tolsi. The proper name Sulas a datta means therefore 'given by Tulsi', and corresponds with the modern Tulsidàs, and seems to indicate that the worship of the plant dates from early times.

Inscription No. 2 in Care V.

Sildhain therana bhadata Patamitana bhadata Àg i m i ta na cha bhagineyiya pavayitikaya Naginikaya duhatuya parayitikaya Pa d u man i k â y a deyadhamain lena podi saha atavasiniya Bodh i y a saha ativasiniya Asalhamitaya.

Sanskrit ci No. 2.

Siddham sthaviranam bhadanta-Patrumitranam

blindanta-Agnimitrāņāti cha bhāgineyyāh pravrajitikāyā Nāginikāyādnhituh pravrajitikāyāh Padminikāyā deyadharmo layanan podi cha saha antevāsinyā Bodhyā saha antevāsinyā Ashādhamitrayā [a]

Hail! This cave and tank are the benefaction of the female ascetic Paduminikà (Padminikà), daughter of the female ascetic Nâganika (Nâginikâ), the sister's daughter of the Theras Bhadata Pâtamita (Bhadanta Pātramitra) and Bhadata Agimita (Bhadanta Agnimitra), together with her disciple Bodhi, and her disciple Asalhamita (Ashādhamitrā).

Remarks on No. 2.

- Sidallanis has been misunderstood tirst by Dr. Stevenson, and later by Dr. Blah Daji and Professor Bhanjarkar, who all translate it by "to the Perfect One." If this meaning were intended it would be either siddlana or siddlaina. Siddlania is really the neuter mominative singular of siddla, and, like siddlain a synowm of sensi.
- 2. The plurals Patamitana(ii) and Agimitana iii) are plur, nonjetalis: compare below in inscription No. 9; see also Stevenson, Jour. Bo. Br. B. As. Soc. vol. V. p. 173.
- 2. For the name Naganika compare 'Devi Nayanika' over one of the figures of the Nanagiai cave.

Inscription No. 3 in Care VI.

Mahabhojiya Sådageriya Vijaváva putasa Mahabhojasa Mandavasa Khandapalitasa upajivinari: pntânam Sulasadatasa Utaradatava bhátônain lekha-Sivabhütimha kanethasa Siva[sa]masa dheyadhamman lena saha bhayaya Vijayâya putânam cha sa Sulasadatasa Sivapâlitasa Sivadatasa Sapilasa cha selarûpakamam duhutûnam Sasapâya Sivapâlitâya Sivadatâya Sulasadatâya cha thambhâ.

Sanskrit ci No. 3.

putrasya Vijayayah Sadagairya Mahabhojyah upaj ivinā ir Skandapálitasya Mahabhojasya Mandayrasra putrânânî bhråtrinain lekba Sulasadattasya Uttaradattůvůšcha Sivasar mano deyadharmo kanishthasya layanam kach Śivabhûtch saha bharyaya Vijayaya [|] putranam cha sa Sulasadattasya Šivapalitasya Sivadattasya Sarpilasya cha sailarupakarma | duhitrinam Sasyapayah Sivapalitayah Sivadattayah Sulasadattayas cha sthambah 11

## Translation of No. 3.

OCTOBER, 1978.

This cave is the benefaction of Siva(sa)ma (Sivasarman), after the writer Sivabhuti (Sivabhûti), youngest amongst his brothers the sons of Sulasadata (Sulasadatta) and Utaradatà (Uttaradattà), servants of Mahabhoja Mandava (Mandavya) Khandapalita (Skandapálita), son of Mahabhoja Sadageri Vijaya (Satagairi Vijaya), together with his wife Vija va; and the decoration of the rock (is the benefaction) of their sons (whose father is alive) Sulasadata (Sulasadatta). Sivapalita (Sivapalita). Sivadata (Sivadatta), and Supila (Sarpila); and the pillars (are the benefaction) of their daughters Sasapâ (Sasyapâ or Sasapâ), Sivapâlitâ (Sivapalita) Sivadata (Sivadatta) and Sulasadatá (Sulasadattá).

#### Remarks on No. 3.

 The change of Sicamasa to Sicasmasa is supported by Junnar inscription No. 7, Incl. Aut. vol. VI. p. 40, and by the fact that Sicama gives no sense.

2. The sa in the phrase put dinnis cha sa Sulasadiffuse is probably an abbreviation for samithu, which we find in No. 4 : putasa cha sawithuse Isirakhitasa. Professor Bhandarkar (Nasik Inscriptions, No. 24, Transactions Or. Cong. 1874. p. 317), thinks that either chasa may be traced to sasar, or if read as rosa to rosa, and translates it by 'worthy.' In his inscription, as well as in all the Kuda inscriptions where it occurs, the class must necessarily be taken in the sense of 'and.' Smitha if applied to females means one whose natural protector, i.e. husband, is alive; if applied to males it probably denotes that the father was alive, though I am unable to produce any authority for the lattes interpretation. The ulterior meaning of the term is probably worthy', as conjectured by Professor Bhandarkar. abraded.

#### Inscription No. 4 in Cave VII.

Mâmakavejiyasa vejasa Isirukhitupâsakasa putasa vejasa Somadevasa deyadhanima lenain putasa cha sanâgasa Isirukhitasa Sivaghosasa cha

dulutnya cha sa? Isipalitaya pusaya dhammaya sapaya cha.

Sonskrit of No. 4.

Mamakavaidyikasya vaidyasya Rishirakshito-

sya putrasya vaidyasya Somadevasya déyadharmo layanam

putrasya cha sanathasya Rishirakshitasya Sivaghoshasya cha

duhituécha sa' Rishipálitáyá (Budháya dharmiya saingháya cha (

#### Translation of No. 4.

This cave is the benefaction of the physician (vaid) Somade va, son of the Banddha devotee Isirak hita (Rishirakshita) Māmaka vejiya (Mimakavaidyika), a physician, and of his sons (valose father is alive) Isirak hita (Rishirakshita) and Sivagh osa (Sivaghosha), and of his daughter (valose father is alive) Isipālitā (Rishipālitā), for Buddha, the Law, and the Fraternity.

#### Remarks on No. 4.

- Milmak wijigosa apparently corresponds to a Sankrit Milmakswaidgikunga, and man mean belonging to the country or town of Mamakavaidya', though such a name is not known from other sources.
- 2. Smallinea looks like sandgasa, but that reading would give no sense.
- 3. Pandya and Sapaya do not readily give any good sense; one is tempted to read Buddledga dharmiya sanglutya cha.

Inscriptions No. 5 and No. 6 cannot be translated with any confidence—the stone is much abraded.

Inscription No. 7 in Cave XIV.

Karahadakasa lohavaniyiyasa Mapikasa mahikasa deyadhamman lena.

In Sanskrit.

Karahadakasya lohavanjijo mahikasya devadharmo layanam |

Translation of No. 7.

This cave is the benefiction of Mahika, an ronmonger of Karahada.

Remarks on No. 7.

weil as the ninth letters of this inscription re- Satara."

semble those used in Asoka's edicts, and differ considerably from the rest.

- 2. Mapika gives no sense; it must be changed into Mahika. Dr. Stevenson reads Mohika-Jour. Bo. Br. R. As. Soc. vol. V. p. 171.
- 3. Loharminingasa would be in Sanskrit either lohavarniyikanya or lohavanijiyanya. I prefer the latter etymology, because the former gives no
- 4. Dr. Stevenson has already recognized in Karababakasa the name of 'Karbab, a town on 1. It ought to be noted that the first six as the Krishn a nearly in a direct line south from

Inscription No. 8 in Care XV.

Mahabhojem Madaté matidavé ] Kohiputé Malidaté Apilase putasa sudhagachhakasa Ramadatadhema[dhonimec]cha bhichlaghara[bhichlaghar] uyaraka cha bhayava sao Volidatava deyadhammani uyaraka.

Sanskrit of No. 8.

Mahâbhojê Mândavyê Kohiputrê Mallidatu' apilasya putrasya suddha gotrasya Râmadattasya dhamascha bhikshugrihain uyarakascha bharyayidi sao Velidattaya deyadharma uyarakah d

Translation of No. 8.

While Mandava (Mandavya) Malidata (Mallidatta) son of Kohî (rules as) Mahabhoja, a dwelling for the ascetics and an Uyaraka [los bom dedicat l as] a charitable gitt by Ramadata (Ramadatta) of pure family, son of Apila, and an Uyaraka [lats been given as a charitable gift by his wife V el idata (Velidatta), whose husband is alive-

Remarks on No. 8.

- 4. Ugaraka apparently corresponds with the iwaraka of Nasik No. 21. Transactions Or. Congr. 1874, p. 347, which Professor Blaindarkar renders by 'apartment'. Childers' Pali Dict. gives ovaraka with the meaning of 'inner or store room', and this explanation fits here also very well.
- 2. Maliidatta looks a Jaima name, as Malli is a name of one of the Tirthamkaras.
- 3. For the forms bhandes and Velidativa compare Parisadatava, Nasik 24. I think va is merely a substitute for 41, just as in Tarolinea for tragastrinda dendlos aquellas, &c .-- compare Kahn, Beitrage Paligram, p. 42-and forms like alddlayern for dradding gule in the Asoka inscriptions.

Inscription No. 9 in Cave XVII.

therana bhavata Siddha ativásiniya Vijayana pava-itikaya Sapilaya devadhammam lenam saha salohitahi Vanhuvahi sacha âtivâsiniya Bodhiya.

Sanskrit of No. 9.

Siddhain sthaviranam bhadanta-Vijayanam antevásinváli pravrajitikáváh Sarpilâyâ deyadharmo layanam saha salohitabhili Vishnu-kabhili sa ha cha antevásin vá Bodhyân

Hail! This cave is the benefaction of the female ascetie Sarpila (Sarpila), disciple of the Thera Bhayata Vijava (Bhadanta Vijaya), together with her venerable kinswoman Venhuy à (Vishnû), and her disciple Bodhi.

Translation of No. 9.

Remarks on No. 9.

1. Sallohitet is a not unusual Pali word, equivalent to the Sanskrit Salohitd. The plural salohi. tahi Venlundhi may be explained as plur, majertatis: Vislani probably wasa paternal or maternal aunt, and as such entitled to particular respect.

No. 10 on a Well south of Cave XVIII.

Mâlâkârasa Mugupa . . . [de] yadhamatha-

Sanskrit.

Mâlâkâraya Mugu[pálitasya de]

yadharmah stambhah

half-defaced letter before the lacuna seems to be j.i. the whole name was most probably Mugupalita.

# Translation.

This pillar is the benefaction of the gardener Mugupálita.

Inscription No. 11 on back wall of the Verandah of Care XVIII.

. . . . . . no sathavahasa Na ga sa lepam devadhammam.

Sanskrit of No. 11.

.... no sárthaváhasya N ag a s y a layanani devadbarnah || Vasupanaka. Translation.

This cave is the benefaction of N ag a. leader of a caravan.

Inscription No. 12 in Case NIX.

Sethino Vasupanakà sa deva dhanmam lêna.

Samkrit of No. 12.

Śreshthino V a s upanja k a - s ya deyadharmo

Translation of No. 12.

This cave is the benefaction of the merchant

# Die Ausbreitung der indischen Kultur.\*)

Von Hermann Jacobi, Professor an der Universität Bonn.

Die Kultur Indiens ist ausgegangen von denjenigen Indogermanen, welche in vorhistorischer Zeit in Indien einwanderten, und die wir zum Unterschiede von der rassens verschiedenen und anderssprachigen Urbevölkerung die arischen Inder nennen. Sie sind mit den Kulturvölkern Europas, den Griechen und Römern. Kelten. Germanen und Slawen. sprach- und stammverwandt. Aber das Schicksal bestimmte ihnen, sern und abgeschieden von ihren Brüdern, unter gänzlich anderen Daseinsbedingungen ihren Lebensweg zu gehen. Aus eigenen Kräften rangen sie sich zu einer hohen Zivilisation empor und teilten sie den Nachbarvölkern mit, sodaß sich im Süden Asiens ein großer indischer Kulturkreis bildete, dessen Einwirkung auch Zentral- und Oftasien verspürte.

Die Ausbreitung der indoarischen Kultur über ganz Indien und weit über dessen Grenzen hinaus, was wir nach ihrem Charakter als Brahmanisierung der betreffenden Länder bezeichnen können, vollzog sich nicht durch große welterschütternde Kriege, wie sie Rom zur Gründung seiner Weltherrschaft geführt hat, sondern gewissermaßen geräuschlos, ohne das Volk zu historischem Bewußtsein zu wecken. Da uns keine geschichtlichen Bes richte über diese Vorgänge überliefert sind, so müssen wir sie aus den politischen Verhältnissen des alten Indiens, welche die Epen schildern, zu erklären suchen. Dagegen können wir an der Hand der Geschichte verfolgen, wie die indische Geisteskultur ihren Einfluß in Hochs und Oftasien gewonnen hat. Dem ersten Teile des Gegenstandes sind die folgenden Betrachtungen gewidmet.

Als die arischen Inder in Indien eins wanderten, haben sie sich im Nordwesten und Norden angesiedelt: der Süden, die eigentliche Halbinsel, blieb im Besitze der eingeborenen Bevölkerung, der Dravido-Mundas. Obgleich letztere im Laufe der Jahrtausende große Stücke ihres Sprachgebietes an die Indoarier verloren hat, zählt sie doch jetzt noch nahe an fünfzig Millionen. Das von den arischen Indern eingenommene Gebiet beschränkte sich ursprünglich wahrscheinlich auf die Ebenen des Indus und Ganges; das Tal des Kabul und große Striche Afghanistans hatten ursprünglich auch indoarische Bevölkerung, sind aber später größtenteils an eranische Stämme verloren gegangen. Aber nicht das ganze genannte Gebiet, das an Flächenraum weit Deutschland und Osterreich übertrifft,

In the first line of the inscription four akstaras have been lost, the last of which must have been de. As the

<sup>\*)</sup> Dieser Aufsatz gibt im wesentlichen den Inhalt der Rede wieder, mit der der Verfasser am 18. Ok tober 1905 das Rektorat antrat.

ift der Schauplatz der ersten Periode der indischen Geschichte, sondern nur die kleinere nordwestliche Hälfte: das ganze Gangesland nahm keinen Anteil an der ersten Blüte der indischen Kultur, die wir die vedische nennen. Diese lernen wir kennen aus dem ältesten Denkmal nicht nur des Sanskrit, sondern überhaupt der indogermanischen Sprachen, dem Rigveda. Derselbe ift eine Sammlung von etwas über tausend Hymnen, die an die höheren Gottheiten des Volkes gerichtet sind. So alt diese Hymnen auch sind, so enthalten sie doch keine ursprüngliche Poesie, keine naiven Ergüsse des religiösen Gefühls; viels mehr bieten sie uns die Blüte und Nachblüte einer lang gepflegten hieratischen Dichtkunft. die nur auf dem Boden eines festgegründeten Priesterstandes entstehen und gedeihen konnte. Die Opfer, mit welchen die vedischen Hymnen in engfter Verbindung ftehen, waren auch längst nicht mehr einfache Bitts oder Danks opfer, sondern sakrale Handlungen von kompliziertem Ritual, bei denen zuweilen eine größere Anzahl nach ihren Funktionen verschieden benannter Priester ministrierten. Man darf geradezu von einer vedischen Opferkunst reden, die wohl, wie sich das eigentlich von selbst versteht, in gewissen Familien erblich war, und zwar wahrscheinlich in denienigen Sängerfamilien, in denen auch die Hymnen entstanden waren und überliefert wurden. Denn wir finden in späterer Zeit, daß die Brahmanen, die allein berechtigt sind Opfer darzubringen, ihre Geschlechter alle von vedischen Sängern, deren Namen uns als Dichter vedischer Hymnen überliefert sind. ableiten. Aber die Priester und Sänger zur Zeit des Rigveda waren noch keine Brahmanen: wenn sie auch einen besonderen Stand bildeten, so bildeten sie doch noch keine Kaste. Die Ausbildung des Kastenwesens gehört erst der folgenden Periode an. - Über die Frage, in welche Zeit die erste Blüte der indischen Kultur anzusetzen sei, gehen die Ansichten der Forscher weit auseinander, da die chronologischen Angaben der Inder selbst ganz unglaubwürdig und rein phantastisch sind. Ich glaube auf Grund aftronomischer und kalendarischer Indizien annehmen zu dürfen, daß die vedische Kultur in das vierte vorchriftliche Jahrtausend zurückgeht, wenn auch die Sammlung der Hymnen des Rigs veda viel jünger sein dürfte.

Die zweite Entwicklungsphase der arischen

Inder lernen wir aus einer jüngeren Literaturs schicht kennen, der die sogenannten Brähmana angehören. Es ist dies eine ritualistische Literatur, die hauptsächlich über Theorie und Praxis des Opfers handelt. Die Kultur der Brähmana-Periode trägt zunächst noch rein religiöses Gepräge, wie die vorhergehende; aber im übrigen hat sie ein ganz verändertes Aussehen. Die Sprache verliert ihren alters tümlichen Charakter und strebt der Regels mäßigkeit des klassischen Sanskrit zu. Die Hymnendichtung verstummt alsbald ganz, und das genaue Verständnis der Hymnen des Rigveda geht immer mehr verloren. Dieser gewinnt das Ansehen einer hochheiligen Offenbarung, und man wählt aus ihm einzelne-Strophen und Stücke, um sie gewissermaßen als zauberkräftige Sprüche in das Ritual des Opfers einzuflechten. Selbst die vedischen Götter sinken zu überirdischen Gehilfen beim Opfer herab. Große soziale Veränderung gibt die Eins und Durchführung des Kastens wesens zu erkennen. Für die Ausbreitung der indischen Kultur ist bezeichnend, daß in den Schriften dieser Periode, in den Brahmana, nicht mehr wie im Rigveda der Nordwesten das Land der Zivilisation ift, sondern das Gangesland, das im Rigveda eben erst am Horizonte der Hymnensänger aufzudämmern scheint. Wie ist diese Veränderung zu ers klären? Die europäische Forschung hat sich bisher mit einer kühnen Hypothese beholfen. mit der Annahme einer indischen Völkers wanderung. In der Zeit zwischen dem Rige veda und den Brähmana hätten die arischen Inder ihre Sitze aus dem Puniab nach dem Gangesland verlegt. Zieht man nun die Größe der in Frage kommenden Länder in Betracht. so hätte es eine Völkerwanderung im Umfange und Stile der europäischen sein müssen. Denn die weite Gangesebene hätte nicht nur von dem Sanskritvolk erobert, sondern auch so intensiv besiedelt werden müssen, daß fortan seine Sprache die herrschende wurde. Aber von so gewaltigen Ereignissen oder vielmehr von einer langen Kette solcher Ers eignisse, hat sich keine Spur einer geschichts lichen Erinnerung erhalten, nicht einmal in der Sage. Wir dürften annehmen, daß die gewaltsamen Umwälzungen, die mit ieder Völkerwanderung notwendig verbunden sind. alle Kulturerrungenschaften der vorausgegans genen Periode in Frage gestellt hätten. So wenig aber ist das der Fall, daß vielmehr aus

die 1000 Hymnen des Rigveda, die nur mündlich überliefert werden konnten. weil der Gebrauch der Schrift noch nicht eingeführt war, erhalten blieben, und zwar nicht etwa nur in ungefährem Wortlaut, sondern so, daß jede Silbe, jeder Akzent vor Veränderungen geschützt waren; dase selbe läßt sich von der Kunft des Opfers sagen: die Wirren der Völkerwanderung und die Mühen der Ansiedlung müßten den Priester gänzlich unberührt gelassen haben. sodaß er der Bewahrung und Weiterbildung des Rituals obliegen konnte, wie im tiefsten Frieden; denn in der Brähmana-Zeit handelt es sich um Opfer, die sich über viele Tage hinziehen. Selbst die Sprache, sonst so empfindlich gegen tiefeingreifende Vers änderungen im Volksleben, hätte gegen sie gefeit sein müssen: denn in ihrem Lautbestande steht die spätere Sprache, das klassische Sanskrit, auf derselben Stufe wie die vedische. Endlich sieht man nicht ein, wie das in der vedischen Zeit von den Indern bewohnte Areal, das zum großen Teil aus Wüste besteht, das Menschenmaterial für ein drei oder viermal größeres Areal hätte hervorbringen können. So stellen sich der Annahme einer indischen Völkerwanderung in nachvedischer Zeit, wenn man sich deren muts maßliche Einwirkung auf den Gang der Kulturentwicklung vorstellig zu machen vers sucht, die gewichtigsten Bedenken entgegen. Darum ist es mir wahrscheinlich, daß die Besitzergreifung von ganz Nordindien schon in vorhistorischer Zeit, schon lange vor der Zeit des Rigveda, stattgefunden hat: daß in der nachvedischen Zeit die in der Kultur zurückgebliebenen oder nicht mit fortgeschrittenen Arier des Gangeslandes nur brahmanisiert wurden. Diesen Vorgang denke ich mir folgendermaßen. Der Name und das Ansehen der vedischen Sänger und Opferkünstler verbreitete sich bald über die Grenzen ihres Heimatlandes auch unter ihren Stammess brüdern am Ganges und weckte bei den dortigen Fürsten und Großen den Wunsch. die Dienste solch mächtiger Priester auch für sich zu gewinnen. Diese aber, immer auf der Suche nach freigebigen Patronen, folgten gerne dem Rufe in die Ferne. Das Abs hängigkeitsverhältnis des Priesters von der Freigebigkeit der Patrone finden wir schon im Rigveda ausgesprochen; es gibt darin Dänastutis, in denen der Sänger die Gaben aufzählt, die er erhalten, und die Fürsten preift, die sie gespendet. Iede Kunft geht nach Brot, auch die sakrale. So fanden die vedischen Opferkünftler, nachdem ihr Heimats land sozusagen für das überreichliche Angebot zu klein geworden war, ein neues Absatzgebiet, ein großes Feld ihrer Tätigkeit bei ihren Stammesbrüdern am Ganges, unter denen sie als angesehne Fremdlinge Aufnahme fanden und mit der Zeit eine Art von Heimats recht erlangten. Der Besitz der Geheimlehre, die Kunde des Opfers, womit gewissermaßen ihre Existenzberechtigung gegeben war, nötigte diese privilegierten Fremdlinge zu ängstlich gehüteter Exklusivität; so verwandelte sich ihr Stand in eine Kaste: es entstand die Brahmanenkaste. Zwei Umstände bestätigen die Richtigkeit meiner Hypothese. 1. Jedes Brahmanengeschlecht hat als Stammvater oder heros eponymos einen der vedischen Sänger, woraus sich der Zusammenhang der Brahmanenkaste mit den vedischen Sängerfamilien ergibt: 2. die Brahmanen scheinen anfänglich vom Grundbesitz ausgeschlossen, und auch später ist bei ihnen der Ackerbau verpönt; sie hatten also kein Recht an Grund und Boden und stehen eigentlich außerhalb der Volksgemeinschaft. Etwas von der Heimatlosigkeit hängt dem Brahmanen zu allen Zeiten an: er liebt das Wanderleben und schlägt seinen Wohnsitz auf, wo ihm das Glück günstig ist.

390

So erklärt sich nach meiner Hypothese einfach aus der Ansiedelung von Brahmanens familien überall dort, wo Sanskrit oder aus ihm abgeleitete Idiome geredet wurden, die Brahmanisierung des arischen Indiens, die Einigung unter einer Kultur. Die Entstehung der Brahmanenkaste gibt uns dann ferner den Schlüssel zum Verständnis der Entstehung des Kastenwesens überhaupt. Waren die Brahmanen durch ihre Stellung als Fremds linge und durch die Notwendigkeit, ihre Privilegien zu schützen, gezwungen, sich in einer Kaste abzuschließen, so lag es nahe, diese Institution der Kaste auch auf einen anderen Stand zu übertragen, der ebenfalls ein Interesse daran hatte, sich gegen die Übrigen abzuschließen: es war dies der Adel, aus dem die Kriegerkaste hervorging, die kşatriya oder, wie sie auch mit älterem Namen heißen, die räjanva oder königlichen. Damit eine besondere Klasse von Hymnen, die war die Grundlage für das Kastenwesen gegeben, das sich später zu so wunderlichen Formen auswuchs.

Die brahmanische Kultur hatte ursprüngs lich einen rein religiösen Charakter: aber mit der Zeit erweiterte sich der geistige Horis zont der Brahmanen: andere Wissenschaften. die zunächst als Hülfsdisziplinen des heiligen Wissens auftreten und als Anhänge des Veda, vedanga, bezeichnet werden, erlangen im Laufe der Jahrhunderte größere Selbständigs keit und werden zum Teil zu weltlichen Wissenschaften, die aber auch weiterhin fast ausschließlich von Brahmanen gepflegt werden. So bleibt der Brahmane Träger der geistigen Kultur, auch nachdem sie verweltlicht war. Durch die bei ihnen erbliche Pflege der Wissenschaften hatten die Brahmanen vor den Übrigen nicht nur den Besitz theoretis scher Kenntnisse, sondern auch eine intensive Schulung des Geistes voraus, die überall da, wo geübter Verstand vonnöten ist, den Sieg im Mitbewerb verleihen mußte. Daher fanden sie vielfach Verwendung in Staatse geschäften und in der Verwaltung. So wurde das Band zwischen Brahmanen und ksatrivas. zwischen theokratischem und weltlichem Adel, immer enger geknüpft. Die Interessengemeins schaft dieser beiden höchsten Stände wird dann auch oft in den Epen ausgesprochen, wenn auch die Brahmanen dabei die Superios rität ihrer Kaste betonen. In ihrer Vereinis gung aber stellen sie eine zivilisatorische Macht dar, welche die indische Kultur über die alten Grenzen des arischen Stammes und Sprachgebietes hinaus verbreitete. Südlich dieses Gebietes, im Dekhan wohnten, und wohnen noch zum Teil, Völker fremder Rasse und Sprache, welche die Dravido Mundas Familie bilden. Diese Stämme waren vor ihrer Berührung mit den arischen Indern sicherlich ohne jede höhere Kultur, wie denn auch bis in unsere Zeit einige derselben in weniger zugänglichen Gegenden auf der niedrigsten Stufe der Gesittung verharrten. Wenn nun auch im Laufe der Jahrtausende ein breiter Saum des von diesen Eingeborenen bewohnten Gebietes in den Besitz der Arier überging und deren Sprache annahm, so behaupteten sich doch in dem größeren Teile der Halbinsel die einheimischen Sprachen. Trotzdem ist auch dieses stammfremde Land in religiöser und sozialer Beziehung brahmas nisiert worden, und war es schon nachweislich im dritten Jahrhundert v. Chr. Dieser Pro-

zeß der Brahmanisierung des Südens vollzog sich gewissermaßen unbewußt und absichtslos, als natürliches Ergebnis der im arischen Indien bestehenden Verhältnisse, namentlich der Lebensbedingungen der beiden obersten Kasten, der kşatriya und der Brahmanen. Er vollzog sich ganz allmählich und unausfällig; denn keine Kunde von ihm hat sich in der Geschichte, kaum ein Reslex in der Sage erhalten. Dennoch können wir uns über die dabei in betracht kommenden Faktoren aus der epischen Sage und aus analogen Vorgängen in historischer Zeit eine genügende und die Tatsachen erklärende Vorstellung machen.

Die herrschende Klasse im arischen Indien war natürlich die Kriegerkaste. Ihr gehörten die Könige an. Die Regierung war eine patriarchalische, gestützt, aber auch beschränkt durch ksatrivas, die ia in ihrem Distrikt die Herren waren, unbeschadet der Oberhoheit des Königs. Unter günstigen Bedingungen bildeten sich größere Reiche, und dann nahm die Regierung die Form der asiatischen Despotie an. Die Thronfolge war in dem königlichen Hause erblich, aber nicht selten Gegenstand blutigen Streites zwischen verschiedenen Prätendenten. Die bei der herrs schenden Vielweiberei oft beträchtliche Anzahl und unausbleibliche Uneinigkeit der Familienmitglieder, die Unzufriedenheit der von der Thronfolge Ausgeschlossenen, größtenteils zur Tatenlosigkeit Verurteilten und die von der Haremswirtschaft unzertrennlichen Mißstände mußten einen äußerst fruchtbaren Boden für die Bildung von Parteien und nach Umständen für das Aufkommen von Verschwörungen abgeben. Die alten Autoren über Politik, deren Ansichten Canakva, ein Zeitgenosse des Megaste henes anführt (Kautiliva Arthasastra Kap. 16). bezeichnen die Prinzen als eine arge Gefahr für Fürst und Reich und geben verschiedene Mittel an, wie man sie unschädlich machen könne. So waren denn dynastische Streitigs keiten überall ganz gewöhnlich; ja sie erschienen dem Inder so sehr als etwas natürs liches und naheliegendes, daß in den beiden großen Epen dergleichen Streitigkeiten in königlichen Familien den Ausgangspunkt der Fabel und Grund der Verwicklung abgaben: im Rāmāvana eine vom Harem ausgehenge Palastintrige und im Mahābhārata die Rivalität zweier vervetterter Zweige des königlichen Hauses. Beidesmal ist das Mittel zur Beis

legung des Zwistes dasselbe: die eine Partei wird auf 14, beziehungsweise 12 Jahre in den 'Wald' d. h. wilde Gegend verbannt, und im letzteren Falle wird den Verbannten überdies zur Pflicht gemacht, das dreizehnte Jahr unerkannt zu bleiben. Dieses feststehende epische Motiv läßt uns eine Maßregel patris archalischer Politik in Indien erkennen: eine unterliegende Partei oder wenigstens ihre Führer mußten sich, um die Ruhe des Heimats landes zu sichern, eine Reihe von Jahren außerhalb der zivilisierten Staatenwelt aufhalten, damit sie nicht, Zuflucht bei fremden Fürsten suchend, diese zu kriegerischen Unternehmungen gegen ihr Vaterland veranlassen könnten. Gleiches gilt natürlich mehr oder weniger von allen orientalischen Ländern. Aber in Indien war jene Maßregel darum von größerer Bedeutung, weil das Land in eine Unzahl kleiner Herrschaften zerfiel, die nur allmählich in den sich bildenden größeren Reichen aufgingen. Ie größer die Zahl der Herrschenden, um so größer auch die Zahl der fahrenden Ritter - denn das wurden die aus ihrem Vaterlande Vertriebenen: in Indien war sie so groß, daß diese Elemente einen Faktor in der Entwicklung der politischen Verhältnisse gebildet haben. Denn, so müssen wir uns fragen, was wurde aus diesen fahrenden Rittern, die das Kriegshandwerk und die Politik verstanden? Manche mochten in fremden Diensten Unterkunft finden. Für diejenigen, welche dies nicht konnten oder wollten, boten die allenthalben abseits der dichter bevölkerten Gegenden liegenden uns wirtsamen Regionen, Walds oder Bergland, Gelegenheit, sich festzusetzen, sei es für immer, sei es bis zu einem Umschwung der Verhälts nisse, der ihnen die Rückkehr in die Heimat gestattete. Bis in späte historische Zeit blieb ein solches Zufluchtsgebiet die sogenannte Wüste Maru, ein Teil Rājputānas, des Landes der Raiputen. 'Raiput' ist aus dem sanskris tischen rai aputra 'Königssohn' entstanden: so nennen sich die Einwohner des Landes. aber nur soweit sie der herrschenden Klasse angehören, weil sie aus fürstlichen Ges schlechtern abzustammen behaupten. Ihre Vorfahren wanderten, wie die Chroniken bes richten, aus den Nachbarländern, namentlich aus Hindostan, ein und bemächtigten sich mit ihrem Anhange der Herrschaft: die bis das hin herrschende Klasse, die auf ähnliche Weise ins Land gekommen sein mochte, verlor ihre

politischen Vorrechte, behielt aber ihren Rang als Ritterschaft (Rājputen); die eingeborene, an die Scholle gebundene Bevölkerung bildete nach wie vor die Masse der Hörigen. Von Rājputāna selbst wanderten kṣatriyas in die Bergregion am Südabhange des Himālaya ein, so daß die Sprache dieser Himālayaländer zwischen Kaschmir und Nepal, das Pahārī, die allernächste Verwandtschaft mit derjenigen von Rājputāna hat.\*) Hier haben die mohammedanischen Kriegsunruhen zur Flucht der Rājputen in das Gebirgsland mitgewirkt.

Diese Vorgänge, die zum Teil historisch gut beglaubigt sind, lehren uns die in vorhistorischer oder wenigstens sehr früher Zeit erfolgte Brahmanisierung des dravidischen Südens, des Dekhans, verstehen. Wir dürfen ähnliche Umstände und darum auch gleiche Folgen für jene Zeit voraussetzen: Fürstensöhne mit ihrem Anhang, die, sei es durch dynastische Zwistigkeiten oder widrige Kriegs\* läufte gezwungen, sei es durch Abenteuerlust getrieben, die Heimat verließen und in der Ferne ihr Glück suchten. Und ein Ziel winkte dem Mutigen, eine selbstgegründete Herrschaft im Süden, dessen dravidische Bes völkerung auf so niedriger Stufe der Kultur ftand, daß man ihr Land wohl als herrens loses Gut betrachten mochte. So mögen dort im Laufe der Jahrhunderte sich immer mehrende und immer weiter vorgeschobene Herrensitze entstanden sein, zu denen die Ureinwohner in ein Abhängigkeitss oder Hörigkeitsvers hältnis gerieten. Wo der ksatriya waltete, da war auch ein Feld für die Tätigkeit des Brahmanen; war er nicht mitgezogen, so zog er ihm nach.\*\*) Auf diesen beiden Elementen beruht das indische Staatswesen: wo sie zus sammenwirkten, entstand ein Staatswesen gewissermaßen von selbst. Es bedurfte keiner neuen Gesetzgebung und Verfassung: diese brachten die Brahmanen mit in dem von ihnen ausgebildeten und gepflegten Recht. und es hat ihnen nie die Fähigkeit gefehlt. die ererbten Rechtse und Staatsideen auch auf heterogene Verhältnisse anzuwenden. So werden allenthalben in dem herrenlosen Lande indische Staatswesen in nuce entstanden sein. die zu ebensovielen Anziehungspunkten für zuziehende Händler, Handwerker, Künstler

<sup>\*)</sup> G. A. Grierson, The Languages of India, p. 92.

\*\*) Im Mahābhārata III 1 f. begleiten Brahmanen die verbannten Panduinge.

usw. wurden.\*) Aber die Bebauung des Landes blieb nach wie vor in den Händen der autochthonen Bevölkerung, die natürlich die überwiegende Majorität gegenüber den eingewanderten Ariern bildete und darum sowohl ihre Sprache als auch manche ihrer ethnischen Einrichtungen bis auf den heutigen Tag bewahren konnte. Die herrschende Klasse hat zweifellos lange fortgefahren, ihre indos arische Sprache zu sprechen; dafür zeugen die vielen sanskritischen Namen von südindischen Flüssen. Bergen und Ortschaften. von denen sich einige schon bei Ptolemaeus und im Periplus Maris Erythraei finden. Aber im Laufe der Zeit nahmen die herrschenden Klassen die dravidische Sprache ihrer Untergebenen an, ohne daß doch dadurch der kulturelle Zusammenhang mit Nordindien verloren ging oder auch nur gelockert worden wäre. Denn wie in früher Zeit der Süden Sitz vieler vedischen Schulen war und dadurch seine Teilnahme an der geistigen Bewegung der brahmanischen Welt bekundet, ebenso übt er auch noch später durch viele hervors ragende Schriftsteller einen bedeutenden Einfluß auf die Entwicklung der klassischen Sanskritliteratur in allen ihren Zweigen aus. Das beweift, wie gründlich er brahmanisiert worden ist. Dieser Prozeß der Brahmanisierung muß in früher Zeit begonnen haben, und er muß in Anbetracht der Größe des zu brahmanis sierenden Landes einen sehr großen Zeitraum in Anspruch genommen haben. Abgeschlossen war er der Hauptsache nach schon in der Mitte des dritten vorchriftlichen Jahrhunderts. wie epigraphische und archäologische Funde aus dieser Zeit beweisen.

Neben der Art der Kolonisation wie wir sie als eine organische Entwicklung auf Grund der in Nordindien obwaltenden, im Epos wiedergespiegelten staatlichen Verhälts nisse erschlossen haben, mag auch für gewisse von der Natur bevorzugte Gegenden das Zuströmen gewinnsuchender Elemente von einiger Bedeutung gewesen sein. Wenn auch der Handel mit kulturell niedrig stehenden Stämmen sich natürlich nicht recht entwickeln kann, so gab es doch einige Waren, die auch für den barbarischen oder halbzivilis sierten Orientalen die höchste Anziehungskraft von ieher besaßen: Wohlgerüche und Gewürze als die höchstgeschätzten Genußmittel. und Perlen und Edelsteine als Inbegriff des Reichtums. Erstere bot die Südspitze Indiens, letztere die ihr vorgelagerte Insel Ceylon in Fülle. Die volkstümliche Vorstellung, daß der äußerste Süden unermeßliche Schätze berge, hat in der Mythologie und Sage einen bedeutsamen Ausdruck gefunden und muß daher in frühe Zeiten zurückreichen. Der Gott der Schätze Kubera hat ietzt seinen Sitz im Norden und thront auf dem Berge Kailāsa im Himālaya; vorher aber, so erzählt das Rāmāyaṇa, hatte er seinen Sitz in Lankā, der fabelhaften Stadt auf einem Berge in der Südsee, mußte dieselbe aber an seinen gewalttätigen Bruder Ravana abgeben. Die Beziehung des indischen Pluto zum Süden verrät auch der Name des südlichsten der größeren indischen Flüsse, der Kaveri; denn Kāberaka ist ein Patronymicum von Kuvera. Und die an diesem Flusse gelegene Stadt Trichinopoli wird als die Stadt des Triśiras gedeutet: Triśiras aber ist ein Name Kuberas. Verehrer dieses nordindischen Gottes, also Kaufleute und Händler aus Hindostan, werden in nicht geringer Zahl nach der Südspitze Indiens ausgewandert sein. Daß auch sie im Laufe der Zeit ihre Sprache mit der dravis dischen Landessprache, dem Tamulischen, vertauschten, braucht uns nicht Wunder zu nehmen. Anders iedoch verhielt es sich auf dem gegenüberliegenden Ceylon. Diese Insel wurde schon frühe mit der fabelhaften Stadt Lanka (dem ehemaligen Sitze Kuberas) idens tifiziert, und stets hat sie, namentlich der auf ihr gelegene Berg Rohana, (vielleicht Adamspik) als ganz besonders reich an Edelsteinen gegolten. Letzterer Umstand dürste ein andauerndes Zuströmen nordindischer Einwanderer veranlaßt haben,\*) das stark genug war, um das eingeborene Element, das wegen des insularen Charakters des Landes keine kompensierende Verstärkung erfahren konnte, mehr und mehr in den Hintergrund zu drängen. Dies können wir aus der Tatsache entnehmen, daß die Sprache von Ceylon, das Singhalesische, eine Tochtersprache des Sanskrit ift: sie unterscheidet sich aber so sehr in ihrem ganzen Habitus von ihren nordindischen

Schwestersprachen, daß bedeutende Linguisten früher nicht einmal ihren indogermanischen Charakter erkannten. Diese Verschiedenheit hat wahrscheinlich ihren Grund in der abweichenden Zusammensetzung der Bevölkerung. Die frühe Bekehrung der Insel zum Buddhismus (3. Jahrhundert v. Chr.) läßt vielleicht auch auf eine weniger intensive Brahmanisierung schließen; jedenfalls hat Ceylon seitdem immer eine gewisse Sonderstellung eingenommen, die aber den Zusammenhang mit der gemeinindischen Kultur nur etwas lockerte, nicht löste. Dagegen drang von dort der Buddhiss mus nach Hinterindien, nachdem die indische Kultur schon lange vorher auch in dieser entfernteren Halbinsel festen Fuß gefaßt hatte\*).

Denn auch dorthin hatte sich dieselbe ausgebreitet. Allerdings sind die Spuren früher indischer Kolonien in dem größeren Teile der Halbinsel, der von den Barmanen und Siamesen bewohnt wird, durch eben diese Völker, die erst verhältnismäßig spät vom Norden her in ihre ietzigen Sitze eingewandert sind, gänzlich verwischt worden; um so reichlicher haben sie sich in dem breiten südlichen Küstensaume erhalten. Dorthin ist die eingeborene Bevölkerung, ebenfalls Mongolen mit monosyllabischen Sprachen, durch den Zuzug der Barmanen und Siamesen zurückgedrängt worden: es sind die Mon in Pegu am Unterlauf des Irawadi, die Khmer in Kambodja am unteren Mekhong und die Tscham in Tschampa, was jetzt das südliche Annam ist. Hier herrschte von den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung an eine intensive indische Kultur, die besonders in den beiden letztgenannten Ländern durch zahlreiche Reste zum Teil großartiger Bauten (Angor Vat), sowie eine lange, durch mehrere Jahrhunderte reichende Reihe von Sanskrits Inschriften indischer Könige bezeugt wird. Wahrscheinlich setzte sich die indische Bevölkerung, welche Trägerin dieser Kultur war, aus Einwanderern aus verschiedenen Teilen Indiens zusammen; so ist für Kambodja Zuzug aus Nordindien beglaubigt. Die Namen Kambodja und Tschampa weisen ersterer nach dem nordwestlichen.\*\*) letzterer nach dem öftlichen Indien als Ausgangspunkten

der ersten Kolonisation hin. Dagegen beweist die Übereinstimmung in der Schriftform besonders enge Beziehung zu dem nordöftlichen Dekhan (Vengi) im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr., jedenfalls auf dem Seewege. Diese einst blühenden Reiche in Hinterindien verloren später ihre Selbständigkeit. Pegu an Barma, Kambodja an Siam und Tschampa an das in seiner Zivilisation chinesische Annam: aber die in ihnen festgewurzelte indische Kultur ging in mehr oder weniger abges schwächter Form auf die siegreichen Barmanen und Siamesen über. Die von Cevlon ausgehende Ausbreitung des südlichen Buddhiss mus in Barma und Siam (vom 11. Jahrhundert an) hat der Kultur dieses Teiles von Hinterindien ihr jetziges Gepräge gegeben.

398

Die indische Kultur machte aber in ihrem stillen Eroberungszuge nicht an dem Gestade des Meeres halt, sondern sie griff auch nach der malavischen Inselwelt über. Am festesten faßte sie Fuß auf Java, wenigstens hat sie dort die dauerndsten Folgen gezeitigt. Der Metallreichtum der Insel hat ihr wohl schon frühe Gewinnsuchende aus Indien zugeführt. Aber nicht zufällige Ansiedelungen von Händlern und Abenteurern würde die Hindus isierung dieser Malayen zustande gebracht haben; sondern auch hier wie in Kambodja und Tschampa sicherte die auf dem Zusammenwirken von Ksatriva und Brahmanen bes ruhende staatliche Organisation festen Bestand den Kolonien und dadurch auch der indischen Kultur, die nach einem chinesischen Bericht schon im 5. Jahrhundert n.Chr. in Javaverbreitet war. Alte Inschriften in Sanskrit lehren uns viele indische Fürsten und ihre Reiche kennen, die zeitweilig auch zu einem einzigen vers einigt waren. Ruinen kolossaler Tempelbauten (Boro Budur, Tjandi Parambranan) zeugen von der einstigen Intensivität der indischen Zivilisation auf Java, mehr aber noch als all dies die alte Dichtersprache, das Kawi, eine javanische Sprache mit vorwiegend sanskritis schem Wortschatz. Auch nachdem die ganze Insel 1468 mohamedanisch geworden war, büßte sie nicht ein, was sie sich an höherer Kultur von Indien angeeignet hatte: aber der eigentliche Hinduismus blieb seitdem auf die kleinere öftlich gelegene Insel Bali beschränkt. Wahrscheinlich haben indische Reiche zeite weilig auch auf anderen Sunda-Inseln, namentlich Sumatra, , bestanden; doch haben wir davon keine sichere Kunde. Dagegen legen

<sup>\*)</sup> Das Rāmāvana II 83 ff. zählt verschiedene Handwerke und Berufe auf, deren Vertreter den Bharata begleiteten, als er in den Wald zog, um sich dort gegebenen Falls dauernd niederzulassen (82. 18 FL)

<sup>\*)</sup> In mittelalterlichen Erzählungen bildet die sagenhafte Edelstein-Insel (Ratnadvipa) ein stehen-

<sup>\*)</sup> Vgl. E. Kuhn, der Einfluß des arischen Indiens auf die Nachbarländer im Süden und Often. München 1903.

ea) Cāṇakya (Kap. 160) nennt die Kṣatriya von Kambhoja ausdrücklich als gewerbsmäßige Krieger,

für den indischen Einfluß auf die Bevölkerung Indonesiens überhaupt beredtes Zeugnis ab einerseits die auf die indische Schrift zurücks gehenden Alphabete verschiedener malayischer Völker, anderseits die zahlreichen Lehnwörter aus dem Sanskrit, die sich mehr oder weniger in allen malayischen Sprachen, selbst in denen der Philipinen und von Madagaskar, naments lich für Begriffe des höheren Lebens finden. Es sind das die letzten Strahlen, welchedie indische Kultursonne nach dieser Seite entsandte.

Wir sahen, daß sich der indische Kulturs kreis nach Süden und Often leicht und nachhaltig ausdehnte. Im Westen berührte er sich mit der kräftigeren persischen Kultur, die seiner Erweiterung ein Ziel setzte oder doch etwa entstandene Vorposten wieder verschlang. Im Norden verlegte das höchste Gebirge der Welt, der Himālaya, dem Unternehmungsgeiste indischer Fürsten und Ritter bald den Weg, dehnte sich ein unfruchtbares Hochland aus, lehren.

dessen rauhes Klima und wildkriegerische Bevölkerung jede Kolonisation von Indien aus unmöglich machte. Aber was ein uns überwindliches Hindernis für den Unternehmungsgeist der Menschen war, das war keins für die indischen Ideen. Über die höchste Gebirgskette hinweg nahm der Buddhismus triumphierend seinen Weg und unterwarf sich die Völker der gelben Rasse in Hochs und Oftasien. Ihnen gegenüber erhob sich Indien zu einer ähnlichen Stellung, wie sie Rom während des ganzen Mittelalters gegenüber den Völkern Europas eingenommen hat. Dieses Ansehen, das an ehrfürchtige Vers ehrung grenzt, hat sich in der buddhistischen Welt bewahrt. Aber die frühere Expansionss kraft Indiens und seiner Kultur, deren Wirs kungen wir darzustellen versuchten, erlahmte, als der Islam den wichtigsten indischen Staaten ein Ende bereitete. Ob sie in anderer Form und jenseits dieses gewaltigen Gebirgswalles wieder aufleben wird, kann nur die Zukunft

# H. JACOBI

# WAS IST SANSKRIT?

I.

Bei den Lesern dieser Zeitschrift darf als bekannt vorausgesetzt werden, dass man unter Sanskrit das Altindische versteht, wie es in der höheren Literatur Indiens gebraucht wurde und noch gebraucht wird, und ferner dass das Altindische die Sprache der arischen Inder war, d. h. des in vorhistorischer Zeit in Indien eingewanderten Zweiges der Indogermanen. Darum handelt es sich also nicht bei der in der Überschrift gestellten Frage: was ist Sanskrit?, sondern um seine Bedeutung und Stellung in der indischen Kulturentwicklung. Wie nämlich die chinesische Schrift das mächtigste Mittel war, um die Einheit der chinesischen Kulturwelt zu bewirken und zu bewahren, so ist es das Sanskrit für die indische. Jedoch ist dabei ein wichtiger Unterschied. Die chinesische Schrift ist eine Zeichenschrift, sie besteht aus Ideogrammen und ist daher in hohem Grade unabhängig von der Lautgestalt der Wörter, deren zeitlichen Veränderungen und dialektischen Verschiedenheiten; dagegen ist das Sanskrit eine wirkliche Sprache, in der die Lautform der Wörter, ja selbst die Aussprache seit mehreren Jahrtausenden, abgesehen von der Betonung, sich nicht wesentlich geändert hat. Allerdings hat das Altindische innerhalb dieser langen Zeit mancherlei Zuwachs und Abgang in seinem Wortschatz, zum Teil auch in seinem Formenvorrat erfahren, nicht aber in seinem ganzen Habitus; daher wir nicht im Zweifel sein können, dass wir es immer nur mit ein und derselben indischen Hochsprache auf derselben Stufe der Entwicklung zu tun haben, ebenso wie die Sprache des Zwölftafelgesetzes, des Plautus, des Livius, des Augustin, des Thomas Aquinas, etc. auch nur ebenso viele Phasen ein und derselben lateinischen Sprache sind. Wie konnte sich das Sanskrit so unverändert im Wechsel der Zeiten erhalten?

Wir können den Vergleich des Altindischen mit dem Latein noch weiter verfolgen. Wie nämlich das Latein in der ersten Zeit noch in rascher Entwicklung begriffen ist und dann in der klassischen Zeit seine vollendete Form erhält, sodass seine Grammatik für alle Folgezeit feststeht und Neubildungen grammatischer Formen ausgeschlossen sind: ähnlich verhält es sich mit dem Altindischen, jedoch mit dem Unterschiede, dass die Entwicklung im Lateinischen hauptsächlich auf dem Gebiete der Lautlehre, im Altindischen dagegen auf dem der Formenlehre und des Wörterbuches liegt. Das älteste Sprachdenkmal Indiens, der Rgveda, weist noch eine überraschende Fülle von grammatischen Formen auf. Aber schon das nächstälteste Denkmal, der Atharvaveda, zeigt in dieser Beziehung einen beträchtlichen Rückgang. Und die Ritualwerke, die Brāhmanas, die ebenfalls zur Offenbarung gehören, nähern sich schon ganz dem klassischen Sanskrit. Dieses wurde nämlich durch die Tätigkeit der indischen Grammatiker, die im 2 Jhd. v. Chr. ihren Abschluss fand, fixiert. So entstand eine künstliche Spracheinheit; und für die ganze spätere Zeit war die Sprachrichtigkeit durch die Grammatik festgesetzt und bald nur mehr durch Studium der Grammatik zu erreichen. Das besagt auch schon der Name Samskrta, der auf die von den Grammatikern gelehrten Operationen zur Bildung der Wörter (samskāra) Bezug nimmt. Die Geschichte des klassischen Sanskrit besteht also nicht in seiner sprachlichen Entwicklung, die ja schon abgeschlossen war, sondern im Wandel seiner Stellung, die es im Verlaufe zweier Jahrtausende im geistigen Leben Indiens einnahm. Ehe wir aber darauf näher eingehen, müssen wir noch einen Blick auf die neben dem Sanskrit einhergehende natürliche Sprachentwicklung werfen.

Während sich also das Altindische uns als wesentlich eine Sprache darstellt, verhält es sich mit dem Mittelindischen durchaus anders. Dieses repräsentiert eine jüngere Sprachentwicklung, etwa wie die romanischen Sprachen gegenüber dem Latein, und es ist ebenso in viele Dialekte oder einander nahestehenden Sprachen gespalten, die alle im Gegensatz zum

Sanskrit mit dem Namen Prakrit belegt werden. Es waren das ursprünglich die nach Ort und Zeit verschiedenen Volkssprachen, von denen aber einige, wie Pāli, Jainaprakrit, Māhārāṣṭṛī, zu Literatursprachen vervollkommnet worden sind. Wir lernen das Mittelindische zuerst kennen aus den ältesten uns überhaupt bekannten Inschriften, denen des Kaisers Aśoka um die Mitte des dritten vorchristlichen Jahrhunderts. Damals schon war, vom rein linguistischen Standpunkt aus betrachtet, der Abstand des Prakrit vom Sanskrit kaum geringer als der zwischen Italienisch und Latein. Bei diesem Vergleich darf man aber nicht vergessen, dass die Lateiner und Italiener zwei verschiedenen Kulturperioden angehören, die Sanskrit und Prakrit Redenden aber ein und derselben.

Etwa anderthalb Jahrtausende nach dem angegebenen Zeitpunkt geht aus dem Mittelindischen das Neuindische hervor, also eine dritte Stufe der indischen Sprachentwicklung, zu der die europäischen Sprachen kein Analogon bieten, da diese bis jetzt erst auf derjenigen Stufe angelangt sind, welche in Indien durch das Prakrit repräsentiert wird. Das Neuindische hat sich in viele Dialekte und Sprachen gespalten, wie Hindī, Bengalī, Panjabī, Guzeratī, Marāṭhī, etc., von denen einige bald früher bald später von dem 12<sup>ten</sup> Jahrhundert an zu Literatursprachen erhoben worden sind.

Aber das Sanskrit hat nicht nur diesen seinen Tochter- und Enkelsprachen gegenüber seine Stellung als eigentliche Hochsprache behauptet, sondern auch gegenüber den gänzlich unverwandten Sprachen der Autochthonen, welche die arischen Inder (das Sanskritvolk) bei ihrer vorhistorischen Einwanderung in Indien vorfanden, teils unterwarfen and assimilierten, teils in ferne Landesteile zurückdrängten. In kompakten Massen füllen sie die südliche Hälfte der eigentlichen Halbinsel aus (c. 56 Millionen); es sind die Draviden, in Rasse und Sprache von den arischen Indern wohl unterschieden. Doch der brahmanischen Kultur konnten sie sich auf die Dauer nicht entziehen: denn wie überall im arischen Indien so haben sich auch in den dravidischen Landen allenthalben brahmanische Familien seit frühen Zeiten angesiedelt, und sind die Träger und Verbreiter der gemeinsamen brahmanischen Kultur geworden. Indien bildet nachweisbar seit dem dritten Jahrhundert v. Chr., wahrscheinlich aber schon viel früher, in kultureller Hinsicht, soweit die Zivilisation überhaupt vorgedrungen

war, eine Einheit. Jemehr der Unterschied der Stämme hervortrat und die Sprachverschiedenheiten gegenseitiges Verständnis unter denselben erschwerte oder verhinderte, um so grössere Bedeutung erlangte das einigende Band: die brahmanische Kultur. Diese aber hatte ihren autoritativen Ausdruck in der Sanskritliteratur, der heiligen und weltlichen, gefunden; infolgedessen war das Sanskrit zur indischen Hochsprache geworden, soweit sich die brahmanische Kultur Ansehn und Anerkennung verschafft hatte. Der Bestand der brahmanischen Kultur bedingte daher zu allen Zeiten Kenntnis des Sanskrit und zwar nicht nur um die alten Werke verstehen, sondern auch um neue in Sanskrit abfassen zu können. — Wir wollen nun darlegen, welche Dimensionen die Kenntnis und der Gebrauch des Sanskrit in den verschiedenen Perioden der Geschichte hatte, und beginnen mit der Neuzeit.

II.

Aus dem, was oben über den Abstand der jetzigen Volkssprache vom Sanskrit gesagt worden ist, ergibt sich, dass letzteres schon seit vielen Jahrhunderten schulmässig wie eine fremde Sprache erlernt werden musste. Allerdings kommt es dabei dem jungen Inder namentlich aus gebildeten Kreisen zu Gute, dass er einen nicht unbeträchtlichen Sanskritwortschatz schon mitbringt; denn die Sprache der Gebildeten ist ganz mit Lehnwörtern aus dem Sanskrit durchsetzt. Bei der Mehrzahl derjenigen, welche jetzt das Sanskrit in Highschools und Colleges erlernen, wird die Kenntnis desselben nicht viel weiter gehn als ehemals die des Lateinischen unserer Gymnasial-Abiturienten. Wer aber Sanskrit nach der einheimischen Methode, die vor der Einführung des angloindischen Unterrichtswesens allenthalben ausgeübt wurde, erlernt hat, der erlangt eine viel intensivere Vertrautheit mit demselben; es gibt seinem Denken einen character indelebilis. Der Unterricht, oder vielmehr das Abrichten, begann im zarten Kindesalter und stellte an das Gedächtnis Anforderungen, denen nur ein durch nichts anderes in Anspruch genommener jugendlicher Geist gerecht werden kann. Es sei nur erwähnt, dass zu dem üblichen Kursus gehörte, ein Synonymen-Wörterbuch in Sanskrit auswendig zu lernen; dass der Knabe so viele Tausende von Sanskritvokabeln in seinem Gedächtnis aufspeicherte, ist nur

eins; kaum weniger bedeutsam ist folgendes. Ein solches Synonymen-Wörterbuch, wie es vor vielen Jahrhunderten, zur Zeit der noch unbestrittenen Alleinherrschaft der altindischen Kultur abgefasst wurde, ist gewissermassen ein wohlgeordnetes Inventar der letzteren; diese wird also schon dem Knaben übermittelt und gibt ihm das traditionelle Bild der Welt, ehe er sie wirklich kennen gelernt hat. Mit dem Sanskrit-Wortschatz empfängt er auch die Vorstellungswelt des alten Indiens. Wenn er dann an die Lektüre von Schriftstellern geht, tritt er in eine ihm schon bekannte Welt ein. Nun bedienen sich die meisten Lehrer auch bei der Interpretation der Schriftsteller des Sanskrit; und so kommt es, dass die Schüler selbst bald beginnen, mehr oder wenig richtig, meist aber mit grosser Geläufigkeit, Sanskrit zu sprechen. Aber die Beherrschung der Sprache und die Lektüre der klassischen Dichter ist nicht das eigentliche Ziel und gilt auch nur als ein geringer Grad von Gelehrsamkeit; es ist nur die Vorbedingung für das Studium der indischen Wissenschaften, die, wie oben angedeutet, ebenfalls in Sanskritwerken niedergelegt sind. Einer, der solche Studien betrieben hat, gilt als Gelehrter und wird Pandit genannt. Es gab und gibt deren von allen Graden: solche die kaum Sanskrit zu radebrechen vermögen und durch reichliches Zitieren von Sanskritsprüchen ihrer Unterhaltung einen gelehrten Anstrich zu geben wissen, bis zu solchen, welche die altindische Bildung in ihrem ganzen Umfang beherrschen. Viele haben einzelne Disziplinen gründlich studiert und können über Thesen aus denselben disputieren, andere streben nach Dichterruhm und machen nicht üble Sanskritgedichte, selbst aus dem Stegreif. Über Leben und Treiben solcher Pandits gibt uns eine interessante Schilderung Bühlers Aufschluss, die er 1875 niederschrieb (Vikramānkadevacharita, Introduction, p. 17):

« Auch heutzutage noch kann man wandernde Dichter und Pandits überall in Indien antreffen. Ich selbst habe Besuche von solchen Männern empfangen, die vom Punjab und von Oude kamen. Sie hatten der Reihe nach die kleinen Fürstenhöfe in Nordindien und Rajputana besucht, wo sie Disputationen hielten, ihre Gelehrsamkeit dokumentierten und sich im Stegreifdichten produzierten zur Kurzweil solcher Fürsten, die sich für die alte Sprache und Weisheit ihres Landes interessierten. Wo es ihnen gelungen war, einen günstigen

Eindruck zu machen und eine Unterstützung zu erlangen, hatten sie sich längere Zeit aufgehalten, bis endlich ihre Gönner ihrer überdrüssig wurden, oder die Ränke der einheimischen Pandits sie um deren Gunst gebracht hatten. Denn auch das kleinste Fürstentümchen hat seine Pandits, die einen erblichen Rechtsanspruch an die Freigebigkeit des Rājā haben und eifersüchtig darüber wachen, dass ihnen kein Fremder ins Gehege kommt. Wenn es einem Fremden gelingt, sich in die Gunst des Fürsten über die allen fremden Gelehrten gewährte Unterstützung (Dakṣiṇā) hinaus einzudrängen, so setzen sie alle Hebel in Bewegung, um den Eindringling zu vertreiben, und ich habe manche bittere Klage wandernder Pandits über solche Kollegen hören müssen, welche im Genuss erblicher Einkünfte standen ».

Bildung und Gelehrsamkeit sind aber nicht die einzigen Faktoren, welche Kenntnis und Gebrauch des Sanskrit lebendig erhalten: die Religion ist ein mindestens ebenso mächtiger Faktor. Denn auch die religiöse Literatur orthodoxer und heterodoxer Religionsgemeinschaften ist grösstenteils in Sanskrit abgefasst. In den Tempeln und bei Festen werden Sanskrittexte wie Mahābhārata und Purānas noch jetzt vorgelesen, und die Menge hört andächtig zu, ohne den Sinn zu verstehen, gerade wie bei uns eine barmherzige Schwester oder ein frommer Bruder wohl ein lateinisches Gebetbuch benutzt. ohne Latein zu können. Die heilige Sprache an sich flösst schon dem frommen Gemüte Andacht ein. Endlich sei noch bemerkt, dass die tägliche Rezitation gewisser vedischer Texte religiöse Pflicht jedes Ariers ist, wenn sie auch nur von konservativeren Brahmanen in ihrer ganzen Strenge und Ausdehnung noch beobachtet wird.

Aus dem Mitgeteilten ergibt sich, dass die Kenntnis des Sanskrit eine notwendige Voraussetzung der indischen Kultur ist und also auch mit dem Rückgang der letzteren selbst zurückgehn musste. In der Neuzeit, wo abendländische Ideen in stets wachsendem Maasse durch die manigfaltigsten Kanäle in Indien eindringen, wo Kenntnis des Englischen für viele, nicht bloss amtliche, Berufe des öffentlichen und Erwerbslebens nötig oder wenigstens nützlich ist, läuft die altindische Kultur Gefahr, mehr und mehr zu antiquieren, und in gleichem Maasse büsst auch das Sanskrit von seiner früheren Anziehungskraft ein.

Vor der Britischen Herrschaft hatte die Ausbreitung des Islam in grossen Teilen des Landes, namentlich in ganz Nordindien, der Alleingeltung der altindischen Kultur ein Ende bereitet, aber sie doch nicht ihres Einflusses auf die nicht mohammedanische Bevölkeruug berauben können. Während und nach der Zeit, in welcher der Islam in Indien sich ausbreitete, sind noch ungemein viele Werke der verschiedensten Art in Sanskrit geschrieben worden. Wenn auch damals die literarische Tätigkeit in den Volkssprachen sich kräftig zu regen begann, so blieben diese doch mehr ein Ausdrucksmittel für volkstümliche Gegenstände, namentlich für religiöse Poesie, und waren jede auf ihr Heimatsgebiet beschränkt. Die höhere geistige Bildung fuhr fort als Gemeingut von ganz Indien zu gelten und fand vor wie nach ihren allein möglichen Ausdruck in der gemeinsamen Hochsprache Indiens, in dem Sanskrit.

Vor den Eroberungen der Mohammedaner aber war die indische Kultur in unbestrittenem Besitz der Alleinherrschaft in ganz Indien. Ähnlich wie in der oben mitgeteilten Schilderung Bühlers waren damals die zahlreichen Höfe der Fürsten und Grossen Zentren der höheren Bildung, aber in ungleich ausgedehnterem Maasse, und die einheimischen Kulte blühten noch ohne fremde Gegner, ohne Nebenbuhler. Somit waren auch die Lebensbedingungen des Sanskrit noch ungeschmälert, während ihm als indischer Hochsprache unter der Herrschaft des Islam das Neupersische als die Hochsprache der Regierenden namentlich an den Fürstenhöfen erfolgreiche Konkurrenz gemacht hatte. Die einzige Hochsprache Indiens war vordem Sanskrit. Und wenn auch ihr eigentlicher Rechtstitel darin bestand, dass sie das gegebene Ausdrucksmittel des ganzen höheren geistigen Lebens war, so musste doch noch ein anderer Umstand sehr zu ihrer Verbreitung beitragen. Überall nämlich, wo neben der Umgangssprache noch eine edlere Sprache besteht, haben von je die höheren Stände die Neigung gehabt, sich der vornehmeren Sprache zu bedienen, um schon dadurch ihre Stellung über der Masse des Volkes zum Ausdruck zu bringen. In Indien wird es nicht anders mit dem Sanskrit gewesen sein.

Versuchen wir nun, an der Hand von Zeugnissen uns über den Umfang zu unterrichten, in dem das Sanskrit im ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung gebraucht worden ist. Kurz vor der Zeit, in der die Mohammedaner die Macht an sich rissen, waren drei Sprachen in Gebrauch: 1. die je nach dem Lande verschiedene Volkssprache, die aber noch nicht literaturfähig geworden war; 2. das auch schon als literarische Sprache erstarrte Prakrit, in dem die für nicht eigentlich gelehrte Kreise bestimmte Literatur abgefasst war; und 3. das Sanskrit als allgemein indische Hochsprache.

In der zweiten Hälfte des elften Jahrhunderts rühmt der Dichter Bilhana von der Hauptstadt seines Heimatlandes Kashmir, dass in jedem Hause sogar die Frauen Sanskrit und Prakrit wie die Landessprache redeten. Das mag eine starke dichterische Übertreibung sein; aber soviel darf man doch daraus entnehmen, dass damals die Kenntnis des Sanskrit selbst bei manchen Frauen anzutreffen war. - Ein anderes Zeugnis datiert aus dem Jahre 906 n. Chr. und ist von um so grösserem Gewicht, als der Gewährsmann, Siddharsi, einer nicht brahmanischen Sekte, der der Jainas, angehörte; seine Aussage gilt also nicht von brahmanischen Kreisen, in denen die Pflege des Sanskrit ja gewissermassen offiziell war. Siddharsi hat ein grosses allegorisches Werk geschrieben, das sich Bunyan's Pilgrim's Progress vergleichen lässt und wie dieses der Propaganda der « wahren » Religion dienen sollte. In der Einleitung begründet er, weshalb er es in Sanskrit abgefasst habe, und sagt, dass die auf ihre Bildung Eingebildeten nur das Sanskrit gelten lassen wollten, während die Übrigen Prakrit bevorzugten. Um aber auch erstere zu gewinnen, wolle er ein nicht pretensiöses Sanskrit schreiben, das beiden verständlich wäre. Sein Sanskrit ist denn auch leicht und flüssig, im ganzen korrekt, aber nicht frei von zahlreichen Vulgarismen verschiedener Art. Das Buch war bestimmt öffentlich vorgelesen zu werden, setzt daher eine gemischte Zuhörerschaft voraus; eine solche konnte also damals, im 10. Jhd., ein nicht zu künstliches Sanskrit ohne Schwierigkeit verstehen. Ein Poetiker des 7. oder 8 Jhd., Bhāmaha, (II 3) verlangt von Sanskritgedichten, denen der Charakter der Klarheit zukommen soll, dass auch Ungelehrte, Frauen und Kinder sie verständen. Zu seiner Zeit war also Kenntnis des Sanskrit selbst bei Frauen und Kindern, doch wohl der Gebildeten, noch in weitem Umfang anzutreffen.

Der miindliche Gebrauch des Sanskrit ergibt sich namentlich aus den seit alters üblichen Disputationen. Von einem Gelehrten erwartete man, dass er in öffentlicher Disputation seine Ansichten zu verteidigen oder die des Gegners zu widerlegen vermöchte. Die Corona wird in den meisten Fällen aus Gelehrten bestanden haben. Wir wissen aber auch von Disputationen über religiöse Gegenstände, die sogar besonders beliebt waren, und bei solchen müssen wir ein gemischtes Publikum annehmen, das aber trotzdem der in Sanskrit geführten Diskussion folgen konnte. In noch höherem Grade gilt dies von den Disputationen der Ärzte, über die wir durch ein aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung stammendes medizinisches Werk (Caraka, III, 8) genauer unterrichtet werden.

Die angeführten Zeugnisse zeigen uns. dass im ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung das Sanskrit von den Vertretern der Wissenschaft gesprochen und von den Gebildeten wenigstens verstanden wurde. Wichtiger aber ist, was wir über den Gebrauch des Sanskrit aus den Dramen lernen. In den indischen Dramen reden nämlich die höchststehenden Männer: Fürsten, Minister, Generäle, vornehme Brahmanen, etc., Sanskrit, die Übrigen und die Frauen, mit wenigen Ausnahmen, Prakrit. Der Dialog zwischen diesen beiden Schichten ist also zweisprachig. Daraus ersieht man, dass auch diejenigen, welche selbst nicht Sanskrit sprachen, es dennoch verstanden, wenn es zu ihnen gesprochen wurde. Zweisprachigkeit in demselben Volke oder Stamme findet sich ja auch anderswo, wie bei den Karaïben, bei denen die Männer karaïbisch, die Weiber arowakisch sprechen, oder bei den Javanen, bei denen der Höhere zum Niedrigeren Ngoko, der Niedrige zum Höheren Kromo redet. Im beschränkten Masse findet sich ähnliches auch noch heutzutage in Indien. Ein hochgebildeter Brahmane gebraucht eine so grosse Anzahl sanskritischer Lehnwörter, dass ihn ein ganz Ungebildeter, der dieselbe Mundart spricht, nicht verstehen würde. Aber in seinem Hause wird er auch von den Frauen verstanden, wenn schon diese statt der Sanskritwörter mundartliche gebrauchen. In der alten Zeit war die Sprachverschiedenheit zwischen den mit einander Redenden bedeutend grösser, sie betraf nicht nur den Wortschatz, sondern den ganzen Habitus der Sprache. Doch ist anderseits mit Recht betont worden, dass die Verschiedenheit zwischen dem Sanskritwort und dem ihm entsprechenden Prakritwort nicht derart ist, dass bei einiger Übung der Prakrit Redende den

Sanskrit Redenden nicht hätte verstehen sollen, etwa wie der Hochdeutsche bald zum Verständnis des Plattdeutschen gelangt. Dass es zu dem gegenseitigen Verstehen der Prakrit- und der Sanskrit Redenden einiger Übung bedurfte, wird diesen selbst gar nicht sonderlich zum Bewusstsein gelangt sein, da für Jeden, der zu den besseren Ständen gehörte, die Doppelsprachigkeit etwas war, an das er sich von Jugend an gewöhnt hatte. Wer aber mit den Kreisen, in denen diese Doppelsprachigkeit obwaltete, nicht in Berührung stand, wird das Sanskrit schwerlich verstanden haben. Ähnlich stand es ehedem mit dem Hochdeutschen. Ich erinnere mich, dass einst in der Schweiz ein altes Mütterchen, dessen Frage ich hochdeutsch beantwortet hatte, mir verständnis- und hülflos erwiderte: « J rett nüt Walsch ».

Für welche Zeit gilt nun das Zeugnis der Dramen? Der älteste uns bekannte Dramatiker, Asvaghosa, von dessen Werken wir allerdings nur wenige Fragmente haben, schrieb im zweiten Jahrhundert n. Chr.; der nächste, Bhāsa, dessen Werke neuerdings gefunden und schon zum Teil veröffentlicht worden sind, lebte im 3. oder 4. Jhd. Zwischen beiden ist aber ein beachtenswerter Unterschied hinsichtlich des Prakrit: bei Aśvaghosa steht es auf einer älteren Stufe als bei Bhāsa. Dieser scheint also das Biihnenprakrit wieder in Einklang mit der Sprache seiner Zeit gesetzt zu haben; sein Zeugnis hat darum aktuellen Wert. Kālidāsa (im 5. Jhd.) endlich führt für Verse ein neues Prakrit ein, die Māhārāstrī, worin eine bedeutende poetische Literatur entstanden war. Seine Praxis hinsichtlich der Bühnensprachen wird von allen Spätern bis auf moderne Zeiten befolgt, sodass wir aus ihrem Gebrauch keinen Schluss auf die wirklich bestehenden Sprachverhältnisse machen dürfen. Aber aus jenen älteren Zeugnissen können wir entnehmen, dass etwa in dem ersten halben Jahrtausend unserer Zeitrechnung Sanskrit und Prakrit in der angegebenen Verteilung von den höheren Ständen gesprochen wurden, und, dass von den mit ihnen in steter Berührung stehenden niederen Ständen Sanskrit, wie man es zu ihnen sprach, verstanden wurde.

Man hat nun die Beweiskraft des indischen Dramas für die sprachlichen Verhältnisse zur Zeit ihrer Abfassung zu entkräften gesucht durch einen Hinweis auf dramatische Aufführungen im modernen Indien, welche nach der Aussage eines Augenzeugen von den Meisten nur besucht werden, um die Darstellung zu sehn, Musik und Gesang zu hören, ohne dass sie aber den Text verstehen können, ähnlich wie in den Konzerten von Covent Garden der italienische Text von den Wenigsten verstanden wird. Aber wird man darum allen Ernstes glauben, dass Bhāsa und Kālidāsa nur zu den genannten Zwecken ihre Dramen geschrieben haben? Oder dass die Dramatiker so genaue Vorschriften über die in den einzelnen Teilen der dramatischen Handlung anzubringenden sachlichen und sprachlichen Momente (sandhyanga) gemacht hätten, wenn dem Publikum der Dialog, der doch die Handlung erst zur Erkenntnis desselben bringt, hätte unverständlich bleiben sollen? Wir haben übrigens ein direktes Zeugnis dafür, dass die Sanskritverse in den alten Dramen vom Publikum verstanden wurden. Denn Bharata (3. oder 4. Jhd. n. Chr.) gibt in seinem Lehrbuch der Dramatik (Nātyaśāstra 16,118) die ausdrückliche Vorschrift, dass die Sanskritverse dem Volke (janapada) leicht verständlich sein müssten.

## III.

Die durch die Dramen beglaubigte Doppelsprachigkeit hat nun eine merkwürdige Folge gezeitigt. Dem Prakrit Redenden musste das Sanskrit geläufig sein, da er es ja immer sprechen hörte. Jedoch selbst es in der Unterhaltung zu gebrauchen, mochte er wohl nicht wagen, weil er befürchten musste, durch Sprachfehler sich lächerlich zu machen und den Mangel seiner Bildung zu verraten. Aber wenn dieser Abhaltungsgrund wegfiel, mochte er unter seinesgleichen die Redeweise der Höheren nachahmen, wie denn dergleichen Possen bei den Indern sehr beliebt sind. Im praktischen Leben konnte es aber dazu noch andere Veranlassungen geben, namentlich wenn sich jemand dem Publikum als ein Besserer darzustellen oder seinen Worten eine grössere Autorität zu verschaffen wünschte. Was solche Leute redeten, war natürlich kein gutes Sanskrit, sondern ein mit mehr oder weniger Geschick der lautlichen Form nach ins Sanskrit umgesetztes Prakrit. Wir besitzen nun Dokumente in solchem hybriden Sanskrit, vornämlich in poetischen Stücken, den sogenannten Gathas, die in kanonischen Werken der nördlichen Buddhisten eingelegt sind, aber auch in einigen prosaischen Werken derselben. Die Verfasser hatten Sanskrit sicher nicht, wie es damals und schon früher nötig war, schulmässig erlernt; aber da sie es stets sprechen hörten, lag es ihnen so im Ohr, dass sie ihren Produktionen äusserlich ein sanskritisches Gewand geben konnten. Diese Mischsprache oder Sprechweise scheint sich auch in « besseren » Kreisen besonderer Beliebtheit erfreut zu haben, wie aus einer Angabe im Kāmaśīstra, der etwa im 3. oder 4. Jhd. n. Chr. abgefassten ars amandi, hervorgeht. Dort wird nämlich (p. 60 der Ausgabe) den « feinen » Leuten geraten, in der Gesellschaft weder reines Sanskrit noch die reine Mundart zu reden, um sich bei ihr beliebt zu machen. Aber in der Literatur konnte sich dieses hybride Sanskrit nicht lange halten, da es doch neben dem mustergültigen der höheren Literatur als fehlerhaft erscheinen musste, ebenso wie das mittelalterliche Latein der Nachahmung des klassischen im Renaissance-Zeitalter erlegen ist. In den Dokumenten können wir verfolgen, wie das hybride Sanskrit allmählich so purgiert wird, bis es schliesslich ganz korrekt dasteht.

Der Versuch, durch Sanskritisierung der Volkssprache eine lingua franca für alle Gebildeten im weitesten Sinne zu schaffen, war also missglückt. Man kann nun fragen, warum denn zu einer solchen Stellung nicht eine irgendwie bevorzugte Form des Mittelindischen gelangt ist. Von der Mitte des dritten vorchristlichen Jahrhunderts an begegnen wir mittelindischen Dialekten auf Inschriften, während vorher nach Angabe des Kautiliya (300 v. Chr.) die königliche Geheimschreiberei sich, vorwiegend wenigstens, des Sanskrit bediente. In verschiedenen Ländern war offenbar die jeweilige Landessprache zur Kanzleisprache ausgestaltet und dadurch auch zu anderweitigem Gebrauch geschickt gemacht worden. Zweifellos haben volkstümliche Führer religiöser Bewegungen sie zu ihren didaktischen und poetischen Produktionen benutzt. Aber dergleichen Leistungen blieb die allgemein-indische Geltung versagt. Selbst die hohe Bedeutung eines vergötterten Religionsstifters wie Buddha vermochte nicht dessen Muttersprache auch nur bei seinen Anhängern in dauernden Gebrauch zu bringen. Denn das Pāli, in dem der Kanon der südlichen Buddhisten abgefasst ist, ist kein Māgadhī, wie Buddha es gesprochen hatte; und die nördlichen Buddhisten haben sich zuletzt dazu verstanden, das Sanskrit als kanonische Sprache anzuerkennen. — Auch ein mittelindischer Dialekt (Paiśāci), in

dem ein sehr beliebtes romantisches Epos, zugleich Sammlung von volkstümlichen Erzählungen, abgefasst war, hat darum doch keine allgemeinere Geltung erlangt. Nachdem jenes grosse Werk in Sanskritbearbeitungen Verbreitung gefunden hatte, ist das Original verloren gegangen, und seine Sprache ist nur mehr aus Angaben der Prakritgrammatiker und dürftigen Proben bekannt. — Nur ein Prakritdialekt, die Māhārāṣṭrī, worin schon frühe eine verfeinerte Poesie stark erotischer Färbung ihren Ausdruck gefunden hatte, erwarb sich eine allgemeine Anerkennung. Aber er gelangte nur zur Stellung einer sekundären Sprache der Poesie neben dem Sanskrit. Nur die Sekte der Jainas hat sich dieses Dialektes, nicht ohne Modifikationen, als literarischer Sprache neben dem Sanskrit mehrere Jahrhunderte lang bedient, um zuletzt doch dem Sanskrit den Vorzug einzuräumen.

Zur allgemeinen Sprache war also keine der mittelindischen Landessprachen zu erheben gewesen. Aber auch als Kanzleisprachen konnten sich dieselben auf die Dauer, wenigstens für offizielle Dokumente wie Inschriften und Schenkungsurkunden, in dem arischen Gebiete nicht erhalten. Vom zweiten Jahrhundert n. Chr. an werden in den Inschriften, die vorher in reinem Prakrit abgefasst waren, Sanskritismen immer häufiger, wahrscheinlich weil die Schreiber, die sich ja immer halbe Gelehrte zu sein dünken, sich nicht versagen konnten, mit der gelehrten Sprache zu liebäugeln. Etwa gleichzeitig finden sich die ersten Inschriften in reinem Sanskrit; im 4. Jhd. werden sie allgemeiner, und im 6. Jhd. hat das Sanskrit auch im inschriftlichen Gebrauch den Sieg davongetragen.

Die im Vorausgehenden gegebene Skizze der manigfaltigen vergeblichen Anläufe, zu einer mehr volkstümlichen Gemeinsprache zu gelangen, als das auf längst überwundener Entwicklungsstufe verharrende Sanskrit war, ist darum besonders lehrreich, weil sie mit voller Klarheit zeigt, dass die Stellung des Sanskrit in den tatsächlichen Verhältnissen der indischen Gesellschaft begründet und darum unerschütterlich war. Die höchste geistige Bildung war nun einmal brahmanisch und demzufolge gemeinindisch; denn die brahmanischen Grundsätze bildeten die Grundlage der sozialen und staatlichen Einrichtungen, was Kautilya in seiner gegen 300 v. Chr. geschriebenen Staatslehre ausdrücklich anerkennt. Wenn also,

wie es unter Asoka geschah, der Versuch gemacht wurde, den Staat auf andere als brahmanische Grundlagen zu stellen, oder wenn Teile von Indien zeitweilig nicht indischen Herrschern unterworfen waren, wie der Westen iranischen und der Nordwesten indoskythischen, so waren das doch nur vorübergehende Erscheinungen: der grösste Teil Indiens blieb brahmanischen Idealen treu und diese eroberten die Gebiete immer wieder zurück, die ihnen zeitweise abspenstig gemacht waren.

#### IV.

Welche Stellung in den Jahrhunderten um den Anfang unserer Zeitrechnung das Sanskrit als gemeinindische Hochsprache einnahm, lehrt ein Blick auf die damals darin abgefasste Literatur. Namentlich sei hervorgehoben, dass in jener Zeit die Redaktion des Mahābhārata vorgenommen worden ist. Man nennt es meistens das grosse Epos; aber es ist eigentlich etwas anderes, nämlich eine unter der Ägide einer visnuitischen Religionsgemeinschaft zustande gekommene Sammlung didaktischer und legendarischer Dichtungen, die an ein älteres, aber ebenfalls von denselben halb gelehrten halb religiösen Dichtern (sūta) neu redigiertes Epos angeschlossen wurden. Das ganze mit seinem Anhang 100.000 Doppelverse umfassende Corpus war keineswegs ausschliesslich für die Brahmanenkaste bestimmt, sondern für alle Arier, die den Brahmanen die von ihnen beanspruchte quasi göttliche Superiorität willig einräumten. Ein solches Werk, das für eine religiöse Union der arischen Inder Propaganda machen sollte, musste aber zu denen, auf die es abgesehen war, in einer ihnen verständlichen Sprache reden, und das muss Sanskrit damals gewesen sein, sonst wäre das Mahābhārata nimmer in Sanskrit abgefasst worden. Die epischen Gedichte - denn ausser dem Mahābhārata bestanden schon das Rāmāyana und Vorläufer der späteren Puranas - waren übrigens nicht die einzigen Werke, welche weit über die Brahmanenkaste hinaus ihren Leser- beziehungsweise Hörerkreis suchten und fanden; es gab eine umfangreiche Literatur über technische Disziplinen, die nicht eine ausgesprochen brahmanische Tendenz hatte und trotzdem in Sanskrit abgefasst war. Die meisten Werke aus jener Zeit sind verloren gegangen, nur wenige haben sich erhalten. Erst jüngst ist die eben erwähnte Staatslehre des Kautilya (c. 300 v. Chr.) zum Vorschein gekommen und hat uns einen Einblick in die vorausgehende schriftstellerische Tätigkeit auf diesem und einigen anderen Gebieten der allgemeinen Literatur tun lassen. — [Damit sind wir in der Periode angelangt, in der, wie oben schon angedeutet, das klassische Sanskrit durch die Arbeiten der Grammatiker seine endgültige Gestalt bekommen hatte. Auf diesen für unsern Gegenstand so wichtigen Punkt müssen wir ausführlicher eingehn.

Zur Orientierung sei bemerkt, dass die grammatische Disziplin jedenfalls mehr als ein Jahrhundert, wahrscheinlich viele, gebrauchte, ehe sie zum Abschluss gelangte. Es werden uns die Namen einer Reihe von Autoritäten auf diesem Gebiete genannt, aber nur das Werk der letzten ist uns erhalten, dasjenige des Pāṇini, der aus dem Punjab stammend sicher vor 300 v. Chr. wirkte. Zu seiner Schule gehören Kātyāyana, ein Südinder, und Patanjali, ein Nordinder, der in der letzten Hälfte des 2. Jhd. v. Chr. lebte. Deren Kommentare mit Pānini's Werk zusammen bilden die einzige selbständige Autorität auf grammatischem Gebiete für die ganze Folgezeit. Wenn wir nun auch durch Pānini's Werk nur mit dem Endergebnis der grammatischen Forschung bekannt werden, so können wir doch aus der Anlage und Lehrmethode seiner Grammatik mit einiger Sicherheit erkennen, worauf die Bemühungen seiner Vorgänger ursprünglich abzielten. Panini behandelt seinen Stoff in nahezu viertausend « Regeln » (sūtra) oder besser Merksätzchen von ganz geringer, selten das Dutzend übersteigenden Silbenzahl. Jedes derartige Merksätzchen legt eine sprachliche Erscheinung wie Lautregel, Formenbildung, etc. fest, sodasss meist nur eins angeführt zu werden braucht, um eine Sprachform zu erklären, beziehungsweise über ihre Richtigkeit zu entscheiden; in ihrer Gesamtheit beschlagen sie das ganze Gebiet der Grammatik. Eine gewisse sachliche Ordnung ist in dem Werk Pāṇini's nicht zu verkennen; aber sie wird unzählige Male durchbrochen, um einer Regel Ausnahmen und Ergänzungen zuzufügen, die oft auf einem anderen Gebiete der Grammatik als dem gerade zur Behandlung stehenden liegen. Für einen, der das Sanskrit noch nicht kennt, kann man sich keine schlechtere Methode denken als die von Pāṇini befolgte. Für solche kann sie also nicht bestimmt gewesen sein. Wenn man dagegen annimmt,

dass jene Merksätzchen ursprünglich denen gegeben wurden, welche die Sprache schon kannten und auch selbst redeten, aber um sie richtig zu gebrauchen, gewisser Regeln und Fingerzeige bedurften, so versteht man den Grund dieser sonderbaren Methode oder vielmehr Methodelosigkeit. Wahrscheinlich wurden ursprünglich Regeln zu genanntem, rein praktischem Zwecke, und darum von möglichster Knappheit, aufgestellt, je wie es das Bedürfnis an die Hand gab; solche Regeln mehrten sich mit der Zeit, wurden dann später in den Schulen gesammelt, umgearbeitet, ergänzt, bis man zuletzt daran denken konnte, die ganze Sprache in einem Netz von dergleichen Merksätzchen einzufangen. Zwar erreichte man die angestrebte Vollständigkeit, aber zu einer systematischen Darstellung der Sprache und ihres Baues kam man dadurch doch nicht. Letzterer Gesichtspunkt macht sich erst gegen tausend Jahre später in den Arbeiten der Sanskritgrammatiker geltend. Wie wenig er ursprünglich vorhanden war, erkennt man deutlich daraus, wie die beiden oben genannten Nachfolger und Erklärer Pāṇini's, Kātyāyana und Patanjali, ihre Aufgabe auffassten. Sie diskutieren nur die Regeln Pānini's, wie sie zu verstehen seien, ob sie zu weit oder zu eng gefasst wären, wie sie berichtigt, ergänzt oder beschränkt werden müssten, und ähnliches mehr. Dahin war es also gekommen, dass man nicht die theoretische Erkenntnis vom Wesen und Bau der Sprache zu vertiefen suchte, sondern dass man einzig bemüht war, die Regeln Pāṇini's mit möglichstem Scharfsinn auszulegen, als handele es sich um Gesetzesparagraphen. Dies ist um so bezeichnender für die Richtung der Grammatiker, als von anderer Seite sprachliche Untersuchungen mit beachtenswertem Erfolg schon angestellt worden waren, wie man aus dem viel älteren Werke Yāska's ersehn kann. Wenn nicht auf solchen Vorarbeiten weitergebaut wurde, sondern auf praktischen Sprachregeln, so zeigt das deutlich, dass die Grammatiker nicht nach einem wissenschaftlichen Ziele: Darstellung des Sprachbaus, sondern nach einem praktischen: Richtigkeit im Gebrauch der Sprache, strebten. Sie stellten also ihre Regeln für solche auf, welche Sanskrit redeten, aber um keine Fehler zu machen, um Vulgarismen und Prakritismen zu vermeiden, einer Regulative bedurften.

Die indische Grammatik lehrt also eine Sprachnorm. Wer aber waren diejenigen, deren Sprache die Grammatiker als Norm aufstellten? Auf diese Frage gibt Patanjali (zu Pāṇini VI 3, 109) die Antwort: die sistas, d. h. diejenigen Brahmanen in Aryavartta (etwa die mittlere Partie des nördlichen Indiens), welche gelehrt und musterhaften Wandels sind. Man erkenne dieselben daran, dass sie auch, ohne Grammatik studiert zu haben, Wörter gebrauchen, die nur in ihr gelehrt werden. Solche Brahmanen, die durch die Tradition ihrer Familie, ohne grammatische Ausbildung erfahren zu haben, ein mustergültiges, der von den Grammatikern aufgestellten Norm entsprechendes Sanskrit sprachen, gab es also noch zur Zeit, Patanjali's in der letzten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts.

Man hat nun behauptet, dass es sich dabei um die Sprache von Priesterschulen handele, dass also das Sanskrit nur eine Schulsprache gewesen sei. Das ist aber mit nichten der Fall. Denn die Regeln Pāṇini's beziehen sich, worauf man mit Recht hingewiesen hat, durchaus nicht ausschliesslich auf den Gesichtskreis der Schule, sondern lehren auch Wendungen und Ausdrücke, die aus der Küche und dem Stall stammen und wohl kaum von einem Schulmann geprägt sind. Wie sehr Pānini die Umgangssprache in weiterem Sinne berücksichtigt, dafür ist seine Regel IV 2,74 besonders lehrreich, der zufolge die Namen von Brunnen nördlich von dem Flusse Vipās (Beas) anders akzentuiert waren als sonst gleichgebildete Namen von Brunnen südlich dieses Flusses. Die von Pānini und seinen Vorgängern gelehrte Sprache war also keine Schulsprache, sondern eine wenn auch nur von einer Elite rein gesprochene Sprache der höheren Stände, wie es eben eine Hochsprache sein muss.

Wir haben uns zu der Annahme genötigt gesehn, dass die von den Grammatikern gegebenen Regeln ursprünglich für solche bestimmt waren, welche Sanskrit kannten und sprachen, aber um es rein und fehlerfrei zu sprechen, einer Anweisung bedurften über das, was in jedem einzelnen Falle das Richtige wäre. Innerhalb des Sanskrits muss also zwischen der anerkannten Hochsprache und einer mehr oder weniger unreinen Umgangssprache, für welche jene als Norm galt, unterschieden werden. Ein solcher Unterschied in der Sprache ist durch die Angaben des alten Epos gut beglaubigt, siehe mein Râmâyana, p. 155. Darüber, wodurch sich die sanskritische Umgangssprache (der höheren Stände) von der in der Gram-

matik gelehrten Hochsprache unterschied, gibt Patanjali wichtige Andeutungen, die zunächst natürlich nur für seine Zeit Geltung haben. Es handelt sich teils um nachlässige Aussprache — man sprach saṣa für śaśa, palāṣa für palāśa, manjaka für mancaka (I. 1, 1. V 18) — teils um vulgäre Wörter, sogenannte apasabda (I. 1, 1. V 6), die in grosser Zahl gäng und gäbe waren. Letztere sind Nomina, die zumteil aus dem Prakrit in die sanskritische Umgangssprache aufgenommen waren, ohne dass man ihnen aber ihren Ursprung gerade anzusehn brauchte. Schlimmer war es mit Verben, die aus der Volkssprache eindrangen, etwa wie wenn man im Lateinischen parlare schreiben würde. Um diesen Fehler zu vermeiden, bedarf es nach Patanjali (I 3, 1. V 13) nicht des grammatischen Studiums, sondern es genügt schon das Beispiel der mustergültig Redenden (der sistas), das unbedingt zu befolgen sei. Nach diesen Angaben können wir uns eine Vorstellung von den sprachlichen Zuständen jener Zeit machen. Der Kern der Brahmanenschaft sprach das Sanskrit rein, eine unbestimmte Masse der höheren Stände sprach es unrein, sowohl hinsichtlich der Aussprache als auch des Wortschatzes, der von vulgären Worten überwuchert gewesen zu sein scheint, da es für jedes richtige Wort viele vulgäre (apaśabda) gab (Patanjali I 1, 1. V 6). Ausserdem aber hatte dieser weitere Kreis von Sanskrit Redenden sich frei zu halten von dem Einfluss des Prakrits, das ja nach dem Zeugnis der Dramen auch die weiblichen Familienmitglieder jener sprachen. Doch scheint die sanskritische Sprachüberlieferung stark genug gewesen zu sein, solche Einflüsse sonder Mühe abzuwehren, wie aus Patanjali's Bemerkungen zu I 3, 1. V 13 hervorgeht.

Das reine Sanskrit aber ist nun doch nicht ganz ohne zeitliche und örtliche Verschiedenheiten gewesen. Einerseits enthält nämlich das älteste in diesem Sanskrit abgefasste Denkmal, Yāska's Nirukta, eine Anzahl später nicht mehr üblicher Ausdrücke; anderseits erwähnen die Grammatiker selbst sprachliche Besonderheiten der « Östlichen » und « Nördlichen », die sie aber beide als korrekt passieren lassen. Diese Differenzen waren aber so unbedeutend, dass sie gegenüber der durchgehenden Einheitlichkeit der durch die Grammatiker für alle Zeiten festgelegten Norm nicht in Betracht kommen konnten.

v.

Wir verstehen leicht, dass die allgemein anerkannte Autorität der Grammatik des Pānini genügte, um das Sanskrit hinsichtlich seiner grammatischen Form unverändert zu erhalten. Was aber war der Grund, dass es schon vorher, ehe noch die Grammatiker seine Form festgelegt hatten, im grossen und ganzen stabil war oder sich doch wenigstens nur äusserst langsam und meist in untergeordneten Punkten veränderte! Der Grund war zweifellos seine sakrale Verwendung. Sehr instruktiv ist dafür ein Bericht aus alter Vorzeit, den Patanjali (I I, 1. V 9) bewahrt hat. Danach gab es einst grosse Heilige (rsis) von umfassendem Wissen, die im gewöhnlichen Leben unkorrekt sprachen; sie sagten nämlich statt yad vā nas, tad vā nah (etwa: wir sind mit unserem Los zufrieden): yar vā nas tar vī nah; aber, heisst es weiter, beim Opfer machten sie keine Sprachfehler. Patanjali berichtet ebenda (p. 4), dass wenn jemand, solange er in einer Opferhandlung begriffen war, ein vulgäres Wort gebrauchte, datür die Sārasvatī- Busszeremonie vollziehen musste. Sprachreinheit machte also einen Teil der liturgischen Reinheit aus. Während der ganzen Dauer eines Opfers - es gab solche, die sich nicht nur über einige Tage, sondern über mehrere Monate erstreckten -, war der Opfernde gehalten, sich reiner Sprache zu bedienen. Wir wollen die während der Opferhandlung allein zulässige reine Sprache hieratisches Sanskrit nennen. Dies also war der Regulator des gemeinen Sanskrit, die Norm für die indische Hochsprache, weshalb denn auch noch zu Patanjali's Zeit diese von denjenigen am reinsten gesprochen wurde, welche ganz dem altbrahmanischen Ideale nachlebten.

Das hieratische Sanskrit ist uns aus zahlreichen und umfangreichen Quellen bekannt, namentlich aus den der Offenbarung angehörenden ritualistischen und theosophischen Werken, einerseits den Brähmana und anderseits den Āranyaka und Upaniṣad. Wenn auch letztere Werke nicht gerade vom Opfer handeln, und in ersteren auch religiös indifferente Dinge berührt werden, so hindert doch die alles durchdringende sakrale Atmosphäre das sonst im weltlichen Verkehr übliche Sanskrit darin rein zum Ausdruck zu gelangen. Wir kennen also

WAS IST SANSKRIT?

271

in dieser Periode nicht das gemeine Sanskrit, sondern nur das von Brahmanen während des Opfers gebrauchte, und zwar das hieratische. Aber auch dieses hat eine, wennschon nur schwache Entwicklung von den älteren bis zu den jüngsten Schichten der Offenbarung und von da in der dem Veda angeschlossenen theologischen Literatur (Sütraperiode) durchgemacht, und zwar so, dass es in seiner jüngsten Form dem klassischen Sanskrit ausserordentlich nahe kommt.

Seine verhältnismässige Stabilität verdankt das hieratische Sanskrit zunächst wohl eben seiner Geltung als hieratischer Sprache. Es wirkte dazu aber noch ein besonderer Faktor mit, nämlich die solennen Formeln und Verse, welche die Opferhandlungen begleiteten; sie standen von Alters fest und waren in einer altertümlichen Sprache abgefasst, die wir rituelles Sanskrit nennen wollen im Unterschied von dem hieratischen oder demjenigen Sanskrit, dessen sich die Brahmanen bedienten, wenn sie über sakrale Gegenstände sprachen, diskutierten oder unterrichteten. Das rituelle Sanskrit musste stets auf das hieratische vorbildlich wirken, nicht zwar zur Nachfolge, ausgenommen für die religiöse Dichtung, aber doch so, dass in diesem allzugrosse Abweichungen von jenem vermieden wurden.

Das rituelle Sanskrit ist die Sprache der Samhitas. In diesen Werken beobachten wir eine Weiterentwicklung der Sprache, die weit bedeutender ist als diejenige des hieratischen Sanskrit. Die altertümlichste Sprache liegt in den Hymnen des Rgveda, des ältesten und ehrwürdigsten literarischen Denkmals Indiens, vor; doch lässt sich auch in ihnen schon eine sprachliche Differenz, mit denen sachliche und metrische Hand in Hand gehen, zwischen den neun ersten Büchern und dem sicher jüngeren zehnten Buche nachweisen. Letzterem steht der Atharvaveda, der auch grösstenteils Hymnen, ähnlich denen des Rgveda aber von anderm Charakter, enthält, in sprachlicher Beziehung nahe, ist aber besonders in seinem Wortschatz entschieden moderner. Und die jüngeren Samhitas gehen in dieser Richtung noch weiter, sodass sich ihre Sprache einerseits von derjenigen in den alten Teilen des Rgveda immer mehr entfernt und anderseits derjenigen der älteren Brāhmanas immer mehr nähert.

Die Erklärung dieser Sprachentwicklung ist deshalb mit besondern Schwierigkeiten verknüpft, weil wir über die geschichtlichen Vorgänge, durch welche das Zentrum der Kultur, das zur Zeit des Rgveda in Punjab lag, zur Zeit der Brāhmana nach dem Gangesland verlegt worden ist, keinerlei historische Kunde besitzen, sondern lediglich auf Vermutungen angewiesen sind. Die ältere und auch jetzt noch allgemeine Ansicht, die übrigens Oldenberg in der ersten Auflage seines Buddha in einem wesentlichen Punkte zu modifizieren gesucht hat, geht dahin, dass die arischen Inder zur Zeit des Rgveda erst das Punjab in Besitz genommen hätten, und nachher erst die Eroberung und Besiedelung des Gangeslandes erfolgt wäre. Dagegen habe ich in einem Aufsatz über die Ausbreitung der indischen Kultur in der «Internationalen Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik », Bd. 5, S. 385 ff. die Annahme begründet, dass schon zu rigvedischer Zeit auch das Gangesland von arischen Indern bewohnt gewesen war, während im Westen desselben die religiöse Kultur zu einer hohen Blüte gedieh, wie wir sie in dem Rgveda kennen lernen; durch Zuwanderung von vedischen Opferpriestern sind die in der Kultur zurückgebliebenen östlichen Stämme brahmanisiert worden. Die für ihren Lebensunterhalt auf die Protektion von Reichen und Grossen angewiesenen vedischen Opferpriester haben bei den Häuptlingen ihrer Stammesverwandten im Gangesland Unterkunft gefunden und haben sich mit dem auch dort vorhandenen einheimischen Priesterstande liiert, woraus dann die spätere Brahmanenkaste entstanden ist.

Für die Beurteilung der sprachlichen Entwicklung kommen vornehmlich zwei Tatsachen in Betracht: 1. Das klassische Sanskrit samt dem hieratischen steht nicht nur auf einer späteren Entwicklungsstufe als das des Rgveda, sondern es ist auch dialektisch von ihm verschieden; 2. die älteren Hymnen sind zweifellos im Punjab oder dem Nordwesten Indiens abgefasst, die Brāhmana dagegen im Gangeslande, dessen östlichste Teile schon im Atharvaveda genannt werden. Es liegt also nicht nur eine zeitliche sondern auch eine örtliche Verschiedenheit der Abfassung vor zwischen den älteren Bestandteilen des Rgveda einerseits und den Brāhmana, wahrscheinlich auch sehon dem Atharvaveda, anderseits. - Mit Zugrundelegung meiner oben skizzierten Hypothese scheinen mir auch die sprachlichen Tatsachen sich leichter erklären zu lassen und verständlich zu werden. Als Grundlage des nachrigvedischen Sanskrits ist das im Gangesland gesprochene

Altindisch anzusehn, das von dem im Punjab zur Abfassung der Hymnen gebrauchten dialektisch und namentlich lexikalisch verschieden war. Das zehnte Buch des Rgveda, das sich, wie schon bemerkt, nicht nur durch sprachliche, sondern auch durch metrische und sachliche Eigentümlichkeiten vor den älteren Büchern auszeichnet, würde die Nachblüte der vedischen Hymnendichtung bei den im Gangesland eingewanderten Opferpriestern darstellen. Der Atharvaveda würde eine Anwendung der vedischen Poesie auf solche Gegenstände sein, die namentlich bei der im Gangeslande einheimischen Priesterschaft auch schon vor der Annahme des spezifisch vedischen Kultes den Inhalt ihrer Religion ausmachten. Aus der Wechselwirkung zwischen der neuen sprachlichen Grundlage im Gangeslande und dem Bestreben, in den überkommenen Formen rigvedischer Hymnen weiter zu dichten, erklärt sich ungezwungen die Entstehung des rituellen Sanskrits und seine allmähliche Modernisierung in den jüngeren Samhitas, bis in den Brahmana der endgültige Ausgleich erreicht ist.

Das älteste vedische Sanskrit war nun keineswegs die im Punjab damals allgemein gesprochene Sprache, sondern eine Dichtersprache, die schon lange zu dem gleichen Zwecke gebraucht war. Die Hymnen sind voll von stehenden Wendungen und typischen Gedanken, die oftmals wiederholt und variiert werden, wie es bei aller Poesie, die schon eine längere Vergangenheit hinter sich hat, der Fall zu sein pflegt. Daraus folgt, dass die Sprache der Hymnen schon längere Zeit flxiert und also von der lebenden Volkssprache abgesondert war. Wir haben guten Grund zu glauben, dass sie in besonderen Kreisen gepflegt wurde, welche auch eine von der Volksmundart abweichende Sprache redeten. Von dem Bestehen einer solchen Volksmundart, eines Urprakrits, das von dem vedischen Sanskrit dialektisch verschieden war, haben wir deutliche Anzeichen. Denn manche Wörter im Veda haben schon eine prakritische Lautform, die mit den sanskritischen Lautgesetzen nicht vereinbar ist: es sind also Lehnwörter aus einem Urprakrit, welches zur Abfassungszeit der Hymnen des Rgveda im Punjab gesprochen wurde. Wenn nun dieses Prakrit aus dem vedischen Sanskrit selbst sich nach natürlichen Gesetzen der Sprachgeschichte entwickelt hätte, so wä e es, wie neuerdings Walter Petersen im « Journal of the American Oriental Society », vol. XXXII, S. 419 mit Recht betont hat,

undenkbar, dass sich die vedischen Dichter den allmählichen und dem Redenden selbst nicht zum Bewusstsein gelangenden Veränderungen der Sprache entzogen und die ältere Sprachstufe festgehalten hätten. Aber die Untersuchung der uns erhaltenen Prakritsprachen zeigt, dass sie weder auf das vedische noch auf das klassische Sanskrit zurückgehen, Darüber sagt Wackernagel in der Einleitung zu seiner Altindischen Grammatik, S. XIX: « dass es in der Tat indische Mundarten gab, die eine von der vedischen Sprache unabhängige indische Entwicklung des indoiranischen Erbteils darstellen, zeigt das in den mittelindischen Denkmälern bewahrte Sprachgut in zahlreichen und deutlichen Belegen ». Petersen erklärt das Urprakrit als diejenige Form des Sanskrit, welche es im Munde der autochthonen Bevölkerung Indiens, der « schwarzen Haut » angenommen hätte, etwa dem Negerenglisch vergleichbar. Doch das ist entschieden abzulehnen; denn wenn das Prakrit eine Autochthonensprache mit einem verderbten sanskritischen Wortschatz wäre, so würde doch die innere Sprachform des Prakrit nicht, wie es tatsächlich der Fall ist, mit der des Sanskrits so vollständig übereinstimmen.

Wir dürfen also nach dem, was über die Natur des Prakrit und sein Verhältnis zum vedischen Sanskrit feststeht, mit Sicherheit annehmen, dass zur vedischen Zeit die arische Bevölkerung Indiens nicht eine homogene Masse war, sondern eine Vereinigung nah verwandter, aber doch sprachlich differenzierter Stämme. Zwischen diesen verschiedenen Elementen trat keine vollständige Mischung weder in sprachlicher noch in sozialer Beziehung ein, sondern die Schichten blieben mehr oder weniger gesondert, wodurch die spätere Kastenbildung vorbereitet wurde. Dass die priesterlichen Familien eine bevorzugte Stellung einnahmen, versteht sich von selbst. Die natürliche Folge musste sein, dass sie auf Reinheit der Abstammung und Bewahrung ihrer angestammten Sprache bestanden. In diesen Kreisen also war das älteste Sanskrit heimisch.

Wir haben das Sanskrit durch seine lange Geschichte bis zu deren Ausgangspunkt verfolgt. Zu keiner Zeit ist es allgemeine Volkssprache gewesen, immer ist es als gesprochenes Idiom auf die höheren Stände beschränkt geblieben. Aber da diese die Träger der höchsten und von allen Indern anerkannten geistigen Bildung waren, so konnte das Sanskrit zur allgemeinindischen Hochsprache werden. Man kann es mit ebenso

" SCIENTIA "

viel Recht als eine lebende Sprache bezeichnen — denn wann wäre sie gestorben? — wie als eine tote — denn wann war sie eine lebende, wenn wir unter einer lebenden Sprache eine vom Volk gesprochene Sprache verstehn? Aber der Name tut nichts zur Sache. Sanskrit war das Lebenselement der indischen Kultur und wird leben, solange diese Kultur nicht gänzlich abgestorben ist.

Bonn, Universität.

MUANO - TIPO-LIT. REBESCHINI DI TURATI E C.

*— 1132 —* 

#### I. SACH- UND NAMENREGISTER

NB. Seitenzahlen mit vorgesetztem SPÄ beziehen sich auf den von Hans Loscn besorgten Nachdruck von Jacobis Schriften zur indischen Poetik und Ästhetik, Darmstadt 1969.

| Abhinavagupta 439                       | Anușțubh 138 f., 145              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ~ Komm. zum Dhvanyāloka 439f.           | s. a. Śloka                       |
| Äbhīras 36 f.                           | anuvāda 8                         |
| Ablativ 10 ff.                          | Aorist des Kausativs statt Aorist |
| Absolutivum auf -tvā bei kompo-         | des Simplex 856                   |
| nierten Verben 514                      | Apabhramśa 36 ff.                 |
| $\sim$ auf -tvā bzwya + Wzl. sthā 23f.  | Aparājita 169                     |
| $\sim$ + Wzl. as, Wzl. vṛt, Wzl. sthā + | Aparāntikā 150, 162               |
| ava 24                                  | Āpātalikā 150, 159, 162           |
| Abstrakta im Dativ 14 f.                | Apavāhaka 169                     |
| Ācārāṅgasūtra: Āryā 216, 221            | Āpīḍa 159 f.                      |
| Agnipurāṇa: Alter 887                   | Aprameya 141                      |
| Ågrahāyana 261 ff.                      | Ārabhatī 473 f.                   |
| ahamkāra 679                            | Ardhaphālaka-Sekte 830            |
| Ajita Kesakambala 801                   | Ardhasamavrtta 159 ff.            |
| -ak- bei Pronominalstämmen 823          | Aristanemi 802                    |
| ākāśa 640 ff., 788                      | Arthasāstra des Kautalya 499 ff., |
| Äkhyānakī 159 f., 413                   | 502 ff., 522, 548 ff.             |
| ākhyāyikā 517, SPĀ 338, SPĀ 343         | ~ und Kāmaśāstra 510 f.           |
| Akṣapāda 604 f., 635                    | ~: Metrik 519                     |
| Aksaracchandas 145                      | ∼: Quellen 527                    |
| Akşarapańkti 218                        | Āryā 40, 136, 145, 150 ff., 156,  |
| Akzent                                  | 195 f., 198 ff.                   |
| expiratorischer ~ 96                    | ~ im Ācārāṅgasūtra und Sūtrakṛ-   |
| Iktusakzent 64 ff., 127 ff.             | tāṅgasūtra 216, 221               |
| $\sim$ im Mittelindischen 70 f., 73 f.  | Āryāgīti 157                      |
| ~ des Satapathabrāhmaņa 76              | Asambādhā 169                     |
| s. auch Betonung                        | asmitā 679                        |
| alaṃkāra 490, SPĀ 294 ff.               | Assimilation                      |
| Alamkārasarvasva SPĀ 163 ff.            | ~ von Konsonanten 57 ff.          |
| ālayavijnāna 560                        | ~ im Prākrit 59                   |
| al-Birūni 543 ff.                       | Aśvagati 168                      |
| Alolā 167                               | Asvalalitā 169                    |
| Änandavardhana 438 ff., SPÄ             | Atharvaveda 1130                  |
| •                                       | Atilekhā 169                      |
| passim                                  |                                   |
| Ananta 340 ff.<br>Anavasitā 167         | Atiśāyinī 168 f.                  |
|                                         | ātman 750                         |
| antaḥkaraṇa 678 f.                      | Atmungsprozeß 643                 |
| anu 680                                 | Atyukthā 143                      |
| anumāna 630, 637                        | audārya SPĀ 360 f.                |

Aupacchandasaka 40, 150, 157, Buddhismus 159, 162, 197, 215 ~ Logik 610 Aupapātikasūtra: Metrik 205 ff. ~ Philosophie 662 ff. ~: Hypermetra 225 ff. ~ Ursprung 646 ff. Avantivarman von Kaśmir 434 camatkāra SPÄ 299 Āvasyakasūtra: Haribhadras Komm. Campakamālā 167 857 Cañcalāksikā 166, 169 avidyā 668 Cañcarikāvali 164 avita 613 ff. Candralekhā 166 f. Avitatha 169 Candrāvartā 169 Avodhvā im Rāmāvana 320 Candravartma 169, 174 Cāruhāsinī 150, 162 Cāturmāsva-Feier 272 f. Bādarāvana 747 ff. Bedingungssätze, irreale 13 cāturvāma 799 Chandahsūtra 134 ff. Betonung ~ im Sanskrit 64 ff. Chandomanjari 144 Chandonuśāsana 143 ~ im Pāli 89 ff. ~ in den Prākrits 64 ff., 89 ff. Chandoviciti 497 Chronologie 882 ff. s. a. Akzent Bhadrabāhu 828 f. Chaupāi-Metrum 129 f. Bhadrabāhucarita 815 ff., 823 Citrapadā 139, 168 Cola-Konige: Datierungen 1077 ff. Bhadrapada 167 Bhadravirāt 159 Dandaka 166, 217 Bhadrikā 162, 167, 174 Dandin SPÄ 318 ff., SPÄ 338 ff., Bhagavadgitā 307 ff., 315 ff. SPÄ 357 Bhāgavatas 318 Daśakumāracarita 499 ff. Bhāmaha SPÄ 338 ff., SPÄ 356 ff. Dativ von Abstrakta 14 f. bhaniti SPÄ 298 Dharmakirti 610, 632 ff. Bhāratī 473 f. Dharmaśarmābhvudava 462 f. Bhāravi 170, 447 ff. Dharmottara 610 ~: Metrik 412 ff. dhruva 142 f., 262, 274 ff., 278 ff. Bhatta Indurāja 440 Dhvani-Lehre SPÄ 302 Bhatta Tauta 440 Dhvanyāloka 439, SPÄ 2 ff. Bhatti SPÄ 327, SPÄ 344 ff. ~: Abhinavaguptas Komm. 439 f. Bhattikāvva SPÄ 344 f. Digambaras 815 ff. Bhattotpala 144 Dignāga 610, 629 ff. bhāvikatva SPÄ 361 Dodhaka 39, 136, 168 Bhramaravilasita 169 Dohā 39 ff. Bhujagaśiśusrtā 169 Dohaka 39 Bhujamgaprayāta 136, 141, 166 Dothaka 39 Bhujamgavijrmbhita 165, 169 drstāntābhāsa 633 f. bhūrjapatra 426 Dhrtaśri 169 Bilhana: Metrik 412 ff. Drutamadhvā 159 biruda 866 Drutapada 168 Bodhāyana 575 Drutatritālī 154 Bodiya- oder Botika-Sekte 857 ff. Drutavilambita 141, 145, 168 Brahmasūtra 571 Brhaddevatā SPÄ 369 Ekarūpa 162 ff. Brhatsamhitā 143 f. Enklise 69 f. Buddhas Nirvāna 803 ff. Epik, Jüngere 386 ff.

Epischer Śloka 294 itivrtta 517 Epische Sänger 295 f. Jagati 145 ff., 162 f., 165 ff., 201 Epos in Prākrit 293 ff. Jahresanfang 905 ff. Erotische Poesie 171 Jahreszeiten 283 ff. Jaina-Māhārāstrī 30 ff. Finalsätze 14 Jaladharamālā 169 Frühlingsäquinox 261 f., 265 ff., Jaloddhatagati 167 278 ff. Jartika 37 Jatāvarman Sundara-Pāndya I. 1091 Gajapadapātha 543 ff. Jatāvarman Sundara-Pāndya II. Ganacchandas 150 ff. 1092 Gaudapāda 747 ff. Jatāvarman Tribhuvanacakravartin Gauri 166, 169 Gesangsstrophen 142, 154 Vīra-Pāndva 1094 Jatāvarman Vikrama-Pāndva 1096 Gitagovinda: Metrik 157 Jatāvarman Vira-Pāndva 1090 Giti 151, 201 Jāti 633 f. Gosāla Makkhaliputta 800 gunas SPÄ 295 ff. Javadeva: Metrik 157 Jinendrabuddhi SPÄ 338 Guna-Theorie SPÄ 359 ff. Jinismus: Metaphysik und Ethik Guriaras 36 f. 790 ff. Haravijava 442 ff. iīva 765 ff. Haribhadra 859 f. Jñātādharmakathā: Metrik 208 ff. ~ Komm. zum Āvaśvakasūtra ~: Hypermetra 253 ff. Jyotişa-vedānga 289 f. Haricandra 462 f. Kaiśiki 473 f. Harinaplutā (samavrtta) 169 Kakudha Kātvāvana 801 Harinaplutā (ardhasamavrtta) 159 Kālāśoka 865 ff. Harini 165 Kālāśoka-Udāyin 864 ff. Hemacandra: Metrik 412 ff. Kālidāsa 170 hemanta 286 ~: Datierung 405 ff., 884 f. Herbst 284 f. Kalpasūtra: Metrik 208 ff. Hexameter 40 ff. ~: Hypermetra 245 ff. Homer-Übersetzung, indische 41 Kāmakrīdā 169 Hypermetra 197, 205 ff. Kāmandaki 524 ff. ~ im Aupapātikasūtra 225 ff. Kāmaśāstra und Arthaśāstra 510 f. ~ in der Jñātādharmakathā Kanāda 606 f. 253 ff. Kāntotpīdā 167 ~ im Kalpalsūtra 245 ff. Kastenwesen 1103 f. Iktusakzent 64 ff., 127 ff. Kāśyapa 136 kathā SPÄ 338, SPÄ 343 Indravairā 145, 147 Kātyāyana 1124 Indravamśā 145, 147, 160 Kāvvalaksanas SPÄ 364 ff. Indurāja s. Bhatta Indurāja Kāvyālamkāra 472 ff. Induvadanā 166 kāvastha 300 Inschriftliche Daten: Berechnung Ketumati 159 948 ff. Instrumentalis praedicativus 9 ff. Khagati 168 Khañjā 160 ~ rei efficientis 12 f. Kirātārjuniya 447

kleśa 668

itihāsa 517

itihāsaveda 517

| Kokilaka 169                       | Mahāmālikā 166                 |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Konditionalsätze, irreale 13       | Māhārāşṭrī 33 f.               |
| Kōṇērimēlkoṇḍān Jaṭāvarman Sun-    | Mahāvīra 797 ff.               |
| dara-Pāṇḍya 1093                   | ∼: Nirvāṇa 803 ff.             |
| Konzessivsätze 14                  | Mālā 169                       |
| Krauñcapadā 167                    | Mālati 162                     |
| Kṛttikā 261 f., 265 ff., 281 ff.   | Mālinī 141, 160, 164, 414      |
| Kşamā 166                          | Māṇavakākrīḍitaka 140, 167     |
| Kuḍā-Inschriften 1097 ff.          | Mandabhāşiņī 165               |
| Kudmaladanti 167                   | Mandākrāntā 141, 145, 164      |
| Kulōttuṅga-Cōḷa III. 1080          | Māṇḍavya 136                   |
| Kumāralalitā 167                   | Manigunanikara 169             |
| Kumārasambhava 409 ff.             | Manimadhyā 167                 |
| ~: Metrik 411 ff.                  | Maņimālā 167                   |
| ∼ und Raghuvaṃśa 427 ff.           | Maņimēkhalai 622 ff.           |
| Kunstmetra: Zäsuren 412 ff.        | Mañjubhāṣiṇī 165               |
| Kusumavicitrā 167                  | Mañjuvādinī 165                |
| Kusumitalatāvellitā 164            | Manoramā 168                   |
| Kutila 169                         | Manoratha 441                  |
| Kuțilagati 166                     | Māṛavarman Kulaśēkhara I. 1093 |
|                                    | Māravarman Sundara-Pāndya I    |
| lagna 1075 f.                      | 1090                           |
| Lakşmī 166                         | Mātrāchandas 146 ff.           |
| Lalanā 167                         | Mātrāsamaka 138, 213           |
| Lalita 158, 194 ff.                | Mattā 169                      |
| Lalita (Tața) 169                  | Mattākrīḍā 169                 |
| Lalitā 165                         | Mattamayūra 164                |
| Lalitapada 162                     | Mattavilāsinī 168              |
| Lankā im Rāmāyaņa 320              | Mattebhavikridita 167          |
| Logik 622 ff.                      | Mauktikadāma 168               |
| buddhistische $\sim 610$           | Mauktikamālā 167               |
| Lokativ 13 f.                      | māyā 317                       |
| Lokāyata-System 551                | Māyāvāda 746 ff.               |
| Lyrik: Alter der in Sanskrit abge- | Mayūragati 168                 |
| faßten $\sim 301$                  | Mayūrasāriņī 168               |
| 36 1 1 1 1 = 100                   | Medhāvin SPÄ 344               |
| Madalekhā 167                      | Medhāvirudra SPĀ 344, SPĀ 357  |
| Madhumati 169                      | Meghavitāna 162, 168           |
| mādhurya SPĀ 359 ff.               | Metrik 127 ff., 194 ff.        |
| Madraka 167                        | nachvedische $\sim 145$ ff.    |
| Madhyā 143                         | ~ Bhāravis 412 ff.             |
| Magadha 803 ff.                    | ∼ Bilhanas 412 ff.             |
| Māgadhas 519                       | $\sim$ Hemacandras 412 ff.     |
| Māgadhī (Metrum) 148               | ~ Māghas 412 ff.               |
| Māgha 170, 438 ff., 447 ff.        | ~ Somadevas 412 ff.            |
| ~: Metrik 412 ff.                  | ~ Śriharsas 412 ff.            |
| Mahābhārata 304 ff., 307 ff., 1122 | ∼ des Arthaśāstra 519          |
| ~: Datierung 658 f.                | ∼ des Gitagovinda 157          |
| ~: Śloka 185 ff.                   | ∼ des Kalpasūtra 208 ff.       |
| Mahābhāṣya : Verfasser 744 f.      | ∼ des Kumārasambhava 411 ff    |
| mahākāvya 20                       | $\sim$ des Saptaśataka 198     |
|                                    |                                |

| Metriker 134 ff.                      | Padacandrikā 501                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                       | Padacaturūrdhva 157 f.                                |
| Mīmāṃsāsūtra 571                      | Padmacarita 30 ff.                                    |
| Mittelindisch s. a. Prākṛits          | ~: Sprache 32                                         |
| Mittelindisch : Lautlehre             | -                                                     |
| ~: Quantitätsgesetz 44 ff., 50 ff.    | pakṣābhāsa 633 f.                                     |
| ~: Quantität von e, o 44, 50 ff.      | Pāli: Lautlehre                                       |
| $\sim : r + \text{Sibilant} > ris$ 63 | s. Mittelindisch : Lautlehre                          |
| $\sim: r + h$ 63                      | Paṇava 169                                            |
| ∼: Saṃdhi                             | Pañcacāmara 168                                       |
| -a + a - > -a - 91, 95                | Pañcakamālā 167                                       |
| -a + i - > -i - 91, 95                | Pañcāśikā 433 ff.                                     |
| -a + u - > -u - 90  f.,  95           | Pañcaśikha 678 ff.                                    |
| -i + a - > -i - 92, 96                | pañcayāma 799                                         |
| -i + a- $>$ - $a$ - $96$              | Pāṇḍya-Kōnige: Datierungen                            |
| -i + i - > -i - 91, 95                | 1089 ff.                                              |
| -i + u - > -u - 96                    | Pāṇini 1123 ff.                                       |
| -i, -u + a -, u - > -a -, -u - 92     | Pantheismus 315 ff.                                   |
| -u + i - > -i - 96                    | Parakēsarivarman Rājarāja II.                         |
| -u + u - > -u - 92, 96                | 1079                                                  |
| ~: sn 106 ff.                         | Parakēsarivarman Rājēndra-Cōļa I.                     |
| Mittelindisch : Morphologie           | 1077                                                  |
| ~: Präsensklassen der Prākrits 80     |                                                       |
|                                       | paramāņu 680                                          |
| Mṛdaṅgaka 168<br>Mudrārākṣasa 433 ff. | parišesa 618                                          |
| Musterverse der Metriker 497          | Parivrājaka-Literatur 300                             |
| Musterverse der Metriker 497          | Pārśva 784, 801                                       |
| Nāgara-Apabhramáa 38                  | Passiv: Verdoppelung des $y$ im Pkt.                  |
| Naksatra 258 ff., 911 ff.             | 85                                                    |
| Nandas 864 f.                         | Pāṭaliputra im Rāmāyaṇa 320                           |
| Nandimukhi 141                        | Patanjali (Mahābhāşya) 319, 583,                      |
|                                       | 1124 f.                                               |
| Nandini 168                           | Patañjali (Yogasūtra) 319, 583                        |
| Nara 874                              | pațiccasamuppāda 650 f.                               |
| Nārācaka 166, 168                     |                                                       |
| Nārāyaṇa 872 ff.                      | Philosophie: Frühgeschichte 547ff.<br>Phitsūtra 77 f. |
| Nāṭyaśāstra 135, 141 ff., SPÅ 358     | •                                                     |
| Navamālinī 168                        | Poetik: Frühgeschichte SPA 356 ff.                    |
| Nayas 792                             |                                                       |
| Nidānas 662 ff.                       | Polarstern 262 ff., 274 ff., 278 ff.<br>Prabhā 166    |
| Nigrahasthāna 633 f.                  |                                                       |
| Nirgranthas: Alter 800                | Prabhadraka 168                                       |
| nirosthyavarna 496 f.                 | Prabhāvakacaritra 438 ff.                             |
| Nominalstil 6 ff.                     | Prācyavṛtti 150, 167                                  |
| Nyāya und Vaišeşika 796               | pradhāna 786                                          |
| ~: Entstehungszeit 551                | Praharaṇakalitā 169                                   |
| Nyāyabhāşya 635                       | Praharsani 166                                        |
| Nyāyabindu 610 f.                     | Prajāpati 874                                         |
| Nyāyapraveśa 638                      | Prākṛits 57 ff., 1130 f.                              |
| Nyāyasūtra 567 ff., 604 ff., 634 f.   | s. a. Mittelindisch                                   |
| , .,                                  | Prākṛtapaiṅgala 143                                   |
| ojaḥ SPĀ 359 ff.                      | prakṛti 786                                           |
| Optative auf -ĕjjă, -ijjā im Pkt. 87  | Pramāṇī 135 f., 139 f.                                |
| . " ' "                               |                                                       |

Sūtrastil 7

Pramānikā 40 Rucirā 162, 166 Pramitāksarā 40, 142, 160, 165 Rudra 872 Pramuditavadanā 166 Rudrabhatta 472 ff., 479 ff. Prasabha 162 Rudrata 472 ff., 479 ff. prasāda SPÄ 359 ff. Rukmavatī 167 Praśastapāda 606 ff. Sacikalā 169 Prastāra 141 Sāhasānkacarita 197 Pratisthā 143 Sahasramalla 861 pratītyasamutpāda 650 f., 662 ff. Śailaśikhā 169 pratyaksa 565, 627 ff., 637 Saindhava 304 ff. Pratyāpida 159 f. Saitava 136 prāvrs 284 Śālinī 135, 164 Pravrttaka 150 Samānī 40, 135, 139 f. pravrttivijnāna 560 Sāmaññaphalasutta 799 ff. Prthvi 141, 167 Sāmapariśista 134 Priyamvadā 174 Samarāditvakathā 30 ff. Pronominalstämme mit -ak-Erwei-Samavrtta 160 ff. terung 823 Samdhi im Mittelindischen Prosodie alter Jaina-Verse 151 s. Mittelindisch: Lautlehre: Sampudgala 765 ff., 786 dhipurāņa 517 Śamkara 750 ff. Purāna Kāśyapa 801 Šamkarasvāmin 638 purusa 678 ff. Sāmkhva 793 Puspavicitrā 167 ~ und Vedānta 755 ff. Puspitāgrā 150, 159, 215 ~ und Yoga 646 ff., 662 ff. Sāmkhvasūtras 677 Quantität samskāra 668, 670 ff. ~: Beeinflussung durch Iktus Sāndrapada 167 127 ff. Sanjaya Belatthaputta 801 ~: Veränderungen und Akzent-Sāntisūri 859 verrückungen 70 Sāntyācārya 860 Raghuvamáa 409 ff., 424 ff. Sanskrit: Morphologie ~ und Kumārasambhava 427 ff. ~: Periphrastisches Perfekt 21ff. Rājarāja III. 1083 Saptaśataka: Metrik 198 Rājēndra-Cōla III. 1088 śarad 284 Rāmāyana Šārdūlavikrīdita 145, 160, 167 ~: Alter 320 ff. Śaśivadanā 169 ~: Kritik 322 ff. Šatapathabrāhmana: Akzent 76 rasa 473 Satobrhatī 146 f., 181 f. Rāta 136 Sātvatī 473 f. Rathapadapātha 542 f. Saurabhaka 158, 194 ff. Rathoddhatā 40, 142, 160, 165, Saurasenī 33 f. 174 sauśabdva SPÄ 363 Ratnākara 433 ff., 442 ff., 540 Sauvīra 304 ff. Rgveda Sāvitrī 169 (Metrum) ~: Alter 258 ff. Schachspiel 540 ~: 10. Buch 1130 Schlußformen (Logik) 613 ff. Rsabha 802 Schulbetrieb, vedischer 259 f., 270 f. Rsabhagajavilasita 169 Šikhā 160 rut 271 f. Sikharinī 164

Šīlānka 859 Simhavikrīdita 166 Simhoddhatā 165 Simhonnatā 165 śiśira 286 Šiśupālavadha 447 Siva 872 Sivabhūti 818 ff. Śloka 136 ff., 139, 145, 175 ff. ~ im Epos 294, spez. Mahābhārata 185 ff. ~ im Kumārasambhava 412 f. ~ im Pāli und den Prākrits 189 ff. ~: neunsilbige Pādas 187 ~: Vipulās 175 ff., 199 ff. Vipulā I 182, 185 Vipulā II 183, 185 Vipulā III 183 Vipulā IV 183, 186 Somadeva: Metrik 412 ff. Somarājī 166 Sonnenuhr 892 f. sparśa 628 spastatva SPÄ 360 Sragdharā 165 Sragvinī 136, 166 Śrī (Metrum) 167 Śrīdharā 141 Śrīharşa: Metrik 412 ff. Śrikanthacarita 197 Śriputa 169 Šrngāratilaka 472 ff. śrnkhala SPÄ 304 Śrutabodha 135 sthūlabhadra 828 f. Subhadrikā 162 Suddhavirāt 162 Suddhavirādrsabha 158 Sudhā 169 Sukesarā 168 Sulasā 126 Sulasadatta 1098 Sumati 802 Sumukhī 168 f. Šūnvavāda 559 f. Supratistha 143 suśabdatā SPÄ 364 Sūta 519 Sūtrakrtāngasūtra 498 ~: Āryā 216, 221

Suvadanā 165 Suvrttā 164 Suvrttatilaka 143 Svāgatā 166 Švetāmbara 815 ff. Syādvāda 791 f. Sveni 40, 168 Syntax ~: Konditionalsätze, irreale 13 ~: Wortstellung: Inversion von Subjekt und Prädikat 1 ff. Tageseinteilung 882 ff., 888 ff. tāla 128 Talaprahāri 126 Tanumadhyā 142, 167 Tanvi 167 Tata 169 **Tati** 162 Tattvacintāmaņi 588 ff. Tauta s. Bhatta Tauta teias 640 ff. Theismus 315 ff. Thoongree tāla 154 Tithi 911 ff. Totaka 39 f., 136, 168 Tribhuvanacakravartin Kulaśēkhara Tribhuvanacakravartin Rājādhirāja II. 1080 Tribhuvanacakravartin Sundara-Pāndva 1092 Tristubh 145 f., 155 f., 159, 162 ff., 201 ∼ im Mahābhārata 163 Tulsī 126 Turagapadapātha 542 udāharana 517 Udayāśva 865 Udāyin 865 ff. Uddharsani 165 Uddyotakara 610, 627 ff. Udgatā 158, 194 ff. Udicyavrtti 150, 167, 174 Ukthā 143 Upacitraka 159 Upadohaka 39 Upajāti 135 f., 145, 413

| Upanāgara-Apabhramsa 38             | Vibudhapriyā 169                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Upanisads 750 ff.                   | vidhi 8                                 |
| Upasthita 165                       | Vidulāputrānuśāsana 304                 |
| Upasthitapracupita 158, 197         | Vidyullekhā 169                         |
| Upendravajrā 145, 147               | Vidyunmālā 40, 135 f., 140, 169         |
| Urminālā 164, 169                   | vijnāna 750                             |
| utprekṣā SPÄ 349                    | Vijnānavāda 559 f.                      |
| Uttarādhyayanasūtra : Vṛtti 816     | Vikrama-Cōļa 1078                       |
|                                     | Vilambitagati 141, 167                  |
| vaicitrya SPÄ 298                   | Vinitadeva 636                          |
| Vaišesika 796                       | Viparītākhyānakī 159                    |
| ~: Entstehungszeit 551              | Vipulā                                  |
| Vaišesikasūtra 606 f.               | s. Śloka                                |
| Vaiśvadevī 164                      | Vīracaritra 340 ff.                     |
| Vaitālīya 40, 138, 146 ff., 153 f., | Viśākhadatta 433 ff.                    |
| 181 f., 197, 201                    | Vişamavrtta 157 ff., 194                |
| Vākpati 466                         | Vismitā 164                             |
| vakrokti SPÄ 302 f., SPÄ 318 ff.    | Visnu 872 ff.                           |
| Vaktra 137                          | Vişņupurāņa : Alter 887                 |
| Vāmana 446                          | vita 613 ff.                            |
| Varnšapatrapatita 169               | Vitāna 139 f.                           |
| Vamáasthā 145, 147, 160             | Vrācaṭa-Apabhraṃśa 36 f.                |
| Vanamālā 166                        | Vrntā 169                               |
| vānaprastha 338                     | Vrtta 145, 168                          |
| Varasundari 166                     | vṛttis 473 f.                           |
| Varatanu 162                        | Vṛttaratnākara 140, 143 f.              |
| Varayuvati 169                      | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - |
| Vardhamāna 158, 197                 | Wasseruhr 891 f.                        |
| varşa 284                           | Wochentage 882 ff.                      |
| vāsanā 671                          |                                         |
| vasanta 286                         | Yājñavalkyadharmaśāstra: Alter          |
| Vasantatilakā 160, 165              | 886                                     |
| Vasantamālikā 150, 159              | yama 60 f.                              |
| Vasubandhu 629 ff.                  | Yāpana-Sekte 830                        |
| Vāsudeva 872 ff.                    | Yavamati 160                            |
| Vātormi 164, 169                    | Yoga 318                                |
| Vātsyāyana 500, 604 f., 635 f.      | yoga (Astrologie) 922 ff.               |
| vāyu 640 ff.                        | Yogaśāstra: Alter 737 ff.               |
| Vedānta und Sāṃkhya 755 ff.         | Yogasūtra 318, 582                      |
| Vedische Kultur : Alter 1102        | Yuga-Theorie 906 ff.                    |
| Vegavatī 159                        |                                         |
| Vibhāvari 168                       | Zäsuren in Kunstmetra 412 ff.           |
| vicchitti SPÄ 298 f.                | Zeitmessung 888 ff.                     |
|                                     | · ·                                     |

#### II. REGISTER

# der behandelten Wörter, Stämme, Wurzeln, Suffixe (Auswahl)

(Altindisches kursiv)

#### NB. Für Begriffserklärungen vgl. auch das Sach- und Namenverzeichnis

| ya l                            | āpatti 11, 13                 |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ajanya 823                      | āmarşa 71                     |
| atta 63                         | ārāti 71                      |
| adhii 70                        | āruhati 71                    |
| anupapatti 13                   | āroga 71                      |
| anubhava 70                     | · ·                           |
| -amt (Locsuffix in Marāthi) 420 | iyam 31                       |
| oanta 418, 420, 432             | iyānim 31                     |
| antima 82                       | inam 31                       |
| andhagavanhi 107                | inām-eva 69                   |
| andhakavrsni 107                | idānīm 499                    |
| andhāra 97                      | imam 31                       |
| aparapakşa 277                  | imiņā 72                      |
| api 14                          | -imo (1. pl.) 84              |
| abhāva 12                       | $iva$ SP $	ilde{	ext{A}}$ 349 |
| amā 823                         |                               |
| ayoga 13                        | īisa 31                       |
| arahamta 63                     |                               |
| ariya 79                        | unhissa 87                    |
| ariha 63                        | uttima 82                     |
| arogya 61                       | udiņa 69                      |
| artham 14                       | upāhana 66                    |
| arthamāteva 123 ff.             | umbara 81                     |
| ardhaphālaka 825                | uvāhaņa 66                    |
| avyāpti 14                      | •                             |
| aśanāyāpipāsā 823               | ū 68                          |
| assamjaya 70                    | ūşara 70                      |
|                                 | ūhasia 68                     |
| āyariya 79                      |                               |
| āippaņa 88                      | eiņā 72                       |
| āiria 79                        | ekka 87                       |
| āgāra 71                        | enhim 31                      |
| <i>āgāra</i> 71<br>āṇiya 71     | emāi 69, 81                   |
| āta 63                          | emea 81                       |
| ādarisa 63                      | emeva 69                      |
| ānita 71                        | erisa 31                      |
| ānubhava 70                     |                               |
| $ar{a}pagar{a}$ 70              | o 68, 79                      |
|                                 |                               |

| 1 =0                                    |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| oka 79                                  | khandhāra 98               |
| okkhala 72                              | khalina 71                 |
| olambia 68                              | khippām-eva 69             |
| osarai 68                               | gaua 66                    |
| ohala 72                                | gatta 63                   |
| ohasia 68                               | 0                          |
|                                         | gahiya 71<br>gahira 71, 79 |
| kaima 82                                | 0 .                        |
| kayirā 87                               | gāi 66                     |
| kacāra 823                              | gāta 63                    |
| kaņduai 71                              | gāṇḍiva 71                 |
| kaṇṇiāra 68, 79                         | geņhāmi 80                 |
| kannera 68, 79                          | ghatām 823                 |
| kadadhvaga 823                          | ghatikā 884, 889           |
| kanyākubja 68                           |                            |
| kapalla 87                              | ca. lff.                   |
| kappilā 75                              | ca 2 ·                     |
| kaphaṇi 71                              | cakkāya 98                 |
| kamār 68                                | candimā 83                 |
| karaja 71                               | camara 74                  |
| karaņijja 86                            | camār 68                   |
| karaņiya 86                             | carima 82                  |
| karabha 71                              | carmāra 68                 |
| karisa 71                               | cavila 71                  |
| karejjā 87                              | cātuddasa 71               |
| kareyya 87                              | cāvi 69                    |
| kalaa 72, 74                            | cia 70                     |
| kalā 888                                | cinha 66                   |
| kavalla 87                              | cihana 66                  |
| kaheti 68                               | cina 509                   |
| kānyakubja 68                           | cūlika 70                  |
| kāyasthiti 823                          | cea 70                     |
| kālāsa 65                               | cetya 61                   |
| kirmira 71                              | ceva 69, 70                |
| kişan 108                               |                            |
| kisara 74                               | chatravyaṃsaka 120         |
| kisala 81                               | chātravyaṃsaka 120         |
| kujja 87                                | cheppa 87                  |
| kuţira 71                               | intto 00                   |
| kunima 83                               | jatto 88                   |
| kutastana 823                           | jannu 87                   |
| kunnadi 70                              | jia 79                     |
| kuppisa 71                              | jiyai 72, 79               |
| kubbara 87                              | jitta 75                   |
| kumara 71, 79                           | jīya 66                    |
| kumbhāra 68, 81                         | jutta 61                   |
| kṛṣṇapakṣa 277                          | jovvana 75, 85             |
| kela 65, 83                             | -jja 86                    |
| •                                       | jyeṣṭhāmūla 909            |
| kşana 891                               | ņarāa 75, 79               |
| khaira 72, 74                           | ņeņa 99                    |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • •                    |
|                                         |                            |

| 11. Re                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| taiya 71, 80 taiam 85 taijja 80, 86 tacca 86 tatiya 71, 81 tad 1 **ctamām 22 tamā 823 **ctarām 22 talaventa 72 -tā 8 tiṭṭha 109 tiṭṭhālua 110 tiṇṇi 87 tuj 824 tuṇhikka 75 tesim 84 toraṇāura 65 -tto (**c-tas*) 88 -tva 8 -tvā 61 -tvāna 61 |
| danda 898 darisana 63 darsana 11 diara 79 dugulla 85 duccarita 62 dunniya 71 dutiya 71, 81 duttiya 59 dubbhi 66 durādhi 824 duhā 68 duhām 29 deula 65 f., 81 devanakṣatra 267 docca 79, 86 dosa 68, 79                                       |
| dhanus 898<br>dharma SPÄ 294<br>dhūstura 71                                                                                                                                                                                                  |
| naui 66<br>narayantra 894<br>narasimha 877<br>narāya 72                                                                                                                                                                                      |

nāḍī 887 nāḍikā 884, 889, 891 f.

| nāraka 70 nārakimha 877 nārya 824 nāsti 9 niyamtha 797 nigantha 797 nidāla 83 nimişa 71 nimisa 79 nisijjā 83 netā 899 f. nairgranthya 824 nomāliā 68 nohaliā 68                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| paumavatti 87 paurana 83 paesa 68 pakkha 62 pagaya 72 pacamhe 75 padina 69 padosa 68 padhuma 82, 84 patta 61, 63 pattha 62 patthava 71 pada 898 parakiya 80 paravvasa 65 parosa 68 pada 889 palāya 66 pahara 71 pāada 70 pāniya 71 |
| pāta 63 pāra 71 pāraya 72 pāravata 71 pāvayaṇa 70 pāvaḍaṇa 68 pāviḍha 68 pāviḍha 68 pāhaṇāo 81 pipṛkṣu 824 pucchimo 79 puṭabhedana 824 purava 59 puruvva 59 puvvām-eva 69                                                          |

| puşyanītāḥ 900         | mukka 61                     |
|------------------------|------------------------------|
| pūrusa 70              | murukkha 58 f.               |
| pūrvapakṣa 277         | muhūrta 884, 888 ff.         |
| pejja 86               | mūḍha 48                     |
| petaka 70              | mūsala 70                    |
| popphala 65            | mūsala 70                    |
| pora 65                | mṛgarāja 882                 |
| porisī 894 ff.         | <i>mṛgarājadhārī</i> 882 f.  |
| pauruși 892 ff.        | meṇḍya 824                   |
| pratamām 22            | menakkā 88                   |
| prataram 22            | maurya 501                   |
| pratarām 22            | -mha ( <i>Śaurasenī</i> ) 66 |
| pradhāna 514           | -mhe ( $Par{a}li$ ) 66       |
| prasaṅga 9, 11, 13     |                              |
| prādeša 71             | yathāsaṃkhyam 485            |
| prādhānya SPÄ 331      | yamanakşatra 267             |
| proșadha 824           |                              |
| phālaka 830            | ratti 63                     |
| phālita 70             | rāiņņa 83                    |
|                        | rāula 65, 81                 |
| balāya 72              | rāti 63                      |
| bāyālīsam 69           | rāśi 910                     |
| biiya 71, 80           | $ropikar{a}$ 824             |
| biijja 80, 86          | 111 ·                        |
| bora 65, 83            | lihimo 79                    |
| brāhmikā 71            | lua 79                       |
|                        | lūna 79                      |
| bhagni 66              | leņa 66                      |
| bhandiman 824          | lepa 824                     |
| bhalluka 71            | lepya 61                     |
| bhāṇa 65               | loņa 66                      |
| bhāṇḍāra 69            | 11 1 21                      |
| bhisai 79              | vakkala 61                   |
| bhujjo 86 f.           | vaktracandra 120             |
| bho 2                  | vanka 824                    |
| bhoja 1098             | vattaka 824                  |
| bhoti 66               | vaddaka 824                  |
| - 17 1 - 00            | vammiya 71                   |
| majjhima 82            | varisa 63                    |
| manibhadra 877         | varṣīyas 824                 |
| mandukka 87            | vassa 63                     |
| matapittika 70         | vāula 71                     |
| madhyesabham 824       | vādānya 71                   |
| mayūravyaṃsaka 120 ff. | vāgvikalpa SPÄ 297 ff.       |
| marahattha 72          | vāraņa 65                    |
| marāthī 72             | vāvi 68                      |
| masura 71              | vāhaņāo 81                   |
| mahābhoja 1098         | vianā 79                     |
| māṇibhadra 877         | vijaya 824                   |
| miñjā 83<br>mirīi 83   | vithā 106                    |
| 1111111 00             | vițhu 106                    |
|                        |                              |

| vitho 106               | sāddāla 824               |
|-------------------------|---------------------------|
| *vitthi 107             | śāmaya 71                 |
| vitthu 106              | sarūvikadā 68             |
| vidima 83               | sālāhaņa 68               |
|                         |                           |
| vitasti 894<br>vidām 29 | sāhijjā 83<br>sijjā 83    |
| viling 79               | sijja 03<br>siddham 9     |
| viliya 72<br>vişņu 106  | sirīsiva 83               |
| vividha 70              | sukilla 61                |
| vrșņi 107               | sukkila 59                |
| vaišvāndara 66          | sukkuņāti 59              |
|                         | sukkuņatī 59<br>sutta 63  |
| vyatibheda 677          | sundara 66, 81            |
| śadaka 824              | subbhi 65                 |
| śayām 29                |                           |
| śilīñca 66              | suma 824<br>surallaka 824 |
| śi <u>s</u> ți 824      |                           |
| śuklapakşa 277          | suhuma 59                 |
| śophita 824             | sūyāra 98                 |
| śyāmaka 71              | sūkṛta 70                 |
| •                       | sūta 63                   |
| saim 85                 | sūnara 81                 |
| samvarana 552           | sūhaya 70                 |
| sakiya 80               | sejjamsa 87               |
| sakka 61                | sodha 48                  |
| sakya 61                | soņāra 68, 81             |
| saṃjayām-eva 69         | sotta 87                  |
| saṃjñā 771              | sovāya 79                 |
| saṇapphaya 81           | saubhikşya 824            |
| satthāha 98             | sphāṭika 70               |
| sanīda 824              | sphetayanti 824           |
| samavasṛti 824          |                           |
| samavvaya 65            | harisa 63                 |
| samplava 515            | halia 74                  |
| sambhava 11             | halika 72                 |
| sambhavati 9            | hārita 71                 |
| sarīsiva 83             | hālahala 71               |
| sassirīya 59            | hiṇḍira 71                |
| sāṃśayika 824           | hipa 68                   |
| sāṭṭāla 824             | hoi 66                    |
|                         |                           |
|                         |                           |

#### III. Verzeichnis der besprochenen Textstellen

|                                                |                                    | Dašavaikālikaniryukti             | 17,57 : 443                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                                |                                    | 97:94                             | 17,64 : 443                    |
|                                                |                                    | 5,194:94                          | 17,68 : 444                    |
|                                                |                                    | 0,101.01                          | 17,84 : 445                    |
| III. VERZEICHNIS DER F                         | BESPROCHENEN TEXTSTELLEN           | $Dharma\'s armar{a}bhyudaya$      | 11,01 . 110                    |
|                                                |                                    | 2,6:465                           | Harsacarita                    |
| (.                                             | Auswahl)                           | <b>2,8</b> : <b>465</b>           | 4,3 : 137                      |
|                                                |                                    | 2,22:466                          | -,00.                          |
| ${\it Abhidharmakosa}$                         | 11,27:879                          | 2,23:466                          | Jātaka (ed. Fausbøll)          |
| V, 25: 737                                     | 11,32:879                          | 2,28:464                          | vol. 1, S. 5, v. 29 : 192      |
| _                                              | 11,46 ff.: 880                     | <b>5,32</b> : <b>466</b>          | ,,                             |
| $m{A}$ cārā $\dot{m{n}}$ gas $ar{m{u}}$ tra    | 11,51:880                          | 10,42:462                         | Kādambarī (ed. Bombay Sanskrit |
| 1,8:151                                        | 13,4:313,316                       | 15,19:465                         | Series 24.)                    |
|                                                | 15,7:316                           | 15,41:463                         | S. 102, Z. 17 : SPÄ 342        |
| Aitareyab <b>r</b> āhmaṇa                      |                                    | 15,42:463                         | S. 160, Z. 17–20 : 467         |
| 8,12:1098                                      | Bhagavati                          | 15,50:463                         | S. 200, 2. 2. 20 t 20 t        |
|                                                | 7,9,2 : 810                        |                                   | Kausītakibrāhmana              |
| Alaṃkārasarvasva                               |                                    | Dhvanyāloka (ed. Kāvyamālā 25.)   | 5,1:260                        |
| 120:9                                          | Bhaṭṭikāvya                        | S. 24:9                           | 3,2 1 200                      |
| 124:13                                         | 22,34 : SPÄ 345                    | S. 36:9                           | Kāvyādarśa                     |
| 144:9                                          | •                                  | S. 59:9                           | 1,10 : SPÄ 352                 |
| 145:9                                          | Brhadāranyaka-upanişad             | S. 60:14                          | 1.12:497                       |
| 192:10                                         | 3,7,16-23:777                      | S. 78 : SPÄ 295 f., SPÄ 323       | 1,23–30 : SPÄ 343              |
| ∼: C: Vimaršini                                | 3,11-13: 768 f.                    | S. 79 f.: SPÄ 359                 | 1,42 : SPÄ 294                 |
| (ed. Kāvyamālā 35)                             | 3,9,26:752                         | S. 92:10                          | 1,100 : SPÄ 353                |
| S. 140 : SPÄ 304                               | 1                                  | S. 177:12                         | 2,1 : SPÄ 294, SPÄ 323         |
|                                                | $Brhaddevatar{a}$                  | S. 193:11                         | 2.13 : SPÄ 332                 |
| Arthaśāstra                                    | 1,35–39 : SPÄ 369                  | S. 206:13                         | 2,51 : SPÄ 322                 |
| 1,3 : 503 f.                                   | 1.47-60 : SPÄ 369                  | S. 207 : SPÄ 296                  | 2,197 : SPÄ 342                |
| 2,0 1 000 11                                   | 2,2. 00 002 22 000                 | S. 220 : SPÅ 297                  | 2,220 : SPÄ 327, SPÄ 353       |
| Aş <u>t</u> ādhyāyi                            | $Brhatsamhitar{a}$                 | Dīghanikāya (ed. PTS)             | 2,358 f. : SPÄ 322             |
| $1,3,23 \; (K\bar{a}\acute{s}ik\bar{a}) : 466$ | 104,56: 137                        | vol. 3, S. 117 ff. : 804 f.       | 2,363 : SPÄ 303, SPÄ 320 ff.,  |
| 2,1,72 (Mahābhāṣya): 121                       | ,                                  | S. 209 ff. : 804 f.               | SPÄ 332, SPÄ 352               |
| 2,2,34 (Mahābhāşya): 136                       | Buddhacarita                       | D. 200 H 001 I.                   | 2,364 : SPÄ 327                |
| 4,3,98:880                                     | 12,65:666                          | Gaṇaratnamahodadhi (ed. Eggeling) | 2,366 : SPÄ 349                |
| $8,2,55 \ (Mahābhāsya): 136$                   | 12,67:666                          | 2,115: 120 f.                     | 2,367 : SPÄ 358                |
| 8,3,87 (Mahābhāşya): 136                       |                                    |                                   | 3,15:51                        |
| 8,4,46:60                                      | Chandahsūtra                       | Gaudavaha                         | 3,126 : SPÄ 350                |
| • •                                            | 5,19: 179                          | 101:465                           | 3,302 : SPÄ 342                |
| Atharvaveda                                    | ,                                  | 220:464                           | 0,002 . 2111 012               |
| 6,110,2 : 260                                  | Chāndogya-upanişad                 | 221:464                           | Kāvyālamkāra (von Bhāmaha)     |
| 14,1,13 : 259                                  | 6.4.5-7:763                        | 771:465                           | 1,9 : SPÄ 352                  |
| ,,                                             | 6.5.1-4:774 f.                     | Cantam annuti                     | 1.14 f. : SPÄ 363              |
| Atharvavedaprātišākhya                         | 6,8,6-7:775                        | Gautamasmṛti                      | 1,16 : SPÄ 352                 |
| 1, 101–104 : 58                                | 6,9,1:771                          | 11,3:555                          | 1,25-29 : SPÄ 343              |
| ,                                              | 6,10,1:771                         | Haravijaya                        | 1,30 : SPÄ 333, SPÄ 352        |
| Bhagavadgitā                                   | 6,20 : 772 ff.                     | 1.9:463                           | 1,32 : SPÄ 343                 |
| 2,1 ff. : 309                                  | -y · · ·                           | 12,9:540                          | 1,36 : SPÄ 333, SPÄ 364        |
| 2,46:312                                       | Daśakumāracarita (ed. Bombay Sans- | 16,63:445                         | 2,1-3 : SPÄ 351, SPÄ 359       |
| 2,47:313                                       | krit Series 10. 42.)               | 17,34:442                         | 2,18–20 : SPÄ 364              |
| 7,19:317                                       | S. 156, Z. 12: 499                 | 17,52:442                         | 2,20 : SPÄ 345                 |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        | D. 100, D. 10 1 100                | 11,000 1110                       | Man . NIII UIU                 |

| 0.96 CD % 950                                     | R 1 400 M                           |                                        | D = ' / 1 = 1             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 2,36 : SPÄ 352                                    | 7,1:406 ff.                         | $Nalacampar{u}$                        | Pañcaviṃśabrāhmaṇa        |
| 2,85 : SPÄ 353                                    | 7,75:428                            | 6,32:478                               | 5,9,9 : 260               |
| 4,3 : SPÄ 350                                     | 7,77:431                            | 6,38:478                               | D ''' 4                   |
| 5,6 : 630, SPÅ 339                                | 7,80:429                            | Nalodaya                               | Pariśistaparvan           |
| 5,11 : SPÅ 340                                    | 7,81:430                            | •                                      | 2,317 : 123 ff.           |
| 5,28 f. : SPÄ 340                                 | 7,82:430                            | 1,17:45                                | 3,78:121                  |
| V==11-= ( D1)                                     | Lanhaistala                         | $Nar{a}$ tya $sar{a}$ stra             | 6:867                     |
| Kāvyālaṃkāra (von Rudraṭa)                        | Laghujātaka<br>2,4 : 406            | 15,130 : 137                           | 12:861 f.                 |
| 1,5-10:476                                        | •                                   | 15,144 f. : 142                        |                           |
| 1,9:485                                           | 6,4:406                             | 16 : SPÄ 349                           | Phiṭsūtra                 |
| 5,2:541                                           | 9,23:406                            | 16,17 : SPÄ 349                        | 2,19:78                   |
| 7,33:484                                          | 11,1:407                            | 16,91 : SPÄ 351                        | 3,9:78                    |
| 7,36:477,485                                      | Mahābhārata (Bhagavadgītā s. beson- | 16,91–92 : SPÄ 360                     | 3,10:78                   |
| 12,20–21:473                                      | ders)                               | 16,115 : SPÄ 360                       | 3,11:78                   |
| 12,37:482                                         | 1,63,1 : 23                         | 10,110 1 01 11 000                     | 3,15:78                   |
| 12,39–40:482                                      | 3,182,1:284                         | $Nitisar{a}ra$                         | 3,16:78                   |
| 14,12–14:482                                      | 3,182,16:285                        | 1,20:557                               |                           |
| 14,16:483                                         | 5,46,26 : 312                       | 1,30:557                               | Raghuvamśa                |
| 14,21:483                                         | 5,70,3 : 877                        | 2,11:556                               | 3,13 : 405 f.             |
| ~: C: Tippana zu                                  |                                     | 4,33:557                               | 7,19:431                  |
| 7,11:490                                          | 5,131,4 ff.: 878                    | 27 - 11 1                              | 7,22:429                  |
| 771 1- ···                                        | 5,133–136 : 304 ff.                 | $Ny \bar{a}y abindu$                   | <b>7,23</b> : <b>43</b> 0 |
| Kāvyālaṃkāravṛtti                                 | 6,85,86:408                         | 2,3:632                                | 7,24:430                  |
| 2,1,1-3: SPÅ 351                                  | Majjhimanikāya (ed. PTS)            | 2,5-7:617,632                          | <b>7,75</b> : <b>429</b>  |
| 3,1,1-2 : SPÄ 295, SPÄ 323, SPÄ                   | vol. 2, S. 243 ff. : 804 f.         | 3,90-94:620                            | 9:460                     |
| 334                                               | , S. 210 M. 1 00 1 M.               | Nyāyakusumāñjali (ed. Bibl. Ind.       | D=1                       |
| 3,1,3 : SPÅ 325 f.                                | Mālavikāgnimitra (ed. Tullberg)     | 123.)                                  | Rājataraṅgiṇī             |
| 3,2,15 : SPÄ 364                                  | S. 42 : 408                         | 1,323 : 13                             | 5,4:435                   |
| 4,3,8 : SPÅ 354                                   | S. 22 V 200                         | 2,58:11                                | 5,21:435                  |
| V==                                               | Māṇḍūkyakārikā                      | 2,59:11                                | 5,34:540                  |
| Kāvyānuśāsana (ed. Kāvyamālā 71.)<br>S. 250 : 121 | 2,4:747                             | 2,00 . 11                              | 5,39:438                  |
| 8. 250 : 121                                      | 2,31:747                            | $Nyar{a}yasar{u}tra$                   | 5,48 : 435                |
| V=anual=4a                                        | <b>4,24</b> ff. : <b>748</b>        | $1,1,1 (Bh\bar{a}sya): 549 \text{ f.}$ | 5,203:477                 |
| Kāvyaprakāśa                                      |                                     | 1,1,4:628                              | D==                       |
| 8,2 : SPÄ 297 f.                                  | Manusmrti                           | $1,1,4 \ (Bh\bar{a}sya): 550$          | Rāmāyaņa                  |
| V:-===::-:-                                       | 1,10:874                            | 1,1,5 (Vārttika): 614                  | 1,40,25 : 876             |
| Kirātārjunīya                                     | 1,11:874                            | 1,1,32-39:615                          | 2,82,14:308               |
| 6,11 : 453 f.                                     | 7,151:883                           | 1,1,37 (Bhāṣya): 634                   | 2,116:337                 |
| 7,32:457                                          | 8,43:558                            | 1,2,4-9:633                            | 3,6:337                   |
| 7,34:457                                          |                                     | 2,1,17:7f.                             | 3,16,1:285                |
| 7,36:453                                          | Meghadūta                           | 2,1,25:9 f.                            | 3,16,12:900               |
| 7,45:456                                          | 30:298                              | 4,2,25 ff. : 567 ff.                   | 3,19-20:322               |
| 8,19:454                                          |                                     |                                        | 3,21-30 : 323             |
| 8,35–36: 455                                      | Mīmāṃsāsūtra                        | Nyāyavārttikatātparyaṭīkā (ed. Vizi-   | 3,24,9-12:339             |
| 9,35:456                                          | 1,1,4:628                           | anagram Sanskrit Series 12.)           | 3,28,54 : 259             |
| 9,67:455                                          | 1,1,24:137                          | S. 99, Z. 13: 629                      | 3,30:337                  |
| 12:194                                            | 1,1,5 (Bhāṣya): 134                 | S. 102, Z. 1:629                       | 3,31:339                  |
| 77 17                                             | 1,5 (Bhāṣya): <b>7</b> 50           | D = 1111= 111=                         | 3,31 ff. : 323            |
| Kumārasambhava                                    | 36 11 ( 1 779) 1 33                 | Pañcasiddhāntikā                       | 3,32 ff. : 338            |
| 1,17:629                                          | Mudrārākṣasa (ed. Hillebrandt)      | 2,8:896                                | 4,12,12 ff. : 323         |
| 1,31 : 462                                        | 7,21:433                            | 2,9:896                                | 4,13:323                  |

| 4,26,14:284                        | $Sarvasiddhar{a}ntasamar{g}raha$ |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 4,28,3:284                         | 5,33:319                         |
| 4,30,61 ff. : 322 ff.              | 11,15-24:319                     |
| 6,126:336                          | 12,99:319                        |
| Rez. $B$ 3,38,9-11 : 339           | _                                |
|                                    | Śatapathabrāhmaṇa                |
| Rasagangādhara (ed. Kāvyamālā 12.) | 2,1,2,3 : 281                    |
| S. 4: SPÄ 299, SPÄ 352             | 7,4,3,5 : 873                    |
| S. 448: SPÄ 299                    | 11,6,3,6 : 878                   |
| S. 461 : SPÄ 305                   | 12,3,4,1 : 875                   |
| S. 466 : SPÄ 299, SPÄ 304          | 13,6,1,1 : 875                   |
| S. 470 : SPÄ 301                   | 14,1,2,11 : 873                  |
| Danson and all share               |                                  |
| Rasārņavasudhākara                 | Setubandha                       |
| 3,101–127 : SPÄ 367                | 3,34:51                          |
| Rgveda                             | 8,65:52                          |
|                                    | 11,50 : 51                       |
| 7,103,9:258                        | <b>,</b>                         |
| 10,85,13: 258, 274                 | Śiśupālavadha                    |
| <i>Rgvedaprātiśākhya</i>           | 2,4 : SPÄ 342                    |
| 1,411 : 59                         | 4,1:468                          |
| 1,111 . 00                         | 5,33 : 457 ff.                   |
| Sāhityadarpaṇa                     | 5,36:458                         |
| 2,4:629                            | 5,39:453                         |
| 6,171–194 : SPÄ 349                | 5,40:454                         |
| 6,175–194 : SPÄ 367                | 5,41:458                         |
| 0,110 101 10111 001                | 6:460                            |
| Sāṃkhyakārikā                      | 7,27:442                         |
| 17:620                             | 7,29:442                         |
|                                    |                                  |
| Saptaśatī                          | 7,57 : 444, 454                  |
| 56:199                             | 7,59:444                         |
| 171:199                            | 7,60:443                         |
| 177:199                            | 7,61:443                         |
| 274:202                            | 7,72:445                         |
| 596: 199                           | 8,24:456                         |
| 649:202                            | 8,29:455                         |
| 682: 199, 203                      | 9,25-26:467                      |
| 729:200                            | 9,50:456                         |
| 742:202                            | 10,30:455                        |
| 755:202                            | 10,42:463                        |
| 760:199                            | 10,52:463                        |
| 820:203                            | 10,75:463                        |
| 835:199                            | 11,12:468                        |
| 891:200                            | 11,54:469                        |
| 949:200                            | 14,68:445                        |
| 963:202                            | 15:194                           |
| 966-1000 : 202                     | 17,38:445                        |
|                                    | 20,84:461                        |
| Sarasvatīkaņṭhābharaṇa             |                                  |
| 1,17:495                           | Śrīkaṇṭhacarita                  |
| 1,41 : 490 f.                      | 2,22:453                         |
| •                                  | ,                                |

| Śŗṅgāratilaka                         | Upamitibhavaprapañcā kathā         |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1,1:485                               | 2,315 : 123 ff.                    |
| 1,51:487                              | 4:677                              |
| 1,53:484                              |                                    |
| 1,56:472                              | $Uttarar{a}dhyayanasar{u}tra$      |
| 1,58:472                              | 1:190                              |
| 1,95:487                              | 26,13:897                          |
| 1,111:487                             |                                    |
| 1,112:487                             | Uttararāmacarita                   |
| 1,115:482                             | 4:492                              |
| 1,121:482                             |                                    |
| 1,123:482                             | Vaiśeșikasūtra                     |
| 1,146:487                             | 2,1,3:641                          |
| 2,40-42:482                           | 2,1,9:642                          |
| 2,47:483                              | 2,1,14:643                         |
| 2,49:483                              | 3,1,3 ff.: 609                     |
| 2,59:483                              | 3,1,15-17:607                      |
| 2,68:488                              | 3,1,18:628                         |
| 2,97:488                              | 3,2,1:628                          |
|                                       | 3,2,40:620                         |
| Sūtrakṛtāṅgasūtra                     | 5,2,15:628                         |
| 1,1-4:190                             |                                    |
| 1,2:147                               | Vājasaneyiprātišākhya              |
| 1,2,24:192                            | 4,16:59                            |
| 1,2,25 : 190                          |                                    |
| 1,4:151                               | Vāsavadattā (ed. Bibl. Ind. 30.)   |
| 2,15,1-6:498                          | S. 1:470                           |
| Taittirīya-āraņyaka                   | S. 52:469                          |
| 10,1,6 : 880                          | S. 252:468                         |
|                                       |                                    |
| Taittiriyabrāhmaṇa                    | $Vedar{a}ntasar{u}tra$             |
| 1,1,1,3 : 873                         | 1,1,1-5: 758 ff.                   |
| 1,1,1,5 ff. : 873                     | 1,1,5:757                          |
| 1,1,2,8 : 260                         | 1,2-3:757                          |
| 1,5,2,1 : 266                         | 1,4:756                            |
| 1,5,2,6 f. : 267                      | 2,1,1:755                          |
| 1,5,2,8 : 260                         | 2,1,3:756                          |
| Taittirīyasaṃhitā                     | 2,2,18 ff.: 571                    |
| 7,1,5,1 ff. : 873                     | 4,2,21:316                         |
| 7,4,8,1 f. : 260                      |                                    |
| 7,4,0,1 1. : 200                      | Vyaktiviveka (ed. Trivandrum Sans- |
| Tarkasaṃgrahadīpikā (ed. Bombay       | krit Series 5.)                    |
| Sanskrit Series 55.)                  | S. 28 : SPÄ 330                    |
| S. 1:8                                |                                    |
| S. 13:13 f.                           | $Yogasar{u}tra$                    |
| S. 16:11                              | 1,1:319                            |
| M                                     | 1,7 (Bhāṣya): 628                  |
| Tattvacintāmaņi (ed. Bibl. Ind. 194.) | 1,36 (Bhāṣya): 678                 |
| 1,279:13                              | 3,13:737                           |
| Uṇādisūtra                            | 4,11 : 13                          |
| 1,1 (Ujjvaladatta): 877               | 4,15 f.: 582 f., 737, 739 ff.      |
|                                       | , ,                                |
|                                       |                                    |

#### IV. KONKORDANZ

# der Erstveröffentlichungen mit dem Wiederabdruck in den Kleinen Schriften

| 'Aντίδωρον. Festschrift Jacob Wackernagel. 1923, S. 124–131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Actes du Xe congrès international des orientalistes. 1895, S. 103-108                              | <b>905</b>                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Aufsätze zur Kultur- und Sprachgeschichte, Ernst Kuhn gewidmet. 1915, S. 30–39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Album-Kern. 1903, S. 53-55                                                                         | 304                                         |
| widmet. 1915, S. 30–39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 'Αντίδωρον. Festschrift Jacob Wackernagel. 1923, S. 124-131                                        | 36                                          |
| Bulletin of the School of Oriental Studies. 6 (1931), S. 385–388 678  Deutsche Literaturzeitung. 42 (1921), Sp. 715–724 315  Epigraphia Indica. 1 (1892), S. 403–460 948 2 (1894), S. 487–498 1006 11 (1911), S. 120–132 1077 S. 132–139 1089 S. 158–173 1017 12 (1912), S. 79–120 1033  Festgruß an Otto v. Boehtlingk. 1888, S. 44–45 320  Festgruß an Rudolf v. Roth. 1893, S. 68–74 258  Festschrift Ernst Windisch. 1914, S. 153–157 750  Gurupūjākaumudī. Festgabe Albrecht Weber. 1896, S. 50–53 185  Indian Antiquary. 7 (1878), S. 253–257 1097 8 (1879), S. 201 126 9 (1880), S. 28 126 S. 158–169 797 17 (1888), S. 145–181 911 29 (1900), S. 189–190 1075  Indian Linguistics. 3 (1933), S. 131–141 134  Indische Studien. 14 (1876), S. 97–160 340 S. 401–402 403 17 (1885), S. 389–441 205 |                                                                                                    | <b>7</b> 55                                 |
| 6 (1931), S. 385–388 678  Deutsche Literaturzeitung. 42 (1921), Sp. 715–724 315  Epigraphia Indica. 1 (1892), S. 403–460 948 2 (1894), S. 487–498 1006 11 (1911), S. 120–132 1077 S. 132–139 1089 S. 158–173 1017 12 (1912), S. 79–120 1033  Festgruß an Otto v. Boehtlingk. 1888, S. 44–45 320  Festgruß an Rudolf v. Roth. 1893, S. 68–74 258  Festschrift Ernst Windisch. 1914, S. 153–157 750  Gurupūjākaumudī. Festgabe Albrecht Weber. 1896, S. 50–53 185  Indian Antiquary. 7 (1878), S. 253–257 1097 8 (1879), S. 201 126 9 (1880), S. 28 126 S. 158–169 797 17 (1888), S. 145–181 911 29 (1900), S. 189–190 1075  Indian Linguistics. 3 (1933), S. 131–141 134  Indische Studien. 14 (1876), S. 97–160 340 S. 401–402 403 17 (1885), S. 389–441 205                                             | Aus Indiens Kultur. Festgabe für Richard v. Garbe. 1927, S. 8–16                                   | 613                                         |
| 42 (1921), Sp. 715–724  Epigraphia Indica.  1 (1892), S. 403–460  2 (1894), S. 487–498  1006  11 (1911), S. 120–132  S. 132–139  S. 158–173  1017  12 (1912), S. 79–120  Festgruß an Otto v. Boehtlingk. 1888, S. 44–45  Festgruß an Rudolf v. Roth. 1893, S. 68–74  Festschrift Ernst Windisch. 1914, S. 153–157  Gurupūjākaumudī. Festgabe  Albrecht Weber. 1896, S. 50–53  Indian Antiquary.  7 (1878), S. 253–257  8 (1879), S. 201  9 (1880), S. 28  S. 158–169  S. 158–169  17 (1888), S. 145–181  29 (1900), S. 189–190  Indian Linguistics.  3 (1933), S. 131–141  Indische Studien.  14 (1876), S. 97–160  S. 401–402  17 (1885), S. 389–441  205                                                                                                                                               |                                                                                                    | 678                                         |
| 1 (1892), S. 403–460 948 2 (1894), S. 487–498 1006 11 (1911), S. 120–132 1077 S. 132–139 1089 S. 158–173 1017 12 (1912), S. 79–120 1033 Festgruß an Otto v. Boehtlingk. 1888, S. 44–45 320 Festgruß an Rudolf v. Roth. 1893, S. 68–74 258 Festschrift Ernst Windisch. 1914, S. 153–157 750 Gurupūjākaumudī. Festgabe Albrecht Weber. 1896, S. 50–53 185 Indian Antiquary. 7 (1878), S. 253–257 1097 8 (1879), S. 201 126 9 (1880), S. 28 126 S. 158–169 797 17 (1888), S. 145–181 911 29 (1900), S. 189–190 1075 Indian Linguistics. 3 (1933), S. 131–141 134 Indische Studien. 14 (1876), S. 97–160 340 S. 401–402 403 17 (1885), S. 389–441 205                                                                                                                                                        | 0                                                                                                  | 315                                         |
| Festgruß an Rudolf v. Roth. 1893, S. 68-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 (1892), S. 403–460<br>2 (1894), S. 487–498<br>11 (1911), S. 120–132<br>S. 132–139<br>S. 158–173  | 948<br>1006<br>1077<br>1089<br>1017<br>1033 |
| Festgruß an Rudolf v. Roth. 1893, S. 68-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , ,,                                                                                               | 320                                         |
| Festschrift Ernst Windisch. 1914, S. 153–157       750         Gurupūjākaumudī. Festgabe Albrecht Weber. 1896, S. 50–53       185         Indian Antiquary.       1097         7 (1878), S. 253–257       1097         8 (1879), S. 201       126         9 (1880), S. 28       126         S. 158–169       797         17 (1888), S. 145–181       911         29 (1900), S. 189–190       1075         Indian Linguistics.       3 (1933), S. 131–141       134         Indische Studien.       14 (1876), S. 97–160       340         S. 401–402       403         17 (1885), S. 389–441       205                                                                                                                                                                                                   | Festgruß an Rudolf v. Roth. 1893, S. 68-74                                                         | 258                                         |
| Indian Antiquary.  7 (1878), S. 253–257  8 (1879), S. 201  9 (1880), S. 28  S. 158–169  17 (1888), S. 145–181  29 (1900), S. 189–190  Indian Linguistics.  3 (1933), S. 131–141  Indische Studien.  14 (1876), S. 97–160  S. 401–402  17 (1885), S. 389–441  205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    | <b>7</b> 50                                 |
| 7 (1878), S. 253–257 1097 8 (1879), S. 201 126 9 (1880), S. 28 126 S. 158–169 797 17 (1888), S. 145–181 911 29 (1900), S. 189–190 1075 Indian Linguistics. 3 (1933), S. 131–141 134 Indische Studien. 14 (1876), S. 97–160 340 S. 401–402 403 17 (1885), S. 389–441 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gurupūjākaumudī. Festgabe Albrecht Weber. 1896, S. 50-53                                           | 185                                         |
| 3 (1933), S. 131–141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 (1878), S. 253–257<br>8 (1879), S. 201<br>9 (1880), S. 28<br>S. 158–169<br>17 (1888), S. 145–181 | 126<br>126                                  |
| 14 (1876), S. 97–160       340         S. 401–402       403         17 (1885), S. 389–441       205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                  | 134                                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 (1876), S. 97–160                                                                               | 340<br>403                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                    | 205<br>175                                  |

#### IV. Konkordanz

| Indogermanische Forschungen.                                                                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5 (1895), S. 335–338                                                                              | 1           |
| 14 (1903), S. 236–251                                                                             | 6           |
| 31 (1913), S. 211–221                                                                             | 89          |
| 45 (1927), S. 168–172                                                                             | 106         |
| Indogermanische Forschungen. Anzeiger.                                                            |             |
| 6 (1896), S. 154                                                                                  | 5           |
| Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und                                          |             |
| Technik. 5 (1911), Sp. 385–400                                                                    | 1101        |
| Journal of the American Oriental Society.                                                         |             |
| 31 (1911), S. 1–29                                                                                | 559         |
| 33 (1913), S. 51–54                                                                               | <b>74</b> 6 |
| Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.                                |             |
| 1909. S. 421–423                                                                                  | 123         |
| Monatsberichte der Kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.                                    | 40=         |
| 1873, S. 554–557                                                                                  | 405         |
| Nachrichten von der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu<br>Göttingen. Philhist. Kl.           |             |
| 1896, S. 43–58                                                                                    | 646         |
| 1901, S. 460–484                                                                                  | 588         |
| Rivista degli studi orientali.                                                                    |             |
| 2 (1909), S. 231–236                                                                              | 30          |
| Scientia. 14 (1913), S. 251-274                                                                   | 1109        |
| Sitzungsberichte der Kgl. Preußischen Akademie der Wissenschaften. Philhist. Kl.                  |             |
| 1911, S. 732–743                                                                                  | 547         |
| S. 954–973                                                                                        | <b>502</b>  |
| 1912, S. 832–849                                                                                  | <b>522</b>  |
| 1929, S. 581–624                                                                                  | 682         |
| 1930, S. 322–332                                                                                  | 726         |
| S. 557–568                                                                                        | 803         |
| Streitberg-Festgabe. 1924, S. 159–168                                                             | 872         |
| Studies in Jainism. 1946, S. 61–85                                                                | 765         |
| Transactions of the third International Congress for the History of Religions. 2 (1908), S. 59-66 | <b>79</b> 0 |
| Verhandlungen des 5. Internationalen Orientalistenkongresses.                                     |             |
| Teil 2, II, 2 (1882), S. 133–156                                                                  | 409         |
| Verhandlungen der 43. Versammlung deutscher Philologen und                                        |             |
| Schulmänner. 1896, S. 154                                                                         | 5           |

| Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes.       |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 2 (1888), S. 151–156                                     | 472                |
| S. 212–216                                               | 433                |
| 3 (1889), S. 118–119                                     | 477                |
| S. 121–145                                               | 44                 |
| 4 (1890), S. 236–244                                     | 438                |
| 5 (1891), S. 147–153                                     | 127                |
| Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. |                    |
| 29 (1875), S. 241-246                                    | 640                |
| <b>30</b> (1876), S. 302–307                             | 882                |
| 35 (1881), S. 667–674                                    | 864                |
| 38 (1884), S. 1–42                                       | 818                |
| S. 590–619                                               | 148                |
| 40 (1886), S. 92–98                                      | 857<br><b>49</b> 6 |
| 8. 336–342                                               | 198                |
| 42 (1888), S. 425–435                                    | 479                |
| 43 (1889), S. 464–467                                    | 194                |
| 47 (1893), S. 574–582                                    | 64                 |
| 48 (1894), S. 407–417                                    | 293                |
| 49 (1895), S. 218–230                                    | 268                |
| 50 (1896), S. 69–83                                      | 278                |
| S. 227–233                                               | 540                |
| 51 (1897), S. 605–622                                    | 322                |
| 52 (1898), S. 1–15                                       | 662                |
| 58 (1904), S. 383–385                                    | 312<br>120         |
| 8. 593                                                   | 677                |
| <b>68</b> (1914), S. 603–605                             | 499                |
| 72 (1918), S. 323–327                                    | 307                |
| 74 (1920), S. 247–263                                    | 888                |
| Zeitschrift für Indologie und Iranistik.                 |                    |
| 5 (1927), S. 293–310                                     | 622                |
| 6 (1928), S. 178–183                                     | 490                |
| 8 (1930), S. 80–88                                       | 737                |
|                                                          |                    |
| Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung.           |                    |
| 23 (1877), S. 593–599                                    | 100                |
| <b>24</b> (1879), S. 610–614                             | 189<br>44          |
| S. 603-609                                               | 57                 |
| 26 (1881), S. 314–320                                    | 50                 |
| 28 (1886), S. 249–256                                    | 110                |
| <b>34</b> (1897), S. 586–587                             | 118                |
| 35 (1898), S. 563–578                                    | 73                 |
| S 578_587                                                | 21                 |